

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

University of Michigan Libraries,

1817

RETES SCIENTIA VERITA



A service of the serv

### Beitschrift bes Bereins

für

# thüringische Geschichte

unb

Alterthumsfunde.

3 weiten Bandes viertes heft.

Friebrich Frommann. — 1857. DD 801 .T4 V52 V.2-3

•

·

.

.

.

•

## 3 nhalt.

|       | ·                                                                       | Scite |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| I.    | Beimar und Jena vor zweihundert Jahren. Gin in Beimar gehaltes          |       |
|       | ner Bortrag von &. Preller                                              | 1     |
| II.   | Berhandlungen über bie Bahl bes Abtes von St. Beter in Erfurt,          |       |
|       | Bolfmar II, O. S. B., von Frang X. Wegele                               | 41    |
| IIL.  | Bur Gefchichte ber geiftlichen Bohnungen in Gifenach. Bon Dr. Funts     |       |
|       | hånel                                                                   | 85    |
| IV.   | Die Hofrathe Drbnung bes Rurfürften Friedrich bes Beifen und Ber-       |       |
|       | jogs Johann von Sachsen, von 1499. Won Dr. Guft. Emminghaus             | 97    |
| ٧.    | Miscellen:                                                              |       |
|       | I. Bauwerte ber romanischen Beit an bem mittleren Laufe ber             |       |
|       | Werra. Bon Dr. 28. Rein                                                 | 109   |
|       | 11. Über ein Pfalterium hermanns L, Lanbgrafen von Thuringen.           | •     |
|       | Bon Dr. Funfhänel                                                       | 115   |
|       | III. Kalendarium necrologicum Thuringicum. Aus einem Psal-              |       |
|       | terium cum kalendario. 120. Perg. sec. 13 ju Afchaffenburg              | 118   |
|       | IV. Anfrage                                                             | 120   |
| VI.   | Fortfegung bes Bergeichniffes ber Mitglieber und ber an ben Berein eins |       |
|       | gegangenen Gefchente                                                    | 121   |
| VII.  | Bericht über bie Gemeinbefiegel bes Großherzogthums Weimar von          |       |
|       | Rati Bernhard Starf                                                     | 134   |
| V111. | Das Stadtregiment und ber Schöppenftuhl zu Gisenach. Rach einem         |       |
|       | dafelbft gehaltenen Bortrage von Wilhelm Rein                           | 157   |
| IX.   | 3mei ungebrudte Acteuftude gur Gefchichte ber Universität Jena. Dit-    |       |
|       | getheilt von Profeffor Begele                                           | 181   |
| X.    | Der ingendhafte Schreiber im Sangerfriege auf ber Bartburg. Bon         |       |
|       | Dr. Funthanel in Elfenach                                               | 193   |
| XI.   | 3wei ungebrudte Briefe Kurfürfte Johann Friedrich bes Großmuthigen      |       |
|       | an Simon a Cuelsprans, Baillur ad Gent. Mitgetheilt von GRRath          |       |
|       | Dr. Emminghaus in Weimar                                                | 209   |
| XII.  | Actenftude jur Gefchichte ber Rirchen und ber Schule in Gifenach.       |       |
|       | Mitaetheilt non Dr. Kunfhanel                                           | 211   |

| XIII.  | Die beiben fulbischen Amter Bacha und Geisa, in ihren Beziehungen  |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|        | ju heffen, und zu ber Reformation bes 16. Jahrhunderts. (Cap. L.   |             |
|        | und II.) Bom Pfarrer Buff in Bollerehaufen                         | 227         |
| XIV.   | Discellen:                                                         |             |
|        | I. Curiosa aus ber Gefcichte bes Eifenacher Gymnaftums im          |             |
|        | 18. Jahrhunbert. Bon Dr. Funthanel                                 | 248         |
|        | II. Rotig. Bon ebenbemfelben                                       | 256         |
|        | III. Bengniffe für ben Sangerfrieg auf ber Bartburg. Bon Karl      |             |
|        | Aue in Beimar                                                      | 257         |
|        | IV. Das Bappen ber Stabt Beimar. Bon ebenbemfelben .               | 258         |
|        | V. Erbregifter bes Gintommene und ber Binfen ber Pfarrer gu        |             |
|        | Saufelt, ans bem Jahre 1553. Mitgetheilt von Brofeffor             |             |
|        | Begele                                                             | 259         |
|        | VI. Bwei Beitrage jur Gefchichte bes bergoglichen Saufes ju        |             |
|        | Eifenach aus ben 3. 1716 und 1724. Mitgetheilt von eben-           |             |
|        | bemfelben                                                          | 264         |
|        | VII. Anfrage. Bon Dr. Funthanel                                    | 267         |
|        | VIII. Aufgefundene Urfunden jur thuringifchen Gefchichte in Bifa.  | 201         |
|        |                                                                    | 269         |
| 77     |                                                                    | 271         |
| XV.    |                                                                    |             |
| XVI.   |                                                                    | 277         |
| XVIL   |                                                                    | 076         |
| ****** | 1856                                                               | 278         |
| XVIII. | Ernft Angust Conftantin und Anna Amalia, 1756—1758. Ein            | 000         |
| *****  | in Beimar gehaltener Bortrag. Bon Dr. Ludwig Preller               | 283         |
| XIX.   | Bur Geschichte ber Universität Jena. Bom Oberpfarrer Bagner in     |             |
|        | Stift Graben bei Saalfelb                                          | 307         |
| XX.    |                                                                    |             |
|        | gen zu heffen und ber Reformation bes 16. Jahrhunderts. (Bort-     |             |
|        | fehung und Schluß). Bom Pfarrer Buff in Bollershaufen              | 323         |
| XXI.   | Die Grafen von Bartberg. Ein Beitrag jur Gefchichte bes Schlof-    |             |
|        |                                                                    | <b>3</b> 53 |
| XXII.  | Proposition ber Furften ju Sachffen ac. vff gehaltenem landtage ju |             |
|        | Salnelt, 1557. Mitgetheilt von Profesor Begele                     | <b>3</b> 62 |
| XXIII. | Rachrichten von Sanbidriften thuringifcher Chronifen. Bon San      |             |
|        | Marte                                                              | <b>3</b> 83 |
| XXIV.  |                                                                    | <b>390</b>  |
| XXV.   | Fortfepung bes Bergeichniffes ber eingegangenen Gefchente          | <b>3</b> 91 |

## 1 1 1 2 2 2 2 3 A A 20

# 

### Beitschrift bes Bereins

für

# thüringische Geschichte

unb

Alterthumsfunde.

3meiter Band.

Friedrich Frommann.

1857.

Beitidrift bes Bereins

fat

## thuringifde Befdichte

unb

Miterthumstunde.

3weiten Bandes erften und zweiten Geft.

3 ena,

- x f ε θ τ | φ - γ τ ο m m a n n. 1855,



#### Beitichrift bes Bereins

für

## iringische Geschichte

unb

Alterthumsfunde.

3weiten Bandes erftes und zweites Seft.

Friebrich Frommann.

4855.



### I n h a l t.

|     |                                                                          | Scite |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| I.  | Beimar und Jena vor zweihundert Jahren. Gin in Beimar gehalte-           |       |
|     | ner Bortrag von E. Breller                                               | 1     |
| II. | Berhandlungen über bie Bahl bes Abtes von St. Beter in Erfurt,           |       |
|     | Bolfmar II, O. S. B., von Frang 2. Wegele                                | 41    |
| II. | Bur Gefchichte ber geiftlichen Wohnungen in Gifenach. Bon Dr. Funt-      |       |
|     | hanel                                                                    | 85    |
| ٧.  | Die hofrathe Drbnung bes Rurfurften Friedrich bes Beifen und her-        |       |
|     | joge Johann von Sachfen, von 1499. Bon Dr. Guft. Emminghaus              | 97    |
| ▼.  | Miscellen:                                                               |       |
| •   | 1. Bauwerte ber romanischen Beit an bem mittleren Laufe ber              |       |
|     |                                                                          | 109   |
|     | 11. Über ein Bfalterium Bermanns I, Landgrafen von Thuringen.            | 103   |
|     | Bon Dr. Funthanel                                                        | 115   |
|     | HI. Kalendarium necrologicum Thuringicum. Aus einem Psal-                | 113   |
|     |                                                                          | 410   |
|     | terium cum kalendario. 12°. Perg. sec. 13 zu Aschaffenburg               |       |
|     | IV. Anfrage                                                              | 120   |
| VI. | Fortsetzung bes Berzeichniffes ber Mitglieber und ber an ben Berein ein- |       |
|     | gegangenen Gefchente                                                     | 121   |
| ΊΙ. | Bericht über bie Gemeinbestegel bes Großherzogthums Beimar von           |       |
|     | Rarl Bernhard Start                                                      | 134   |

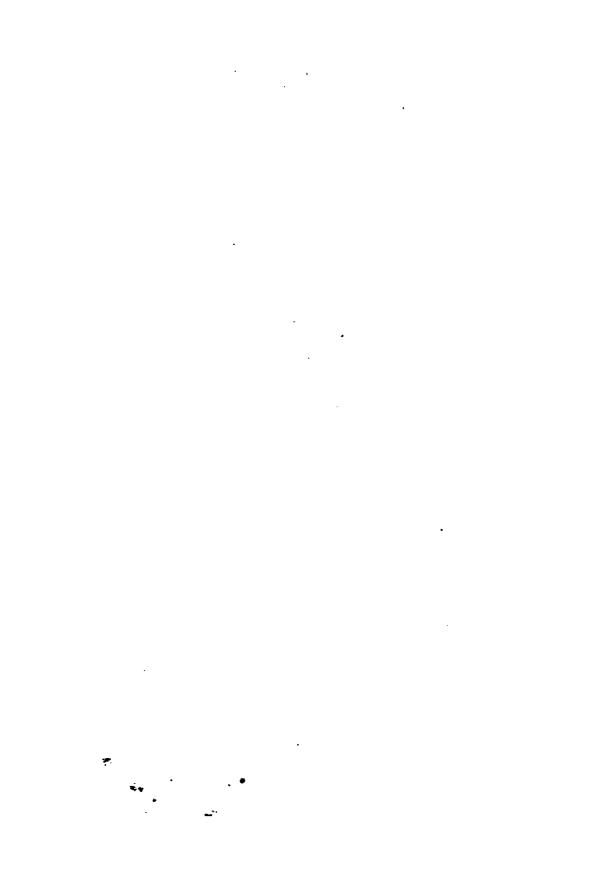

### I.

## imar und Jena vor zweihundert Jahren.

Ein in Weimar gehaltener Vortrag

von

2. Breller.

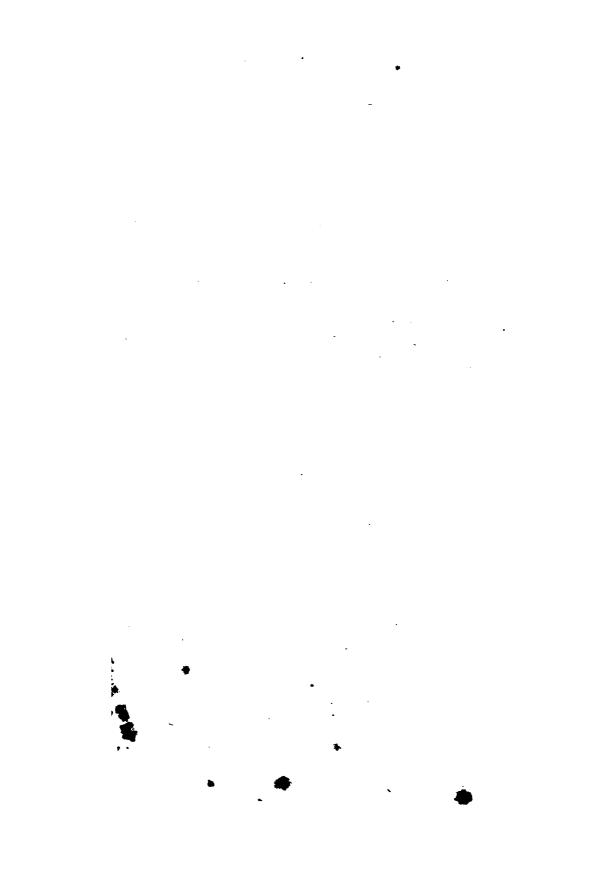

Beimars Grinnerungen find natürlich gang vorzugsweife mit feiner hten Blangperiobe beichaftigt. Doch liegen auch binter biefer Beit viele terfmurbige Greigniffe und Perfonen, ba bie allgemeineren Bewegunim ber beutiden Beschichte fich bier gewöhnlich in einer eigenthumlichen und bebeutenben Beife barftellen und bie Borfebung bem Lande immer seblwollende, oft burch Beift und Character ausgezeichnete Fürften und fürftinnen gegonnt bat. Go namentlich in bem Zeitalter bes breißigfibrigen Rriegs und bor und nach bemfelben. In ben letten Jabraebenten por ihm nimmt bie bochft ansprechenbe Geftalt ber Bergogin Dotothea Maria, einer gebornen Pringeffin von Unbalt, unfre gange Aufmertfamteit in Anfpruch : eine Fürftin, welche fich in mehr als einer binfict mit Unna Umalia, ber unvergeflichen Mutter Carl Mugufts bergleichen lagt, nur bag in ihrem Zeitalter auf ichweren Rrieg ber Briebe, bort auf ben Frieden ber ichwerfte Rrieg folgte, welcher Deutschland je betroffen bat. Im Ubrigen traten beibe wie gute Benien in bas ichwer bebrangte Beimariche Kurftenbaus, brachten mit fich einen befferen und frifden Beift ber Bilbung, bes ichaffenben Strebens, ber mibloffenen Thatfraft: Dorothea Maria auch, mas in jener Zeit von in größten Bichtigfeit mar, ben milberen Beift ber Schonung und Lulbung für Die confessionellen Streitigfeiten, welche bis babin Die Be-Buther gang beherricht und vollends in Beimar mehr als einmal arge Beruttungen berbeigeführt und bie empfindlichften Opfer geforbert hatten. berforen beibe ibren Gemabl in fruben Jahren, blieben barauf in werer Zeit allein mit ihren Rindern, Die fie erziehen und babei bas tanb regieren mußten: mas beibe auf eine fo unvergeglich erfolgreiche Beife zu leiften gewußt haben. Doch ift Dorothea Maria weit früher Worben als Unna Umalia, und bas war ein Glud für fie, weil ihr

baburch bas schreckliche Schauspiel bes langen und blutigen Rrieges er in fpart murbe, welcher bie Mehrzahl ihrer Cohne zum Opfer forberte, und auch fonft bem Saufe und bem Lande taum gu heilende Bunben folug, die Caaten ber Bilbung aber, welche die Bergogin ausgestreut batte, in ihren erften Reimen erftidte. Gie find uns hinlanglich be- 28 tannt, aus der Geschichte und durch das Denkmal unfrer Stadtfirche,. bie acht Gohne, wie fie bort mit ber Mutter fnieen, um mit ihr fit bie Seele bes fruh verftorbenen Baters gu beten : Die Belben ber beutichen und ber protestantischen guten Sache, wofür fie alle mit Begeifterung: im bas Schwerdt gezogen, die Meisten ihr Leben geopfert haben, bis binab zu dem Jungften, auf jenem Dentmale bem Rleinften, beffen Bil und Anbenten in biefen Tagen unter uns burch eine feelenvolle Dichtung neu belebt murbe. Doch übergeben wir lieber biefe gange wilbe und verworrene Periode eines Rriegs, ber doch nur Schredniffe und Ernbe fal ine Gedachtniß zurudruft, tiefe und unverfohnliche Begenfate und Spaltungen bes Baterlanbes, mit benen er angehoben und mit benest er geenbet bat: um une aus biefem Greuel ber Bermuftung babin it flüchten, wo es endlich wieder Friede! Friede! hieß und viele Taufenbe von Stabten und Dorfern fich von einem Ende Deutschlands bis jum andern bie frobliche Botichaft verfundeten, bag man nun wieder aufathmen könne, daß bie verhaßten Auslander endlich abziehen wurden. baß man die Saaten wieber mit fichrer Soffnung bem Schoofe ber Erbe anvertrauen durfe, bas Berftorte wieber aufbauen, bie ebleren Guter' bes Lebens wieder pflegen konne. Bohl ben Fürsten, benen nach fale der Zerrüttung bie Palme bes Friedens in die Bande gegeben und bie Aufgabe ber Bieberherstellung und Befferung an die Geele gelegt wird! In biefen Gegenden maren es die beiben letten Bruber von jenen acht = Sohnen Dorothea Maria's, Bergog Bilbelm in Beimar und Bergon Ernst der Fromme in Gotha, die fich seit 1644 auch in die Erbschaft be letten Brubere, bes Bergoge Albrecht von Gifenach getheilt hatten und nun endlich, wie fie fruber Lorbeeren bes Rrieges gesammelt batten. auch ben göttlichen und gnadenreichen Beruf ber Arjebensfürsten aus üben follten. Zaffen wir zuerft ben weniger bekannten, aber uns a nachsten angebenden Bergog Bilbelm, barauf feine gute Stadt Beime wie es damals in ihr aussab ins Auge, und erlauben Sie mir baraus

iner Auswahl von Schilderungen aus jener Zeit, seit welcher nun ihundert Jahre verflossen sind, Sie mit den Bestrebungen, ben ten, ben ausgezeichneten Personen dieses Zeitalters etwas näher bent zu machen.

Bergog Bilbelm hatte fich wie alle Bruber febr fruh bem Rriege ibmet, feit ber Prager Schlacht in ben meiften Telbzugen mitgepft und fich gulet mit großer Singebung bem fiegreichen Schwebenige Buftav Abolf angeschloffen, bem er burch bie Ginnahme von Er-, burch Rath und Beiftand jum Telbzuge an ben Dain und Rhein, en eignen Feldzug am Barg und im Gichefelbe wichtige Dienfte geleibatte, wofür er bor ber Sand mit großen Ghren und Berfprechunbelobnt murbe. Bulest mar er bem Ronige nach Rurnberg mit rter Dacht ju Gulfe gezogen, in bem bortigen Lager aber frant geeben und baburch verhindert, an ben folgenden Ereigniffen, namenton ber Schlacht bei Lugen theilgunehmen, wo nun fein jungfter mber Bernhard fatt feiner commanbirte und nicht allein bort die Lorern, fonbern auch weiterbin alle Auszeichnungen und Belohnungen n bem ichwedischen Reichskangler ernbtete: mabrent Bergog Bilbelm Beimar wie vergeffen mar, ja wieberholt abfichtlich umgangen und n feinen moblerworbenen Rechten gefrantt murbe, fo bag er fein Bemith gulest ganglich von ber Schwedischen Cache abwendete 1). Dagu

<sup>1)</sup> Gine Uberficht feiner Weldzuge giebt ber driftfurftliche Lebenslauf in bem mil. farfil. Trauergebachtnif vom 3. 1665 G. 331 - 349. Bei Brag mar er Alben im Gefecht, friegte einen Biftolenfchuß auf Die Bruft und verlor feine Sturm= anbe burch eine Studfugel. In ber ungludlichen Schlacht bei Stabtloe im 3. 123, mo er unter bem Bergog Chriftian von Braunschweig commanbirte, gerieth ie fcwer verwundet in faiferliche Befangenschaft (bas blutbefledte Wams wird witer Großb. Bibliothel vermahrt), bag er ein Bierteljahr lang in Munfter barmentag. Darauf wurde er burch 3llo nach Bienerifch = Reuftabt geführt und bort 14 jum 25. Det. 1624 gefangen gehalten, mahrend welcher Beit er vielen Berfumgen jum übertritt gum tatholifden Glauben gu miberfteben hatte, f. bie Rebe ht Bapf in jenem Trauergebachtniß G. 59; ibi igitur vidisses mox aureos monm conditionesque Attalicis potiores offerri, mox diras obnunciari cyclopicasque mas, ut quibus utrisque artibus haeretica turba, sicut corpus jam coeperat, ac animum quoque frangere ac debellare tentabat, sed frustra. Gustav Abels Bertrug ihm nach ber Ginnahme von Erfurt , bie General = und abfolute Direction ber bie im Band ju Thuringen vorgenommene Berbung und Brrichtung einer be:

tam bie Rieberlage bei Rördlingen, tam ber Drud und bie Borftellundim gen von Churfachfen, welches langft ben Frieden wollte und benfelben !! balb nach jener Niederlage zu Prag wirklich abschloß. Alfo zogen finan auch Wilhelm und feine Bruder Albrecht und Ernft von bem Rriege rud, fo bag fie ihre Bunfche und Anstrengungen feitbem gang auf biein angestammten Erblande beschrantten, anfange in gemeinschaftlicher Re-un gierung, fpater abgetheilt, bis Bilbelm gulebt ber Regent von Beimarnis und Gifenach geworden mar. Er war feit dem Jahre 1625 vermaften mit Eleonora Dorothea, einer Tochter bes Rurften von Anhalt Deffentin burd welche Berbindung die icon zwischen Beimar und Anbalt befte- be bende Befreundung und Berichmelgung aller Intereffen eine noch innigere murbe. Seine Gemablin batte ibm in einer gludlichen Che fiebenig Sobne und zwei Töchter geboren, von benen er jene meift nach feinent f Brüdern nannte, die jungste Tochter nach seiner theuren Mutter, dier\_ ihren Bilhelm vor allen Söhnen lieb gehabt und ihn noch auf ihrem Tobtenbette mit dem zuverfichtlichen Worte entlaffen batte: "Bilbeim;

fonbern ftarten Armee, mit ber Commiffion in feines bes Ronige Ramen und von tseinetwegen ben Orlog zu führen, von ihm Immediatordre zu nehmen und nach fei = nem Belieben auch gesammter Gutfindung ben Rrieg fortzuseten." Er überließ ihm = gugleich einen Theil feiner Truppen als ben Rern einer neu gu bilbenben Dacht, mit welcher ber herzog barauf im 3. 1632 gegen Bappenheim operirte und am Barg unb ; im Gichefelbe bie feften Stabte von ben Raiferlichen fauberte. Bernach führte er im bem Ronige aus Erfurt Truppen nach Baiern gu, wurde von ihm gum Generalliem tenant ernannt, fammelte barauf eine 24,000 DR. ftarfe Armee, bie er bem Ronige in bas Lager bei Rurnberg guführte, erfrantte aber bort und mußte fich befibalb -wieber nach Erfurt begeben, wo ihm Guftav Abolf bei feinem Rudguge aus Baiern = febr freundlich gufprach und ihm ben erb - und eigenthumlichen Befit bes Gichefelbes auficherte, in welchem fich ber Bergog bis 1635 behauptete. Rach ber Schlacht bei Lugen und bem Tobe bes Ronigs begann für ihn eine Reihe von Unannehmlichkeiten 1 mit bem Reichstangler Dreuflierna und felbft mit feinem Bruber Bernharb, welche in fener gebruckten Rachricht nur angebeutet find und erft burch eine ausführlichere Darftellung que ben noch nicht benutten Acten geborig ine Licht gestellt werben fonnten. Selbft bas Biethum Burgburg war von bem Ronige eigentlich bem Berjog Wilhelm, nicht feinem Bruber Bernharb jugebacht worben. Die Gefammtrabl ber von jenem in ben fruberen Feldzugen bes Rriegs geworbenen und größtentheils von ihm felbft commandirten Truppen wird auf 13,450 M., die der fur Schweben in zwei Jahren geworbenen auf 25,100 DR. berechnet.

wohl machen!" ein Wort, welches ben Herzog durch sein ganzes wie ein milder Segen begleitete 1). Es war ein vortrefflicher 1, von tiefer Frömmigkeit und großer Seelengüte, einer ächt Erischen Treue in seinen Zuneigungen 2), als Feldherr nicht so berühmt lücklich wie sein Bruder Bernhard, als Regent nicht so ausgezeich ie Ernst von Gotha, aber darum nicht minder geliebt und geachen seinen Unterthanen und im ganzen Neiche. Seine Studien warit seiner Jugend vorzüglich den mathematischen Wissenschaften und hnen entsprechenden technischen und mechanischen Übungen zuget, deuen er bis zu seinem Tode treu geblieben ist und in denen er ügliches geleistet hat. Seine Zeitgenossen schildern seine Persönzit als sehr würdig und leutselig und dazu mit der besondern Gabe erüstet, die Herzen der Menschen leicht zu gewinnen und ganz zu slichten 3). Sein Außeres muß in seinen jüngeren Jahren sehr dem

<sup>1)</sup> In späteren Jahren beutete er biesen Segen ber Mutter barauf, baß er uns vielen ihm vorangegangenen Brüdern und so vielen Kriegsabenteuern boch so berbar erhalten worden; daher er jene Worte auch auf die im 3. 1658 bei der veihung der Schloßlirche und der Stiftung des kleinen Wilhelmstages geschlas Gedächtnismunge sehte. Auch in den Berhandlungen mit dem gang verstörten der Johann Friedrich zeigt der Herzog ein überaus weiches und milbes Herz, er der Unglückliche auch zu ihm am meisten Zutrauen hatte, s. die Briefe bei fe, herz. Joh. Friedrich der Sechste S. 171 sf.

<sup>2)</sup> Er bewies dieses durch seine treue Liebe zu den alteren Freunden und Diese, beren Andenken er mehr als einmal durch Medaillen verewigte, s. Bulpius, isstäten 5. S. 31, und sonst aufs liebevollste hegte und pflegte. Berunglimsigen wurden mit dem schönen Worte zurückgewiesen: "Bei unsern fürstlichen ise in nicht Gerkommens, daß man alte treue Diener, die sich um uns und die rigen so viel Zeit und Jahre wohlverdient gemacht haben, abschaffe." Noch in em Testamente vom 13. Febr. 1658 sorgte er in gleichem Sinne für alle ihn tlebenden Kanzler, Directoren, Räthe, Secretäre und andre Beamtete.

<sup>3) &</sup>amp;. Neumark, chriftl. Potentaten Chrenkrone 2. S. 49: ,, Es hatte ber gusteinmel eine solche magnetische Kraft in ihn und beffen Wesen gestösset, daß er Wenschen, sowohl der hohen und seines Standes gleichen als auch der gerinsen und Gemuther gar leicht an sich ziehen und ihm verpstichten kunnte, war Niemand, der nicht zugleich herzliche Liebe und demuthige Chrsurcht zu truge. Es stritte gleichsam der tapfere und mit Sanstmuth vermischte Sinn t der hochansehnlichen, doch auch leutseligen Person um den Sieg." — In seism späteren Jahren neigte der Herzog sehr zur behaglichen Corpulenz.

bes herzogs Bernhard geglichen haben. Gin stattlicher herr, wenn er mit ben friegerischen Ehren seines Berbienstes geschmudt auf hohen in Rosse über ben Markt von Beimar ritt, ober in seinem mit seche Schin- in meln bespannten Glaswagen aus ben Pforten seiner Bilhelmsburg über wand fuhr.

Wollen Sie Sich zu biesem Herzoge auch das Bild seiner Stadt zu und Residenz Weimar hinzubenken, wie sie gegen den Ausgang des bereißigsährigen Kriegs beschaffen war 1), so denken Sie Sich zunächt and statt des jezigen Schlosses den alten Hornstein, der wie eine kleine Festung, durch Mauer und Graben von der Stadt getrennt, mit seinen Pauptgebäuden an der Ilm lag: ein Inbegriff von verschiedenen Hause erbaut waren und einer Schloßkirche, die in verschiedenen Zeiten erbaut waren und damals in Folge einer Feuersbrunst vom I. 1618 meist in Trümmern lagen. Rur die Schloßkirche war im Berlaufe des Krieges wieder hergestellt und im I. 1630 bei der Säcularseier der Augsburgischen Consession eingeweiht worden, in einer sehr bedrängten Zeit, als die Heere Tillys und Wallensteins ganz Deutschland beherrscheten und das Werk der Resormation unterzugehen drohte; die fürstliche Familie selbst wohnte sehr beklemmt in den Räumen des Hauptgebäudes, welche die Feuersbrunst verschont hatte 2). An der Stelle der Biblio-

<sup>1)</sup> Agl. ben Plan von Beimar, ben ber hiefige Rector Joh. Bolf (1591—1596) angefertigt hat und ber in bem Werke Urbium praecipuarum totius mundi lib. III. Colon. 1593 n. 42 wieberholt ift, auch Scholl, Beimars Rerkwürdigskeiten einst und jest, Weimar 1847, und über das sogenannte französische Schlösschen b. i. die jesige Bibliothek den Aussach von Schwabe in der Wochenschrift für Allg. Thüring. Vaterlandskunde 1824 St. 20. 21. Gine Ansicht vom ehemaligen Hornstein und eine sehr genaue Darstellung vom Schloßbau der Wilhelmeburg mit der dazu gehörigen Schloßbrücke gewährt eine Reihe von Riffen und Handzeichnungen, welche aus dem Nachlasse des Oberlandbaumeisters Joh. Moris Richter ftammen und unter dem Titel "Alte Prospecte von der Wilhelmeburg, wie solche nach dem Brand eingerissen und nach und nach wieder ausgebauet worden" in einem Hefte zusammengebunden auf der Großherzoglichen Bibliothek ausbewahrt werden.

<sup>2)</sup> Bapf in bem christ schrift. Erauergebächtniß S. 63: Consumserat indomitus suror slammarum antiquam hanc sedem principum maximoque Duci cum augustissima samilia vix tennes quasdam reliquias inhabitare dabatur. Cum igitur de eius reparatione consultaretur ordoque operis ut ante omnia digua tantis incolis conclavia extruerentur omnium consensu exigeret, plerosque tamen eventus

ober vielmehr als ben noch vorhandnen Rern berfelben haben Gie Gich er bas fogenannte frangofifche Schlögden ju benten, welches auch Gartenichloß ober bas grune Colog genannt murbe und von bem joge Johann Bilbelm, bem Grogvater bes regierenben Bergogs, im 1563 mit frangofifden Gubfidien und nach einem frangofifden Bore erbaut worben war. Zwifden bem jegigen Bibliothetethurme bem Sauptgebaube fant noch ein fchlankes und luftiges Thurmchen überhaupt machte bas Gange einen überaus zierlichen und beiteren abrud, von außen mit Giebeln und Arcaben, bunten Farben und Ibern, von innen mit vielen lanbichaftlichen und hiftorifchen Daleen ausgeschmudt. Davor lag ein Barten im altfrangofischen Bemad, ber fich über ben gangen Fürftenplat und ben von bem jegigen mitenbaufe und feinem Garten bebedten Raum erftredte und in feiner atte mit einer großen Bafferfunft, Die fich in mehreren Stockwerfen bob, vergiert mar. Unmittelbar an bie'Mauer biefes Gartens fließ ittens bas von ber verwittweten Bergogin Dorothea Gufanna im 3. 575, ale ber barte Churfurft Muguft fie im alten Schloffe nicht bulben ollte, erbaute Colog, bas fogenannte rothe Colog mit ben bagu gerigen Gebauben, Die in einem Biered ben mittleren Raum gwifden m Zurftenplage und ber Baftille ziemlich ausfüllten. Die Stadt Beinar bielt fich noch zwischen ihren jest bis auf wenige Spuren verschwunenen, in ber That fehr engen Mauern und Thoren (bem Frauenthore, frfurter Thore, Jacobsthore und Regelthore) fcheu verborgen. Die

rie fefellit, cum saepius celebrata Wilhelmi pietas honorem summi Numinis tiam propriis commoditatibus anteponendum rata ordinem inverteret templumter hat, cuius insolito splendore invisisque structurarum modis etiamuum hodie limita superbit, conatibus omnibus praemitteret. Also nach bent vorgelegten bendam sellten querst bie sürstlichen Gemächer, bann bie Schloßlirche hergestellt withen. Den herzog aber fehrte bie Folge um und behalf sich lieber auss äußerste, is daß er tas Schloß länger ohne Kirche gelassen hätte, was in bamaliger Beit, wie die Fortbauer bes Brotestantismus eine Zeitlang sehr in Frage gestellt wurde, wirelt ehrenwerth ist. Dieser Ban wurde vom 3. 1619 bis 1630 "bei schwebender wier Kriegsbeschwerung" durchgesept, die Kirche selbst am ersten Ostertage 1630 a Gegenwart der Brüder Wilhelm, Albrecht, Ernst und Bernhard eingeweiht, und bann in bemselben Jahre "bei großer Bersolgung der Augsburgischen Consession"

Mauern waren von tiefen Graben umgeben, die großentheils auch mit w Baffer versehen waren. Beber ber Markt noch bie Strafen waren gepflastert, bagegen ein großer Theil berfelben von offenen Canalen, bem fogenannten Bache burchfurcht. Hervorragende Gebaude maren bie ... Stadt - ober Peter - Paulefirche in ihrer urfprunglichen, gierlicheren, 31 aber weit kleineren Geftalt, bas alte und neue Rathhaus (Diefes bas jebige Stadthaus) und einige andre größere und folide Gebaube, wie fie , ebemals ber beutsche Orben ober andre Fürsten und herrn zu ihren 2, 3meden erbaut hatten. Die übrigen Saufer waren meift von Sols und Behm und fehr unanfehnlich, vollends in ben Borftabten b. h. in ben ; Umgebungen ber fehr alten Jacobefirche und vor dem Frauen = und Erfurterthor. Die schönften Theile unfrer jehigen Stadt maren noch nicht ,, vorhauben, namentlich die Aderwand mit ber Marienstraße, besgleichen pei bie Esplanade bis zur Braubausstraße und ber Carlsplat mit ber Birgerschulftraße. Eben so wenig mar an einen Part zu benten; nur baß ... fich ber fogenannte welfche Garten von ber Gegenb bes jetigen Bantgebaubes bis in bie bes Sterns in teraffenartigen Anlagen und mit brei. ten Gangen und Rabatten binabzog. In Diefem Garten batte ber Bergog in den letten Jahren des Rriegs bas ben alteren Beitgenoffen nech aus eigner Anschauung bekannte Linden - ober Schnedenhaus erbant, einen hoben Bau mit gewundenem Aufgange und einer Platform, auf welcher ber Bergog am 12. Mai 1650 im Rreife feiner Familie, bet Ranglers und ber Rathe querft Tafel bielt. Benfeits ber 31m lag eine fürstliche Babftube und ein fürstlicher Baumgarten, zu welchem vom Schloffe eine bebedte bolgerne Brude hinüberführte: weiter binauf an ben Abhangen viele Garten und Belber, zwifchen benen fich über bie gleichfalls hölzerne Regelbrude ber Beg nach Jena binaufzog, rechts und linke vom Bebicht eingeschloffen, welches bamale auch noch febr naturwüchfig mar. 3m Rorben lagerte ber Ettersberg mit feinem breiten Ruden und ber alten Betterregel, beren ein lateinischer Dichter ber Beit, Bolfgang Beiber in Jena, in zierlichen Berfen gebentt.

Und nun folgen Sie mir zuerst zu dem Beimarschen Friedensfefte vom Jahre 1650 1), benn fo lange hatte man in Sachsen und in bens

<sup>1)</sup> Das Folgende meift nach Joh. Seb. Müllers Annalen bes Chur = und Fürft. Saufes Sachfen S. 377 — 386.

iefigen Gegenden Die lange erfebnte Reier aufgeschoben, ba erft in ben sten Sabren Die Schweden aus Erfurt, aus Leipzig und aus anbern befehungen abgezogen maren. Rach foldem Rriege - mas muß bas ar ein Friedensfest gemefen fein! Bie viele Soffnungen mogen fic a wie garte Blumen nach bem winterlichen Froft von neuem aufgerichet, wie viele Mugen ben Simmel gefucht und endlich einmal Thranen er Grenbe nach benen ber Gorge, bes Rummers, bes verzehrenben Edmerges gefunden haben! Bollende ber Bergog, wenn er ber Soffrungen gebachte, mit benen er als junger Mann in ben Rampf gegoten war, ber Taufdungen, ber Rranfungen, Die er erfahren batte, ber beuren Bruber, welche in Ungarn, in Belgien, im Elfag geblieben maren und beren Leichen ein feierlicher und friegerifcher Conduct nach bem anbern in Die Stadtfirche von Beimar geleitet batte: wie follte er nicht weinen und boch auch wieder bantent aufbliden, bag Gott ibn und bie Ceinigen anabig erhalten und nun auch wieber Beit und Gelegenbeit gefchafft hatte, an etwas Unberes ju benten als an Ginlagerungen und Lieferungen, an Mord und Brand marobirender Golbaten, an gerftorte Dorfer, blutige Schlachten und fructlofe Unterhandlungen! Und feine Cobne und bie gange Jugend ber Stadt und bes Lanbes, melde ben Frieden nie gefebn ober boch nie forglos genoffen batte! In Beimar mar es ber 19. Muguft, an welchem bas Teft gefeiert murbe. Amb Morgens 3 Uhr verfündeten 20 Beiduge und 4 Morfer, welche binter bem Schloffe aufgestellt maren, ber Stadt und bem Lanbe ben Beginn ber Reier, und nun buben alle Gloden an ju lauten und mit thernen Bungen bon ber Freudenbotichaft zu ergablen, von einer Stadt ur anbern und von einem Dorfe jum andern, vom Unterland ins Oberland und wieber gurud an bie Ufer ber 3lm; und bagwifden wurde mf allen Thurmen in Stabten und Dorfern mit Erompeten, Pfeifen mb Schalmeien muficirt und bas Lob Gottes mit ,, Run bantet Alle Bott" und anbern Choralen verfundet. In ber Stadt wetteiferten fcon lemals bei folden Belegenbeiten bie fürftliche Dufit, auf welche ber bergog viel verwendete und bie fich beute, bon Erompeten und Beertauten unterftust, im welfchen Garten oben auf bem ermahnten Conetenbaufe boren ließ, und bie Stadtcantorei und Stadtpfeifer, welche bis Lob des herrn von bem Rathhaufe herunter erichallen liegen. Darauf begann um 6 Uhr ber Gottesbienft, querft in ber of - und Colos. firche, wo diesmal ber Archibiaconus M. Christian Chemnis die Rangel? beftieg, ein ftreng rechtgläubiger, aber miffenschaftlich wohlgebilbeter und babei innig frommer Mann, welcher felbft mit feinen Eltern und mit feinem Bruber mabrent bes Rrieges burch bie Schule ber Roth ge- 5 gangen mar 1) und barum beute um fo beffer predigen konnte, wie er 4 benn gleich mit den Worten anbub, daß er niemals freudiger auf bie ? Rangel gegangen fei als diefe Stunde. Ingwischen batte fich bie Birgerschaft auf dem Martte versammelt, Die brei Burgermeifter und fammtliche Ratheglieder vom Rathhause abgeholt und fich unter ihrer Anführung auf ben Schloghof begeben, ber bamals gleichfalls ungepflaftert, i aber mit einer langen Rennbahn verfeben mar, wo man bie Roffe an d tummeln und ehemals auch zu turnieren, in neueren Zeiten mehr nach b bem Ringe zu rennen ober in maskirten und allegorischen Aufzügen mi paradieren pflegte. Un biefem Tage mar Alles mit Mayen bestedt und auf der Rennbahn eine Chrenpforte errichtet. Auch auf bem Martte ftanden zwei Chrenpforten, Die Bege aber vom Schloffe bis zur Stadtfirche maren gleichfalls zu beiben Seiten mit Maven verziert, besgleiden die Stadtfirde, beren Boben man auch mit frifdem Grafe bestreut : batte. Und burd biefe Pforten und grunenden Bufde, bie an bas Reft bes Krüblings und ber Ausgieffung eines neuen Geiftes erinnerten. jog nun ber frobliche Bug bichtgebrangter Menichen, ju meldem alle Stande, alle Alterestufen ibr Contingent gestellt batten. Zuerst bie Bunfte mit 28 Fahnen, welche auf Befehl bes Bergogs gu Ehren bes Friedens neu gestidt und mit entsprechenden Symbolen und Reimen hatten verfeben merden muffen: bie Bader, bie Fleischer, bie Tuchmader, Die Tudicherer, Die Bottger, Die Topfer, Die Bimmerleute, Duller und Schwarzfarber, Die Tischler, Die Lobgerber, Die Uhrmacher. Soloffer, Buchfeumacher und Sporer, die Buffdmiede, die Glafer, Die Rürschner, Die Suter (Sutmacher), Die Rannen = und Rothgießer, bie Tuncher und Ziegelbeder, bie Maurer, bie Seiler, bic Bagner, Die Sattler, Die Riemer und Gurtler, Die Bortenwirker, Die Leinweber. Die Schuster, Die Schneider, Die Golbschmiebe, Die Rramer: in jeber

<sup>1)</sup> Bgl. Tholud, bas afabemische Leben bes 17. Jahrh. 2. S. 64,

Bunft guerft ber jungfte Deifter mit ber Friedensfahne, barauf bie anbern Deifter, Die Befellen und Die Lehrjungen. Diefem Buge fcbloß ich zweitens an Die liebe Schuljugent, über fiebenbunbert Anaben und Rabden, Die Knaben in weißen Dberfleibern, Die Dabden in ihrem beften Schmud, alle mit Rrangen im Saar und mit grunen 3weigen in ben Sanden, Die lieblichfte Botichaft einer neuen Bufunft: und alle rinen Friedensgefang fingend, welchen bor ben Bunften bie eine Salfte ber Cantorei , binter ben Rinbern die andere Salfte berfelben mit Duif und Befang begleitete. Muf biefen Bug folgten bie Schulcollegien und bie Beiftlichen, unter ihnen ber Generalfuperintenbent D. Diclas Bapf, ein Mann von großer Gelehrfamfeit und Erfahrung, welcher bie Saperintenbentur feit 1644 befleibete. Gine neue Gruppe zeigte zuerft bie brei Burgermeifter, unter benen Chriftoph Silgund fo gludlich mar in tiefem Jahre ber regierenbe gu fein, barauf ben Rath und bie Buramidaft, je zwei und zwei in einem Bliebe, alle bas Friedenslied mit-Ingend. Dun murbe ber Bug friegerifch und immer ftattlicher. Bumit ericbien ber Stadtmajor mit Erommelm und Pfeifen, "wie auch ber Leibfabne und unter fich habenber Golbatesta," bann ber Wilbmeifter mit einem Erupp Jager und Forftbebienten, barauf ber Seerpaufer mit ichn Erompetern, "welche fich wechfelsweise tapfer boren liegen," ber Dof - Tourirer mit bem Sofgefinde und ber Sofcapelle, fammtlichen Bramten und Renterei - und Rangleiverwandten, auch bem herzoglichen Beib - und Sofmedicus. 36m folgte ber Stallmeifter von Rumroth mit ten Gof . und Rammerjuntern, ben Ranglern und Rathen, barauf ber hofmarical von Drachenfels und binter ibm die berzogliche Familie, de ju Bug: juerft bie brei jungeren Pringen, Johann Georg, ber batere Bergog von Gifenach, bamale 16 Jahre alt, Bernharb, ber batere Bergog von Jena, 12 Jahre alt, und ber hoffnungevolle, aber bald barauf verftorbene Pring Friedrich, 10 Jahre alt. Ihnen folgte ber Lanbesvater, in ber Mitte feiner Familie und feiner Unterthanen inberfdreitent, Bergog Bilhelm IV, bamale in feinem 52. Lebensubre, binter ibm feine zwei Leibjunter; barauf bie Bergogin Gleotora Dorothea, geführt von ihrem alteften Cobne, bem Erbpringen ind fpateren Bergoge von Beimar, Jo. Ernft, welcher bamale 22 Jabre alt mar. Sinter ihnen erschienen bie beiben Pringeffinnen: bie

14jabrige Cleonore Bilbelmine, geführt von dem bem hofe fehr nabe ftebenben Grafen von Rirchberg (auch fie mart nach zwei Jahren eine Beute bes Tobes), und bie Diabrige Dorothea Maria, Die fcon nach 6 Jahren an ben Herzog Morit von Raumburg . Beig vermablt, bei Diefem Friedensfeste aber von dem herrn Reugen geführt wurde. Gie eröffneten zugleich ben Bug ber bamaligen Bluthe von Beimar, ben seiner Krauen und Jungfrauen, von benen ich nach meiner Quelle leiber nur bie Kolge zu berichten weiß. Buerft fab man bas ablige Frauengimmer, barauf bie Frauen ber Rangler und Rathe, ber vornehmften Sofbeamten und ber Geiftlichen, fodann die Jungfrauen ber Stadt, arm und reich, in ihren besten Rleibern und mit grunen Rranzen im haar, enblich bie Frauen ber Burgermeifter, ber Ratheberwandten und ber fammtlichen Burgerschaft, alle mit grunenben Straugeen in ben Samben. Gegen 10 Uhr gelangte biefer Bug unter fortwährenbem Gelaute aller Gloden in die Kirche, wo nun mehrere Dufitstude aufgeführt von Beit zu Beit aber auch mit Trompeten und Pauten barein gefcomettert murbe, bis endlich um 12 Ubr die Predigt bes Superintenbenten D. Bapf begann, welche mit ber Communion und bem Te Deum Laudamus, ju welchem fich wieder der Donner bes Gefdutes und ber Dudteten boren ließ, bis gegen 3 Uhr bauerte. Dann begab fich die gange Procession von ber Rirche wieder auf die Rennbahn im Schloghofe, wo jebes Rind mit einem Eremplar bes neu aufgelegten lutherischen Ratedismus, einem neu gemungten Friedensgrofden und einer Bregel befcentt murbe, mahrend ju gleicher Beit ber Geh. Rath und Rangler von Gochaufen, ein alter murbiger Diener bes Bergogs, aus bem Benfter bes Schloffes, wo ber Bergog neben ibm ftand, eine Rebe an Die Burgericaft bielt, in welcher er fur ihre Treue bantte, ju allem Gnten ermahnte und namentlich barauf binwies, bag Beimar vor vielen andern Städten mahrlich alle Urface habe Gott und feinem Bergoge ju banten, ba es in biefer gangen 32jabrigen Rriegszeit teine wirkliche Einquartierung, vielweniger eine Plunberung ausgestanben batte. G1 war diefes eine Folge ber unausgefesten Gorgen und Müben bes Bersoas, welcher bei feinen sahlreichen Berbindungen mit ben Generalen ber verschiedenen Armeen durch vieles Reisen, Genden und Schreiben och immer zur rechten Zeit einen Schubbrief für Beimar und Gifenach, ewohnlich auch für Jena auszuwirken gewußt hatte 1).

Am folgenden Tage dem 20. August gab es bei hof große Tafel ind barauf eine Festlichkeit im Sinne der Zeit, wie der hof zu Beimar benn durch sein Geschick in dem Arrangement solcher Festlichkeiten vor vielen andern ausgezeichnet war. Es sind gewöhnlich die damals und in Frankreich und sonst an den höfen sehr beliebten allegorischen Auszuge und Ningelrennen, wie z. B. auch die hochzeit des herzogs im 3. 1625 sechs Tage lang mit Ningelrennen und Auszügen in Nömischem, Ungarischem, Türkischem und Mohrischem habit geseiert und endlich mit einer hirschjagd auf dem Ettersberg, einer Fechtschule und karkem Schießen aus großen Stücken beschlossen worden war. Diesmal hatten die drei Prinzen ihren Eltern zu Liebe etwas Ühnliches vorwertett. Der erste Auszug war der des Erdprinzen und stellte vor die Gesangennehmung des bosen Kriegsgottes Mars, der in eisernen Banden angeschlossen zu Pferde über die Rennbahn gesührt wurde, ein gebarnischter Mann mit hoher Sturmhaube und großem Federbusche, um-

<sup>1)</sup> Der driftfürftl. Lebenslauf bee Bergoge fagt barüber G. 341, mas für Dabe, Gorg und Unluft ber Bergog in ben Friedlandifchen und Tillhichen Rriege= peiten 1626 - 1631 über fich nehmen und verschmergen muffen, bamit er nur in etwas benen anvertrauten Land und Leuten Luft und Athem ichopfen moge, bas laffe ich mehr benten ale ergablen. Aber auch in ben folgenben Jahren bis jum Frieben tube er es burch feine trene Sorgfalt und angerfte Bemuhung ,theile mit felbit eis wirn Reifen ju ben Urmeen, theile burch Schiden und Unterbauen, auch fonften a andere Bege" babin gebracht, bag feine getreue Lanbichaften und Unterthanen imobl im Weimar : ale im Gifenachichen es ihm auch nach feinem Tobe nicht geung banten tonnten, jumal ba mabrent feiner langen Regierung weber bie Stabt Seimar noch bie Stadt Gifenach mit einiger wirflichen Ginquartierung belegt mor-Im fei. Ginige babin geborige Documente bewahrt Die Bibliothet, namentlich zwei Edugbriefe fur Jena vom 3. 1637 (wo ber Landgraf von Seffen langere Beit fein fanpiquartier bort batte) und vom 3. 1640, ferner ein Ausschreiben Banere gegen Munterungen in Thuringen, Caalfelb 14. Mai 1640, und ein abnliches aus Erint 24. Dov. 1636, nach bem Giege bei Bittftod. Aber grabe nach biefer Schlacht M. Sept.) litt bennoch grabe bae Saalthal außerorbentlich, ba erft bie gefchlageim Churfachfen, bann bie Schweben burchjogen. 1637 haufte Stalhanefo eine lettlang in Bena, wo es beinahe gur Schlacht gefommen mare, 1637. 38 wurde brimt belagert u. f. w. u. f. w.

geben von lorbeerbefrangten Cavalieren und ben brei Pringen, welche als Genien bes Friedens, ber Gerechtigkeit und bes Sieges coffumirt waren. Der zweite Bug mar ein Bild ber Freude und bes Genuffes, ben ber Friede gebracht, indem Pring Jo. Georg ju Pferde als toftbar gekleidete Dame erschien, eine Geige in ber Sand, binter ibm ein bon feche Pferden gezogener goldener Bagen, in welchem vier herrlich gefleidete weibliche Gestalten zu seben maren, alle befrangt und muficirend, neben bem Bagen ju jeber Seite brei befrangte Bauerinnen: bie gange Gruppe von ritterlich geschmudten Ebelleuten und vielen Frob lodenden umgeben. Endlich ber britte Aufzug ftellte vor eine Jagb mit reitenben Jagern, ichallenben Bornern, bellenben Sunden; bas follte feltsamer Beise nicht etwa ein Aufruf jum froblichen Jagen in ben nun auch wieder befreiten Bergen und Balbern bedeuten, fondern ben Ginn haben: "Guche ben Frieden und jage ihm nach!" Bulett vereinigten fich alle brei Buge auf ber Rennbahn und begannen mit beibebaltenem Costum ein Ringelrennen, in welchem ber 12jabrige Pring Bernbard ben Preis gewann.

Sie haben somit bas damalige Beinar im festlichen Glanze tennen gelernt und werben nun auch gerne hören mögen, wie der herzog ben Frieden benutzte, zunächst um bas Schloß seiner Bater wieder auf einen würdigen Stand zu bringen, dann um Kunst und Biffenschaft wie er tonnte zu pflegen, die verwilderten Sitten der studierenden Jugend zu mäßigen, für die Bildung seiner Söhne und des ganzen Landes zu sorgen.

Bu bem Schloßbau war er sowohl burch seine eigne Bilbung als burch manche vorzügliche Künstler seiner Umgebung aufs beste vorbereitet. Die theoretische und angewandte Mathematik war von jeher seine liebste Beschäftigung; in perspectivischen Zeichnungen, Baurissen und künstlichem Drechseln war er sehr geübt; aber auch in die strengere Bissenschaft der Optik und Akustik, der Geometrie, des Fortisicationswesens und der Architektonik war er mit Lust und Liebe eingedrungen. Außerdem gab es in Beimar damals mehrere sehr tüchtige Künstler, der ren Berke noch jest von ihnen zeugen, über deren persönliche Verhältnisse und Lebensgeschichte wir aber leider nur sehr unvollkommen unterzichtet sind. Namentlich gehören dahin der Baumeister und Ingenieux

Jo. Morit Richter, ein sehr geschickter Mann, ber später ben Schloßban in Jena leitete, aber höchst wahrscheinlich auch bei bem Weimariiden Schloß = und Brückenbau bie rechte Hand bes Herzogs war.
Imeitens ber Hosmaler Christian Richter, ber schon vor 1620 in Weimar thätig gewesen ist, jeht die Säle ber Wilhelmsburg meistens ausmalte und auch nach dem Brande berselben als einer ber bedeutenbsten
Rünstler seiner Zeit bekannt geblieben ist, durch viele Zeichnungen und
Gemälde, welche das Schloß, die Stadtkirche und die Bibliothek schmüden und schon als Porträts ber ausgezeichnetsten Personen damaliger
Zeit, besonders der berühmten Brüder, der Herzoge Jo. Ernst, Wilhelm und Bernhard, von nicht geringem Werthe sind.

Muf folde Beife vorbereitet begab fich ber Bergog alfo gleich in bem nachften Jahre nach bem Friebensfeste an ben lange projectirten Bou. Mm 12. Fbr. 1651 murbe erft ju Berfa eine Betftunde gehalten, bann im Tannrober Balbe von bem Bergoge, bem Erbpringen, bem Burgarafen von Rirchberg und bem Sofmeifter von bem Brinf, ben beiben vertrauteffen Freunden und Dienern, ber erfte Baum gefällt: wie biefer Borgang neuerdings im Auftrage Ihrer Raiferlichen Sobeit ber Großbergogin von unferm jegigen Sofmaler Preller gemalt worben ift. Mm 13. Mary murben bie Grundfteine jum neuen Schloß gelegt, am 18. April bie icone und noch immer febr bemertenswerthe Cologbrude und bie Bilbelmsallee in Ungriff genommen, bie einzigen Theile bes gangen Berfe, welche fich bis jest erhalten haben. Um 12, Musoft fonnte bas Chlog gerichtet und mit bem Ramen ber Bilbelmeburg glauft, am 21. Fbr. 1652 bie Saube über bem großen Caal gerichtet, m 25. Gept. Die Rrone auf Die Ruppe über benfelben Gaal gefest Birben : fo bag nun ber Maler Richter feine Aufgabe vornehmen fonnte, biefen Caal mit lebensgroßen Bilbern ber Bergoge von Beimar gu Perbe zu vergieren, unter welchen wie billig bie friegstapferen Bergoge ts jegigen Befdlechte am meiften bervortraten. Gegen Musgang bes 1 1653 murbe eine Debaille mit bem Bilbe bes unter ber Conne bes mebens wieberhergestellten Schloffes gefchlagen, am 11. April 1654 bie Beburtstagefeier bes Bergoge burch einen Schmang im großen Saale aberrlicht: fo bag fur bie folgenden Jahre nur noch eine Erneuerung beffere Ausstattung ber Schloffirche vorbehalten blieb, welche Aufgabe

im 3. 1658 gleichfalls gludlich gelöft und am 28. Mai beffelben Jahres, bem Ramenstage bes Bergogs, burch eine feierliche Ginweibung ber Rirche und bie Stiftung bes mobibefannten fleinen Bilbelmstages gefront wurde 1). Das gange Schloß ift befanntlich im Jahre 1774 eine Beute ber Alammen geworben. Es giebt viele Anfichten bavon. aber teine genaue Befdreibung bes Innern, fo bag es fower ift fic bavon eine anschauliche Borftellung zu machen. Un bem großen, bos Richter mit ben Bilbern ber Bergoge ausgemalten Saale; ber von over ler Beftalt mar, murbe getabelt, bag er ju menig Licht babe. Mugerbem gab es einen iconen Speisefaal, welcher gleichfalls mit vielen Bilbern, Siftorien und anbern mertwürdigen Gemalben gefchmudt mat und in großen goldnen Buchftaben als ben Anfang bes Schlogbaus bas Rriebensiabr 1650, als beffen lette Bollenbung bas Rabr 1659 nannte. Die Reisenden vflegten in die fogenannte turris echonica geführt zu werben, ein mathematisches Runftgemach, in welchem bas in einem Bintel leife Gemurmelte mit bellem Laut an Die Obren bes Gegenüberstebenben ichlug. Bauverständige bewunderten auch bie große Schloftreppe, mo zwei an einer mittleren Gaule binauflaufende Stiegen bergeftalt bie eine mit ber andern verschlungen war, daß zwei Personen augleich auf - und abgeben konnten, ohne einander zu begegnen oder zu seben. Überdies war das Schloß mit einer Runftstube und einem 200boratorium verseben, wo ber Bergog feinen mechanischen und wiffenicaftlicen Studien und Übungen oblag, beren Früchte bem Schloffe auch fonft mannichfach gur Bierbe gereichten, und auf bem Dache mit einem Observatorium, wo er namentlich in feinen foatern Lebensiabren bie Bunder bes gestirnten himmels zu beobachten pflegte. Dan tabeite bie zu geringe Breite bes Cologhofs und die Ungleichbeit ber Renften ba namentlich die obern Stockwerke bei geringerer Sohe berfelben 3m wenig Licht gehabt zu haben icheinen. Übrigens mar bekanntlich aud biefes Schloß noch mit einem tiefen Graben, an einigen Stellen aud mit einer ftarten Mauer umgeben. Auf bem Schlofigraben, ber Alm und einem großen Bafferbaffin, welches bie Stelle bes Rafens amd iden Schlog und Bibliothet einnabm, pflegte fic ber Sof an icone Sommerabenden mit Gondelfahrten zu beluftigen.

<sup>1)</sup> Das Genanere barüber bei Muller, Annalen S. 418.

Und jest eilen wir zu einem Befuche nach Jena, bem alten Ditdrunfte unfrer Biffenfchaft, wo bie Univerfitat bamals auch mit einer om außerorbentlichen Frequeng gefegnet mar. Die geiftvolle Bergogin brothea Daria hatte biefe burch bie Erinnerungen ber Reformation meibete Statte ber Bilbung mit befonbrer Borliebe ins Muge gefaßt. in ihrem Testamente und in anbern Urfunden ber Beit beißt Bena gesibnlich bas Rleinob bes fürftlichen Saufes; auch batte fie ibre alteften Sobne bort ftubieren laffen und ein für ihre Zeit und ihre Mittel ift bebeutenbes Legat für bie Univerfitat ausgefest, auch allen Gobun eine gleiche Rurforge aufs bringenbfte gur Pflicht gemacht; wie benn mitlich mitten in bem ichweren Rriege, im Jahre 1633 burch bie perinten Bemühungen ber Bergoge Bilbelm von Beimar, Ernft pon Betha und ber Bettern ju Altenburg bie große Stiftung gemacht murbe. melde bis jest bie materielle Bafis bes Universitätevermogens bilbet. Der Rrieg batte Manches genommen, Die Frequeng bis auf burchichnittlis 1500 binabgebrudt und namentlich auch in ben Lehrförper ber Droiferen manche empfindliche Luden geriffen. Die theologische Facultat bute ibre befle Bierde verloren, ben trefflichen Johann Gerhard, einen ber ausgezeichnetften und berühmteften Belehrten bes Jahrhunderts: bie miftifde ben nicht minber verbienten und berühmten Friedrich Sortiter, ben alten Freund und Lebrer bes fürftlichen Saufes von Beimar, Delder ber Bergogin Mutter in allen Bebrangniffen ein treuer und eribrner Rechtsbeiftand gemefen war und in ben Geelen ihrer Gobne me von Grund aus fromme, rechtliche und von ber grogartigen Berthaenbeit ibres Saufes burchbrungene Befinnung gepflegt hatte, welche Me Gefdichte an ihnen bewundert. Doch waren biefe Luden erfest weben. Bar ber Glang ber theologischen Facultat nicht wieberber= miellen, fo murben wenigstens für bie juriftifche, bie medicinifche und Mofophische ausgezeichnete und von einem neuen wiffenschaftlichen Infle bewegte Rrafte gewonnen; auch hob fich bie Angabl ber Studieinden nach bem Rriege bis auf burchschnittlich 2500. Da verlautete Anfang bes Jahres 1654 1), baß Bergog Bilbelm in Beimar feine ben jungeren Gobne, bie Pringen Bernhard und Friedrich auf Die

<sup>1)</sup> Das Folgende nach Mullers Unnalen G. 394 ff. und ungebruckten Aufzeich=

Universität zu schiden gebente: ein ficheres Zeichen bag auch ibm bai Bermächtniß feiner Mutter und ber Reformation am Bergen liege Alebald wurde, am 6. Januar, ber altere ber beiben Pringen, Bergor Bernhard, damals 16 Jahre alt, jum Rector Magnificentissimus und neben ibm D. Chriftoph Philipp Richter, einer ber namhafteften Auri ften ber Beit, jum Prorector ernannt und vier Tage barauf eine Do putation nach Beimar gefandt, um bem Bergoge biefe Bablen zu meh ben und um ihre Bestätigung zu bitten. Gie bestand aus bem Dro rector D. Richter und Deputirten ber vier Facultaten, von benen bie theologische burd Christian Chemnit vertreten mar, ben und icon betannten Prediger bes Beimarichen Friedensfestes, ber vor furgem all Professor nach Jena verfett worden mar. Die übrigen brei maren in ibrer Art febr merkwürdige Manner, die wir wohl etwas genauer in Muge faffen burfen. Der Jurift mar D. Georg Abam Strube, ein Magbeburger von Geburt und ein gar ftattlicher Mann, welcher fet 1646 Professor zu Jena war und fich schon bamale in bobem Grabe geltend machte, mit ber Beit aber zu einer ber erften Autoritaten in Beimar und Jena geworden ift. Er ftarb im Jahre 1692 als Gebeimer Rath zu Beimar und Ordinarius (Rangler) zu Jena, nachdem er fury porber im Schöppenftuble referirt batte, mit ben Borten: Ordinarium Jenensem stantem oportet mori, b. b. ein Rangler von Jem muß auf ben Beinen fein bis zum Tobe. Er mar aus zwei Chen Bater von 26 Rindern, unter welchen Burthard Gotthelf Struve, ber nod berühmtere Cohn dieses ausgezeichneten Baters 1), im 3. 1671 in Beb mar geboren und ber Stammvater ber noch jest blühenden und eim treue Anbanglichkeit für Weimar und Jena bewahrenden Ramilie von Struve ift, beren Glieber fich jest meiftens im Ruffifden Staatebienft befinden. Die beiben Anbern, ber Mebiciner und ber Deputirte ber philosophischen Facultat, D. Berner Rolfind und Professor Erbart Beigel, bildeten burch ihr Außeres einen merkwürdigen Gegenfat 2). Rolfind mar außerorbentlich fraftig, fast vierschrötig gebilbet. Der breite, von turgen ichwarzen Saaren bebedte Ropf rubte auf einem ber

<sup>1)</sup> Er hat auch bas Leben feines Baters beschrieben, unter bem Titel: P. Manes Struviani s. de vita et scriptis G. Ad. Struvii, Jena 1705.

<sup>2)</sup> Ihre Portrate find auf ber Universitätebibliothet ju Jena.

fen und zeigte ein Paar eben fo fluge als burchbringenbe und Tene Mugen: ein Ginbrud, welcher burch bas fraftig porbrantinn bes Untergefichtes, an welchem Schnaugbart und Senri wucherten, noch mehr verftartt wurde. Gin Samburger von welcher meift auf ausländischen Universitäten, namentlich gu gebilbet mar, bann ju Benebig practicirt batte und feit 1629 r ber Anatomie, Chirupaie, Botanif und Chemie in Jena mar, gerft einen regelmäßigen Curfus ber Anatomie einführte und fich ine Bortrage und Schriften um eine vorurtheilsfreiere, mit ben ungen bes Muslandes fortidreitenbe Bebanblung ber Ratur-Dicinifden Biffenfchaft mannichfach verbient machte. Beil er bemubte, jum Behufe feiner anatomifchen übungen bie Leicher Maleficanten ausgeliefert zu bekommen, foll er von biefen Berorbentlich gefürchtet worben fein. Gie pflegten, fo ergablt bei ihrer Berurtheilung ausbrudlich ju bitten, bag fie boch ja gerollfindt" werben mochten. Der Profeffor Beigel bagegen, st burch fein Saus in Beng befannt, mar von ichlanker und aner Geftalt, fein Beficht febr fein = und moblgebilbet; Die icone ene Stirn, Die großen und flugen Augen, ber gierliche Schnurrie langen und weichen, ben Ropf rings umgebenben Loden, bas nachte ben Ginbrud einer febr angenehmen, fast bornehmen Dereit, wie er benn wirklich nicht allein in feiner Biffenfchaft febr ichnet war, fondern biefelbe auch in weiten und höheren Rreifen gu machen mußte und gulett felbft mit vielen Titeln und Burdmudt mar. Er mar von Geburt ein Franke und zeichnete fich, gentlich flubiert zu haben, als junger Mann in Leipzig burch aftronomifden Unterricht und feine mechanifden und technifden ingen bergeftalt aus, bag er im 3. 1653 als Profeffor nach Jena wurde 1), wo er bas erfte Dbfervatorium einrichtete und fich

Der Anlag jur Berufung war seltsam genug, s. Christian Wolfs eigne Lesbreibung, heransgeg. von S. Wuttfe, Leipzig 1841 S. 130. Mehr über in ber Leichenrebe von J. Paul Sebenstreit, Icna 1699, und bem Aufsahe Weigel als Padagog im Morgenblatt 1814 Nr. 263. 264. Er greift sofach in die Geschichte ber damaligen Wildung und Wissenschaft ein, baß er ner eignen Untersuchung würdig ware.

balb bie Gnabe bes Bergogs Bilhelm in foldem Grabe erwarb, bag er oft nach Beimar berufen murbe, um ben Bergog bei feinen aftronomifchen Studien anzuleiten. Seine Biffenschaft war nicht mehr jene aftrologifche Grillenfängerei, welcher noch ber Raifer Andolf und Ballenstein und felbst Reppler gehuldigt batte, fondern eine auf prattifchen Rugen für bas Gemuth und bas gange Leben gerichtete Erkenntniß und Beobachtung, Die fich bei feinem erwachten Schuler mit einer tiefen und findlichen Frommigfeit paarte, wie Beigel felbst von bem ibm febr theuren Bergoge ergablt, bag er fich bie Elemente ber Sternfunde mertmurbig leicht und rafch angeeignet babe und bann nicht leicht Abenbe gur Rube gegangen fei, obne fein Berg an bem himmel geweibet gut baben und fich babei mit ben erhabenen Worten bes Pfalmiften zu erquiden: "Die himmel erzählen bes Ewigen Chre und bie Beste vertunbiget feiner Sande Bert." Beigel aber murbe bald jum Beimariden: Sof-Mathematicus und Oberbaubirector ernannt und auch von andern Fürften bes Reiches ausgezeichnet. Gin burch manderlei Erfindungen um bie Aftronomie, burch Berbefferung bes mathematischen Unterrichts um die Jugend, burch feine ftrenge Methode um die Biffenfchaft überbaupt, burch feine Borfcblage jur Berbefferung bes Ralenbers um bas gange protestantische Deutschland verdienter Mann, welcher in einer nach bem Ableben bes Bergogs gehaltenen Gebachtnifrebe auch biefem und feinem ernften wiffenschaftlichen Streben ein icones Denkmal gefliftet bat 1).

<sup>1)</sup> In ber parentatio, welche im christfurfil. Trauergebachtniß bes herzogs S. 127—142 zu lesen ist. Man findet bort S. 134 ff. eine eingehende Burdigung ber technischen Arbeiten und Ersindungen des herzogs und seiner mathematischen und astronomischen Bildung, worin er es sehr weit gebracht hatte. Er war sehr erpicht auf alles Neue in diesen Gebieten, faste leicht und ersand selbst manches Sinnige. In der Arithmetif und Geometrie, der Optif, Geographie, Mechanif, Architestonik war er sehr gut bewandert, in der Sternkunde ließ er sich in seinen höheren Jahren von Weigel unterrichten und lernte das Röthige tanta facilitate, ut sud ipsius anni tum currentis astronomico capite felix initium faciens totius sphaerae sundamenta, glodi coelestis ephemeridumque usum, quod alii vix annuo, ipse semimenstruo, imo si discretum computavero tempus, vix viginti quatuor horaram spatio seliciter apprehenderit. Eben so lernte er der schloße sirche zu Liebe nach in seinen höheren Jahren Clavier spielen (clavichordio ut vo-

Diefe Manner alfo ericbienen am 10. Januar 1654 in ber faum wellenbeten Bilhelmsburg zu Beimar, reiften am 12., nachbem ihnen große Gore und Gnabe geworben, gurud, und nun murbe in Jena ein Beft gur Ginbolung ber Pringen und gur Feier ibrer Aufnahme, namentlich ber Ubergabe bes Rectorates an ben Bergog Bernhard vorbemitet, bei welchem man fich auch ber Theilnahme bes allverehrten reeierenden Bergogs und ber gangen bergoglichen Familie im vorans verfidert halten burfte. Es ftubierte bamale in Jena unter vielen Gblen und ber Graf Dito Bilbelm von Ronigemart, ber wegen feiner 21btunft, feiner feinen Gitte und Bilbung (er mar Mitglied ber fruchtbrinumben Befellichaft und felbit etwas beuticher Dichter) bei Profefforen und Studierenden febr gefchatt und im nachften Jahre (1655) fogar um Rector ber Univerfitat ernannt wurde, bei welcher Belegenheit ibn bie guten Zenenfer mit Gratulationsgebichten mabrhaft überfcuttet baben. Es ift berfelbe Ronigsmart, welcher fpater in fcmebifchen und frangofifden Dienften ju großer Chre gelangte und julest (feit 1686)

canere). Geine liebfte Beschäftigung blieb aber immer bie Dathematif. und Bedanif; bas Schlog mar voll von feinen Arbeiten und Erfindungen. Er hatte and ver, in Beimar eine regelmäßige Berfammlung von Geometern ju ftiften, qui propositionibus Euclidis quicquid usus cuilibet earum inesse scirent communicato consilio subjungerent et in medium conferrent. Berfpectivifche Zeichnungen und Bauriffe beichaffigten ibn and viel, bann bas fünftliche Drechfeln, woven bas Runfttabinet ber Großh. Bibliothet noch eine Menge außerft gierlicher und technisch bochft willenbeter Arbeiten bewahrt, enblich bie Aftronomie und Erbfunbe, ganbcharten, Aleben, Spharen u. f. m. In feinen legten Lebensjahren verfenfte er fich gang in tie Beobachtung bes gestirnten Simmele, weil ihm bort bie Berrlichfeit Bottes am weißen einleuchtete, quod haec sola disciplina sit, quae manifestissima divinitatis testimonia nobis ad perpetuam divini Numinis laudem ob oculos ponat. Dicere son possom, quoties, cum soli essemus, stellarum intuitu princeps ingeminarit etc. Tage bflegte er fich mit Gbharen gu beschäftigen, wie benn felbft ber filberne Rnopf a feinem Stode eine sphaerula mar, Abende ging er nie ju Bette, ohne ben Sim= mel objervirt zu haben, ja in ber Racht fand er haufig auf, um auf feinem Db= impalerium bas Gemuth an ben Bunbern bes nachtlichen Simmels zu weiben, devota mente semper ingeminans illod Psalmistae: Coeli enarrant gloriam Dei et opera mannum ejus annunciat firmamentum. Auch bie große himmelefugel auf bem Schloffe gu Bena, Die Beigel in einem eignen Bebichte befungen (Bena 1659 Bol.), mar eine Brucht folder Stubien.

als Generalissimus im Dienste ber Republit Benedig die Morea von 📰 ben Türken eroberte und leiber auch die Burg von Athen bombarbirte, & ein Sohn bes in die Dienste Gustav Abolfs getretenen und zu feiner Zeit , gleichfalls febr berühmten Brandenburgischen Grafen Jo. Christoph von 31 Ronigsmart 1). Gein Bruber hieß Conrad Christoph und mar ber Ba. ter bes burch feine Leidenschaft für die Prinzesfin Cophia Dorothea von Celle und fein tragifches Ende befannten Ronigsmart und ber noch bekannteren Grafin Maria Aurora von Ronigsmart, welche von Auguft bem Starken die Mutter bes Marschalls von Sachsen murbe. junge Graf also übernahm es bei einer für die Universität so erfreuli- " den Beranlaffung ben Beimarichen Pringen bie Sonneurs zu machen. Um 24. Februar begaben fich die jungen Fürsten nach Jena und trafen bei dem Dorfe Groß-Schwabhausen Rönigsmart und zwei starte Trupps von Studenten, beibe über 50 Pferbe und in toftbaren und ritterlichen g Angugen. Der Graf begrußte die Pringen mit einer Rebe, welche bet , Bergog Bernhard verbindlich beantwortete, und nun eilte ber gange Bug nach Jena und durch die auf beiden Seiten im Gewehr ftebende Burgerschaft aufs Schloß, wo bas gesammte Corpus Academicum feine Aufwartung machte und ber jegige Rector, fpatere Bergog von Jena nach einer lateinischen Bearuffungerebe Beranlaffung fant, fich auch in biefer klaffischen Sprache boren ju laffen. Am 27. kam auch ber Berjog Bilbelm nebft ber fürftlichen Familie und bem gangen Sofftaat nach Jena, wurde mit gleichen Festlichkeiten von ben Studenten und ber Universität eingeholt und überbies zu Racht burch eine schone Dufit fammt obligatem Carmen gefeiert. Am folgenden Tage fcritt man zur feierlichen Übergabe des Rectorates in der Stadtfirche, bei welcher Gelegenheit ber junge Fürst von nedem eine schöne lateinische Rebe und zwar ohne Concept gehalten haben foll. Endlich gab es natürlich einen außerordentlich gablreichen und glanzenden Rectorateschmauß, auch biefen nicht ohne die Ginleitung einer Feft - und Dankrede, welche dies-

<sup>1)</sup> Aussuhrlichere Nachrichten über ben Feldzug bes Grafen in Griechenland, auf welchem er am 15. Sept. 1688 im Lager vor Negroponte ftarb, und über ben Ursprung ber (altbeutschen, aber schon früher auch in Schweben einheimischen) Fasmilie Konigsmark giebt Bronbsteb, Reisen und Untersuchungen in Griechenland 2. Buch. Paris 1830 S. 175 ff.

nal von bem 14jährigen Prinzen Friedrich in beutscher Sprache beantvortet wurde, und am Abend ein prächtiges Feuerwerk. Um 2. März egaben sich die fämmtlichen fürstlichen Herrschaften wieder nach Weimar.

Baren nur bie Gitten ber afabemifden Mitburger von bagumal twas weniger ausgelaffen und roh gewesen, fo murbe fich ber treffthe Landesvater Diefer Bergnugungen und Mudgeichnungen wohl noch berglicher erfreut haben. Baren es bie Nachweben bes langen Rrieges ster Die letten Refte bes Mittelalters, genug bie beutschen Univerfitaben überbaupt, gang vorzugemeife bie protestantifden, vor allen Jena, Duren in Diefer Sinficht gar febr verfchrieen. Die fürftlichen Patente und bie Berichte ber Zeit find voll von Rlagen und mehr als einmal mitten icharfe Dagregeln und ftrenge Erecutionen verbangt werben, ime baß es auf Die Dauer geholfen batte. Borguglich murbe von Burund Professoren geflagt "über bas bochft mibrige Unmefen bes foinachtlichen Umlaufens, bei welchem bie fcanblich verfappte, ver-Impte, mit abicheulichen Bornern, Ohren, Schnabeln, Rafen, Schmanund bergleichen anberm baglichen Sabit übel verftellte Rotte," wie i in einem Documente ber Beit beißt 1), große Uppigfeit verübte, bis biefes Ubel gulett gludlich unterbrudt murbe. Beit tiefere Burgeln batten gwei andere Diebrauche getrieben, beibe mit ben Bedingungen bes afabemifden Lebens und bem gewöhnlichen Berfommen einer Cortration aufs engite verbunden, nur bag fie nach mittelalterlicher Beife timas gar zu berb allegorifch auftraten und vollends im Laufe bes Rrieaufe außerfte ausgeartet waren. Der eine Gebrauch ift ber ber Empfition, welche bei ben meiften Univerfitaten, fatholifden und evanmifchen, feit alter Zeit berfommlich und bon bem afabemifchen Ge-Me felbft autorifirt war, fo bag ju Jena noch im 3. 1688 ein Gebicht sicheinen tonnte, in welchem Balentin Soffmann aus Gifenach, fai= mider Rotar und ber bochlöblichen Universitat Jena 39 jabriger Debittor, "bie alte Gewohnheit zu beponiren, fo bei allen Afabemieen m einer Ginleitung zu befferem Berhalten üblich" befchrieben und

<sup>1)</sup> Gangliche Abschaffung bes schädlichen Bennal : Wesens auf ber Universität in 3ena 1661 Fol., eine furze übersicht ber Misbrauche und Unruhen und ber imm ergriffenen Maftregeln. Bgl. Tholud, bas afabem. Leben bes 17. Jahrh. 1. C. 200 ff. 279 ff.

mit allerlei ganz erbaulichen Betrachtungen begleitet hat. Der Grund gedanke bes Gebrauchs war etwa berfelbe wie wenn wir sagen, ein jut ger Mensch müsse sich die Hörner ablausen, ehe etwas Rechtes aus ihr werden könne; nur daß bei dieser akademischen Ceremonie die Hörme nicht etwa blos sigürlich, sondern ganz eigentlich und wirklich genomme wurden. Die Bacchanten, so nannte man damals die zur Universitä übergehenden Schüler, wurden förmlich wie ein Stück Hornvieh behandelt, indem man ihnen eine Ochsen- oder Bockhaut überwarf und sich sie eine höchst groteske Weise ausstaffirte, darauf aber jene Hönk auf eine höchst groteske Weise ausstaffirte, darauf aber jene Hönk das Ganze), die Zähne ausriß, das Haar mit einer enormen Scheen abschnitt, das Ohr mit einem großen Kolben reinigte, die Rägel meiner ungeheuren Feile seilte u. s. w., immer mit sehr erbaulichen Betrachtungen allegorischen Inhalts, welche in herkömmlichen Sprüche dazu gesprochen wurden, z. B. beim Scheeren des Haars:

Beil bu fannst manches haar bu Bottelbod entbehren, Darum muß zur Ehrbarkeit ich beinen Ropf bescheeren, ober bei ber Ausbrechung bes Bahns:

> Lag ben Bacchantengahn ber Laftrung bir ausgiehen, Berleumbung follft bu ftete wie felbft bie Solle flieben.

Endlich war der Bacchant als neuer Mensch d. h. als Student un Mitglied der universitas litterarum aus dieser Metamorphose hervon gegangen, kußte seinem Depositor unterhänigst die Hand, wurde vo ihm mit Wein übergossen und mußte zulet natürlich einen solennen Als solvirschmauß veranstalten. Und doch waren diese Tribulationen nicht gegen diesenigen, welche sich der junge Student von den älteren wäl rend des sogenannten Pennaljahres gefallen lassen mußte: so nanm man dieselbe Zeit, welche jest die des Fuchses heißt, nur daß sie we länger dauerte und daß die Leiden eines jestigen akademischen Fuchses ir Bergleich mit denen eines damaligen Pennales eine wahre Seligks sind. Der damalige Fuchs (dieser Name, lateinisch vulpecula, stams aber auch aus jener Periode) sank völlig zum Bedienten herab, der se nem Patron d. h. dem älteren Studenten, der ihn unter seinen Schagenommen, bei Tische auswarten, ihn auf der Straße begleiten, sein Kleider und Schuhe reinigen mußte. Zu er mußte sich auch jede gewal

Requifition von Kleibern, Bafche und Budern, Gelberpreffunund viele Mustaffungen conifd brutalen übermuthes gefallen laffen : feit ben vierziger Jahren fogar berfommlich geworben-mar, baß Dennal Die guten Rleiber, mit benen es Bater und Mutter ausgebatten, feinem Beren und Gonner überlaffen und bafur felbft nicht s als in fcmubigen und gerlumpten Rleibern und in Pantoffeln inen burfte. Überbies hatten bie Ruchfe in ben Mubitorien, ja felbit r Rirche ihre abgesonderten Gige, wurden auf ber Strafe, ja mahbes Bottesbienftes auf brutale Beife genedt und gemighanbelt, bei mijden Belagen jum Genuffe bochft efelhafter Speifen gezwungen, wie ber burichifofe Terrorismus und bie ftubentische Renommifterei aliger Tage Diefes Berhaltniß noch fonft auszubeuten liebte. Die en Studenten bestanden barauf, bag biefes Unmefen gur "afabemis Freiheit" gebore und wollten fich burch feine Ermahnungen, feine ifen bavon abbringen laffen; bie jungeren gefielen fich auffallenber fe, wohl in ber Musficht auf eigne Praris, auch barin, liefen in n Dennalkleibern in ber Stadt und auf ben Dorfern umber und triees fo arg, bag gulett von allen Geiten ber beftigfte Ginfpruch geb: Dagu fam, bag biefes Unwefen bie Quelle nie ausgehenber Streieiten mar, bittrer Pasquille, gefährlicher Schlägereien, blutiger Bete, ju beren Beilegung Bergog Bilbelm mehr als einmal feine bemete Dacht von Beimar nach Jena batte aufbieten muffen. - Coon Jahre 1621 ichilbert ein lateinischer Doet in Jena, ber icon ernte Bolfgang Beiber, bas Lafter bes Pennalismus mit ben ftart-Rraftausbruden, inbem er ibn ein entfehliches Ungeheuer nennt, foredliche Deft, wilbe Beftie, garftiges Schwein, reigenben 2Bolf 1): mit ber Beit murbe es immer folimmer, fo bag in einem officiellen verfitatsanfchlage ber Musbrud ,,bas verfluchte Pennalmefen" gu ben ndeften gebort. Endlich vereinigten fich fammtliche evangelische deftanbe zu einem gemeinschaftlichen Reichsconclusum, welches im fr 1661 von bem Churfürsten Jo. Georg II. in Wittenberg und von fachfifden Bergogen in Jena ju gleicher Beit in Unwenbung geot murbe, und biefes bat benn gulegt auch wirflich und grundlich ge-

<sup>1) 3</sup>n einem Gebichte ad Jo. Majorem, fasces Academiae Jenensis recipieua. 1621, Poemata lib. III, p. 85 sq., Jenae 1632.

holfen. Roch bewahren einzelne romantische Sagen, die den Fuchs zithurm bei Jena umschweben, ein Andenken an die Sitten dieses immer i sehr eigenthümlichen und haractervollen, aber oft sehr gewaltsamen und grotesken Zeitalters.

Wollten Sie mir noch einige Zeit vergönnen, so möchte ich Sie is schließlich mit noch einem Institute bekannt machen, welches sogar sehr a wesentlich zu bem damaligen Glanze von Beimar gehört und Sie zusgleich mit einem Beimarschen Dichter ber Zeit befreunden wird, welchet i jedenfalls größere Ausmerksamkeit verdient, als er bisher unter und gestunden hat: ich meine die fruchtbringende Gesellschaft in Beimar und ihren Secretär, den Dichter Georg Reumark 1). Jene Gesellschaft war zeine Frucht der innigen Berbrüderung der fürstlichen Häuser von Beismar und Anhalt, wie sie durch die Bermählung der Herzogin Dorothea zwaria mit dem Herzoge Johann herbeigeführt und durch die des Herzogs Waltelm mit Eleonore Dorothea noch mehr befestigt wurde. Bald nach dem Tode der theuren Mutter und Schwester, im Jahre 1617, um zie Zeit der ersten Resormationsseier, saßen die fürstlichen Schwäger und einige von ihren Freunden noch in dem alten Schlosse Hornstein in Beimar beisammen, als sie sich zur Stiftung jener Gesellschaft vereis

<sup>1)</sup> Reumart ift befanntlich auch ber Geschichteschreiber bes Balmenorbens, vor züglich ber weimarischen Beriobe, in feinem Reufproffenben Balmbaum, Rurnb. 1668. Barthold's Gefch. ber Fruchtbringenben Gefellichaft, Berlin 1848, lagt, was bie weimarifche Periode anbetrifft, fehr viel zu munfchen übrig, und fo finb ; auch feine nachrichten über Menmark G. 277 ff. , wobei einige Rotigen von R. Fibe fter in ber Bibliothel beutfcher Dichter bes 17. Jahrh. von B. Muller, fortgefest von R. Förfter, Bb. 11 benutt find, nicht gureichenb. 3ch habe außer ben gewohnlichen Quellen bie im hiefigen Beh. Staatsarchive aufbewahrten Acten ber Bruchtbringenben Gefellichaft (Vol. I. bie Corresponden, von 1651 - 1661, Vol. II. bie von 1661 - 1667) benutt, aus welchen Joh. D. Beinge in ben vermifchten ; Rachrichten aus ben Acten ber fruchtbr. Gefellichaft unter bem Schmachaften, Beb. mar 1781, zwar Manches, aber boch nicht genug ercerpirt hat. Auch bas Driginal hier Stamm - und Bappenbuch ber Gefellschaft mahrenb ihrer weimarifchen Periobe ben findet fich jest in Beimar und zwar als gnabiges Gefchent feiner Kon. Sobeit bes Großherzoge auf ber Bibliothef. Das Buch von Neumart ift im Auftrage bes Ber 1 joge, ber ihn fcon im 3. 1653 baju ermuntert, und mit Unterftugung verschiebener b namhafter Mitglieber, namentlich G. Schottele, Gareborfere und S. v. Birfens gefdrieben morben. ť

migten, nach bem Borbilbe ber italienischen Atabemieen, besonbers ber forentinifden bes fechszehnten Sahrhunberts, aber mit einer ausschließe ich nationalen und patriotifden Abficht. Die Gultur ber beutiden Sprace mar bie Sauptfache, ber theuren Mutter - und Selbenfprace. wie biefe Beit fie zu nennen pflegt, welche noch bor furgem burch bie Reformation und Luthers Bibelüberfetjung fo machtig gehoben mar, aber min icon wieder zu verfallen brobte, ba bie gelehrte und miffenschaftliche Bilbung fich immer einseitiger bem Gebrauch ber lateinischen Sprache lingab, bie ber boberen Stanbe bagegen fich immer mehr bem Mudlinde, namentlich ber frangofischen Bilbung zuwendete. Doch follte wint allein die Sprache und Litteratur, fonbern auch die nationale Geinnung gepflegt werben, bie gute beutsche Gitte und bie alte beutiche Bieberfeit und Treue, von beren Bewunderung biefe jungen Manner burdbrungen waren. Rach bem Borbilbe jener italienifden Alfabemien legten bie Mitglieber biefes Bereins ihre perfonlichen Gigennamen bund nahmen bafür gewiffe bertommliche Gefellichaftenamen und Combie an, welche von Bemachfen und Früchten entlebnt maren und wie ine Gefellichaftenamen oft recht wunderlich und gefchmadlos ausfielen. webei freilich bie feitbem veranderte Bebeutung fo manches Bortes mit in Anfcblag zu bringen ift; bas gemeinschaftliche Symbol ber Gefellhaft aber mar bie Palme, weil biefer Baum unter allen Baumen ber indtbringenbfte und in jeber Sinficht bienlichfte fei. Balb nach ber Etiftung brach ber breißigjahrige Rrieg aus, burch welchen namentlich le Beimarifden Fürften, welche fammtlich jur Gefellichaft geborten, b friedlichen Zweden gang entzogen und naturlich auch fonft alle litteraifden Beftrebungen in Deutschland außerordentlich beeintrachtigt mur-Dod fand ber Palmenorden in berfelben Periode eine febr liebewolle Pflege und einen burch Beift und Bilbung ausgezeichneten Borfant in bem Kurften Ludwig von Anhalt, einem Bruber ber Bergogin Torothea Maria, welcher vorzüglich mit ber italienischen Poefie und Litteratur wohl vertraut und felbft ein geübter Dichter und Schriftfteller par und mit vericbiebenen ausgezeichneten Perfonen feiner Umgebung der Bekanntichaft, bem Dberften Dietrich von bem Berber, bem tuchthen Sprachforicher Georg Schottel u. A. Alles aufbot, um nicht blos bie naberliegenden afthetischen, fondern auch die wiffenschaftlichen 3mede

-2

bes Bereins zu forbern. Ale Ludwig von Anhalt geftorben mar, tam 12 Die Gefellichaft im 3. 1651 nach Beimar unter Die Dbbut bes Bergogs in Bilbelm, welcher bas altefte Ditglied mar und auch fonft in mehr els einer Sinfict geeignet ichien, bem Orben eine fortbauernbe Bluthe gu :t fichern. Wenn er es nicht gethan, fo mogen vornehmlich zwei Umftanbe & im Spiele gewesen sein. Ginmal feine mehrerwähnte Borliebe für bie 4 mathematischen Studien, die ihn fo lebhaft beschäftigten, daß er fur 21 biefe gern eine regelmäßige Bufammentunft ber bebeutenbften gachgelebe. 5, ten veranlagt batte; fo bag er alfo in biefer Sinfict gang bem Bergoge ... Ernft II. von Gotha glich, welcher in fpateren Zeiten, ale in Beimat te bie Litteratur und Poefie aufe bochfte blubte, am liebsten mit Berrn pon Bach auf feiner neugegrundeten Sternwarte ben himmel beobach. E tete, wie Bergog Bilbelm es mit feinem lieben Erhard Beigel gu thun w pflegte. Zweitens die junehmende Ungunft ber Zeit, ba vollende nach = ben fürchterlichen Beimsuchungen ber breißig Rriegejahre bie Bilbung und ber gute Gefchmad, bie Ginheit best beutschen Reiches und Boltes und damit auch ber nationale Ginn und die productive Stimmung immer mehr verfielen. Je mehr man fich in biefes Jahrhundert binein- : lebte, befto beutlicher murbe ber Triumph bes Schwulftes über bie Ra- = tur, ber Manier über den Geift, ber Perude über ben offnen Ropf, a fo daß es die Babrheit zu fagen nicht mehr möglich mar die beutsche Litteratur zu halten; fie mußte eine Beile verftummen ober boch eben nur. fo fortvegetiren, um fpater unter bem Sauche eines neuen Beifterfruf. lings und an den Berührungen ber ausländischen Litteratur um fo Fraftiger wieber zu ersteben. Mochte nun ber Bergog felbft biefes abnben ober mochte er fonft burch Unluft und Apathie bestimmt werben, mabr = ift es, bag er perfonlich für die Gefellichaft nicht viel gethan bat. Satten nicht die Mitglieder und ichonen Geifter in Rurnberg, in Bien, in-Schlefien, in hamburg Sorge getragen, bag ibm von Beit ju Beit bebeutenbere Rrafte zugeführt murden : ber Orben mare mohl icon bamale gang : eingefdlafen. Der Bergog icheint nur eine Zeitlang und in ben fruberen Jahren feines Borftandes ernftere 3mede, namentlich ben allerbings außerorbentlich wichtigen und rühmlichen verfolgt zu haben, bie in bens Beimarifchen und Anhaltischen Saufe mit bem besten Erfolg erreichte Ausgleichung ber confessionellen Streitigkeiten zwifden Lutheranern und

wirten burch Bermittelung bes Palmenordens auch in andern Kreiste Gegenden von Deutschland zu beförbern '); im Übrigen aber efellschaft am liebsten für eine Art von Haus und Familienorden men zu haben, mit welchem er gelegentlich durchreisende Fürsten here Standespersonen, Generale und höhere Beamte, vorzüglich ner Bekanntschaft und Berwandtschaft zu decoriren pflegte. Inforgte er doch auch für eine litterarische Rotabilität zur Führung schafte, indem er dem Orden im I. 1655 in Georg Neumark einen ar gab, welcher demselben in seiner neuen heimath Weimar ims zur Zierde gereichen mochte. Er ist der Berfasser des Chorals:

Mertwurdig ift in biefer Sinficht ein Brief von Carl Meldier Grobnis von m, Churbair. Beb. Rath, an ben Bergog, bat. Beibelberg 16. Berbfim. Er ift por brei Jahren in bes hochfel, Bfalggrafen Chriftians &. G. junger aft Begleitung in Beimar gemefen, bamale in bie Gefellichaft aufgenommen, nbet nun eine beutiche überfegung bes Tacitus ein, bie er bem Bergog ale andt bebleirt. Er befleißige fich auf alle Weife bes bei ber Aufnahme anbem driftlichen und wohlanftebenben Belübbes, "indem ich nechft ruhmlicher eitung ber iconen teutichen Sprache und was zu bes gemeinen politifchen Beforberung bient, auch ben entzweiten Rirchenguftanb, fon= id amifden beiberfeite evangelifden Glaubenevermanbten beinige billige und gu beiben Theilen beliebige Mittel gu naen nicht allein burch Schriften (wie einigermaffen allhie in ber Berrebe ten Tacitus ju erfeben ift), fonbern auch und vornehmlich burch wirfliche Gee, bagu ich burch Churpfalg. Durchl. habenber Begierbe und von beiberfeite Beiftlicher bereite ziemlicher Buneigung hierzu getrieben faft nicht geringe rung faffe, aufe eifrigfte geschäftig bin." Db biefer Gorrefponbent auch bagu berege veranlagt worben, muß freilich babin geftellt bleiben. Aber ohne fel batten fie biefen Rrebeichaben bes protestantlichen Deutschlanbe mit einander eden, und bas Anhaltifche und Beimarifche Fürftenhaus zeichnet fich grabe in Beit burch bie verfohnliche und befonnene Saltung, welche es ben confesito-Banbeln gegenüber einnimmt, fo vortheilhaft ane, bag eine bestimmte Abficht Trabition in blefer Sinficht nicht zu verfennen ift. Das Berhalten ber fruchts enben Befellichaft ben Beiftlichen und ben religiofen Sanbeln ber Beit gegen= ift überhaupt merfwurdig und mehr ine Ange ju faffen, ale bieber gefchehen Much bie Brotestanten in Oftreich fcheinen in ber Gefellschaft eine Stuge gefucht aben. Die Briefe bes Beren v. Stubenberg (bes Ungludfeligen) in ben Beimam Acten find in Diefer Sinficht febr merfwurdig. Er hatte ale Protestant im nichtichen außererbentlich viel gu feiben.

"Wer nur ben lieben Gott lagt malten," bes Tertes sowohl als ber Mufit; diefes iconen und tief empfundenen Rirchenliedes, welches fur ein theures Gut unfrer gangen Ration gelten barf, bie fich aus ihren Gesangbuchern immer von neuem baran erbaut. Auch sonft bat Reumark manche recht icone geiftliche Lieber gebichtet, feine weltlichen Empfindungen aber, Jugenbliebe, Freundschaft und audre Luft und Behmuth feiner guten und einfachen Seele meift in ber bamals febr beliebten Korm ber Schäfergebichte ausgesprochen, die unserm Gefdmade nun einmal gar nicht zusagen. Er ift ein achter Thuringer, geboren im 3. 1621 ju Mühlhausen, gebilbet auf ber Schule in Gotha, barauf burd ben Rrieg in bas nördliche Deutschland verschlagen, wo er in Samburg feinen erften poetischen Bersuch bruden ließ und in Riel nach unverhoffter Erlösung aus großer Roth und Trübsal als junger Mann von 21 Jahren jenen Choral gebichtet bat. Gpater begab er fich nach Preu-Ben und Polen, mo er in Dangig, Ronigeberg, Thorn und Barfchan ben Studien ber Poefie und feinen Freunden lebte, beren er unter Bornehmeren und Beringeren immer viele fant, weil er mit einer treubergigen und innig frommen Gefinnung einen liebensmurbigen Sumor und foone Talente verband; benn er war nicht blos Dichter, fonbern auch Mufiter, welcher fein Clavecimbel vortrefflich zu ichlagen, fein Bioldagamba mit größter Birfung zu fpielen mußte und feine geiftlichen und weltlichen Lieder felbft mit Melodicen zu verfeben pflegte. Rach beenbigtem Rriege trieb es ihn wieder in bie Beimath, nach Jena und nach Beimar, wo er Bermanbte hatte und bei bem Bergoge eine um fo freundlichere Aufnahme fand, ba diefer felbft bie geiftliche Dufit und Dichtkunft liebte, auch bin und wieber fich in diefer mit eignen Lieberm Er murbe also Mitglied und Secretar bes Valmenorben versuchte. und überbies als fürstlicher Bibliothetar und als Gerichtsfecretar befcaftiat. Kur ben Orben gab es viel zu correspondieren und neue Ramen und Symbole aufzufinden, mas bei ber bis auf 600 und 700 gestiegnent Angabl ber Mitglieber oft eine recht schwierige Aufgabe mar, auch nicht felten megen ber gar ju gelehrten Rrauter - und Pflanzennamen eine Protest von Sachkundigen zur Folge batte. Auch galt es die Bitt und Dankichreiben für ben Bergog und die Bappen für bas Bapperebuch einzutreiben und babei fich für seine Mühe bezahlt zu machen, was

wieber große Dube foftete. Dabei gab es febr viel zu bichten, bei len Geburtstagen bes Bergogs und ben traurigen ober froblichen Gelembeiten ber fürftlichen Familie und anbern Beranlaffungen, mo Deuat fich , von ben Arbeiten feiner Registratur ermubet, in nachtlichen tunben auf feinen Degafus zu fegen und mit bemfelben, wenn auch ot grabe in ben Simmel zu fliegen, boch auf ber breiten Seerftrage afommlicher Gefühle und bamaliger Berefunft einen gang artigen Erott vollführen pflegte: in allerlei funftlichen Dben und Sirtengebichten, iche immer febr gut gemeint find und bamals wirklich gefielen, aber tt unmöglich noch gefallen fonnen. Es troftete ibn ber Glang feines Inganges mit vielen vornehmen Stanbesperfonen, mit welchen ber Drm ibn in Berührung brachte, ba obnehin ber Beimariche Sof, wo Rumarts Berfe und fein Bioldagamba ftets willfommen waren, ju ala Beiten von benachbarten und burchreifenben Fürften und herrn viel micht wurde. Der größte Blang follte aber boch biefem Sofe und fei= um Palmenorben, ben herrn Gecretar mit einbegriffen, im 3. 1638 Derfabren, als ber Churfürft 30. Georg II. in ber Bilbelmeburg mit den-folennen Gebrauchen in ben Orben aufgenommen wurde. Der Burfurit, welcher feine Regierung erft vor furgem angetreten batte, brat fich im Darg bes Jahres gur Bahl bes Raifers Leopold I. nach brenffurt und war icon auf bem Sinwege in Beimar eingesprochen. In Muguft fam er gurud, mit feiner Gemablin und bem gangen Boftur, und nun ließ es fich ber Bergog nicht langer nehmen, auch biefen manchten Better in ben litterarifden Chrenorben aufzunehmen (am 18.), Weumark felbft ben Borgang mit nicht geringem Behagen ergablt L fiber Tafel, Die an Diefem Tage im engeren Rreife in bem fleis m Saale über ber fürftlichen Deig = und Drebftube gehalten murbe, ber Ergidreinhalter, wie ber Secretarius ,,gefellichaftemäßig und "trutid" genannt murbe, Die Ehre vorzutreten und bie Ramen, Be-Wie und Borte porgulefen, mit welchen bie Reuaufzunehmenben, Churfurft und fieben Berren feines Befolges, benannt merben foll-Rach bem Dable, "ba man bas Confect aufzutragen begunte," in fich bie über bem Saale auf einem Altane und ben Dachumganufgestellten Erompeter und Seerpaufer anbefohlner maagen tapfer und bie Ceremonie begann. Buerft rief ber Sproffenbe, bas H. 3

war ber Besellschaftename bes Secretare, mit lauter Stimme bie Ra- i men berjenigen Gefellichafter, welche bie Ehre haben follten bie neuen . Mitglieder zu bewilltommnen, 3. B. ben Jagermeifter von Bibleben, 31 ber in ber Gesellichaft ben Ramen bes Gefochten führte, ben Grafen Anton Gunther ju Schwarzburg - Arnftadt als Bielgultigen, den Gra- , fen Lubwig Gunther ju Schwarzburg - Sonberebaufen als Entlahmen. ben u. f. w. Diefe ftellten fich in Reih und Blieb, begaben fich unter-Anführung bes Gefochten zu bem Churfürften und geleiteten ihn auf ben bertommlichen Drebftuhl vor dem Dberhaupte, indem fie fich im Sallen freise herumsetten. Run hielt ber Comadhafte b. i. ber Bergog Bil. belm querft eine Anrebe, indem er vom Urfprunge ber Gefellichaft und ibren 3meden fprach "au Bieberaufrichtung ber burch bas fremb auch lanbifche Wortgemeng fast zu Grund aus verberbten teutschen Belben und Mutterfprache, ju Erbauung bes teutschreblichen Bertrauens, und jur Aufmunterung ber hinfallenben Tugenb - und Runftliebenben Gemagther." Da nach ben Statuten ber Gesellschaft allezeit ein Reicheffitel bas Regiment berfelben führen folle, fei nach bem Tobe bes gurften ved Anhalt er felbst zum Dberhaupte ermählt worden und trage als folde feinem hohen Gafte die Einverleibung an, unter ber Berpflichtung wi bieber "des Beiligen Römischen Reiches Freiheit zu beschirmen, ten ides Bertrauen zu erhalten, bie teutsche Sprache zu lieben und beret Ausübung, Rein = und Zierlichkeit zu befordern." Der Churfürst banti unter freundlicher Erbietung, empfing vom Erzichreinhalter feinen Remen "ber Preiswürdige" mit bem Gemachse bes Cebernbaums und bem Borte "Besteht unwandelbar", und wurde endlich als neues Mitalis mit bem "Dlberger" begrußt, einem icon gefcnittenen Schalengla welches bei biefen Ceremonieen ber Aufnahme immer eine große Re spielte. Buerft trant ber Preismurbige auf bie Gefundheit bes gange Orbens, barauf der Schmachafte und famnitliche Anwesende auf Die Wet Preiswürdigen: immer unter tapferm Schall der Trompeten und Pari ten, zwifden benen fich bin und wieder die fanfteren Beifen ber für lichen Capelle einschlichen. Endlich murben bie fieben Berren bes da fürftlichen Gefolges aufgenommen, von Arielen, von Reikschik. 1 Rinety, von Soffird, Bigthum von Edftebt, von Berthern und 1 hopm: alle unter benfelben feierlichen Anreben und Antworten b

reichlichen Libationen aus bem Olberger, fo bag bie Stimmung guobne Zweifel eine fehr gehobene murbe. Doch thut Barthold in fei-Beidicte ber fruchtbringenden Gefellichaft bem Bergoge Bilbelm ber Beimarifden Periobe Unrecht, wenn er behauptet, bag gang jugsweise biefe Periode in bem Gebrauche bes Olbergers fich bergethan habe. Das Trinten und Sanfeln geborte nun einmal in je-Beiten bei allen berartigen Belegenheiten gang mefentlich gur Cache bas Lafter ber Trunffucht mar fogar borgugemeife unter ben boberen inden verbreitet, besonders in bem fpater wegen feiner feinen und anten Manieren fo berühmten Cachfen, beffen Churfürft Jo. Georg I. ben Studenten ichlechtweg ber Bierfonig (Rex Cerevisianus) bief. as unfern Bergog Wilhelm und feinen Sof betrifft, fo mag es bei fei-Unterhaltungen, beren Runft und finniger Geschmad übrigens wie mertt ausbrudlich gerühmt wirb 1), im Ginne ber Beit auch mancha giemlich laut und berbe bergegangen fein. Im Allgemeinen aber ben ibm alle Zeitgenoffen bas Zeugniß einer ftrengen Nüchternbeit und Sfigung bes Beiftes und ber Ginne, ba ohnehin feine Borliebe für Grenntnig bes Daages und ber Sarmonie in Bablen und Größen, m Befdmad an ben Bunbern bes Simmele, fein gebilbeter Ginn für Ruft, vorzüglich für die geiftliche (noch in feinen hoben Jahren lernte Blavier fpielen, um fich befto beffer feiner fconen Orgel in ber Softhe erfreuen gu fonnen), bem muften Treiben folder Tafelfreuben,

<sup>1)</sup> Beigel in ber parentatio a. a. D. p. 132, nachbem vorher von der Mäßigster her Herzogs und seiner Mahlzeiten die Rebe gewesen: Neque tamen geniam deseauslare coguntur hospites, quin imo, si Magnates suerint, ut crebro esse t. lautissime pransi musicis concentibus, quibus palmam haec aula tantum somnibus reddit ambiguam, et discurso jucundissimo poculis ad placitum inputo pro condimentis fruuntur, donec ad comicas actiones et alia quaedam muia nou minus heroica quam ingeniosa, quibus ad summam delectationem desendis Vinaria artis et naturae benesicio ad miraculum est exculta, vel salud lares hospitales discedere placeat. Bas die fruchtbringende Gesellschaft, so hielt der Herzog gleich bei der übernahme des Borstandes für gut zu m, "daß ver diesem von Unterschiedlichen übel gedeutet werden wollen, daß len etwas start bei der Hänselung getrunsen worden," daher er in dieser teinige Beschränfungen vornahm, s. Neumars, neusprossender Palmbaum

wie Chakespeare fie im Eingange bes Samlet zum Theil nach ben bilbe beutscher Bofe foilbert, entschieden abgeneigt gemesen fein Bare es ber Dube werth, fo ließe es fich mohl nachweifen, ba in ber Unbaltischen Periode bie Burgeln bes Palmbaums oft geni über bas Daag aus bem großen Olberger getrantt wurden; ja n Sabre 1654 fdreibt ein Bevollmächtigter bes Fürften Chriftian vi balt, ber fich jur Aufnahme zweier Grafen von Bentbeim, Die be baltifchen Saufe nabe verwandt waren, zu biefen begeben batte, brei Tage lang bis in bie Racht auf gegenseitiges Bobl und bas ber gangen Gefellicaft und bas ibres Dberbauptes gar tapfer bei trunken habe, wozu bie Trompeten und Trummeln gar luftig bar ftimmt hatten, bis er endlich ,,nicht ohne geringe Leibesschwachheit ber in feinem Bohnorte angelangt fei. - Der brave Neumar ber feiner Zeit auch und zwar auf feinen ausbrucklichen Bunfe Bergoge, aber hoffentlich nur mäßig war gehanselt worden, ba Somerg nicht allein ben Bergog, fonbern auch bie gange fruchtbri Gefellichaft in Beimar ju überleben, ba lettere nach bem It Bergogs, nachbem ber Bergog Ernft von Gotha bie Burbe bes bauptes zu wiederholten malen abgelehnt batte, nach Magbeburg bie Obbut bes Abministratore Bergog August gekommen mar, welcher fie nicht lange barauf eines fanften Tobes verblichen ift. mart blieb in Beimar, wo er fortfuhr ju bichten und ju regi bis ibm bas Licht feiner Augen erblindete und er nun in ben alt renden und einfachen Choralton feiner Jugend wieder einlenkte, 1 bei ben jungen Bergogen, ben Göhnen feines 1662 verftorbener nere zu bedanken und ben gottlichen Segen auf ihr Saupt berab; weil fie ibn, ba er invalide geworden, nicht verlaffen, sondern il vollen Genug feines Amtes und feines Ginkommens nach wie v flattet hatten 1). Die Sammlung feiner Gebichte, welche unti

<sup>1)</sup> Thranenbes haus-Rreut ober Rlag- Lobs und Dant-Opfer, eir herzoge Johann Ernft, Johann Georg und Johann Wilhelm Gebrüber ge Gebicht, von ihrem ,, betrübten alten getreuen Diener" Georg Neumarf, Sachl. gefammten geheimen Secretarius, Beimar ben 30. Juni 1681. In flarenben Anmerkungen zu biesem Gebichte erzählt Neumark Mancherlei von ben und Abenteuern seiner jüngeren Jahre und babei auch von ber Beranlass

Titel eines poetifden Luftwaldes wiederholt aufgelegt find, giebt auch fonft mancherlei Aufschluß über das damalige Beimar, feine hervorratenden Personen, seine Tefte, seine Trauerfalle, seine Unterhaltungen.

bin und wieder wohlbefaunten" Chorales, ber feinen Ramen auch une theuer madt. Benes Bebicht ift aber fo verschollen und jene authentifche Ergablung barüber ie unbefannt geworben, bag ich vielen Liebhabern unfere firchlichen Befanges einen Schallen gu thun glaube, wenn ich fie bier gang einrucke, gumal ba fie auch fonit metheurbig und ein ichones Denfmal ber rubrenben Frommigfeit und Ginfalt bes biren Reumart ift. Er ergablt alfo : "Allbier fann ich nicht jum lebe Gottes und den fremmen driftlichen jungen Burften und Studenten, welche in Die Fremde reis mb etwas rechtichaffenes in ber Belt feben und lernen wollen, aber nicht allejet einen vollen Beutel mit Gelb an ber Sand haben, gu Troft ein fonberliches Groupel awar harter Beimfuchung, boch balb wieber brauf erfolgter Gulfe unb Beide Gottes zu erzehlen nicht unterlaffen. Welcher geftalt, ale ich zu Gotha in ben fürfil. Cachf. lobl. Bomnafio bafelbft, unter bem bamaligen Directore Cym-Serru Johann Beigen und nachgehende unter bem Rectore herrn Dag. An-Benbern burch Gottes Segen Die fundamenta meines ftubirene bergeftalt gebas ich von meinem igtbefagtem Grn. Praeceptoren vor fuchtig gehalten unte, Die Universität nuglich gu besuchen: habe ich mich in Gottes Rahmen auf mtidten meiner Eltern und Bermandten Anno 1640 im 21. Jahre meines 211= mi") in ber großen trubfeeligen Rriegegeit mit ellichen Rauflenten, fo auf bie Dis Cadiemeffe nach Leipzig reifeten, in Gottes Nahmen aus meinem Baterlande erho= In. Da ich nach vollenbeter Deffen neben viel anberen Leuten, welche beb unb mit ber farfen Raufmannofuhr reifeten, auf ber Garleber Beiben in ber welterfcholl= m groffen Blunderung alle bas Deinige an wenigen Reifegelbern, Rleibern und bibern , welches in einem Raftlein gufammen gepactet mar, beraubet worben und sais mehr ale mein Bebet = und Stammbuch , auch ein weniges an Belbe , fo ich Plerria zu mir gestedet, um bavon auf bem Bege zu gehren, mit Gott bavon habt, und alfo in bas erfte Reife : Unglud gerathen. Bas follte ich nun thun? Bornn jurud und umlehren war wegen groffer Unficherheit gar nicht rathfam. Indlone mich berohalben unter bem Schirm Gottes mit ein paar guten Freunden bemanbern, in hoffnung ber liebe Gott murbe mit ja unterwegene anhelfen. ich benn gum erften nach Dagbeburg gelangte, wofelbft ich ben berühmten Bogum Grn. Doctor Reinhard Baafen, Pfarrheren und gur Beit Thumpredigern die migrach, mein Unglud flagte und um Beforberung bate, auch mein Stamm: berreichte, worinnen er mir gum Blud meiner feeligen lieben Mutter zweber Der, nemlich berr Bunther Beinrich Plattners, gewesenen Cachf. Sof = und morialrathe allhier ju Beimar und herr Gottfried Plattnere, gemefenen Burmiffere in ber Rafferlichen freven Reicheftabt Dublhaufen eingeschriebene Ramen \*) Meumart murbe geboren ju DRubtbaufen 16. Mary 1621.

Ich schließe mit bem Bunfche, bag es Ihnen angenehm gewesen ifein moge, fich in biefe alten Zeiten zurud verseht gefunden zu haben, :

untraf, mit welchen behben befagter Berr D. Baafe in jungern Jahren auf ber Unis, verfitat Bittenberg feinem Bericht nach gute vertraute Freundschaft gepflogen. Da ; bero er groß Mitleiben wegen meines zugeftognen Unglude mit mir hatte, mich um terzubringen fich sehr bemahte und emfig Rachfrage hielte und mich inzwischen oft gu Tifche forbern ließ, welches in bie britte Boche marete; aber alles angewandten Bleifes ungeacht wollte fich vor mich nichts finben. Gab mir berowegen ein aufehne, liches Viaticum und Recommendation : Schreiben nach Luneburg an Berrn D. Bille, helm Bultovium, Bürgermeifter und Syndicum bes Orts. Bomit ich in Gettes : Rahmen mit einem Bohten, welcher eben bamals babin abgefärtiget wurde, alleine, weil meine vorige zwen guten Gefarthen icon vor 8 Tagen fich weiter begeben, nach Lineburg fortgereifet; ba ich benn alfobalb ale ich hinkommen ben wohlbefagten Burgermeifter or. D. Bulfovio mich angemelbet, ber auch nach burchlefenem fru. D. Baatens Schreiben mich ebenfalls, weil er mit benen vorhero benannten meinen Bettern Plathnern auch in guter Freundschaft gestanden, gutthatig aufgenommen und! in meiner Gegenwart ben Roctorem Gymnasii ju fich erforbert und ersuchet, fich gu bemuhen mir ein fein Hospitium auszumachen, worauf ich auch bif in ben 122 Tag gewartet; weil aber bes lieben Gottes Gulf : Stunblein noch nicht tommen, muft ich jufrieben febn und war alle Rachfrage umfonft, babero ich bertlich betrie. bet worben. Beil aber herr D. Bultovius mir gute hoffnung machte und michi neben einer guten Berehrung nach Binfen, fo ein fleden an ber Elbe unweit Samt burg, an ben Amtmann baselbft, ber ihn jungfter Tagen schriftlich ersucht, ihm! einen Paodagogum fo ein Musicus juguweisen, verfchriebe, war ich wieber giemlich Muhts; aber als ich bafelbft anfommen, war vor 2 Tagen einer an ble Stelle beforbert worben, worüber ich wieber herplich erfchrad. Sagte mich berowegen, nacht bem ich von biefem Amtmanne, beffen Nahmen mir entfallen, eine Recommenbation nach hamburg an ben vornehmen befannten theologum herrn D. Johann Millen erhalten, in Jefus Rahmen auf ein flein Raufmannsfchiff, auf welchem ich einem ehrlichen Burger von hamburg antraf, mit bem ich in gute Runtschaft geritbe und Berfprechung befam, er wollte mich in hamburg beb einen vornehmen Mann beim gen, ba ich gute Sache haben follte, weil ich auf Inftrumenten fpielen tounte; well wir nun in bie Stadt tamen, bat biefe verfprochene Beforberung, weil ber vermeine Hospes bettlägrich und tobt frant worben, leiber auch fein Fortgang gehabt. Som D. Muller aber gab mir gute Bertroftung mit biefen Borten: Die Stabt war groß und maren viel Liebhaber von ber Dufit, ich follte nur an guter Gelegenbenicht zweiflen; ließ es auch an fleißiger Rachforschung nicht mangeln, welches ble vierte Boche wehrete. Mittlerzeit wurde ich mit Johann Raumannen, eine Buchführer bes Orts befandt, ber meine Schäfferen Bellistora, bie ich weil ich sie bes mußige Beit ausarbeitete, jum erften verlegte und mir vor meine Dah effic

bie uns ichon fo fremd geworben find und boch fo nahe mit uns gufammenbangen. Es ift baffelbe Beimar, in bem auch wir unfre Gorgen

Thaler gablete, auch mir fonften viel gutes that, worüber ich froh murbe und wieber etwas Luft befam. Ale aber in biefer fo großen Ctabt mir es auch nicht gluden wellte, meines lieben Gottes Gulfe fich noch immer verborgen hielte und alle Deffnung gur Beforberung vor meinen Augen erlofden war, nahm ich wehmuthig mb well Betrübnug von herrn D. Mullern und allen erlangten Befannten Abichieb nachte mich mit etlichen Samburgifchen Bierfuhren nach Riel in Solftein auf ben Beg und fam gludlich bafelbft an, legte mich in eine Berberge voll findliches Bertrauens, mein himmlifcher Bater wurde fich ja endlich einmal wieber über mich abarmen , mir unterhelfen und mich vaterlich verforgen. Der Dberpfarrer bafelbft M. R. Beder, ber ein Thuringer, nahm mich als ich mich ben ihm angegeben und unin ausgestandenes großes Unglud ber Berenberung erzehlet, mitleibig und fehr bemblich an, jog auch ben Stadt = Phyficum bee Orte Berr D. Baulum Mothen, mit bem er vertrauliche Freundschaft hielte, ju Raht, welche bende vornehme Dans un fich meiner rechtschaffen annahmen und mich treulich verficherten, ich follte un= befiedert nicht von bannen gieben, fie muften eine herrliche Belegenheit vor mich, m mift ich mich eine Beitlang gebulben, fie wollten mir ingwischen wechfelmeife be Roft geben : welche angebohtene Butthat mich wieber etwas ermunterte. Es lief der bie erfte, anderte und faft britte Boche hinweg, bag es fich wieber anließ, ale wellte ber liebe Gott noch nicht helfen, beswegen ich aufe neue in großen Rummer emiebte, fonberlich weil biefe Tifchgangeren zwar nicht von ben herrn, fonbern von ateren gu Beiten fchalfichtig aufgenommen wurd, welches mich febr fcmerbete. Bumel menn ich meinen flagbaren Buftanb überlegte, bas ungeftimme Schnee = und beite Binter : Better, beb welchem mir ale einem abgefchalten und ausgeplunberten Seniden weiter ju reifen unmöglich war, vor Augen fabe, meinen ziemlichen ausmienten Bentel, in welchem ich eber bie Rabt ale Munge fühlete, betrachtete und min elentes Befen, inbem ich nicht mehres als was ich am Leibe trug in Befit lette, ber mir erwoge und bag ich einen Weg von meinem Baterlande, welches in bllen Rriegeffammen ftunbe und nichte von baraus ju erlangen, ju Ginne jog, fo mete ich fo melanchelifch, bag oftmale ich bee Rachte in meiner Rammer ben lies be Gett mit beigen Thranen fnicend um Gulfe anflebete: welches mein Weinen m Rlagen ber liebe und barmbergige Gott, bes Gute alle Morgen neu und mich ter mein Bermogen nicht versuchte, endlich gant unvermeint angefeben und mir Mirania feine große Onabe und Gulfe ericheinen ließ, indem es fich begab bag bes Immanne bafelbft herr Stephan henninge, welcher abwefend und ine Umt Reuen: winfter perreifet, Paedagogus neben anbern lieberlichen Burfchen ju Beche gangen, be Machte berum gefchwarmet und bergestaltige boje Banbel verübet, bag fie aus lacht, man wurde fie ben ben Ropfen nehmen und ber Gebuhr nach bestraffen, ben be beimlich aus ber Stabt und barvon gelaufen, welchen Sanbel vorbefagte meine bee Batrone mir ben Morgen barauf funt tabten und barben fagen lieffen, ich follte mieft fenn, co mare nun bie Stelle worauf fie bighero gebacht eröffnet, ich mochte nur big ju bes Geren Amfmanns Seimfunft gebulben. Als biefer nun ben Milen Zag nach Sanfe fommen , wurde ich Bormittage ju bent Gerrn Dber = Bfarr, to bem auch D. Doth gegenwartig war, welche benbe bes Amtmanne vertraute umiliare Breunde und wie Inspectores über beffen Rinber und berer Information, wierbert, ba fie mir biefe berrliche Condition und berer fammtlichen Umftanbe und

und unfre Freuden haben, daffelbe Regentenhaus, bem auch wir mit treuer Liebe zugethan find: damals Alles einfacher, knapper und schwerfälliger, aber ernst und ehrenfest und durch tiefgewurzelte Gottesfurcht und Liebe zum Baterlande ehrwürdig; und doch auch schon mit dem Triebe und der Lust an feinerer Bildung in Kunst und Wissenschaft beseelt, welche in späteren Generationen mit so außerordentlich schönen Früchten gesegnet werden sollte. Dein lettes Wort sei ein Wort von Goethe:

Wohl bem, ber seiner Bater gern gebenkt, Der froh von ihren Thaten, ihrer Größe Den Gorer unterhalt und still sich freuend And Ende biefer schonen Reihe sich Geschlossen fleht!

gante Befchaffenheit an = und vortrugen: auch alfobalb ben Nachmittag brauf in Begenwart biefer beiben Beforberer würflich angenommen wurde. Belches fcnelle und gleichsam vom himmel gefallene Glud mich herhlich erfrenete und noch bes erften Tages meinem lieben Gott ju Ehren bas bin und wieber wohlbefannte Lieb: Ber nur den lieben Gott laft walten, und hoffet auf ihn alles zeit, den wird er wunderlich erhalten in aller Roßt und Traus rigfeit aufzusegen, und hatte gnug Urfache ber Bottlichen Barmberbigfeit vor folche erwiefene unverfehene Unabe fowol bamals ale noch igo und big an mein Enbe herhinniglich Dant ju fagen. Und gebe einem Chriftlichen Berben ju bebenten, ob es nicht eine harte Beimfuchung Gottes fen, wenn ein junger Denfc von bem Baterland weit entfernet und gang ausgeplundert folden Ungludefallen feine Bulfe weiß, auch feinen Bechfel an bahrem Belbe wiederum ju gewarten und in so manchen iconen Stabten, ungeacht fo viel vornehme Batrone fich befunden, boch unbeforbert immer weiter in bie Welt reifen muß? Und ob es auch nicht vor eine fonberbahre wieber barauf erfolgte Onabe bes himmliften Baters ju achten feb, wenn man in ber außerften Roht, ba alle Bulfe anegufenn fcheinet, gang unverhofft eine folde vortreffliche Beforberung erlanget, wie Bott an mir gethan, inbem ich ju folden Leuten tommen, die mich recht vater = und mutterlich geliebt, mit Rleis bern und andern Nohtburften wieder verfeben, und weil ich in bem Saufe Morgens und Abende orbentliche Ging : Bet : und Lefe : Stunden angestellet, welches meinem herrn Amtmanne und beffen Cheweibe berglich lieb und vorhero niemals gefcheben, und mit einem schonen Clavicimbel, fo lange Beit ungebraucht geftanden, barein fpielte, auch ber liebe Gott meine Rinber = Information merklich fegnete, mir überfluffig gutes thaten; ja endlich nach breven Jahren mit einem ftattlichen Behrpfennige und anderm feinem nohtburftigem Borrathe mich abfertigten, mit ihren eignen Bferben und Raleich neben bem Schreiber big nach Lubed fuhren und bafelbft mich auf ein Schiff, fo gleich fegelfertig und auf guten Wind wartete, gant fren bif nach Dangig verbingen und unterbringen ließen. Bor biefe große Bobltbat bem Allerhochften nochmale Dant gefaget fen, und muß ich ben lieben Leuten folche wohlgemeinte Aufnahm = und Berforgung in ber Grube noch nachrühmen."

## II.

## Berhanblungen

iber die Wahl des Abtes von St. Peter in Erfurt, Boltmar II, O. S. B.,

bon

Frang I. Begele.

| · |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | · |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | · |  |
|   | · |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

## Borbemertung.

Im 3. 1321 war Johannes von Brunheim, Abt bes BenediktinerEtiftes in Ersurt, gestorben, und an seiner Statt Bertold, genannt Kolner, gewählt worden. Abt Bertold legte aber schon zwei Jahre barauf seine Burde nieder und zog sich in das Cisterzienserkloster Georgenthal, südlich von Ersurt gelegen, zurud. Bei der nun nöthig gewordenen Neuwahl trat jedoch ein Zwiespalt ein, indem nur ein Theil der Bähler seine Stimmen dem bisherigen Prior des Stiftes von St. Peter, Bolkmar genannt Bicedominus, einem geborenen Ersurter gab, der andere Theil aber diese Wahl als eine unkanonische ansocht und bei dem Erzbischof Mathias von Mainz dagegen Protest einlegte. Die Folge davon war, daß ein förmlich prozessualisches Bersahren eingeleizut wurde, bessen Akten, so weit sie sich erhalten haben, hiermit gedruckt vorgelegt werden: denn sie sind uns wichtig genug erschienen, sie vor dem Schicksale zu retten, dem manches andere und noch werthvollere Material zur thüringischen Geschichte leider! bereits erlegen ist.

Die Mittheilung ber Hanbschrift verdanken wir bem Geren Regierungerath Schulz (Can Marte) in Magdeburg, ber uns dieselbe zur Beröffentlichung gütigst überlassen hat. Sie besteht aus 12 Blättern in Quart, und ist wohl noch im 14. Jahrhundert, aber von zwei verichiebenen Handen — beren zweite auf Fol. 10. b. beginnt — gut und terrett geschrieben.

Meine eigene Zuthat besteht nur darin, daß ich die einzelnen Aletenstücke mit Zahlen und überschriften versehen und in der Wiedergabe bes Tertes die heut zu Tage in solchen Fällen geltenden Grundfahe angewandt habe. Die vorgefundene Reihenfolge der einzelnen Attenstücke, sbwohl sie nicht durchweg der Zeitfolge entspricht, glaubte ich gleichwohl nicht umandern zu muffen, da alle, mit Ausnahme von Ro. XI. und XVI., mit genauem Datum versehen sind.

- I. Schreiben des Erzbischoss Mathias von Mainz an den Brior und Convent, und alle übrigen Beamte des Stiftes von St. Peter in Ersurt; er theilt denselben mit, daß er den M. Ludwig von Mekebach, Canonikus von der Kirche S. Maria zu Ersurt, und seinen Schultheiß, Lusdolf von Ilmenau, zu Coadministratoren des Stiftes in weltlichen Dingen, abbacia vacante, ernannt habe. (Jasnuar 1323.)
- fol 1 b. Datum per copiam sub sigillo mei Ludewici de Mekebach, canouici ecclesie sancte Marie Erfordensis, et mei Ludolfi de Ilmene, sculteti Erfordensis.

Mathias dei et apostolice sedis gratia sancte Moguntine sedis electus, religiosis viris, priori et conventui ac universis procuratoribus administratoribus ac officiatis monasterii sancti Petri Erfordensis, ordinis sancti Benedicti, abbacia vacante, salutem in domino. Ut tempore vacacionis abbacie vestre bona monasterii vestri utilius gubernentur, omnium officiorum vestrorum administratoribus honorabilem virum magistrum Ludewicum de Mekebach, canonicum ecclesie sancte Marie Erfordensis, et prudentem virum Ludolfum de Ilmene, scultetum nostrum, ibidem in temporalibus duximus adjungendos et adjungimus per praesentes, inhibentes vobis et eisdem officialis vestris universaliter singulis et singulariter universis, sub pena suspensionis in conventum et excommunicacionis in personas, quas exnunc prout extunc, canonica monicione praemissa, proferimus in nomine domini in hiis scriptis in omnes et singulos contrarium facientes, ne sine dictis adjunctis nostris in administracione bonorum temporalium praefati monasterii aliquid attemptetis. Eisdem II. Berhandl. üb. d. Bahl d. Abtes von St. Peter in Erfurt, Bolfmar II. 45
quoque magistro Ludewico et Ludolfo scriptis injungimus et mandamus, nt administratoribus procuratoribus et officiatis vestris in gubernacione bonorum vestrorum temporalium cooperari debent fideliter
et assistere, quousque provideatur vestro monasterio de abbate. In
enjus rei testimonium vobis mittimus has literas nostri sigilli appensione munitas. Datum Aschaffenburg V. Kalend. Februarii. Anno
domini millesimo CCCXXIII.

II. Schreiben des Erzbischofs Mathias von Mainz an den M. Ludwig von Mekebach; er empfiehlt ihm die weltlichen und geistlichen Interessen des Stiftes von St. Peter. (Februar 1323.)

Ludewicus de Mekebach. Datum per copiam.

Mathias, dei et apostolice sedis gratia sancte Moguntine sedis electus, devoto suo dilecto magistro Ludewico de Mekebach, canomeo ecclesie sancte Marie Erfordensis, salutem in domino. Volcules ex paterna sollicitudine monasterium montis sancti Petri Erfortensis, ordinis sancti Benedicti, Moguntinae dyoecesis, indempnitaibus consulere et utilitatibus quantum possumus providere, ut abbain vacante in temporalibus et spiritualibus utilius gubernetur, et ne ecasione discordie et litis monachi dicti monasterii defectum temporalium et praebendarum suarum pati forsitan incipientes a profectu piritualium et bonorum operum et observancia regulari et monastice uscipline torpeant et tepescant: tue igitur discretioni committimus et andamus, quatenus universos et singulos monachos dicti monasterii moneas salubriter et inducas, quos et nos in domino salubriter adsonemus, ut nulla temeritate vel praesumptione infra septa monanerii sui vel extra contra regularem statum exorbitent, quin imo in thoro, refectorio et dormitorio ac in aliis locis congruis monachalem fisciplinam studeant observare. Procuratores etiam et officiatos dieti nonasterii moneas et requiras, ut de bonis monasterii super omnibus receptis et distributis ab eis tibi et Ludolfo de Ilmene, magistro sculteto Erfordensi, tamquam procuratoribus a nobis ipsis adjunctis abbacia vacante, specificam faciant rationem, contradictores et rebelles per censuram ecclesiasticam proinde compescendo. Datum a anno domini MCCCXXIII. VIII. Kalend. Marcii.

ŧ

Schreiben des Erzb. Mathias von Mainz an Bruder : Ш. Beinrich, O. S. A. H., Professor ber Theologie in Erfurt, an Magister Ernft, genannt von Muhlhaufen, und an M. Ludwig von Metebach. Er schreibt ihnen über ben im Stifte St. Beter ausgebrochenen Bahlstreit und über-(Januar 1323.) trägt ihnen die Untersuchung besselben.

Mathias, dei et apostolice sedis gratia, sancte Moguntine sedis u electus, religioso viro, fratri Henrico sacre theologie professori, ordinis sancti Augustini heremitarum in Erfordia, et discretis viris u magistro Ernesto dicto de Molhusen et magistro Ludewico de Mekebach, canonico sancte Marie ibidem, salutem in omnium salvatore. sol. 2. a. Volmarus Vicedomini prior, electus ut asserit in abbatem montis sancti Petri Erfordiae, ordinis sancti Benedicti, et quidam monachi ejusdem monasterii, sui electores, ad nostram deduxerunt noticiam electionem de dicto Volmaro factam, ipsam petentes per nos confir-. mari, procuratore quorundam aliorum monachorum ejusdem monasterii ad contradicendum dicte peticioni coram nobis similiter compa-Nos vero auditis eis, que procuratores dictarum parcium coram nobis proponere voluerunt, per eos de circumstanciis hujus negocii aliqualiter informati, cupientes quoque indempnitati dicti monasterii, ne diu vacet, in quantum nobis est possibile providere in hoc casu, ex officii nostri debito summarie decrevimus procedendum. Quocirca discrecioni vestre committimus et mandamus, quatenus praedictum monasterium sancti Petri personaliter accedentes, convocatis ibidem priore et toto conventu dicti monasterii, de modo vacacionis ejusdem abbacie et de processu electionis facte de praefato Volmaro inquiratis diligenter seriem et sollicite veritatem, receptis etiam inramentis singulorum de conventu de dicenda super praemissis veritate; et ea quae in dicta inquisicione sic per vos facta inveneritis. nobis in literis vestris sigillis vestris clausis et munitis, super feriam terciam post dominicam qua cantatur oculi mei ad eum locum, ubi

remptorie praedictum Volmarum electum et suos electores ac eciam raedictos opponentes, ut aliquis 1) ex se et pro se super praedictos ocum et terminum coram nobis cum pleno mandato et plene instrutos mittant, quod sic tam per inquisicionem quam per eos sufficientrac legitime instructi, de provisione dicti monasterii ad laudem et onorem dei, ejusdem quoque monasterii utilitatem ac profectum metus possimus intendere cum effectu. Contradictores quoque ac reelles siqui in hac parte fuerint, auctoritate nostra per censuram eclesiasticam proinde compescatis. Datum Aschaffenburg V. Kalend. Februarii. Anno domini MCCCXXIII.

Quod si non omnibus hiis exequendis interesse poteritis, duo restrum ea nihilominus exequantur. Datum ut supra.

IV. Schreiben der vom Erzb. von Mainz ernannten Exefustoren M. Heinrich von Frymar, M. Ernst genannt von Mühlhausen und M. L. von Metebach an den Borsteher der Kirche zum hl. Leonhard in Erfurt; sie fordern denselben auf, den Brior Volkmar und die beiden Parteien von St. Peter, entweder persönlich oder durch Prokuratoren vor den Erzb. Mathias von Mainz zu citiren. (Fesbruar 1323.)

Magister Henricus de Frymaria, sacre theologye 2) professor, udinis fratrum heremitarum sancti Moguntini, et magister Ernestus ustos, ac magister Ludewicus de Mekebach canonicus ecclesie sante Marie Erfordiae, executores ad infra scripta a 3) reverendo in thisto patre ac domino domino Mathia, sancte Moguntine sedis tecto, deputati, viro discreto rectori ecclesie sancti Leonhardi ejustem opidi salutem in domino. Auctoritate hujusmodi nobis tradita ubis in virtute sancte obedientie et sub pena suspensionis districte mecipimus et mandamus, quatenus mox visis praesentibus Volmatum priorem, electum in abbatem monasterii sancti Petri Erfordiae,

<sup>1)</sup> aliquos?

<sup>2)</sup> theologge.

ut per se aut per ydoneos procuratores seu procuratorem, ac eos qui electioni ejusdem se opponunt, ut et ipsi per ydoneos procuratores cum pleno mandato sufficienter munitos ad causam super toto hujusmodi negotio citetis peremptorie; quos et nos citamus similiter per praesentes ad comparendum coram reverendo patre in Christo ac domino nostro, domino electo Moguntino, feria tercia proxima post dominicam qua cantatur oculi, ubicunque constitutas fuerit in civitate vel dyoecesi Moguntina, ut extunc ab ipso patre ac domino et apud ipsum super ipso negotio finem bonum et canonicum respiciant et expectent. Datum anno domini MCCCXXIII. XII. Kalend. Marcii. Redde literas vestro (sigillo?) appenso in signum execucionis mandati sub pena supradicta.

- V. Schreiben der drei erzbischöflichen Exekutoren an den Erzbischof Mathias v. M. Sie berichten ihm über den von
  der Gegenpartei gegen die Wahl Volkmars erhobenen
  Brotest. (Februar 1323.)
- Reverendo in Christo patri ac domino, domino suo, domino . Mathie, sancte Moguntine sedis archiepiscopo electo, frater Henricus. de Frymaria, magister seu professor facultatis sacre theologie, ordinis sancti Augustini heremitarum, magister Ernestus de Mulhusen, custos ecclesie sancte Marie Erfordensis, et magister Ludewicus de Mekebach, canonicus praedicte ecclesie sancte Marie, sui devoti et humiles, orationes devotas in domino Jesu Christo, cum omni reverencia, servicio et honore vestre reverende paternitati cupimus fore notum, quod, cum procedere vellemus ad examinandum seu inquirendum et cognoscendum de processu electionis facte in monasterio sancti Petri Erfordensis, ordinis sancti Benedicti, de persona fratris Volmari dicti vicedomini in abbatem, prout a vobis recepimus inmandatis: frater Conradus de Gotha, Fridericus de Frankenhusen et ceteri fratres infra scripti, ipsorum in lite consortes, qui se praefato electioni opponunt, quandam protestacionem seu peticionem corana nobis in scriptis legerunt et porrexerunt tenoris et continencie in hec verba: Coram vobis dominis et magistris, magistro Henrico

rymaria, magistro Ernesto de Mulhusen, et magistro Luco de Mekebach, iudicibus inquisitoribus, seu examinatoriregotii electionis, que dicitur facta de fratre Volmaro dicto lomino in abbatem monasterii sancti Petri Erfordensis orsancti Benedicti, a reverendo in Christo domino Mathia te Moguntine sedis archiepiscopo electo delegatis, Conrade Gotha et Fridericus de Frankenhusen officiati, Theeous) de Alch custos, Hermannus de Alch cantor, Eckeharle Heylingen, Gotschalcus Richardi, Johannes de Fribera, nannus Megern, Hartmannus Luttir, Waltherus de Mysna, icus de Beringen, Th(eodericus) et Johannes fratres dicti Vimaria, Ulricus Richolfi sacerdotes, Guntherus de Gotha h(eodericus) de Nuemborg, monachi montis sancti Petri rdiae praedicti qui sunt sedecim in numero et major et sapars auctoritate et zelo, protestantur publice coram vobis, ipsi habent proponere legittimas defensiones, exceptiones peticiones contra praefatum fratrem Volmarum, et contra ores suos, contra materiam et formam praedicte electionis, magnum peccatum continet in materia et in forma et est ipliciter viciosa, tam ratione eligencium quam electi, et pluribus modis, quas quidem defensiones seu peticiones pafuerunt proponere in scriptis, et probare coram vobis, et ac proponere sunt parati, si ipsas audire volueritis; vos n defensiones seu peticiones hujusmodi admittere noluistis. ipsas audire in scriptis legi et proponi, asserentes vos hamandatum seu jurisdictionem limitatam a praedicto doo, archiepiscopo Moguntino, cujus quidem jurisdictionis tate cognicio se ad praedictas defensiones seu peticiones nemam extendit. Quare protestantur praefati opponentes, d defensiones et peticiones sepefate eisdem sint et esse dent salve et legittime reservate ad proponendas ipsas legittime um praefato domino Moguntino loco et tempore oportuno. at de jure fuerit faciendum, et semper petunt, quod in dicto otio electionis non procedatur ad aliquod actum per vos vel

ij

3

per quencunque alium, nisi primitus auditis defensionibus supradictis, et jure opponencium praetactorum 1).

Lecta est heo protestacio seu peticio coram praesatis inquisito- al ribus, anno domini MCCCXXIII. Il Idus Februarii, quod suit sab- abato proximo ante dominicam qua cantatur Invecavit, hora prima. Em Quam quidem protestacionem et peticionem non admisimus: timeba- abmus enim, excedere sines mandati nobis traditi, unde candem pro- na testacionem vobis transmittimus nostris sigillis pendentibus publice et estacionem vobis transmittimus nostris estacionem vobis transmittimus nostris estacionem vobis transmittimus nostris estacionem vobis estacionem vobi

- VI. Schreiben der beiden Parteien im St. Betersstifte; ste=
  machen bekannt, daß sie von beiden Seiten im Guten aufje zwei Bertrauensmänner, und in höchster Instanz aufdie Entscheidung des Erzb. v. Mainz compromittirt haben. (März 1323.)
- In nomine domini, Amen. Nos Volmarus, dictus vicedominus prior, electus in abbatem monasterii sancti Petri Erfordiae, ordinis sancti Benedicti, Fridericus 2) de Gotha cenarius 3), Eckehardus Brunonis magister infirmorum, Ulricus senior, Lutegerus Richmari, Th(eodericus) de Koderisch, Petrus de Arnstete, Gotschalcus parvus, Johannes vicedominus, Th(eodericus) Hellegravius, Henricus de Eychilborn, Suffridus de Tenstete, Henricus de Hallis, Hugo de Mulhusen, Johannes de Mulhusen, Johannes de Luterbeche et Gotschalcus Brunonis, astantes et foventes partem praefati Volmaria Conradus de Gotha, Fridericus de Frankenhusen procuratores Th(eodericus) de Alch custos, Hermannus de Alch cantor et sello prior, Eckehardus de Heylingen, Hermannus Megern, Hartmannus

<sup>1)</sup> d. h. praenominatorum.

<sup>2)</sup> Fridicus.

<sup>3)</sup> Cenarius = coenator, "officium monasticum, penes quem erat cara ficiendorum fratrum aestivis diebus vespere" (Speisemeister). Vgl. Du Caralle

Gotschalcus Richardi, Johannes de Friberg, Waltherus de Henricus de Beringen, Th(eodericus) et Johannes fratres naria, Ulricus Richolfi, Guntherus de Gotha et Th(eodericus) mborg, monachi montis sancti Petri Erfordensis, opponentes fate electioni, tenore praesencium recognoscimus et omnibus eram inspecturis volumus esse notum, quod nos matura deline praehabita, et ad relevandum nos et monasterium nostrum tum ab onere expensarum, et ob spem pacis et concordie inende, exnunc super negotio praedicte electionis, et ipsam elequoquomodo tangentibus, et super omnibus et singulis opnibus, inpugnacionibus, et discordiis, controversiis, que diegocium directe vel indirecte, in toto vel in parte, seu alias quemodo tangere possunt, conpromittimus in religiosos ac hoes viros dominos magistrum Henricum de Frymaria, professacre theologie ordinis sancti Augustini heremitarum, et do-Suffridam de Hallis, canonicum ecclesie sancti Severi Erforelectos pro parte praefati fratris Volmari prioris et fratrum antium suorum in lite consortum, et in fratrem Henricum de ach, ordinis praedicatorum, et magistrum Henricum de Sebecanonicum ecclesie sancti Severi Erfordiae praedicte electioparte fratris Conradi de Gotha, Friderici de Frankenhusen, storum et suorum in lite consortum opponencium praedictorum m in arbitros, arbitratores, laudatores, diffinitores, seu amicompositores, et in reverendum in Christo patrem ac domidominum Mathiam, sancte Moguntine sedis archiepiscopum a tamquam in quintam superiorem personam, in judicem ordi-, dyocesanum loci, et tanquam in arbitrum arbitratorem seu ilem compositorem: hac condicione adjecta, quod consensus mtas praefati domini archiepiscopi electi accedat et potestatem oritatem tribuat quatuor arbitris supradictis, et quod dicti quarbitri tamquam delegati a praefato domino archiepiscopo proceccundum formam superius praenarratam, ad decisionem negocii icti in amicicia concorditer et in jure, si possint. Alioquin, dem arbitros, quod absit, equaliter discordare contingeret, ex-

naverit, vel quidquid praefatus dominus archiepiscopus, diffiniendo, arbitrando vel alias qualitercunque ordinando in amicicia vel in jure decreverit, faciendum cum arbitris praedictis vel cum duobus ex eis hoc utique exnunc prout extunc volumus et promittimus praestita bona fide, et sub pena excommunicationis sentencie in nos et quemlibet nostrum serende per dominum archiepiscopum praedictum, et sub periculo tocius cause, ratum et firmum hinc inde omnino inviolabiliter observare. Est eciam adjectum, quod praesati quatuor arbitri possint et debent procedere die feriato vel non feriato, partibus praesentibus vel absentibus, dummodo legittime citatis, ordine juris servato vel non servato, stando vel sedendo, sine strepitu et figura judicii summarie et de plano, secundum quod praedictis arbitris videbitur oportunum. Est eciam condictum, quod praedicto arbitrio pendente eedem partes binc inde non deberent aliquid innovare, adtemptare vel facere in praedicto negocio praedictum dominum archiepiscopum, seu alium quemcunque: quod si fieret, quod absit, factum col. s.b. hajusmodi seu adtemptatum, deberet esse exnunc prout extunc cassim et irritum ipso jure. Protestantur eciam praesate partes hinc et inde, quod per nominaciones dignitatum, officiorum, personatuum sen administracionum hine inde factorum, nullum jus accrescat vel decrescat, vel alicui parcium aliquod praejudicium generetur. Renunciamus eciam in praefato conpromisso appellacionibus, supplicacionibus, restitucioni in integrum, actioni infectum, exceptioni doli mali, et quod arbitrium vel sententiam praedictorum arbitrorum non faciemus reduci ad arbitrium boni viri, et juridicenti generalem renunciacionem non valere, et generaliter et specialiter omnibus excepcionibus et defensionibus legis et canonis, juris et facti, auxiliis ordinariis et extraordinariis, per que supradictum arbitrium et pronuntiatio possent in toto vel in parte quomodolibet retractari. In quorum testimonium sigillum conventus nostri de voluntate et scita omnium nostrorum praesentibus est appensum. Sub anno domini MCCCXXIII. VIII Kalend. Marcii.

Schreiben des (Abts) Bolkmar und der beiden Parteien an den Erzb. Mathias von M.; fie theilen ihm den geichlossenen Compromiß mit. (Februar 1323.)

leverendo in Christo patri ac domino suo, domino Mathie, Moguntine sedis archiepiscopo electo, Volmarus prior monasancti Petri Erfordensis, electus in abbatem ejusdem monasteviam compromissi, cui tamen electioni quidam de conventu nonasterii se opponunt. Fridericus de Gotha cenarius, Ecke-Brunonis magister infirmorum, Ulricus senior, Luthegerus ari, Th(eodericus) de Koderisch, Petrus de Arnstete, Gotas parvus, Johannes vicedominus, Th(eodericus) Hellegravius, innus de Eychilborn, Syfridus de Tennestete, Henricus de Hugo de Mulhusen, Johannes de Mulhusen, Johannes de bech et Gotschalcus Brunonis, foventes partem praefati Vollecti. Conradus de Gotha, Fridericus de Frankenhusen offi-Th(eodericus) custos, Hermannus de Alch cantor, Eckehar-Heylingen, Johannes de Friberg, Gotschaleus Richardi, Hers Megern, Hartmannus Luter, Waltherus de Mysna, Henri-Beringen, Th(eodericus) et Johannes fratres dicti de Wima-Ulricus Richolfi, Guntherus de Gotha et Th(eodericus) de borg, opponentes se praefato electo, orationes in Christo decum omni reverencia servicio et honore vestre reverende paiti cupimus fore notum, quod nos super opposicione praedicte nis et ipsam electionem quoquomodo tangentibus compromisireligiosos et discretos viros, fratrem et magistrum Henricum vmaria sacre theologye professorem, ordinis sancti Augustini itarum, fratrem Henricum de Brambach ordinis praedicatorum, rum Henricum de Sybeleyben, dominum Syfridum de Hallis, icos ecclesie sancti Severi Erfordensis, tamquam in arbitros atores seu amicabiles compositores ad concordandum nos in ia vel in jure super omni opposicione et contradictione electioemorate: qui quidem quatuor arbitri seu arbitratores propter ssionem ecclesie nostre ad parcendum laboribus et expensis et

ŀ

amputandum anfractus licium se intendunt intromittere de praedicto negotio, si hoc de vestra graciosa processerit voluntate, ita tamen, quod vos, reverende pater, sitis quinta persona superior tamquam judex et arbiter et dyocesanus loci, ut si praedicti quatuor in unam sententiam concordaverint, quod illam dignemini auctoritate ordinaria confirmare; si autem discordaverint, quidquid extunc vestra gratia decreverit in praedicto negotio faciendum, hoc volumus utique ratum et firmum hinc inde inviolabiliter observare. omnes et singuli sub periculo tocius cause et sub pena excommunicationis per vos ferende in nos summe promittimus et voluntarie eligimus per praesentes, binc est, quod vestre reverencie praesentibus fol. 4. a. supplicamus, quatenus praedictis quatuor personis electis vestram auctoritatem concedere dignemini, ut ipsi tamquam delegati a vobis procedant ad expedicionem et decisionem negotii supradicti, et terminum citacionis a vobis statutum velitis prorogare, ut ipse sit merces vestra qui est omnium vera salus, et nos nihilominus vobis esse obligati volumus ad condigna servicia in omnibus que vestrum respiciunt commodum et honorem. Protestamur tamen hiae et inde, quod per nominaciones hinc et inde factas de officiis dignitatibus vel personatibus nullum jus accrescat vel decrescat, vel alicui parcium praejudicium generetur. Datum sub sigillo conventus nostri. Anno domini millesimo CCCXXIII. VII. Kalend. Marcii.

VIII. Schreiben des Erzbischoss Mathias von R. an die von beiden Seiten erwählten Bertrauensmänner; er legitimirt sie und ernennt sie zu Schiedsrichtern in dieser Sache. (März 1323.)

[Datum per copiam.] Mathias dei et apostolice sedis gratia a sancte Moguntine sedis electus, religiosis ac devotis sibi in Christo a magistro Henrico de Frymaria professori sacre theologie ordinis sancti Augustini heremitarum, fratri Henrico de Brambach ordinis praedicatorum, Syffrido de Hallis et magistro Henrico de Sybeleyben a canonico ecclesie sancti Severi Erfordie, salutem in domino sempiternam. Ex parte dilectorum in Christo Siliorum, fratris Volmari

prioris electi in abbatem monasterii sancti Petri Erfordiae ut asserit. Friderici Gotha 1) cenarii, Eckehardi Brunonis magistri infirmorum. ac ceterorum fratrum dieto Volmaro electo astancium ex parte una, et ex parte Conradi de Gotha, Friderici de Frankenhusen procuratorum Th. de Alch et Hermanni de Alch subprioris et cantoris ex parte altera, et suorum in lite consortum, qui se dicto et electioni opposnerunt et opponunt, monachorum et fratrum monasterii sancti Petri Erfordiae, ordinis sancti Benedicti, nobis exstitit humiliter applicacio, quod cum ipsi elegerint vos pro arbitris arbitratoribus en amicabilibus compositoribus negocii electionis et opposicionis raedictarum et omnium articulorum attinencium qui praedicta tantere possunt quovismodo; nos auctoritate ordinaria vobis concedere gnaremur, ut nostra auctoritate procedere possetis et possitis, seandum formam praenarratam ad decisionem negocii supradicti, proper relevanda onera expensarum praefati monasterii, et ut eedem partes in concordia creatori liberalius et devotius famulentur. Nos taque ipsorum supplicationibus inclinati, ne dictum monasterium et tersone ibidem degentes in temporalibus vel spiritualibus aliquod sudineant detrimentum, per quod divinus cultus diminui possit; vobis praesentibus committimus et mandamus, de vestris circumspectionilos et industriis plenarie confidentes, quatenus auctoritate nostra in dicto negotio procedatis secundum formam compromissi in vos facti, praedictum negotium fine canonico terminetis summarie et de plano, maevia ratione contradictores et rebelles per censuram ecclesiasticam proinde compescendo; proviso si concordabitis in persona praedicti electi, quod utilis sit et praefici debeat dicto monasterio in ablatem, in quo vestras conscientias oneramus, extunc ipsum nobis mittatis super certo termino per vos secundum circumstancias negocii moderando legittime confirmandum, praemissa prius per vos proclamacione canonica, si qui alii se velint opponere electioni vel electo, suod super codem termino comparcant proposituri, quod ipsis competit proponendum, et nos huic negocio ex officii debito finem debitam inponemus. Si discordabitis, quod absit, in praemissis, tunc vestras sentencias ad nostram deducatis audienciam, ut confirmando

9

<sup>1)</sup> Hier scheint de (Gotha) ausgefallen zu sein.

meliorem et infirmando aliam virtute compromissi in nos facti, eciam auctoritate ordinaria quid canonicum fuerit statuamus. Test autem qui fuerint nominati, si se gratia odio vel timore subtrax rint, censura consimili compellatis perhibere testimonium verital Datum Aschaffenburg, VI. Nonas Marcii, anno domini millesin CCCXXIII.

- IX. Schreiben der Gegenpartei im Stifte St. Peter; f macht bekannt, daß sie den M. Bolpert von Hersfeld z ihrem Profurator gegen (den Abt) Volkmar und desse Anhang erwählt haben, (März 1323.)
- Omnibus quorum interest aut quibus nosse 1) fuerit oportunux nos frater Conradus de Gotha, Fridericus de Frankenhusen official Th. de Alch custos, Hermannus de Alch cantor, Eckehardus Heylingen, Gotschalcus Richardi, Johannes de Friberg, Hermann Megern, Hartmannus Lutter, Waltherus de Mysna, Henricus Beringen, Th. et Johannes fratres dicti de Wimaria, Ulricus R cholfi sacerdotes, Guntherus de Gotha et Theodorus de Nuembor monachi montis sancti Petri Erfordiae ordinis sancti Benedicti, q sunt sedecim in numero et major et sanior pars auctoritate et zel cupimus fore notum, quod nos in causa electionis que dicitur es facta in monasterio nostro praedicto de persona fratris Volmari dic vicedomini in abbatem dicti monasterii; licet in discordia et si elect dici posset, et ipsam electionem quoquomodo tangentibus, magistru Volpertum de Hersfeldia, exhibitorem praesencium contra eunde Volmarum et contra omnes alios qui sua crediderint interesse, n strum constituimus, facimus et ordinamus procuratorem, yconomus syndicum et nuncium specialem, quociens nos abesse contingeri nec ipsum per nostram praesenciam intendimus revocare ad agei dum, defendendum, excipiendum, replicandum, litem contestandum juramentum de calumpnia, de veritate dicenda et cujuslibet alterio generis sacramentum in animas nostras praestandum, ponendum, po sicionibus respondendum, probandum, beneficium restitucionis in it

<sup>1)</sup> nosce.

legrum et absolucionis si opus fuerit inplorandum, apostasiam, excommunicationes, conspiraciones et quod idem electus ante confirmacionem de administracione rerum abbacie se intromisit, et quod pater dicti electi olim quendam clericum in sacris ordinibus constitutum notorie captivavit et generaliter et specialiter ad proponendum omnia et singula crimina, defectus, inhabilitates, infamias, et alia vicia quecunque, que opponi possunt in materiam et in formam dicte eletionis, et que inpediunt promovendum, et dejiciunt jam promotum, ive sapiant naturas juris civilis sive criminalis, et que civiliter seu criminaliter opponi possent, eciam si mandatum exigant speciale, interlocutorias et diffinitivas sentencias audiendum, concludendum, transigendum, paciscendum, conponendum, appellandum, apostolos rtendum, appellacionem prosequendum, alium procuratorem substibendum et mandatum ab eodem revocandum, quin et quociens praello procuratori nostro seu syndico videbitur expedire, et generaliter a specialiter omnia et singula faciendum, que verus et legittimus pocurator facere potest et debet in praemissis; eciam si mandatum migant speciale, ratum et gratum habituri, quidquid per praefatum pocuratorem seu syndicum nostrum vel ejus substitutum actum fuein praemissis seu quolibet praemissorum, volentes eciam praefam procuratorem seu ejus substitutum relevare ab onere satisdandi romittimus pro codem et ejus substituto, judicio sisti et judicatum wivi sub rerum monasterii nostri omnium vpotheca. Quod omnilus, quorum interest, sub appensione sigilli honorabilis viri, domini tecani ecclesie sancti Severi Erfordensis cupimus fore notum, et Mechfridus, decanus ecclesie sancti Severi praedicte, sigillum sestrum ad rogatum et peticionem praedictorum fratrum opponenduximus praesentibus appendendum in verius testimonium amnium praemissorum sub anno domini millesimo CCCXXIII. IX. Kalend, Marcii . . .

countries have referred as pure conferences, at spring

- X. Schreiben des M. Volpert von Hersfeld, Profurator der Gegenpartei, an die erzbischöflichen Exekutoren; er sucht die Ungültigkeit der Wahl (des Abtes) Volkmar mit mehreren Gründen zu erweisen. (März 1323.)
- Coram vobis, dominis et magistris magistro Henrico de Vrymaria ordinis sancti Augustini, fratre Henrico de Brambach ordinis praedicatorum, Syffrido de Hallis et magistro Henrico de Sybeleyben, canomicis ecclesie sancti Severi Erfordiae, inquisitoribus, examinatoribus seu arbitratoribus negocii electionis que dicitur facta in monasterio montis sancti Petri Erfordensis, ordinis sancti Benedicti, de persona fratris Volmari vicedomini, in abbatem dicte ecclesie inter partes infrascriptas, a reverendo in Christo patre ac domino domino Mathia sancte Moguntine sedis archiepiscopo electo delegatis, dicit et proponit in jure magister Volpertus de Hersfeldia, procurator Conradi de Gotha', Friderici de Frankenhusen officiatorum, Th. de Alch custodis, Hermanni de Alch cantoris, Eckehardi de Heylingen, Gotschalci, Richardi, Johannis de Friberg, Hermanni Megern, Hartmanni Luttir, Waltheri de Mysna, Henrioi de Beringen, Th. et Johannis fratrum dictorum de Wimaria, Ulrici, Richolfi sacerdotum, Guntheri de Gotha et Th. de Nuemborg monachorum monasterii montis sancti Petri praedicti, qui sunt sedecim in numero, et fere seniores et sanior pars capituli praesati monasterii: quod electio sacta de persona ejusdem Volmari est invalida et nulla, ipso jure vel saltem annullanda, quia eadem electio, si electio dici potest, continet magnum peccatum in materia et in forma, et est defectuosa et viciosa ex multis causis et rationibus infrascriptis. — Primo: quia idem frater Volmarus est inhabilis ratione persone sue ad regimen abbacie supradicte, pro eo et ex eo, quod Albertus dictus 🕬 cedominus opidanus Erfordensis, quoudam pater ejusdem Volmari.1 olim cepit et captivavit quendam clericum in sacris ordinibus constitutum in eadem ecclesia sancte Marie Erfordiae et eundem clericum captivum violenter traxit de praedicta ecclesia contra privilegium e emunitatis ecclesiis a jure concessum, et ipsum clericum percussit et

vit et atroci injuria affecit et ipsum captivum tenuit quam diu cuit: propter quod delictum, filii praefati Alberti et nepotes ue in terciam generacionem ad dignitates promoveri non possecundum statuta sacra concilii Moguntini. Item pro eo et quod idem frater Volmarus est excommunicatus majori exnicatione et fuit tempore electionis sue, que dicitur de ipso excommunicatione inquam a canone promulgata pro eo, quod olmarus constitutus in sacris ordinibus, receptis in ordine ali et professus per hoc tacite et expresse olim apostalavit tu ordine et religione praefati monasterii, reiciendo habitum nonachalem temere et sine causa, in habitu laycali divagando Ita tempora in seculo, prout notorium est; propter quod fascilicet apostasiam, non est dubium eundem Volmarum senexcommunicationis majorem ut predicitur a canone promulatique incidisse. Item electio est invalida pro eo et ex eo, atres praedicti monasterii processerunt ad electionem talem ante admissionem vel approbacionem resignacionis fratris i, dicti Kolner, quondam abbatis ejusdem monasterii, ex cuignacione licet minus valida dicitur vacare praefata abbadicta enim resignacio non valuit, quia non fuit approbata nec per reverendum in Christo dominum archiepiscopum Mogunsupradictum, antequam procederetur ad electionem Volmari eti : qui quidem dominus archiepiscopus poterat, si sibi pladictam resignacionem approbasse, cum dictus frater Bertolapore resignacionis adhuc non fuit professus ordinem Cystern, et ut sic ante professionem factam potuisset reversus fuisse am abbaciam, si praefatus dominus archiepiscopus Moguntinus cionem suam noluisset approbasse: unde non licuit procedere tionem, nisi duo praedicta puncta concurrissent, videlicet provel approbacio resignacionis per superiorem. Ergo electio non

Item non recedendo a praemissis, que fortissime obstant, fol. 5. b. dicitur, quod praefata electio non valet pro eo et ex eo, quod

Unten am Rande steht von einer späteren Hand folgende Bemerkung: as abbaciam resignavit et factus monachus Cysterciensis. (Im thur. Kl. athul.)

Ŀ

frater Eckehardus de Heylingen forme electionis, que dicitur esse la facta per viam compromissi, se legittime opposuit, nolens procedere ad electionem nisi secundum formam regule vel quod potestas eligendi novem officialis ipsius monasterii committeretur, opponens se et contradicens expresse forme electionis, per quam dictus Volmarus dicitur esse electus. Item non valet ex eo, quod Eckehardus dictus Brunonis, qui dicitur fuisse unus de quinque compromissariis, potestati sue renunciavit legittime de consensu ipsorum compromitencium, qui in ipsum compromiserant, et sic renunciacionem tenuit cum placeret utrique parti; et frater Waltherus de Mysna fuit legitime subrogatus in locum praedicti Eckehardi de consensu omnium qui dictum Eckehardum elegerant in compromissarium, ergo et cetera.

Item non valet ex eo, quod frater Luthegerus dictus Richmari, qui dicitur praedictam electionem pronunciasse, non habuit mandatum pronunciandi ab aliis compromissariis et consociis suis pronunciandi dictam electionem; et idem Luthegerus non servavit formam verborum expressam a canone, videlicet: eligo vel provideo, vel verba equipollentia; sed postquam sepe dictus Volmarus hec verba praemisisset: Domini mei, sicut commissum est nobis providere ecclesie nostre de abbate, ita eligimus personam probam et ydenem et ecclesie nostre utilem, et potentem utiliter preesses domine Luthigere dicite vos ultra: idem Luthegerus dixit: Egonomino vos in nomine domini: ergo forma non est servata et ideo electio non valet.

Item posito, sed non concesso, quod praemissa non obstarent que tamen fortiter obstant: adhuc praefata electio non valet, inumes est cassanda pro eo et ex eo, quod idem Volmarus se intromisit publice et notorie de administracione rerum praedicte abbacie ante confirmacionem factam per superiorem, videlicet per dominum archiepiscopum supradictum. Item dictus frater Volmarus fuit inhabilis inelegibilis ad regimen abbacie supradicte, tempore electionis sue adhuc est pro eo et ex eo, quod idem Volmarus tempore electionis sue sue hujusmodi fuit et adhuc est conspirator et multas conspiracion commisit et fecit in monasterio supradicto: propter quod idem Volmarus

s est et fuit excommunicatus majori excommunicacione tempore ate electionis a canone secundum statuta sacra concilii MogunItem dictus frater Volmarus patriszans semper fuit, et adhuc omo rixosus et semper opposuit se praelatis suis vivendo dissocontra regulam et alios fratres inducens et animans seu animavit, 
intra regulam et bonum obedientie viverent et insolencias faceet essent rebelles suis praelatis: super quibus idem Volmarus 
raviter diffamatus in monasterio supradicto et de praemissis fuit 
its tempore electionis et adhuc est. Item est electus contra ren sancti Benedicti, quia idem Volmarus se ipsum elegit et aliis 
bus multa servicia et multas promociones promisit, quod elei de se facte tali quali, ut praedicitur, consentirent. Propter 
apparet avarus et ambiciosus et pro tanto criminosus: ergo non 
t ascendere ad apicem dignitatis indignus, infamis et cum morpeccato. Ergo ejus electio non valet.

Item idem Volmarus tempore electionis sue praedicte fuit et adest proprietarius et maxime suspectus de consorcio mulierum, et r praemissis est graviter infamatus apud fratres praedicti monaii: ergo est indignus ad regimen abbacie supradicte. Quare petit is procurator nomine, quo supra, quatenus vos domini judices erendi praefatam electionem cassetis, irritetis vel saltem cassam, fol. 6. a. am seu nullam pronuncietis, prout de jure fuerit faciendum, et efatum fratrem Volmarum in expensis legittimis, praedictis domisuis opponentibus, condempnetis, et pronuncietis, capitulum seu wentum praedicti monasterii posse et debere procedere ad electioabbatis de persona ydonea canonice facienda. Hec dicit et petit afalus procurator nomine quo supra, jure, forma et modis, quimelius valere possit, ad cassandam praedictam electionem, salvo jure addendi, minuendi et omni juris beneficio sibi salvo. Petit dictus procurator nomine quo supra, dictis dominis suis proim de bonis ecclesie ad expensas litis, et quod non turbentur in n, possessionibus et bonis que possident, quo usque negotium ctionis hujusmodi legittime terminetur. In facto vero consistense offert dictus procurator nomine quo supra legittime probatusub protestacione tamen, quod uno probato quod sufficiat alia

probare non teneatur. Exhibitum anno domini millesimo CCCXXIII feria sexta proxima ante dominicam Invocavit.

XI. Schreiben des M. Volpert von Hersfeld an die von bei den Seiten ernannten Bertrauensmänner und erzbischöf lichen Schiedsrichter; er bringt verschiedene Gründe ge gen die Wahlfähigkeit Volkmars bei. Anklageschrift (Ohne Datum.)

Coram vobis dominis et magistris, magistro Henrico de Vry maria, fratre Henrico de Brambach ordinis praedicatorum, Syffride de Hallis et magistro Henrico de Sybeleyben, canoniois ecclesie sancti Severi Erfordiae, inquisitoribus seu arbitratoribus negocii ele ctionis, que dicitur facta in monasterio sancti Petri Erfordiae de per sona fratris Volmari dicti vicedomini in abbatem, a reverendo il Christo domino Mathia, sancte Moguntine sedis archiepiscopo electo delegatis ad annullandam praedictam electionem seu ad ostendendun ipsam eleccionem esse nullam ipso jure, magister Volpertus de Hers feldia procurator Conradi de Gotha, Friderici de Frankenhusen of ficiatorum, Theodori de Alch custodis, Hermanni de Alch eantoris Eckehardi de Heylingen, Gotschalci, Richardi, Johannis de Friberg Hermanni dicti Megern, Hartmanni Luttir, Waltheri de Mysna Henrici de Beringen, Theodori et Johannis fratrum dictorum de Wi maria, Ulrici, Richolfi sacerdotum, Guntheri de Gotha et Theodor de Nuemburg monachorum praedicti monasterii sancti Petri, nomin procuratorio ipsorum et pro ipsis contra praesatum Volmarum et coz tra omnes alios qui sua crediderint interesse, offert infrascriptos at ticulos in hunc modum. Ponit per juramentum suum et probare is tendit praefatus procurator, nomine quo supra, contra praefatus Volmarum et contra omnes alios qui sua crediderint interesse, 2 primis quod Albertus, quondam dictus vicedominus, pater praefe-Volmari, alim quendam clericum in sacria ordinibus constitutum 🕊 mere captivavit et cepit in ecclesia sancte Marie Erfordensis.

Item quod idem Albertus clericum hujusmodi sic captivum trazi

r crines de praesata ecclesia sancte Marie et eundem clericum cavatum deduxit.

Item quod de praemissis est publica vox et fama in Erfordia ad bonos et graves.

Item quod ex praemissis dictus Volmarus est inhabilis et minus oneus ad regimen abbacie supradicte.

Item ponit per juramentum suum praedictus procurator, nomine o supra, contra praefatum Volmarum, quod idem Volmarus olim ostotavit a praedicto ordine, habitu et regula sancti Benedicti mosterii sancti Petri praedicti.

Item, quod idem Volmarus habitum suum monachalem rejecit mere et in habitu seculari multis temporibus divagavit.

Item, quod tempore apostasie hujusmodi fuit in sacris ordinibus

Item, quod idem Volmarus propter apostasiam hujusmodi incidit fol. 6. b.

Item, quod idem Volmarus propter apostasiam hujusmodi fuit impore electionis sue et adhue est excommunicatus majori excomimicacione a canone propter factum predictum.

Item quod factum hujusmodi est notorium in Erfordia apud bo-

Item, quod idem Volmarus propter apostasiam hujusmodi et exommunicationem majorem praedictam est minus ydoneus et inhabilis il regimen abbacie praedicte et inelegibilis.

Item ponit per juramentum suum praefatus procurator, nomine no supra, quod eleccio talis qualis facta de persona praefati fratris Volmari, est facta minus legittime ex articulis infrascriptis.

In primis, quia praedicta electio est facta ante admissioem vel approbacionem resignacionis fratris Bertoldi dicti Kolner, condam abbatis praedicti monasterii, que quidem resignacio non

Item, dicta resignacio non fuit approbata seu admissa per reve-

Item, quod frater Bertoldus Kolner non fecerat professionem in

valle sancti Georii 1) tempore resignacionis praediote et ideo potuis set revocatus fuisse ad dictam abbaciam,

Item, quod electio, si sic dici potest, fuit facta ante professionem praedictam et ante approbacionem seu admissionem praedicte resignacionis per praefatum dominum Moguntinum.

Item, quod dicta eleccio est invalida ex praemissis.

Item, quod praesata eleccio, que dicitur esse sacta per sormai compromissi, est invalida seu nulla ex eo videlicet, quod frate Eckehardus de Heylingen huic sorme se opposuit et in eam nolui consentire.

Item, quod idem frater Eckehardus expresse huic forme con tradixit.

Item, quod idem frater Eckehardus publice dixit et protestatu fuit, quod ipse non consentiret in aliquam formam eleccionis nec i duas, videlicet quod eligeretur secundum regulam sancti Benedicti vel quod eleccio committeretur novem officiatis praefati monasterii.

Item, quod praemissis non obstantibus processum fuit ad elec cionem invito dicto Eckehardo et reclamante.

Item ponit et probare intendit praesatus procurator, nomine qui supra, quod frater Eckehardus dictus Brunonis, qui dicitur fuissi unus compromissariorum, potestati sue sibi tradite ab ipsis compro mittentibus in eum ante eleccionem praedictam legittime renunciavit

Item, quod renunciacio, hujusmodi ante eleccionem facta, pla cuit utrique parti, videlicet ipsi renuncianti et ipsis compromittenti bus, videlicet toti conventui.

Item, quod idem Eckehardus Brunonis renunciacionem hujus modi fecit per verba praesentis temporis.

Item, quod post renunciacionem auctoritatis praedicte fratei Waltherus de Mysna subrogatus fuit legittime per eundem Eckehardum et alios, qui erant de parte sua, in locum praefati Eckehardi Brunonis ante eleccionem praedictam.

Item, quod post rogacionem praefati fratris Waltheri sepedicta eleccio fuit facta, dicto fratre Walthero excluso et contradicente.

Item, quod praesatus frater Luthegerus dictus Richmari in pro-

<sup>1)</sup> In Georgenthal, sudlich von Gotha.

nciando usus suit hiis verbis: Ego pronuncio vos in nomine do-

Item, quod verba hujusmodi non sunt apta ad eleccionem celeandam, immo per verba praedicta nulla eleccio facta censetur.

Item, quod idem Luthegerus eleccionem hujusmodi talem qua- fol. 7. a. m seu pronunciacionem fecit praefato fratre Walthero de Mysna nitus excluso.

Item ponit praesatus procurator, nomine quo supra, contra mesatum Volmarum, et ejus eleccionem, quod ejus eleccio si qua set merito est cassanda, pro eo et ex eo, quod idem Volmarus est eleccionem suam talem qualem se intromisit de administracione rum praedicte abbacie.

Item, quod idem frater Volmarus post eleccionem et ante conmacionem commedit in curia abbatis sancti Petri Erfordiae in mensa anquam abbas.

Item, quod idem frater Volmarus commedit et sedit in capite

Item, quod idem frater Volmarus fecit sibi servire famulos et

Item, quod idem Volmarus post eleccionem suam et ante conimacionem habuit capellanum, sicut abbates habere consueverunt.

Item, quod idem Volmarus capellanum hujusmodi fecit dormire utra elaustrum, quod nulli licuit nisi abbati confirmato.

Item, quod dictus Volmarus ivit ad civitatem cum capellano et m famulis, sicut abbas ire consuevit.

Item, quod dictus Volmarus constituit procuratores et eosdem int ad allodia praedicti monasterii, tamquam abbas et sicut abbates consueverunt.

Item, quod dictus Volmarus post eleccionem suam et ante conmacionem habuit hospites in estuario abbatis et ibidem permisit marcas per dominas et mulieres civitatis seu opidi Erfordensis.

Item, quod idem Volmarus permisit in dicto estuario, quod.

tilene theutunice ibidem facte fuerunt, et quod quidam ex fratriin dicto estuario cantavit cantilenas praedictas contra consuetam
fais disciplinam.

Item, quod idem Volmarus intravit domum que proprie vocatar, dy Marstal, pistrinum et omnia allodia, et praecepit ibidem famulis et familie inhabitantibus, quod ipsi deberent obedire procuratoribus per ipsum constitutis et factis, et in omnibus respectum habere ad ipsos.

Item, quod Henricus dictus Hallis et Hellegravius, monachi ejusdem monasterii, per violenciam acceperunt duos equos de praedicta curia Marstal, praesente praefato fratre Volmaro et permittente fieri praefatam violenciam, et ipsam ratam tenuit.

Item, quod idem Volmarus equos hujusmodi assumpsit et in ipsia cum famulis suis equitavit.

Item, quod per praemissa praefatus Volmarus se gessit tamquam abbas et se intromisit de administracione praedicte abbacie ante confirmacionem et praedictos excessos tolleravit.

Item ponit praefatus procurator, nomine quo supra, contra cuadem Volmarum, quod idem Volmarus tempore praedicte eleccionis fuit et adhuc est excommunicatus majori excommunicacione a canone pro eo et ex eo, quod idem Volmarus fuit tempore eleccionis praedicte conspirator.

Item, quod idem Volmarus plures conspiraciones commisit et fecit in monasterio supradicto.

Item, quod idem frater Volmarus conspiravit cum fratribui. Theodoro de Kodericz et Eckehardo Brunonis tempore ultime apastusie.

Item, quod idem frater Volmarus una cum praedictis Theoder et Eckehardo se opposuerunt domino Johanni de Braheym, tunc ab bati bone memorie, minus juste et contra obedientiam.

Item, quod idem frater Volmarus fecit quandam conspiracional cum fratre Hermanno dicto Suevo bone memorie, qui se opposuit de mino Johanni de Bruheim abbati quondam praedicto.

fol. 7. b. Item, quod ex conspiracione bujusmodi plures fratres se oppositione sucrunt contra bonum obedientie abbati praefato.

Item, quod idem frater Volmarus nuper fecit quandam conspracionem cum omnibus fratribus sibi astantibus, qui sunt decem septem in numero.

Item, quod idem frater Volmarus et praedicti fratres juraverunt asimul et conjuraverunt, quod omnes insimul constanter astare deteant et se defendere.

Item juraverunt, quod praefatum Volmarum conservare velint

Item, quod idem frater Volmarus econtra juravit ipsis, quod

Item, quod ex praemissis apparet manifesta conjuracio.

Item ponit procurator praedictus, nomine quo supra, contra raefatum Volmarum, quod idem Volmarus patriszans, id est mores patris imitans et sequens, est homo et semper fuit rixosus, discortiss et guwerras seminans inter fratres.

Item, quod idem Volmarus animavit et induxit fratrem Hugotem de Mulhusen, et idem Hugo nolens subire penitentiam, que vodur gravioris culpe, se opposuit temere domino Johanni de Brutim tunc abbati suo.

Item, quod idem frater Volmarus animavit et induxit fratrem lellegravium et fratrem Gotschalcum dictum parvum, quod idem frates noluerunt subire penitentiam: immo minus juste se opposuerunt lemino Johanni de Bruheim tunc abbati suo.

Item, quod causa hujusmodi ventilata fuit coram domino et frare magistro Henrico de Vrymaria, qui tunc reformator praedicti mousterii fuit, auctoritate quondam domini Petri archiepiscopi Moguntai pie memorie.

Item, quod idem frater Volmarus nuper hoc anno tuebatur frabes Hellegravium et Hugonem de Mulhusen, qui pullos furati fuetant, ut non subirent penitentiam debitam et consuetam.

Item, quod praefatus Volmarus habuit tot sibi astantes, praecipe juniores, quod abbas Bertoldus dictus Kolner non potuit nec autibat corrigere excessum furti hujusmodi, et sic predictus excessus mansit inpunitus.

Item, quod super praemissis idem Volmarus fuit tempore elecis sue diffamatus apud fratres monasterii praedicti.

Item, sepefatus frater Volmarus elegit se ipsum, cum tamen ineligentem et electum debeat esse differentia personalis. Item, idem Volmarus promisit multa servicia et multas promociones coelectoribus suis, ut ipsum eligerent in abbatem.

Item, idem Volmarus est electus contra regulam sancti Benedicti, que praecipit, quod ille est eligendus, qui secundum deum et a conscienciam magis est utilis in spiritualibus et temporalibus ipsi monasterio, et contra alia statuta, que in ipsa regula plenius continentur, et petit regulam inspici et legi.

Item, quod idem frater Volmarus tempore eleccionis súe et ante fuit proprietarius, habens pecuniam propriam apud depositores quam plures.

Item, quod idem Volmarus habuit tempore eleccionis sue praedicte et ante pecuniam depositam apud Katherinam, uxorem legittimam Ulrici Rabenoldi, Hermannum dictum Hunger et dominam ditol. 8. a ctam de Hocheym, viduam relictam cujusdam monetarii, et apud quendam monetarium dictum de Slatheym.

Item, quod idem Volmarus est maxime suspectus de consorcio La mulierum.

Item, quod ipse super praemissis est graviter infamatus apude fratres praedicti monasterii.

Item, quod ex praemissis vel aliquo praemissorum quod sufficere potest et debet, est indignus ad regimen abbacie, et quod electio sua est nulla ipso jure vel saltem annullanda, prout de jure fuerit, faciendum.

Item, quod praemissa omnia et singula sunt publica et notoris apud fratres praedicti monasterii et apud bonos et graves in Erfordia et quod de ipsis est publica vox et fama.

Has ponit ad praesens 1) salvis aliis loco et tempore ponendisnec astringit se ad prohandum omnia et singula praemissa, sed tau tum intencioni sue necessaria.

Protestatur eciam dictus procurator, nomine quo supra, que ipse paratus sit contrarias posiciones, si que fuerint, concordant inplicita explicare, obscuras declarare, generales specificare, dupl ces et connexas dividere, et particulare seu articulare, bis posite

<sup>1)</sup> presons.

ollere, superfluas removere et inpertinentes, et omnia facere, que irea praemissa fuerint facienda.

III. Schreiben Beinrichs von Frymar, des erzbischöflichen Schiedsrichters, an seine drei Collegen; er theilt diesen mit, daß er verhindert sei, an dem in bewußter Sache anberaumten Termin zu erscheinen, und schlägt einen andern Tag vor. (März 1323.)

Honorabilibus viris et discretis, fratri Henrico de Brambach rdinis praedicatorum, Syffrido de Hallis et magistro Henrico de beleiben, canonicis ecclesie sancti Severi Erfordiae, suis corbitris seu coarbitratoribus et cojudicibus negocii eleccionis, que cta dicitur de persona fratris Volmari vicedomini in monasterio neti Petri Erfordensis, a reverendo in Christo patre ac domino mino Mathia, sancte Moguntine sedis archiepiscopo electo deputis, magister Henricus de Vrymaria, professor sacre theologie orais sancti Augustini heremitarum, ejus in hac parte coarbiter saem in domino. Cum nos ad procedendum vobiscum in causa seu gocio eleccionis praedicto in termino nobis ad hoc statuto, videet feria quarta in septimana pasche proxima, interesse non possias, arduis negociis praepediti, praecipue propter vocacionem nolis viri domini Bertoldi comitis de Henneberg, qui nos vocavit et quem transire nos oportet; vestram discrecionem suppliciter examus, ut eundem terminum, videlicet eandem feriam quartam, hare dignemini in suspenso usque in feriam secundam proximam post asi modo geniti proxime tunc sequentem. Nos enim eandem feam secundam una vobiscum procedemus, prout procedendum fuerat marta feria praedicta in negocio eleccionis memorato, in cujus testionium sigillum nostrum praesentibus est appensum. Datum anno mini MCCCXXIII. XIII, Kalend, Aprilis,

XIII. Schreiben (des Abtes) Volkmar und seines Anhangs; if theilen mit, daß sie den M. Albert von Vischberg zu ihrem Prokurator ernannt haben. (April 1323.)

Omnibus quorum interest et quibus nosce fuerit oportunum. Nos frater Volmarus dictus vicedominus, prior, electus in abbatem, monasterii sancti Petri Erfordiae, ordinis sancti Benedicti, Fridericus de Gotha cenarius, Eckehardus Brunonis magister infirmorum, Ulricus senior, Lutigerus Richmari, Theodorus de Koderisch, Petrus de Arnstete, Gotscalcus parvus, Johannes vicedominus, Theodorus Hellegravius, Hermannus de Eychilborn, Syffridus de Tennestete, Henricus de Hallis, Hugo de Mulhusen, Johannes de Mulfol. 8. b. husen, Johannes de Luttirbeche et Getscalcus Brunonis, maior et sanior pars conventus dicti monasterii numero auctoritate et zelo, " adherentes eleccioni de ipso Volmaro priore facte in abbatem monasterii memorati cupimus fore notum, quod nos in causa eleccionis hujusmodi et ipsam eleccionem quoquomodo tangentibus discretum virum magistrum Albertum de Vischberg exhibitorem praesencium nostrum constituimus, ordinamus et facimus procuratorem legittimum et nuncium specialem, quociens nos abesse contingerit, nec per nostram praesenciam ipsum intendimus revocare, contra Conradum de Gotha, Fridericum de Vrankenhusen, Theodorum de Alch custodem, Hermannum de Alch cantorem, Eckehardum de Heilingen, Gotscalcum Richardi, Johannem de Vriberg, Hermannum Megern, Hartmannum Luttir, Waltherum de Misna, Henricum de Beringen, Theodorum et Johannem fratres dictos de Wimaria, Ulrieum Richolf, Gnntherum de Gotha et Theodorum de Nuemborg, nostros commonachos se dicte eleccioni opponentes licet indebite, et contra omnes qui sua crediderint interesse, ad agendum, desendendum, excipiendum, replicandum, litem contestandum, juramentum de calumpnia, de veritate dicenda et cujuslibet alterius generis sacramentum in animas nostras et cujuslibet nostrum praestandum, ponendum, posicionibus respondendum, probandum, beneficium restitucionis in integrum et absolucionis, si opus fuerit, inplorandum, apostasiam, exmicacionem, conspiracionem, furtum, homicidium, perjurium, rium, rapinas, incendium, incestus, fornicacionem, irregulasuspensiones ab ingressu ecclesie, defectum natalium, sacri-, infamias dictis fratribus eleccioni se opponentibus, ut praer, et aliis quibuscunque opponendum, ad quemcunque effectum debitur expedire, et generaliter ac specialiter omnia et singula a et defectus praedictos quovismodo et contra quamlibet persoecificandum loco et tempore oportuno, eciam si mandatum exspeciale, interlocutorie et diffiniter sententiam audiendum, iendum, trausigendum, paciscendum, componendum, appelapostolos petendum, appellacionem persequendum, alium storem substituendum et mandatum ab eo revocandum, quando iens praefato procuratori nostro videbitur expedire, necnon endum eleccionem factam de fratre Volmaro praedicto per nos praedictos in abbatem monasterii sancti Petri ut praemittitur ari, ac eciam ad petendum nobis de bonis monasterii nostri i in expensis ad causam et litem praefatas necessariis et utiliwideri, et generaliter et specialiter omnia et singula faciendum rus et legittimus procurator facere potest et debet in praemisquolibet praemissorum; eciam si mandatum exigant speciale, et gratum habituri, quidquid per praefatum procuratorem novel ejus substitutum actum fuerit in praemissis seu quolibet ssorum. Volentes nihilominus eundem procuratorem nostrum as substitutum relevare ab onere satisdandi, promittimus pro et ejus substituto judicio sisti et judicatum solvi in omnibus nusulis sub rerum monasterii nostri omnium ypotheca. Quod 15. quorum interest vel interesse poterit, sub appensione sigilli praepositure ecclesie sancte Marie Erfordensis cupimus fore

Nos quoque officiati praepositure praedicte sigillum nostrum es electi et fratrum seu monachorum praedictorum sibi et elecue praefate adherencium duximus praesentibus apponendum in nium omnium praemissorum, sub anno domini MCCCXXIII., uarta in septimana pasche. XIV. Schreiben des M. Albert von Bischberg, Prokurator (des Abtes) Bolkmar und seines Anhanges, an die vier erzbischöflichen Schiedsrichter. (April 1323.)

Coram vobis honorabilibus viris et religiosis, dominis et magistris, magistro Henrico de Vrymaria sacre theologie professore, ordinis sancti Augustini heremitarum, fratre Henrico de Brambach ordinis praedicatorum, Syffrido de Hallis et magistro Henrico de Sy-L beleiben, canonicis ecclesie sancti Severi Erfordiae, arbitris seu arbitratoribus a partibus infrascriptis communiter electis et judicibus ad infrascripta a reverendo in Christo patre ac domino domino Mathia sancte Moguntine sedis archiepiscopo electo specialiter deputatis\_ in causa eleccionis facte in monasterio sancti Petri Erfordensi de persoua domini Volmari vicedomini in abbatem, Albertus de Vischberg, procurator dicti domini Volmari electi et fratrum eleccioni hujusmodi adherencium nomine procuratorio et pro ipsis contra Conradum de Gotha, Fredericum de Vrankenhusen ac alios ipsorum in lite consortes se dicte eleccioni licet contra justiciam et indebite opponentes, 1 di offert peticiones inferius annotatas.

Petit dictus Albertus procurator, nomine quo supra, quatenus vos domini arbitri, arbitratores et judices reverendi dictis dominis suis, electo videlicet et aliis dicte eleccioni adherentibus de bonis monasterii sui praedicti in expensis contra dominos Conradum, Fridericum et alios suos in lite consortes, ut praemittitur, ad causam seu litem in dicte eleccionis negocio necessariis provideri ut vestri officii debito faciatis.

Item petit dictus procurator, nomine quo supra, quatenus praefatis dominis, Conrado, Friderico ac aliis dicte eleccioni ut praemittitur se opponentibus, omnibus et cuilibet eorum singulariter omnes
et singulos articulos coram vobis ex parte ipsorum contra praefatum
dominum Volmarum electum et eleccionem de ipso factam oblatos
legi faciatis fideliter et exponi, querens ab eisdem omnibus et singulis, si ipsorum nomine omnium et singulorum omnes articuli praedicti universaliter proponantur.

Item quatenus queratis ab eisdem omnibus et singulis, si dictos rtículos omnes ponant per suum sacramentum et eos credant esse eros; et se posse probare.

Item petit, quatenus, si non omnes et singuli oppositores praelieti universaliter omnes proponant articulos, separari faciatis peronas et articulos, ut sciatur, quid a quolibet proponatur.

Item petit dictus procurator, nomine quo supra, quatenus a doninis Conrado, Friderico et aliis oppositoribus praedictis queratis, u super coram vobis propositis et objectis contra dominum dominum folmarum electum et eleccionem de ipso factam probaciones habeant u continenti paratas.

Item, an habeant testes, qui super hiis de visu deponant, et ta tamquam prejudicialia secundum ordinem propositorum petuntur nte omnia expediri. Exhibitum anno domini MCCCXXIII., sabato ante dominicam misericordia domini.

IV. Schreiben des M. Albert von Bischberg, Profurator (des Abtes) Bolfmar und seines Anhanges; er sucht die Unfähigkeit der Gegenpartei, die Wahl des Abtes Bolkmar anzusechten, zu erweisen und ihre Einwendungen zu entfräften. (April 1323.)

Coram vobis honorabilibus et religiosis dominis et magistris, nagistro Henrico de Vrymaria sacre theologie professore ordinis santi Augustini heremitarum, fratre Henrico de Brambach ordinis praedicatorum, Syffrido de Hallis et magistro Henrico de Sybeleiben, canonicis ecclesie sancti Severi Erfordensis, arbitris seu arbitratoribus a partibus infrascriptis communiter electis et judicibus ad infrascripta a reverendo in Christo patre ac domino domino Mathia sancte Moguntine sedis archiepiscopo electo specialiter deputatis, in causa eleccionis facte in monasterio sancti Petri Erfordensi de persona domini Volmari dicti vicedomini in abbatem, ad exclusionem dominorum Conradi de Gotha, Friderici de Vrankenhusen ac aliorum suorum in lite consortum, se huic eleccioni licet indebite et contra justiciam opponencium, et cujuslibet eorum ab opposicione hujusmodi

et contra ipsos et eorum quemlibet, Albertus de Vischberg, procurator ejusdem domini Volmari electi ac fratrum seu menachorum dicti monasterii, praelibate eleccioni astancium seu adherencium, dicit et proponit nomine procuratorio et pro ipsis, praedictos oppositores non posse dictam eleccionem in sui materia vel forma inpugnare, nec eciam super eo fore aliquatenus audiendos: et primo quidem quod tol. a.b. super hiis, in quibus hiidem oppositores asserunt ipsam eleccionem vicium in materia continere, seu que contra praefati domini Volmari electi personam obiciunt, excludendi et non audiendi sint, patet. Nam manifestum est et evidens sane inspicienti, quod ea que in personam praelibati electi ficticie obiciuntur, praedicta omnia et singula 1 ab insis oppositoribus omnino calumpniose obponuntur, et non obstantibus omnibus, que calumpniose obiciendo crimina vel desectus sicticie in inpingunt, ipsi per viginti annos et amplius ipsum electum in omni 🐰 statu fame honoris officiorum et praelacionis elegerunt, admiserunt u et approbaverunt et se ab codem tamquam utente integro statu honoris et same in dicto monasterio ad officia deputari, ad prioratum et 16 praelaturas eligi permiserunt: unde evidenter patet, quod, ex quo , eum jam elegerunt ter ad praelaturam dicti monasterii, scilicet prioratum, in cujus possessione vel quasi absque omni inpugnacione vel 5 opposicione usque ad tempus eleccionis praefate in integro statu ho-, noris et fame in dicto monasterio ad officia electus habitus fuit et approbatus ab omnibus eis, qui modo dictos defectus quos fingunt, dicunt fuisse et esse notorios Erfordiae et in dicto monasterio apud bonos et graves, quod ipsi tamquam calumpniatores et conspiratores et propriam turpitudinem allegantes ad probacionem praemissorum nullatenus sunt admittendi, cum violenta et notoria presumpcione ex eorum propria confessione in praemissis defectibus, si veri essent ut asserunt, allegacio proprie turpitudinis appareat eo ipso, quod coram eo, quem ipsi excommunicatum fuisse notorie dicunt, propter quodnon est dubium ipsis interdictum fuisse ingressum ecclesie, et quia multociens postmodum in dicto monasterio celebracionem misse et aliorum officiorum divinorum fecerunt, non est dubium eos confiteri et allegare, quod notam irregularitatis inciderunt secundum canonicas sanctiones.

m allegant in hoc turpitudinem suam, quod, si ipsi propter vicium patris ipsius electi quod modo inducunt, licet ipsum suum in ecclesia sancti Petri praedicta sepeliverint et ad eccam sepulturam notorie admiserint, ipsum electum inhabilem unt, hoc tamen non obstante eum in priorem suum elegerunt cioni de ipso facte consenserunt et ipsum in dicto officio toim approbaverunt, absoluciones, penitencias et licencias ab iendo, cum tamen secundum eorum intencionem et asserciopotuerit solvere vel ligare: quod si sic esset, jam multis ous in dicto monasterio periculose et contra suas consciencias nt seu conversati fuerunt. Et ideo, cum in omnibus et sinae obiciunt in personam, a calumpnie vicio et allegacione turpitudinis ipsi oppositores nullatenus valeant excusari, cum et singula praemissa dicunt fuisse ut plurimum et ante plura notorie commissa, et postea nihilominus ipsum electum to-I praelacionem et officia dicti monasterii prout notorium est at sen eleccioni de ipso facte ad praelaciones consenserunt et co celebraverunt ac absoluciones penitencias et licencias ab eperunt: patet certo cercius, quod ipsi tamquam calumpniat secundum propriam confessionem suspensionis ab ingressu et irregularitatis notam incidentes, et in plerisque aliis noropriam turpitudinem allegantes, contra praefatum electum us sunt audiendi, eo quod ex praemissis calumpniosis fictioe conspiracionibus nota non valeant excusari; et insuper jure cautum sit, quod eligens aliquem ad praelaturam aliquam vel ni de ipso facte consenciens eciam ab aliis celebrate contra nisi ex nova causa vel noviter ei pandita, opponere se

em super hiis, que praesati oppositores contra formam praesiseccionis obiciunt seu opponere nituntur, audiendi non sunt,
videlicet et pro eo. Posito etenim sed non concesso, quod in
odi eleccionis forma seu modo eligendi in aliquibus, pront
positores asserunt, sit peccatum; tamen quia ad ipsam elec- sol. 10. a.
hiidem oppositores una cum alis monachis dicti monasterii
s quibus competit tamquam electoribus in ipso monasterio

eleccionibus interesse secundum hanc formam, cujus vicio seu defectu eleccionem inpugnare et enervare conantur, communiter proces-, serunt, promittentes fideliter, se hunc, qui secundum modum et formam hujusmodi eligeretur, pro abbate electo sine contradiccione qualibet habituros: perfecte patet in dicte eleccionis forma peccatum esse in aliquo, quod tamen non conceditur, quod ipsi oppositores buic peccato seu vicio operam dederunt ac eciam personaliter peccaverunt: unde defectum suum seu vicium allegandi 1) contra factum proprium de cetero non sunt audiendi, presertim cum ex dictis causis ipsorum non intersit aliquid contra formam obicere, nec de cetero super hiis inquirendi sit ex eo, quod ad mandatum reverendi in Christo patris ac domini domini Mathie sancti Moguntine sedis electi praedieti, cujus pocius de hiis cognoscere interest, super hiis inquisitum sit sufficienter, et ideo ad detecta in dicta inquisicione super pracmissis si necesse fuerit recurratur. Ex praemissis itaque patet, dictos oppositores ad praemissa non zelo justicie, sed vicio calumpnie et ex odii fomite 2) convelare 3).

Quare petit dictus procurator, nomine quo supra, quatenus vos domini arbitri, arbitratores ac judices reverendi, dictos calumpniatores, proprie turpitudinis allegatores et contra factum proprium venire intendentes, ab opposicione penitus excludentes, eis exclusis procedatis in dicte eleccionis negocio secundum traditam vobis formam. Quo ad illa autem, que dicunt vel que dicere possunt, noviter emersisse vel noviter eis pandita fuisse, si que talia sint, —

Petit similiter dictus procurator, nomine quo sepius, ipsos tamquam calumpniatores et proprie turpitudinis allegatores repelli, et per vos procedi summarie et de plano.

Protestatur nihilominus dictus procurator, nomine quo supra, dictis oppositoribus suo loco et tempore, si in aliquo casu ipsos aliquos vel aliquem ex ipsis contra praefatam eleccionem et personam electi admiseritis, quod tamen non sperat aut credit, alia crimina apostasie, irregularitatis et excommunicacionis et cetera talia, que pro honestate dicti monasterii et fama personarum ad praesens sub-

<sup>1)</sup> allegantes?

<sup>2)</sup> formite.

t, opponere velit legittime et probare, per que ab opposicione orum vel ab aliis actibus merito repelli debeant et excludi.

Protestatur eciam, quod praemissa tam contra peticionem seu llum in dicto negocio per praefatos oppositores coram vobis extam seu exhibitum, quam eciam contra posiciones ex ipsius mata surgentes . . : intendit proponere et proponit salvo jure infinencium et aliis peticionibus, defensionibus et juribus, quibust loco et tempore proponendis. Petitur eciam praedicta tamquam judicialia per vos ante omnes expediri, quibus expeditis ad alia redi prout postulaverit ordo rationis. In facto vero consistencia na sunt, praeterquam que ex actis et confessione dietorum opporium apparent, se offert sepefatus procurator nomine quo supra time probaturum, petens se admitti, sub protestacione, quod uno hato quod sufficiat probare alia non cogatur. Exhibitum anno nini MCCCXXIII. sabbato ante dominicam qua cantatur Miseridia domini.

- 71. Schreiben des M. Bolpert von Hersfeld, Brokurator der Gegenpartei, an die vier erzbischöflichen Schiedsrichter; Untersuchungs-Bericht über die einzelnen gegen (Abt) Bolkmar vorgebrachten Anklagepunkte.
- 1) Coram vobis honorabilibus et religiosis viris, dominis et ma-fol. 10. b. tris, magistro Henrico de Frimaria professore sacre theologie, dinis sancti Augustini heremitarum, fratre Henrico de Brambach dinis praedicatorum, Siffrido de Hallis et magistro Henrico de Seleiben, canonicis ecclesie sancti Severi Erfordensis, arbitris seu bitratoribus a partibus infrascriptis communiter electis, et judicis negocii eleccionis que dicitur faeta in monasterio sancti Petri fordiae de persona fratris Volmari vicedomini in abbatem, a revendo in Christo patre ac domino domino Mathia, sancte Moguntine dis electo archiepiscopo specialiter deputatis ad annullandam praectam eleccionem, seu ad ostendendum dictam eleccionem esse nulmipso jure, magister Volpertus de Hersweldia, procurator Con-

<sup>1)</sup> Das Folgende ist von einer anderen Hand geschrieben.

radi et Friderici officiatorum, et aliorum fratrum eis adherencium praedicti monasterii sancti Petri, nomine procuratorio ipsorum et pro ipsis contra praefatum Volmarum, et contra omnes alios qui sua crediderint interesse, offert infrascriptos articulos in hunc modum.

Ponit per juramentum suum et probare intendit praesatus procurator, nomine quo supra, contra praesatum Volmarum et contra omnes alios, qui sua crediderint interesse: in primis, quod Albertus quondam dictus vicedominus, pater praesati Volmari, olim quendam elericum in sacris ordinibus constitutum temere captivavit et cepit in ecclesia sancte Marie Ersordiae. Non credit prout ponitur 1).

Item, quod idem Albertus clericum hujusmodi si captivatum traxit per crines de praesata ecclesia sancte Marie et eundem clericum captivatum deduxit. Non credit prout ponitur.

Item, quod de praemissis est publica vox et fama in Erfordia apud bonos et graves. Non credit.

Item, quod ex praemissis dictus Volmarus est inabilis et minus ydoneus ad regimen abbacie supradicte. Juris est.

Item ponit per juramentum suum praedictus procurator contra praefatum Volmarum, quod idem Volmarus olim apostatavit a praedicto ordine habitu et regula sancti Benedicti monasterii sancti Petri praedicti. Non credit quod temere, vel si temere quod non conceditur, non infra viginti quinque annos: vel si infra viginti quinque annos et temere, quod non conceditur, dicit se correctum et incarceratum pro penitencia et secum dispensatum et se absolutum per suum abbatem publice in conventu. Dicit eciam quod virga nudo dorso cesus sit pro penitencia et pristino statui restitutus sit in capitulo.

Item, quod idem Volmarus habitum suum monachalem rejecit temere, et in habitu seculari multis temporibus divagavit. Dependet.

Item, quod tempore 2) apostasie hujusmodi fuit in sacris ordinibus receptis in ordine monachali. Non credit prout ponitur.

<sup>1)</sup> Diese und die folgenden, mit liegender Schrift gedruckten Stellen sind in der Handschrift unterstrichen.

<sup>2)</sup> tempora.

Item, quod idem Volmarus propter apostasiam hujusmodi incidit excommunicacionem majorem prolatam a canone. Juris est.

Item, quod idem Volmarus propter apostasiam hujusmodi temore eleccionis sue fuit et adhuc est excommunicatus majore excomunicacione propter factum praedictum. Juris est.

Item, quod factum hujusmodi est notorium in Erfordia apud boos et graves. Non credit.

Item, quod idem Volmarus propter apostasiam hujusmodi et exommunicacionem majorem praedictam est minus ydoneus et inabilis d regimen abbacie praedicte et inelegibilis. Juris est.

Item ponit praedictus procurator, nomine quo supra, quod elecio talis qualis facta de persona praefati fratris Volmari est facta mi- fol. 11. a. as legittime ex articulis infrascriptis, in primis, quod praedicta eleco est facta ante admissionem vel approbacionem resignacionis frais Bertoldi dicti Kolner, quondam abbatis praedicti monasterii, que idem resignacio non valuit.

Item, quod dicta resignacio non fuit approbata seu admissa per verendum in Christo dominum, dominum Mathiam archiepiscopum loguntinum supradictum.

Item, quod dictus frater Bertoldus Kolner non fecerat professioem in valle sancti Georgii tempore resignacionis praedicte, et ideo otuisset revocatus fuisse ad dictam abbaciam. Inpertinens est.

Item, quod eleccio, si sic potest dici, fuit facta ante professioem praedictam, et ante approbacionem seu admissionem praedicte esignacionis per praefatum dominum Moguntinum. Inpertinens est zantum ad professionem, quantum autem ad alia, est pertinens.

Item, quod dicta eleccio est invalida ex praemissis. Juris est. Item, quod praefata eleccio, quae dicitur facta esse per formam empromissi, est invalida seu nulla, ex eo videlicet, quod frater Eckehardus de Heilingen huic forme se opposuit et in eam noluit

Item, quod idem frater Eckehardus expresse huic forme contradixit.

Item, quod idem Eckehardus publice dixit et protestatus fuit, pod ipse non consentiret in aliquam formam eleccionis, nisi in duas,

videlicet quod eligeretur secundum regulam beati Benedicti vel quod eleccio committeretur novem officiatis praefati monasterii.

Item, quod praemissis non obstantibus processum fuit ad eleccionem invito dicto fratre Eckehardo et reclamante.

Item ponit et probare intendit praefatus procurator, nomine quo supra, quod frater Eckchardus dictus Brunonis, qui dicitur fuisse unus compromissariorum, potestati sue sibi tradite ab ipsis compromittentibus in eum ante eleccionem praedictam legitlime renunciavit.

Item, quod renunciacio hujusmodi ante eleccionem factam placuit utrique parti, videlicet ipsi renuncianti et ipsis compromittentibus, videlicet toti conventui.

Item, quod idem Eckehardus renunciacionem hujusmodi fecit per verba praesentis temporis.

Item, quod post renunciacionem auctoritatis praedicte frater. Waltherus de Misna subrogatus fuit legittime per Eckehardum Brunonis et alios, qui erant de parte sua in locum praefati Eckehardi. Brunonis ante eleccionem praedictam.

Item, quod post subrogacionem praefati fratris Waltheri sepedicta eleccio fuit facta dicto fratre Walthero excluso et contradicente.

Item, quod frater Luthigerus dictus Richmari in pronunciando usus fuit hiis verbis: Ego pronuncio vos in nomine domini, nichil plus apponendo vel dicendo.

Item, quod verba hujusmodi non sunt apta ad eleccionem celebrandam, immo per verba praedicta nulla eleccio facta censetur.

Item, quod idem Lutigerus eleccionem hujusmodi talem qualem seu pronunciacionem fecit praefato fratre Walthero de Misna penitus excluso.

Item ponit praesatus procurator nomine quo supra contra praesol. 11. b. satum Volmarum, et ejus eleccionem, si qua esset, merito est cassanda, pro eo et ex eo, quod idem Volmarus post eleccionem suam talem qualem se intromisit de administracione rerum praedicte abbacie. Non credit.

Item, quod idem Volmarus post eleccionem suam et ante confirmacionem comedit in curia abbatis sancti Petri Erfordensis, et in mensa ipsius tamquam abbas. Credit quod comederit, sed non tamquam abbas.

Item, quod idem Volmarus comedit et sedit in capite mense in estuario praedicti abbatis gerendo se pro abbate. Credit quod tamquam prior, sed non tamquam abbas.

Item, quod idem Volmarus fecit sibi servire famulos et famiham existentes in curia praefati abbatis tamquam abbati. Credit quod fecerit sibi serviri tamquam priori non tamquam abbati.

Item, quod idem Volmarus post eleccionem suam et ante conimacionem habuit capellanum sicut abbates habere consueverunt. Negat.

Item, quod idem Volmarus capellanum hujusmodi fecit dormire cara claustrum quod nulli licuit, nisi abbati confirmato. Credit, and ante eleccionem cum consilio quorundam fratrum fecit eum formire ibi tamquam prior, ut custodiret res relictas per domirum Bertoldum quondam abbatem.

Item, quod idem Volmarus ivit ad civitatem cum capellano et um famulis, sicut abbas ire consuevit. Non credit quod tamquam bbas.

Item, quod idem Volmarus constituit procuratores et eosdem miit ad allodia praedicti monasterii tamquam abbas et sicut abbates faere consueverunt. Non credit quod tamquam abbas, sed tammam prior cum majori parte capituli. Et adjunxerunt duos frares de suis commonachis procuratoribus prioribus dieti monasterii, ut um ipsis respicerent et gubernarent res et bona ipsius monasterii.

Item, quod idem Volmarus post eleccionem suam habuit hospiin estuario abbatis, et ibidem permisit sieri coreas per dominas unalieres civitatis Erfordensis. Inpertinens est, quia non compehenditur sub sigillo.

Item, quod idem Volmarus permisit in dicto estuario, quod canlene teutunice ibidem facte fuerunt, et quod quidam ex fratribus in telo estuario cantavit cantilenas praedictas contra consuetam ordinis ciplinam. Inpertinens est.

Item, quod idem Volmarus intravit domum que vocatur die mard, pristrinum et omnia allodia, et praecepit ibidem famulis et faie inhabitantibus, quod ipsi deberent obedire procuratoribus per m institutis et factis, et in omnibus respectum habere ad ipsos. Non credit quod tamquam abbas, sed tamquam prior nomine majoris et senioris partis conventus. Dixit familie, quod praefatis duobus fratribus adjunctis procuratoribus obedire deberent, sicut ipsis procuratoribus, et procuratoribus sicut ipsis duobus adjunctis.

fol. 12.a. Item, quod Henricus (de) Hallis et Theodorus Hellegrevius, monachi ejusdem monasterii, per violenciam acceperunt duos equos de curia marstal, praesente praefato fratre Volmaro et permittente fieri praefatam violenciam, et ipsam ratam tenuit. Credit, sed co invito.

Item, quod idem Volmarus equos bujusmodi assumpsit et in ipsis; cum famulis suis equitavit. Credit, quod equitaverit, sed ex con-tessione adjunctorum procuratorum.

Item, quod per praemissa dictus Volmarus se gessit tamquam, abbas et se intromisit de administracione praedicte abbacie et ante confirmacionem et praedictos excessus tolleravit. Juris est.

Item, quod idem Volmarus tempore eleccionis fuit et adhuc est quod excommunicatus majore excommunicacione a canone pro eo, quod ipse fuit tempore eleccionis praedicte conspirator. Non credit. Protestatur eciam idem Volmarus, quod cum ipse et plures fratres ipsius monasterii et fere totus conventus sepius objecerint domino Johanniquondam abbati, suos accessus 1), desidiam et negligencias, et illa quandoque devoluta fuerunt per modum denunciacionis ad dominum. Petrum archiepiscopum Moguntinum, ex eo idem Volmarus, et coter fratres praefati monasterii non credunt se esse et fuisse conspiratores, qui in zelo justicie hoc fecerunt.

Item, quod idem Volmarus plures conspiraciones commisit i monasterio praedicto. Non credit.

Item, quod idem Volmarus conspiravit cum fratribus Theodoro d Koderizc et Eckehardo Brunonis tempore ultime apostasie. Non credi

Item, quod idem Volmarus fecit quandam conspiracionem confratre Hermanno Suevo bone memorie, qui se opposuit domino hanni de Bruhem, abbati quondam praedicto. Non credit.

<sup>1)</sup> excessus?

Item, quod ex conspiracione hajusmodi plures fratres se oppomerunt contra bonum obediencie abbati praefato. Dependet.

Item, quod idem Volmarus nuper fecit quandam conspiracionem um omnibus fratribus sibi astantibus, qui sunt XVI in numero. Negat.

Item, quod idem frater Volmarus et praedicti fratres juraverunt asimul et conjuraverunt, quod omnes insimul constanter constare ebeant et se defendere. Negat.

Item juraverunt dicti fratres, quod praefatum Volmarum conserare velint pro omnibus viribus suis utique in abbatem. Non credit.

Item, quod idem Volmarus econtra juravit ipsis, quod abbaciam njusmodi velit defendere pro omnibus viribus suis. Non credit.

Item, quod ex praemissis apparet manifesta conjuracio. Juris

Item ponit per juramentum suum praedictus procurator, nomine supra, contra praefatum Volmarum, quod idem Volmarus patrisms, id est mores patris imitans et sequens, est homo et semper fol. 12. b. it rixosus, discordias et gwerras seminans inter fratres. Non repondebitur quantum ad patrem, quantum ad alia negat.

Item, quod idem Volmarus animavit et induxit fratrem Hugonem Malhasen, ut idem Hugo, nolens subire penitenciam sibi injuntam, se opposuit temere domino Johanni de Bruheim, tune abbati oo. Negal.

Item, quod idem Volmarus animavit et induxit fratrem Hellegraoum et Gotschalcum dictum parvum, quod idem fratres noluerunt whire penitenciam, immo minus juste se opposuerunt domino Johanni Bruheim, tune abbati suo.

Item, quod causa hujusmodi ventilata fuit coram domino et frabe magistro Henrico de Vrimaria, qui tune reformator dicti monautrii fuit auctoritate quondam domini Petri archiepiscopi pie memo-Denegatis non credit.

Item, quod idem Volmarus nuper hoc anno tuebatur et defendit Mosdam de suis coelectoribus, qui quosdam pullos acceperant, ut subirent penitenciam debitam et consuetam. Negat, sed dicit, ad rogatum ipsius positi fuerunt ad majorem penam.

<sup>1)</sup> Sollte man nicht ein Non credit statt Juris est erwarten?

84 II. Berhandl. ab. b. Bahl b. Abtes von St. Peter in Erfurt, Bolfmar II.

Item, quod idem Volmarus habuit tot sibi astautes, praecipue juniores, quod abbas Bertoldus, dictus Colner, non potuit nec audebat corrigere excessum hujusmodi, et sic praedictus excessus non fuit punitus ut decuit. Responsum est supra.

Item, quod super praedictis idem Volmarus fuit tempore eleccionis defamatus apud fratres monasterii praedicti. *Dependet*.

Item, quod idem frater Volmarus elegit seipsum, cum tamen inter eligentem et electum debeat esse differencia personalis. Non credit, quod seipsum elegerit.

Item, quod idem Volmarus promisit multa servicia et multas promociones coelectoribus suis, ut ipsum eligerent in abbatem, et aliis pluribus de conventu similia repromisit. Non credit.

Item, quod idem Volmarus est electus contra regulam sancti Benedicti, que praecipit, quod ille est eligendus in abbatem, qui secundum deum et conscienciam magis est utilis in spiritualibus et temporalibus ipsi monasterio, et contra alia statuta, que in ipsa regula plenius continentur, et petit regulam inspici et legi. Juris est.

Item ponit praedictus procurator, nomine quo supra, quod idem Volmarus tempore electionis sue et ante fuit proprietarius habens pecuniam propriam apud depositores quamplures. Non credit prout ponitur, sed tamquam administrator officiorum aliquando habuerit pecuniam apud aliquos depositores. Protestatur dictus Volmarus electus, quod per hoc, quod cum habuerit notorie licenciam abessendi de dicto claustro a domino Johanne abbate monasterii praedicti, si qua tunc optinuit laboribus et serviciis, que tamen postmodum convertit in usus utiles ipsius monasterii, videlicet comparando libros, calicem, praeparamenta missarum, et alios ornatus, seras 1), et alias res utiles 2).

[ •

<sup>1)</sup> sericas?

<sup>2)</sup> Hier bricht die Handschrift ab, ohne dass vielleicht dieses Schreiber selbst damit schon zu Ende ist, und ohne dass wir die Gewissheit haben, of nicht auch noch andere gefolgt sind. Wie dem aber auch sei, die Wahl Volkmars Vicedominus ist noch in demselben Jahre bestätigt worden, und derselbs hat bis zu seinem Tode im J. 1337, als Abt Volkmar II, dem Stifte von Streter vorgestanden.

## III.

## nr Geschichte der geistlichen Wohnungen in Eisenach.

Bon.

Dr. Annthänel.

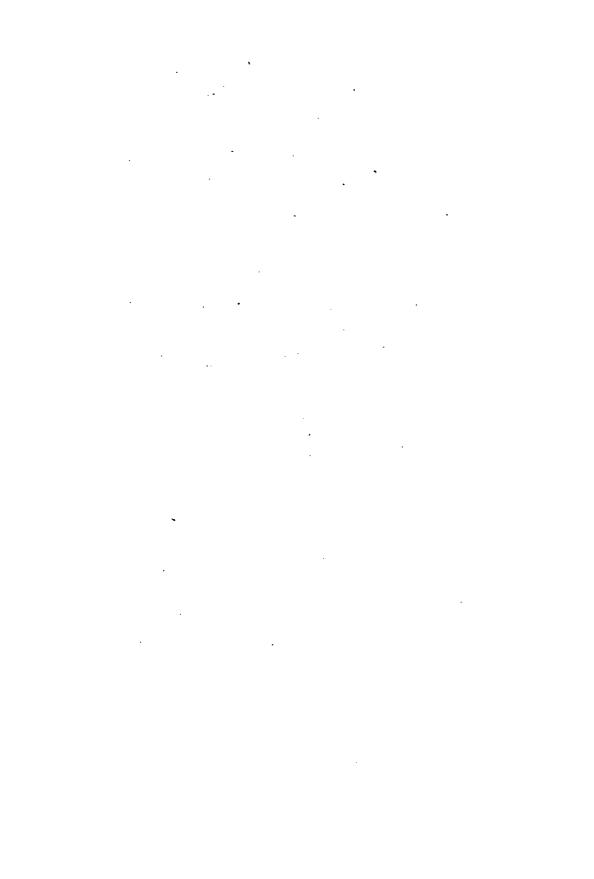

Michael Simmel aus Bachtersbach an ber Ringig hatte fich nach Gifenach zu einem Dheim bon mutterlicher Geite, Georg Roch, einem Beiftlichen 1), gewendet. Spater murbe er Cantor, wie fein Gobn, Johann Simmel, von bem fogleich bie Rebe fein wird, und Paullini fagen, an ber Franciscanerfirche, wie Beufinger meint, an ber Georgenfirde. Diefe Berichiebenheit ber Angaben läßt fich erflaren. Dichael himmel mar ber erfte lutherifche Cantor (von 1525 bis 1536) an ber ulten Georgenschule, aus welcher bas Gomnafium bervorgegangen ift. Diefe Georgenschule geborte gur Georgenfirche. Diefe murbe aber im Bauernfriege fo verwüftet, bag fie von 1525 bie 1561 nicht mehr benust werben fonnte und bag mabrend ber eben angegebenen Beit bie Franciscanerfirde Saupt = und Parodialfirde mar 2). Demnach bat Beufinger ficherlich bas Richtige; aber eben fo gut haben Johann Simmel und Paullini einen Grund, wenn fie melben, Michael Simmel fei Cantor an ber Franciscanerfirche gemefen. Gin Gobn Diefes Dichael himmel war Johann Simmel, ber nach Paullini p. 150 im 3. 1546 geboren, feit 1567 Pfarrer in Schweing und Gumpelftabt mar, 1579 Diaconus in Gifenach, gulett Archibiaconus murbe und nach Paullini p. 234 am 23. September 1626 ftarb. Er war ein fleißiger Sammler ufdictlicher Rotigen, Die bas firchliche und geiftliche, bas Schul = und fibtifche Befen Gifenachs betrafen; noch find zwei Manuscripte von

<sup>1)</sup> Paullini Histor, Isenac. p. 121. nennt ihn "Canon. B. V."; Joh, himmel in seinen Schedis "senex et decrepitus presbyter", Henfinger in bem Programme von 9. Juni 1748: scholae Isenacensis praeceptorum reliquorum vitae "canonims presbyter". Roch war also Canonicus am Cisenacher Dom (Unser lieben deunen Marien Stiftsfirche).

<sup>2)</sup> Siebe bes Unterzeichneten Beitrage jur Gefchichte ber Schule II. Th. G. 21.

ihm vorhanden, die in dieser Beziehung nicht ohne Interesse sind. Dat eine ist das "Kirchenbuch des Ministerii in Gisenach", und ein kleine res, welches der vor einigen Jahren verstorbene Oberconsistorialrat Boppel im J. 1844 der Gymnasialbibliothek geschenkt hat. Die vor Heusinger in seinen Programmen öfters erwähnten "schedae Himme lianae" sind entweder dieselben, die das Gymnasium jest besist, oder si sind ihrem Inhalte nach theilweise wenigstens diesen gleich. Denn so wohl die über Michael Himmel von Heusinger angeführten Notizen al auch die Rachricht über die frühere Wohnung des Rector der Georgen schule, die der Unterzeichnete in dem ersten Theile der Beiträge zur Geschichte der Schule S. 8 hat abbrucken lassen, sinden sich in diesem kleineren Manuscripte.

Es ist neuerdings gestragt worden, wo in Eisenach Justus Menius wo Ricolaus von Amsbors gewohnt habe. Paullini p. 142 sagt unte dem Jahre 1529: Finita hac synodo et visitatione Thuringica Meniu Isenacum migravit constitutus ibi Pastor et Superintendens. Con ciones habebat in templo Franciscanorum, quod iam dudum Strau sius eiectis monachis occuparat. Cumque pro Pastore tunc non es sent in urbe commodae aedes, ipse suas emit in superiori plate Praedicatorum (in der obern Prediger Gassen), quas poste incoluere Amsdorsius, Stambergerus, Consiliarius Ducalis, et Widemerckerus, Phys. Isnacensis, nunc Bartholomaeus Kelner, Se cret. Ducalis.

Ausführlicher ober vielmehr mit einer ziemlichen Breite und Ge schwähigkeit, wie fie alten Leuten eigen zu sein pflegt, berichtet über di alten Bohnungen der Geistlichen in Gisenach Johann Simmel in der Manuscripte, welches das Gymnasium besitt; seine Mittheilungen sin um so schähenswerther, da sie, so viel der Unterzeichnete weiß, die ein zigen sind, die darüber vorhanden sind; in dem "Kirchenbuche" sinde sie sich nicht.

Bekanntlich war Justus Menius der erste lutherische Superinten bent Eisenachs; er war es aber zugleich in Gotha. Da heißt es nu bei Johann himmel: "Zu Epsenach hat er gewonet in der Behausung welche iho Doctor Stamberger in posses hat, has acdes hat M. De nius propriis impensis vsgebawt, dazu ime illustrissimus princeps se

lector Saxoniae bas gehülhe geschendet, wie ich a parentibus meis

Beiter unten melbet himmel Folgenbes: "Belangend bie pfarbemfung, barinnen ich Johann Simmel diacon ibo mone unten an ber eppen, welche bor 100 jaren ohngefebr Ber Georg Roch senex et erepitus presbyter, meines lieben Baters Er Dichael himmels p. avus maternus ad tempus vitae in poffes gehabt 1), ift es also ba= it beschaffen: Alf biefer Senior bie fcult ber natur begalet und bas s haereditariae possessionis of feiner ichwester fohn Bern Dichael immelit parentem meum p. memoriae, Cantorem Isnacensem in ber anciscaner Rirchen, transferirt, borinnen auch mein lieber Bater d abfterben bes großvaters 2) ebliche wenige jar gewonet und anno 56 mitt meiner lieben mutter Elfabet Schwerten feligen in biefer beufung feinen bochzeitlichen ehrentagt gehalten, welches meines vaters igen autoyeagor ober Sanbichrift bezeuget, hat omb biefelbige Beit . M. Justus Menius eine fleine Zeit borinnen gewonet, ebe ban er a binnen gar abgezogen gegen Gotha, ban er gur felbigen geit Surintendens gemeffen zugleich beibes zu Gotha und Enfenach. Doch t er zuvor albier eine eigene behaufung erbawet, zu beren erbawung astrissimi principes Saxoniae, fo ir refibent bamale zu Wehmar geibt, ime bag gehülte verebret, ift eben bie binter behaufung, borinnen ber herr Doctor Johann Stamberger 3) wonet."

Dann folgt Giniges über Menius, mas nicht hieher gehört. Sier-

"In Diefer behaufung, welche ich iho bewone, hatt mein lieber

<sup>1)</sup> Paullini p. 121: habitabat Kochins in aedibus prope scalam lapideam ad latram plateae Praedicatorum. — Henfinger I. c. bei der Biographie Michael maels: habuit domum, quae earum, quas hodie diaconi incolunt, infima est escalas lapideas sita. Hanc hereditate relictam obtinuerat ab avunculo Georgio Koch, canonico presbytero, qui anno MDXXV. diem supremum obiit. Est bie ble Behnung des Archidiaconus, die jest herr Kirchenrath Trantvetter webnt.

<sup>2)</sup> Dben hatte ihn himmel feines Baters avum maternum, bann feinen Bater & Schwefterfohn Rochs genannt.

<sup>3)</sup> In bem "Rirdenbuche" S. 215 wird er von himmel "fürftlicher hofrath"

Bater Berr Dichael Simmel mit feiner Costa, meiner lieben Mutt Elfabet Schwerten feinen bodgeitlichen ehrentagt gehalten anno 153 Circa haec tempora 1), ist ber Berr Doctor Nicolaus Amsdorff Bifche au Reits vnnbt Raumburat von ben bapftischen pfaffen aufgejagt vi vertrieben worden propter confessionem syncerae religionis Christi nae, ift anbero gegen Epfenach gewichen und ben meinem lieben vat Bern Dicael himmeln zu bause eingeferet, welcher bazumal gleich ebi in biefer behaufung gewonet, barinnen parens meus ad tempus vili suae refibent gehabt alf ein geiftlicher Canonicus, wie mich meine li ben eltern berichtet haben, auch onter andern diefes, bag ber Berr t schof Ambsdorfius dazumal ein gant vierteliar ben meinem vater hisce aedibus fic vigehalten, ehe ban illustrissimi principes Saxonia bem Bern bifchoff ale irem oberften vnb fürnemften Rirchenrath at Beymar eine gewiffe Jarbestallung gemacht, wie ben ich alg ein kna mich zu erinnern weis, bas ber herr bischoff anno 54 in ber gener Local Visitation all ein praeses beneben doctorn Schnepfio und al bern vornemen theologen alhiero vf bem rathauß (ist iho die fürfl Canblei) assessor praeses pub director gewesen, ba ben alle prabical ten (vnter welchen auch mein lieber vater Ber Dichael himmel ma beneben ben fürnemften officianten und eingepfarten perfonlich of eine gewiffen tagt fich fistiren muften. In biefer Visitation murben erftli alle pastores eraminirt, auch ire pfarkinder nach noturft geboret vi vile bapstische abusus in kirchen vnd schulen cassirt, reformirt vnd al

<sup>1)</sup> Diese Zeitangabe ift sehr ungenau. Amsborf wurde als evangelischer E schof in Naumburg am 20. Januar 1542 von Luther eingeführt. Paullini p. 149 Seinrich Sächs. Geschichte II, 96., von Langenn Moris herzog und Chu hurft von Sachsen I, 131. Im Jahre 1547 mußte er das Bisthum verlassen. Ri ift Michael himmel nach seines Sohnes Angabe 1556 gestorben, nachdem er zel Jahre Pfarrer in Reutirchen und eben so lange Pfarrer in Pferdsborf gewesen wa Mso hat er 1536 Eisenach verlassen, nachdem er sich noch in seinem hause verhirathet hatte. Wenn nun Amsborf ein Bierteljahr im himmel'schen hause gewoh hat, so kann dieß nur geschehen sein, nachdem der Besiger schon von Eisenach we gezogen war, aber noch im Besige des hauses blieb. Auch kann der Stadtranicht sogleich 1546 nach Menius' Abgang für den neuen Superintendenten Johan Beiß das haus angekaust haben. Soust hätte ja Amsborf sich nicht gegen Michahmel wegen der Ausnahme in sein haus zu Dant verpflichtet fühlen können.

chafft, auch wurden ehlichen pradicanten in steten und dorfen an chten und gelde gewisse additiones verordnet, welche noch in esse eben und jerlichen ausgezelt und pradicanten sowol auch den schuldieren conventirt und vergnüget worden, und weil mein lieber vater m. den Hern bischoff Ambsdorsium, als er vertrieben und ausgejagt orden, alhiero gleich eben in dieser behausung recipirt und ofgenomen, hat wolgedachter herr bischoff Ambsdorssius p. m. sich dankbar ergt und post obitum parentis nostri p. m. mich und meinen lieben aber M. Michaeln Himmeln p. m. beneben andern 2 schulknaben alle ntage in seiner speisesshen, darinnen er Malzeit gehalten, gar wold miltiglich gespeiset, bissolang wir sind nach Jehna gezogen, da er ich auch mit einem viatico begnadet."

"Bnb weil vmb dieselbige zeit ober boch furt zuvor ein erbar rath biero Herrn Johan Weissen pfarhern zu Schweina anhero zum diamo vociet, auch in kurt folgenden jaren in locum do: M. Justi Menii irem Superintendenten vociet und angenommen 1), der Rath aber hiero kein eigen pfarhauß gehabt, darin ir Superintendens hette ziem können, hatt ein erbar Nath alhiero meinem lieben Bater Hern liebaeli Himmeln das ius possessionis, so er alß eine geistliche person nund in dieser behausung of seinen leib ad tempus vitae gehabt, abstausset, dasufft, dafür sie ime 40 goltgülden gegeben, und haben alsobalt meisen lieben Bater zum Ministerio befördert gegen Newkirchen, alda er Iang sein Ministerium verwaltet und hernach im hohen alter, da tdie 2 Filial nicht mehr belaussen können, von Newkirchen an einen erwiglichen ortt von dannen gegen Psersdorff transferirt und befördert, da er X Jar lang sein Ministerium verwaltet und daselbst seliglich im sem entschlassen anno 1556."

"Dieweil aber diese pfarbehausung, borinnen ich iho wone, bagunul etwas alt vund bawfelligk gewesen, sonderlich der fürter teil, liß in erbar Rath bas fürter teill gar new machen und schraubten bas fürtril alf die helste zurud und sehten iren Hern Superintendenten bern Iohan Weiffen barein."

<sup>1)</sup> Gr ift ber zweite Superintenbent in Gifenach gewesen und folgte nach Sims

"Bur felbigen Beit!) hatte ein erbar Rath nur 5 pfarbehaufungen: 1. ben ber Senior Herr Nicolaus Evander primus diaconus wonete oben 2 im Clofter hinter ber barfuffer firchen unter bem glodenhaufe."

"Hoc tempore tregt sichs zu, das ein alter bötticher stirbt in der edbehausung vnten an der predigergassen, kauft ein erbar Rath diese behausung vnd setzen iren Superintendenten Hern Johan Beissen dare ein, welcher auch darinnen seliglich entschlassen anno 1563. Gleich in dieser behausung hat folgendes sein successor 2) Herr Georgius Röhnius 30 iar lang continue gewonet, welcher zum Superintendenten voriert vnd in her Johan Beissen vestigia getreten: Rach seinem tödlichen hintritt hatt in dieser behausung 7 iar lang gewonet herr M. Friedrich Schönhar, sein successor, welcher in dieser behausung seliglich ist ente schönhar, sein successor, welcher in dieser behausung seliglich ist ente schönhars seligen tödlichen hintrit wirt anherv zum Superintendenten vooirt herr M. Nicolaus Redhan, bleibt darinnen vsque ad annum 2), da er consensu Magistratus in seine eigene behausung gezogen of dem Bischmark et odiit in suis aedidus Isnaci peste extinctus 14. Augusti 1626."

"Bon berselbigen zeit haben in dieser pfarrenbehausung gewonet doctores Medicinae, Die vordeme hoff und stat Medici, wie noch uf ben heutigen tagt."

Run nennt himmel die Superintendenten von Beiß an bis auf Rebhan, die Bewohner des genannten hauses gewesen find, dann brei doctores medicinae. Gine andere und spätere hand hat noch drei Superintendenten hinzugefügt, die nach himmels Tode dieses Amt verwalteten. Dann heißt es von himmels hand weiter so:

"Habitatio primi diaconi Isnacensis."

"Bon berselbigen zeit an, ba ein erbar rath die pfar ober Superintendenten hauß an der prediger gassen gebamt und umb etwas verbessert, hat Senatus die unter pfarbehausung unten an der treppen, in

<sup>1)</sup> Am Ranbe fteht: anno 56.

<sup>2)</sup> Rohn folgte nicht unmittelbar auf Beiß, sonbern M. Johann Altenborf, welcher 1573 bie Stelle bes Superintententen nieberlegen mußte. Siehe bes Unterzeichneten Beitrage zur Gesch. ber Schule Th. III. S. 9.

<sup>3)</sup> Es war eine Bahl geschrieben, fie ift aber wieder burchftrichen, ohne bas eine andere bemerft ift.

elder ber herr M. Justus Menius und herr Johann Weis gewonet, n diaconis zu bewonen deputirt und eingerenmet, ift die behaufung, rinnen iho Johan himmel wonet."

Sierauf werben bie Namen ber Beiftlichen angeführt, bie bis auf immel in biefem Saufe gewohnt haben.

"Habitatio secundi diaconi."

"Bit bie ober pfarbehaufung an bem helgen baug." 1)

"Diese behausung ist vor undencklichen jaren, wie ich von meinen eben eltern gehörett, geteilet gewesen, also das im obern teil der do: ctor scholae ein zeitlang hatt gewonet, ehe des Rectoris wonung in r Lateinischen schulen ist angerichtet worden, das man darinnen hatt onen konnen 2). So balt aber das prediger Closter sampt den clasbus ist angerichtet worden, hatt der Rector mussen drein ziehen und die mittel oder wellerwand in der obern pfarrbehausung Hern M. eusehen 3) abgelegt und nur eine pfarbehausung daraus gemacht orden."

Ge folgen bier wieder die Namen ber Diaconen, die darin ge-

"Habitatio tertii diaconi."

"Ift bie mittel kleinere behausung zwischen Johan himmeln und 1. Reuschen." 4)

Much hier werben bierauf wieder die Geiftlichen aufgegablt, die bis uf bes Berfaffers Beit biefe Wohnung inne hatten.

Romme ich nun auf die oben berührte Frage gurud, wo bes erften bifenachischen Superintenbenten Juftus Menius, wo Umsborfs Bobung zu suchen fei, so melbet zuerft Johann himmel, bag Beibe Un-

<sup>1)</sup> Wie fie es bis vor wenigen Jahren gewesen ift. Sie fteht jest leer, ba fie willig ift.

<sup>2)</sup> S. Beitrage gur Gefch. ber Schule I, 8. II, 22.

<sup>3)</sup> M. Matthaus Reufch war Pfarrer in Schonau gewesen, wurde 1610 zweiter

<sup>4)</sup> Alfo bas fleine haus zwischen ber Wohnung bes Archibiaconus unten an Treppe an ber oberen Prebigergaffe und ber Wohnung bes zweiten Diaconus bem Pfarrberge unter bem heiligenhause, wie es bis auf die neueste Beit gesem ift.

fangs im hause seines Baters Michael himmel eine Zeit lang gewohnt : batten, daß aber Menius nachher sich ein eigenes haus gebaut und vom grüften das holz dazu erhalten habe; dieses haus sei die hintere Bes zu hausung, die zu seiner Zeit Dr. Stamberger inne habe. Mehr giebt zu Paullini; er sagt, wo Menius sein haus gebauet habe, nämlich in der zuberen Predigergasse, vermeldet sein haus gebauet habe, nämlich in der zuberen Predigergasse, vermeldet sein haus auch Amsdorf daselbst geswohnt habe und nennt als spätere Bewohner den fürstlichen Rath Stamberger, den Doctor medicinae Widemercker und den fürstl. Secretär Bartholomäus Kelner. Der letzte lebte zu Paullini's Zeit in dem Hause.

Dieses haus aber in der oberen Predigergaffe ift basjenige, mel- ; des jest die Bittme bes früheren Stadtmuficus Arnold befist. Diefem war urfprünglich bas, welches bem Herrn Oberconfistorialfecretar . Buch gehört, verbunden; auch gehörte dazu das am Predigerplate dem Symnafium gegenüber liegenbe jetige Hornung'iche Baus, welches bie Einfahrt zu dem Arnold'ichen Garten und Saufe mar. In den Beff. bern biefes Saufes erhielt fich bie Tradition über ben ursprünglichen Bewohner; die jezige Besitzerin erzählte dem Unterzeichneten, ein vertriebener Bifchof, Amsborf, beffen fteinernes Bild in der Marktfirche . fein folle, habe bas haus gebaut und bagu bas bolg bom gurften erhalten; fie habe bas von bem früheren Befiger, ihrem Schwiegervater, gebort. Auch befitt fie ein Convolut von Papieren, Raufbriefen, Quittungen, Driginalbocumenten ober beren Abichriften, Die von Befiber gu Befiger übergegangen find. Der Unterzeichnete bat fie benuten burfen und barin gefunden, mas er gesucht hat. Das Convolut ift für bie Befiger barum immer von Bichtigkeit gewesen, weil fie baraus bas Recht auf gemiffe Privilegien und Immunitaten ihres Saufes nachweifen konnten; benn biefes Saus mar "ein Fürstliches frepes Amtslebn", ober "ein Freyhaus". Das erfte Document ift ein Original vom 29. December 1604, ausgestellt von Georg Balther, fürstl. beffischem Secretarius, ber feine in ber oberen Predigergaffe gelegene, bestimmt bezeichnete Bohnung dem "Berrn Johann Stambergern, Juris utriusque Doctori vnndt gu. G. Rath" vertauft. Gerner finden fich die unwiderleglichen Beweise, daß baffelbe Saus im Befite ber von Paullini genannten Manner, nämlich bes Dr. medic. Widemerder (ober Biebenarder) und bes "Fürstl. Sächs. Lehn= und Gerichts-Secretarius Barholomaus Kelner" gewesen ist. Doch für die hier zu lösende Frage ist von noch größerer Wichtigkeit eine in Abschrift beiliegende Verordnung ves Herzogs Wilhelm, datirt: "Weimar d. 22. May im Jahre Christi unsers Erlösers 1649." Ich theile daraus hier dasjenige mit, was zur Sache gehört.

.B. G. B. Bir Bilbelm S. A. C. ac. ubrfunden und befennen fermit, bag Une ber bochgelabrte Unfer lieber getreuer Balthafar Bieemarder, ber Arnen Doctor unterthanig zu erfennen gegeben, masgeftalt beffen Borfahr weil. Gr. D. Johann Stamberger gemefener Sofrath zu Eifenach in anno 1603 von Georg Baltbern Secretario ein Sauf in ber prediger gaffe bafelbit fampt bagu geboriger Ginfarth und Bartlein, als ein freves Amtelebn erb= und eigenthumlich an fich erbanbelt und erfaufft, welches nachgebende uf absterben feines vorigen Chemeibes als ermelbten D. Stambergers nachgelaffener Bittib an feimen mit ihr erzeugten einigen Cohn nach Erbgangs Recht fommen und arfallen, auch Une barneben gehorfamlich erfucht, Bir wolten zu ufbebung aller eine zeithero zwischen ihme D. Wibemerfern und bem Rath w Gifenach, über biefer Behaufung ber burgerlichen Jurisdiction und anderer bavon berrührenden dependentia halber, ein zeithero gefcmebim firittigkeiten und irrungen, es ben folder mit erkaufften exemption und Frenheit besage beg ben Unserer Cantzley in originali vorgezeigten Raufbriefes datirt d. 29. Dec. beg folgenben 1604 Jahres allerbings mabig bewenden laffen und allenfalls diefelbe in frafft Und guftebenber Imbesherrlicher Macht und Sobeit in gnaben confirmiren und beftatiam. Benn Bir Une benn ber fachen beichaffenheit und wie es vor bieim umb berührten baufes frepheit bewand gemefen, nottburffig erfunbact, auch fobalb befunden, bag bag Saug ftrate anfange ein geiftl. efrevetes Sauf gemefen von Justo Menio erbauet und nachgebends ben bertriebenen bijchof von Raumburg weiland Nicolaus von Amsdorf bewohnet, auch bem augenscheine nach zu feiner burgerlichen Rabrung angerichtet, nachmale von gebachtem D. Stambergern in anno 1603 als ein fürftl. frenamtelebn erfaufft und von folder zeit an, weit iber rechtsperjabrte Beit befeffen, ihme nie nichts besmegen angemuthet, nie einige burgerliche Rahrung barinnen getrieben worben: 211g 96 III. Bur Geschichte ber geiftlichen Bohnungen in Gifenach.

haben wir mehrgebachten D. Bidemerkers unterth. suchen umb angezogener motiven und zumalen auch umb seiner Uns und bem hochgebohrnen Fürsten, Unserm sel. lieben Bruder Herrn Albrecht, &. z. S. u. driftmilben Gedächtniß geleisteten treugehorsamen Dienste und ufwartung willen in Gnaden beferiret und nach dem exempel Unserer in Gott ruhenden hochsöbl. Vorfahren, als die bergleichen mit etzlichen andern und ansangs gar bürgerlichen Häusern zu Eisenach in vorigen Zeiten gethan und verwilliget, obangeregte behausung mit ihrer Zugehör allerdings und ohne einige fernere streits Erweckung, aus des Raths baselbst bürgerl. Jurisdiction eximirt und nochmals Unseres amts Eisenach Bot- mäßigkeit, als ein frehamtslehn unterworfen etc."

Demnach fteht fest, wo die Bohnung bes Juftus Menius und bes Ricolaus von Amsborf in Gisenach ju suchen fei.

## IV.

Die Hofraths-Ordnung des Kurfürsten Friedrich des Weisen und Herzogs Johann von Sachsen, von 1499.

Bon

Dr. Guftab Emminghaus.

II

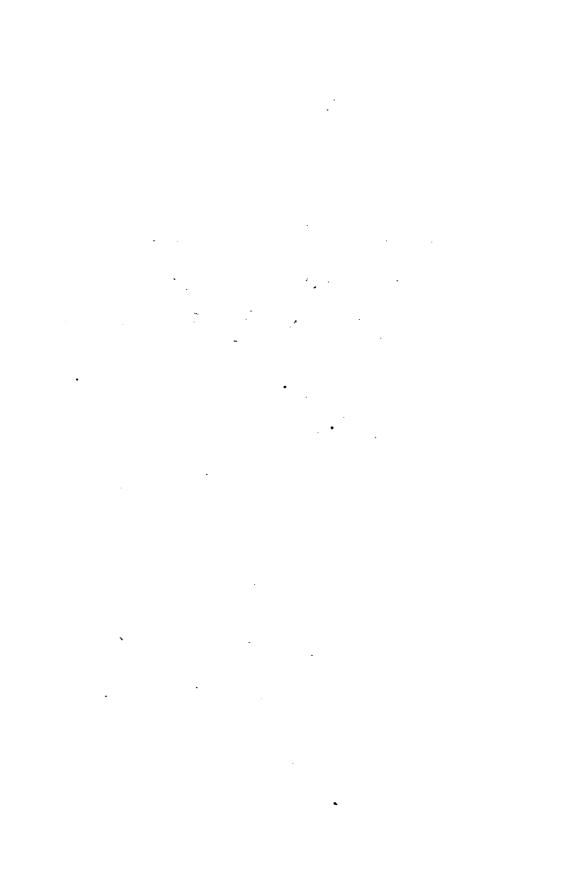

Benn bas nachstebenbe, im Staats - Archive zu Beimar, mit bem Bappen ber zwei Regenten unterfiegelt, aufbewahrte Document in Berbindung mit ber im Sabr 14931) entftanbenen Orbnung für bas als oberftes Juftigtribunal in allen fachfischen Landen eingesette Dberbofgericht, bas abwechselnd in Altenburg und Leipzig Geffionen balten follte, - ein lebenbiges und vollstänbiges Bild berjenigen Beborben - Organisation barbietet, welche als Reim ber in ben gebachten Lanben noch im Mugenblide fortwirfenben Thatigfeitsform ber Central-Etellen ericeint, fo burfte ben Freunden ber vaterlandifden Rechtsgeflichte biefe fleine Gabe nicht unwillfommen fein. Gewiß intereffant ift bas in ber Sofrathe Dronung burchleuchtenbe Beftreben, bie Ubung ber Regierungs : Wirffamfeit in jene Behifel ber Gemabrleiftung miflic burdbachter und verläffig beurfundeter Emanationen einzufleiben, welche ja auch bie Rengeit als werthvoll, nur mit bem allerbings mobernen Beifage anerfennt, bag man bie ben Rathen ber Berricher bem Bolte gegenüber aufrubenbe Berantwortlichfeit in ben Ibeenheis aufgenommen bat.

vergouid of their surrey, do babes in

"Bir von Gottes Gnaden, Friedrich, des heil. Röm. Reichs ErgBarichall und Kurfürst, und Johannes Gebrüder Herzoge zu Sachsen, Emdgrasen zu Düringen, Markgrasen zu Meißen, thun kund, gegen dermänniglich, nachdem wir durch Berleihung göttlicher Gnade und Barmherzigkeit begierig und geneigt, unsere Regierung, Ordnung und Besen dermaßen anzustellen, dadurch unser und der Unsern Chre Nut mb Gedeihen entstünde und gemeiner Nut erweckt und erregt werde;

<sup>1)</sup> Bu vergl. C. G. Gunther, Privil. de non appell. bes Saufes Cachfen. 138. S. 25. G. G. Beige, Ron. Cachf. Staaterecht Bb. I. 1824. G. 156.

Einwohner bei Friede und Recht erhalten mögen und die Unsern in i ren Geschäften und Anliegen, als bisher viel Rlag an uns gelangt, u verzüglich gefördert werden; so haben wir fürgenommen, unsere R gierung und Ordnung hiefur nach folgender Meinung zu bestellen.

"Zum Ersten wollen wir zum wenigsten vier unserer Rathe stetl an unserm wesentlichen hofe ober an einem gelegenen Ende unst Lande zu seinn verordnen, also daß dieselben alle und jegliche hand Sachen und Geschäfte, was uns, unser Fürstenthum Land und Lei und Berwandte betreffen würde, ganz nichts ausgeschlossen, hören, gentlich und nothdürftig bewägen und ermessen und dieselben hand und Sachen, nach ihrem höchsten Berständniß und meisten Rath, du unser gewöhnlich Siegel und Litel fertigen sollen. Doch was große u schwere handel wären, sollen sie und zuvor anbringen, mit Anzeigu ihrer Bewägung und Rathschlags, unsres Besehls und Willen dara zu vernehmen."

"Bum Anbern follen obberührte unsere hofrathe, mann bas 1 Rothburft erfodert, von Oftern bis Michaelis alle Morgen von 6 U bis auf 9 Uhr und Nachmittags von 12 Uhr bis 4 Uhr, und von D daelis bis Oftern von Morgens 7 Uhr bis 9 Uhr und Rachmittags v 12 Uhr bis 4 Uhr bei einander im Rath fenn und figen und einhell über alle Sandel, mas alebann zu einer jeden Beit vorfallen murbe, c obsteht, Rath baben und bei ihnen Johann Alehinger 1) fammt eine unferer Cangleischreiber, die folde Bandel lefen, und die Rathichla barauf aufschreiben, und foll allezeit bem mehrern Rathichlag gefol werben; fo foll unfer hofmeister die bandel zu berathichlagen fürleg und umfragen; und mann die Rathichlage beschloffen und begriffen fin fo follen fie wiederum im Rath vorgelesen und gefragt werden, ob b ber mehrere Rathichlag ber Rathe fey: wo ba folder Rathichlag rei aufgeschrieben und ber mehrer Theil im Rath beschloffen, bas foll al in der Canglei zu fertigen im Rath befohlen werden; und fo dieselb Briefe und Banbel gefdrieben, follen fie wiederum im Rath verlef und wo fie bann bem Rathichlag gleichförmig gemacht und geschriebe alsbann follen fie im Rath verfiegelt werben. Bir wollen auch. bi

<sup>1)</sup> Rommt auch in anbern Archivftuden icon 1497 ale Canglar, und ale v feinen Dienstherren bochgeschatt vor.

n Jeber, ber bor uns und unsern Rathen an unfrer Statt zu handeln ber anzubringen hat, sein Anbringen in Supplicationsweise überantvorte; wo aber Einer seine Sache nicht schriftlich machen könnte, ober vollte, so soll boch sein Anbringen im Rath gehört, aufgezeichnet und ehalten werden, auf daß besto stattlicher barüber in allen Sachen geathschlagt und gehandelt möge werden."

"Zum Dritten follen alle Lehnbriefe, Confirmation, Receff, Schiede, Riffiven und Andres nicht in der Canzlei gefertigt werden, oder ausethen, es seh denn zuvor im Nath angeschafft und darauf darin verlesen, erathschlagt und durch den mehren Theil der Räthe beschlossen und zustaffen. Was sonst in solcher obgenannten Meinung nicht ausgehen wirde, das soll kraftlos und ganz untauglich sehn; es soll auch hinfürer teine Handlung oder Verhör in unserer Canzlei bestehn, auch Niesand darein gehen, oder durch Niemand darein geführt werden; und uf solche Ordnung der Canzlei soll Johann Flehinger auf seine Pflicht rioblen werden, des ein fleißig Aussehen zu haben, damit demselbigen tlebt, auf daß unse Händel und Sachen verschwiegen und im Geheim leiben mögen."

"Zum Bierten foll hinfürder niemand feine Copei feines Briefs ter bie Briefe zu lefen gegeben werben, es fen benn burch nothburftige bewägung ber Rathe burch fie im Rath angeschafft und zugelaffen."

"Zum Fünften: wo ein Sandel in den Rath gebracht würde, durch Echrift oder sonft, das Einen im Rath beträse, oder daß einer im Rath inft verdächtig gehalten würde, der soll, so dieselbigen Sachen gehanktt und gerathschlagt werden, aus dem Rathe gehen, auf daß ein Jeder wie ohne Schen reden mag. Doch soll eines Jeden Antwort und Antegen nach Rothdurft gehört und mit keiner Unbilligkeit beschwert werden."

"Bum Gechsten follen alle Lehnbriefe, Confirmation und Receff, Shiebe, Miffiven und andre Sandel, ehe dann fie ausgehen, mit Fleiß ugiftrirt und aufgeschrieben werden, bazu ein eigener Schreiber verordtet und vereibet febn foll."

"Bum Siebenten foll hinfürder Niemand anbers bann im Rath phort und laut diefer unfrer Ordnung im Rath abgefertigt werben." "Bum Achten foll unfer Siegel, bas wir in obgedachten Ganbeln und Sachen im Rath zu gebrauchen haben wollen, in einem Raften mit in drei Schlöffern beschlossen werden; darzu soll unser Hofmeister und souft worden unster Rathe, jeder einen, und Johann Flehinger auch einen un Schlüffel haben, also daß keiner ohne den andern dazu kommen mag, is und dasselbige Siegel soll nicht anders dann was im Rath zu fertigen in geschafft ist, in obgemeldter Meinung gebraucht werden."

"Bum Reunten foll keine handlung, die für unfere Rathe gebracht in wurde, gefährlich ober mit Billen und Borfat verzogen werden, fon- in bern ein Jeglicher und alle unfere Rathe follen bei ihrer Pflicht schuldig it sepn, alle handel und Sachen mit Fleiß zu fördern, und follen allezeit wie altesten und ersten einkommenden handel am erften abgefertigt werden."

"Zum Zehnten, wo sich Handel begeben, die Erfahrung bedürfen, wie follen im Rathe aufgezeichnet und aufs förderlichste um Erfahrung ausgefertigt werden. Was alsdann nach Erfundung und Erfindung billig geschieht, es seh mit Fürbescheidung ober Schrift, das soll förder- ilich fürgenommen werden, auf daß alle Sachen ihr gebührendes Ende ergreifen mögen."

"Zum Eilften: wenn Sachen im Rath tommen burch Schrift ober sonft, die sollen durch unste Rathe mit Fleiß bewäget werden, und so es Sachen sind, die sie nicht ohne Erfahrung ausrichten können, sollen dieselbigen Sachen an die Resierer oder Amter, darin die Sachwaltigen gehörig, gewiesen werden, mit Zuschickung der Supplication oder Mission, die an sie gelangt wären, und daß unsere Rathe den Handel berathschlagen und ihr Meinung und Rath auf die Missionen überlassen, mit der Clausel: wo sich der Handel also hielt, immaßen an sie gebracht, so wäre dies ihre Meinung und Rathschlag; hielten sich aber die Sachen anders, dann an sie gelangt, daß ihnen des ein gründlich Bericht zugefügt werde. Darauf mögen die Rathe ihren vorigen Rathschlag nach Ersahrung der Wahrheit verändern und die Billigkeit versitzt gen, auf daß Riemand verkürzt oder wider Billigkeit beschwert werde."

"Bum Zwölften foll einem jeglichen Refierer oder Amtmann befahlen werden, in seinem Refier und Amt treulich und fleißig zuzusehen,
und alle Personen, welche in sein Refier oder Amt gehörig, bei Friede
Recht und Billigkeit zu handhaben, schützen und vertheibigen: Wo auch

lebrechen zwischen ihren Verwandten entstünden, guten Fleiß zu haben, efelben durch gütige ziemliche Wege und Mittel zu entscheiden, oder a gebührendem Austrag zu verfassen, auch sonst denselbigen ihren Verbandten zu Erlangung des Ihren stetig förderlich und hülflich sehn und onderlich fleißig darob sehn, daß die Leute nicht leichtlich und ohne redate Ursache ins Recht geführt werden, auf daß die Unsern vor Irrigkeit nd unnothdürstiger Irrung, Mühe, Arbeit und Darlegung verhütet verden. Wollte aber Jemand vor demjenigen, welchem er Resiers oder imts halber besohlen, nicht gestehen, oder ihn in seinen Anliegen nicht suchen, mit Willen oder unbillig Ausstucht suchen, der oder dieselben ihr nicht gehört, oder ihre Anbringen angenommen werden, es wär enn, daß einer über den, dem er besohlen, klagen wollt, der soll gegen en Beklagten förderlich fürbeschieden, gehört und die Billigkeit darin refügt werden, auf daß einem Jeden Recht geschehe."

"Bum Dreizehnten foll mit Fleiß und Ernst ben Resierern und imtlenten befohlen werden, daß sie feine Sachen ohne merklich und redie Urfache an uns an Sof oder unsere Rathe weisen, sondern sie sollen imm Jeden, soviel er Rechts hat, schleunig verhelfen, auf daß die unten unnothdürftige Rosten vermeiden, und ihre Gebrechen und Unlieden unverzüglich ausgetragen werden."

"Zum Bierzehnten soll hinfürder keine Abfertigung der Rathe mehr nichen, denn in unserer Gegenwärtigkeit unserer eignen Person, oder wirer Rathe, die der Zeit an unserm Hofe sehn werden, und daß dennigen, so abgesertigt werden, eine verstegelte Instruction ihrer Werting mitgegeben werde und solche Instruction von offen und mehrertell beschließlichem Rathe gesertigt werden; und so solch Ausgeschickte nieter heim kommen, daß sie wieder im Rath in Berhandlung gehört ind dieselbigen klärlich und eigentlich aufgeschrieben werden und zu der direction gebunden und wohl aufgehoben werden, ob dasselbe künftig krärft wurde, daß es in unsere Canglei zu sinden sey."

"Bum Funfzehnten follen hinfurber teine Lehn verliehen werben, tan bie Empfanger bringen benn die alten und neuen Lehnbriefe, auch taufbriefe, ob fie die Guter gekauft hatten, mit, die follen nach Nothuft überfeben und die neuen Lehnbriefe banach gemacht werben, und foll einem Zeglichen in feinen Lehnbrief gefest werben, was er von und empfangen bat laut feiner alten Lehnbriefe: ob aber einer nicht Lehnbriefe batte, ber foll, was er empfangen will, verzeichnet geben, : hatten dann unsere Rathe gut Wissen, daß seine Angebung und Berich 🖫 tung gegründet, fo follen ibm feine Lehn gelieben werben; wußten aber z unfere Rathe nichts barum, fo foll ber Empfanger mehre und glaub- 31 würdige Rundschaft bringen von den Amtleuten und Umsaffen, daß er z biefelbigen guter und redlicher Übung gebraucht und befeffen, in gebubrenber Beit gehabt habe: Die follen ihm alebann verliehen und Briefe zu barüber gegeben werden. Es foll auch hinfür tein Lehn verliehen wer- 3. ben, es werden benn alsbald Lehnbriefe barüber genommen, auf bag 3 unfere Lebn registrirt und unverandert im Befen bleiben mogen. Ranben unsere Rathe, daß in ben neuen Lebnbriefen mehr benn in den alten . verschrieben, fo foll mit Bleiß banach gefragt werben, aus mas Urfachen i folches hinein gebracht; mar es bann ohne unfer Biffen und Billen .. und ohne redliche Urfach erlangt, das foll ausgethan, hiefur nicht ge- , ftanden ober verschrieben werden. Rachdem auch zu Zeiten bie Unfern ; und um Behn ansuchen, und wir an unferm wefentlichen hof nicht fenn, " auch unfere Rathe und Cangley diefelbige Zeit nicht bei uns haben, ba- ... durch ihnen ihr gehn aufgeschoben, baraus benn ben Unfern Dube und . Brrung ermachft; bem juborgutommen ift unfer Meinung, daß binfur kein Mannslehn verliehen foll werden, dann zu den Quatembern; so z Einer Lehn empfangen will, mag er und ober unfre Rathe an unfrer .. Statt auf die Quatember an unserm wesentlichen hof ersuchen, aledann foll ihm diefelbige Lehn in obgemeldter Meinung und Form gelieben merben."

"Zum Sechzehnten: wo fich einigerlei Irrthum und Gezant zwischen unseren Umtern und ben Unsern um Sachen, Und und das Unstre betreffend, es sep um Oberkeit, Gericht, Wildbahn, Jagd oder Andres entstünde, daß darin mit großem Fleiß gehandelt und gesehn werde, daß Und nichts entzogen oder nachgelassen, sondern das Unser, soviel Und aus Recht und Billigkeit zusteht, ohne Verminderung erhalten werde. Doch ist Unser Meinung nicht, daß Jemand das Seine entzogen oder mit Unbilligkeit beschwert sollte werden, sondern Wir begehren allein das Unser zu haben und einem Jeden das Seine zu lassen."

"Bum Siebenzehnten: wollen wir, wo Jemand aus unfern Um-

m am Sofe vor uns oder unsern Rathen mit Rlage oder Supplication icheinen wurde, und des Amtmanns Schrift nicht mit ihm brachte, er hatte sein Gebrechen nicht an den Amtmann gelangen lassen, der er dieselben sollen wiederum mit Schriften an den Amtmann mit Anigen ihres Rathschlags, immaßen das im Gilften Artikel angezeigt ift, wiesen werden, mit Besehl, ihnen Nechts und der Billigkeit zu versten."

"Bum Achtzehnten wollen wir, bag mit Aleif in allen unfern Umin banad gefragt merbe, ob einigerlei Bebrechen barin maren, ober uns etwas baraus entzogen mare ober murbe, bielten fich bann Beroen, bag biefelben mit Rathe gehandelt und ichleunig vertragen urben, mare aber, ober murbe und einigerlei entzogen, bag bermagen min gefeben und gehandelt, bag uns bas Entzogene wieber einbracht nd bas Unfere ohne Rachlag erhalten werbe. Wir wollen auch, bag le Jahre, fo unfere Amtleute Rechnung thun, unfre Rathe und Rentrifter, fo Rechnung boren, einen jeben Amtmann bei feiner Pflicht ngen, alle Mangel und Gebrechen, fo er in feinem Umt bat, zu of= nbaren und bag alsbann barüber gerathichlagt und folche Gebrechen eberlich abgewendet und vertragen werben. 280 fich auch Brrthum nifden unfern Amtleuten und ben Unfern um bas Unfere begabe, beriben Gurbeideibung, Berborung und Sandlung Roth fenn murbe, fo unfere Meinung, bag fich unfere Umtleute an unfern Rathen und entmeiftern Rathe erholen, ber ihnen auch burch fie mitgetheilt und igeftanben werben foll, auf bag und bas Unfre burch Unverftand ber mtleute nicht verlaffen ober nicht gelaffen werbe."

"Zum Neunzehnten wollen wir, daß unfre Rathe geloben und bworen follen, daß ihrer Keiner von Niemand, wer der sey, oder in as Gestalt das geschehn mag, kein Gut oder Gabe von Geld oder beld oder Geldswerth nehmen, desgleichen von keinem König, Fürsten, dern, Städten, Sold oder Dienstgeld ohne unser Wissen und Willen iben sollen. Es soll auch keiner unter unsern Näthen von dem anzum, was sie unter einander im Nath oder sonst Nathsweise handeln, liemand nichts sagen oder offenbaren, sondern solches Alles die in seizen Tod, immaßen der Räthe Epd lauter inhält, verschweigen, und Alen auch bei ihren Pflichten keiner Partei zu Liebe oder zu Leide oder

106 IV. Die hofr. Drbn. b. Aurf. Friedrich b. Weisen u. herz. Johann. Reid nicht rathen, sondern was ihm Des fein Gewissen lernen, und et gegen Gott verantworten will."

"Bum Zwanzigsten foll keiner unserer Rathe aus bem Rathe taglich abwesenlich sehn versaumen oder daraus bleiben, er habe benn von uns, oder unsern Rathen Erlaubniß, oder aus Krankheit halber seines Leibs nicht gethun, oder er werbe insonders burch uns erfordert."

"Zum Einundzwanzigsten so wollen wir, daß alle unsere Rathe, so jett bei uns seyn, oder zu dieser Ordnung aufgenommen oder zukunstig dazu geordnet werden, bei den Pflichten, Gelübden und Eyden, damit sie Ieder insonders uns verwandt find, und bei Bermeidung unserer Ungnade und Strafe solche obgemeldte unsre Ordnung und Satung in allen und jeden ihren Worten, Clauseln, Puncten und Artikeln, Inhaltungen, Meinungen und Begreifungen stet sest und unzerbrochen halten, und dawider nicht zu thun noch des Iemand zu thun gestatten, sondern das Alles, so obbeschrieben steht, zu halten, zu handhaben und zu vollziehen, dazu wir ihnen hiermit sondre Gewalt und Macht geben, deran unsere ernste Meinung und Wille geschieht. Zu Urkund mit unserm Gerzogen Friedrichs für uns Beide hieran gehängten Insiegel bessiegelt und Geben zu Weimar Sonnabends nach Reministere anna Domini MIVIXIX."

## V.

## Miscellen.

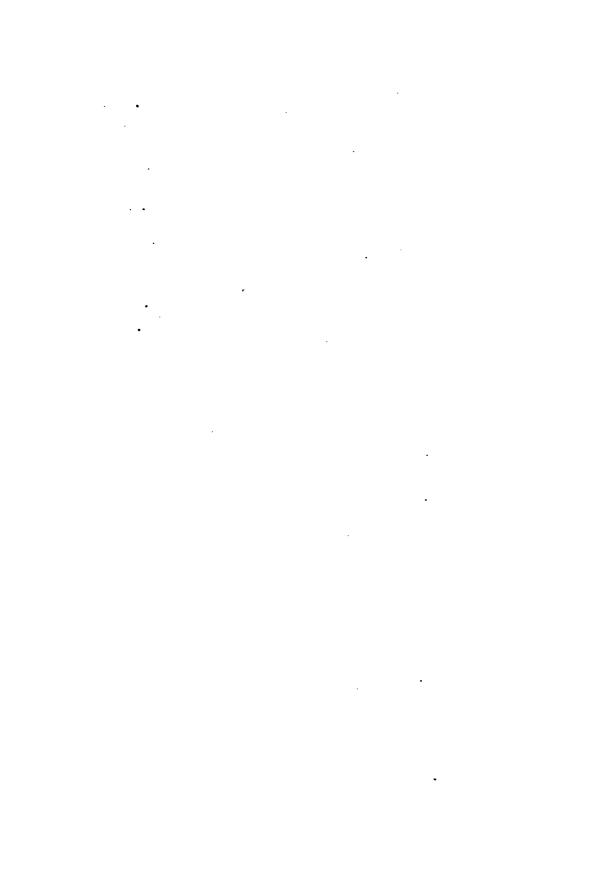

## Banwerte ber romanifden Beit

an dem mittleren Laufe ber Werra.

Bon Dr. 28. Rein.

In den unvergänglichen Reizen der Natur prangt das Werrathal noch heute wie vor Jahrhunderten, aber die zahlreichen Bauten und Stiftungen der Borfahren sind größtentheils verschwunden. Die stolum Burgsite der Henneberg'schen und Frankenstein'schen Dynasten werden nur noch durch einsame Thürme oder wüste Schutthausen bezeichnet, die reichbegabten Klöster sind zerstört oder profanirt und die Grüfte der Alen Geschlechter sind versunken, so wie die frommen Gesänge verklanzim, welche einst über den Gräbern der Dahingeschiedenen ertönten. Je größere Berwüstungen aber die verderblichen Stürme des Bauernstrieges und die vandalisch=materielle Gesinnung der letzen drei Jahrstunderte verschuldet haben, um so mehr glaube ich auf die wenigen — venn auch in bescheidener und nüchterner Beise und entgegentretenden — benlichen Monumente des romanischen Stils ausmerksam machen zu wirsen, welche zwar auf unser Zeiten gekommen, aber noch nicht beachstut worden sind.

1. Die Rirche ber nach Einigen ichon vor 1000 von Fulba aus parunbeten, nach Andern erft 1112 von Siefried von Orlamunde gefifteten Benediftinerabtei Gerenbreitungen liegt auf einer fleinen Anbobe bes rechten Werraufers bem alten Palatium Königsbreitungen 1)

<sup>1)</sup> Dieses wurde von heinrich I. 933 an hersfelb vertauscht und nach manchen Stidfalen in ein Ronnenklofter verwandelt, westhalb es den Namen Frauenbreismen erhielt. Als einzige überreste aus jener Zeit finden wir den romanischen krathurm und einen Flügelaltar mit reicher Holzsculptur, die Geburt Christi dars land.

gegenüber. Rach ber Reformation murbe bie Abtei von ibrem Sent bergifden Schutherrn zu einem Refibengichloß erhoben (1560 - 1631 welches 1640 bei bem Durchjuge ber Schweben bis auf Die Maue ausbrannte. Gleiches Schidsal batte auch bie Rirche, welche nur not bürftig wiederbergestellt wurde und allmählich verfiel, bis man fie neuester Beit bem ganglichen Berberben entrig. Gie gebort ber alt ernstesten Beife bes romanischen Still an, wo bie vaterlandische Ru noch im Berben begriffen mar. Die Arkabentrager find nach fach fcer Beife abmechselnde Pfeiler und Gaulen, beren Capitale bie ei fachite unverzierte Burfelform und an ber Bafis die Blattverzieru geigen. Die Lange bes Schiffs beträgt 70 guß, Die Breite 41. B bem Chor, welcher ebenso wie ber Rreuggang mahrscheinlich fogle nach ber Reformation abgebrochen murbe, zeugen brei große Rundt gen, welche an ber Mußenseite ber Oftmauer bervortreten. Gin bof Bestthurm mit getuppelten Runbbogenfenstern und vermauertem Di tal, welcher in feinen Kormen an die Thurme von Befra erinnert. 121 guß in bas Schiff ber Rirche hineingebaut und ruht mit fein Maffe nur auf brei Grundmauern, ba die vierte Seite nach dem M teliciff offen ift, bem fie auch rudfichtlich ber Breite entspricht, fo b bie beiben Seitenmauern mit ben Saulen und Pfeilern ber Rirche ei Linie bilben.

2. Die entwidelte Stuse des romanischen Stils offenbart i Rirche des reichen Benediktiner-Nonnenklosters Creuzberg (eine Bit telstunde unterhalb Bacha, auf der thüringischen Seite der Werra), wiches als landgräslich hessische Restoenz 1686 den Ramen Philipp thal eintauschte. Die Rirche, 1190 erbaut, hat durch die Verwan lung in eine Schloßkirche eine durchgreisende aber unerfreuliche Umgstaltung erfahren, nämlich die Verbauung eines Hauptportals, welch jest unzugänglich ist, die Vermauerung des ganzen sublichen Seite schiffs, die Veränderung der Pfeiler und Säulen, deren ursprünglic Korm und Stellung man nicht mehr zu erkennen vermag u. s. w. Biden letzteren haben sich am Westende zwei schön profilirte Basen nicht reich verzierte Capitäle erhalten, aber die Säulenschäfte wurdi von Holz ergänzt, als man die Säulen von ihrem ursprünglichen Plat

I. Bauwerfe ber romanischen Zeit an bem mittleren Laufe ber Berra. 111 entfernte. Das burch eine bobe Stufenreibe von bem Chorraum getrennte Schiff bat eine Lange bon 95 guß, Die gange Rirche 132 guß, bas Mittelfdiff ift 29 Rug, bas nordliche Geitenschiff 16 Rug breit. Der Ginbrud, ben bie Rirche trot aller erlittenen Unbilben auf ben Gintretenden macht, ift ernft und wurdig, obwohl die Malereien, welche unftreitig bie nadten Banbe vor Alters fcmudten, unter bem Leichentude ber Tunderweiße begraben liegen. Ginen ziemlich ungeftorten Genug gemabrt ber Unblid ber Außenseite ber runben Chorporlage, unde analog ben offenen Gallerien größerer Dome zwei zierlich flach auf ber Band aufgelegte Arfabenreiben zeigt, bie aber anftatt ber bulbfreisbogen gerablinig geschloffen (abnlich in Gernroba) und burch dien fcmalen einfachen Gims von einander getrennt find. Die Gaulden ber oberen Caulenftellung find gablreich, aber niebrig und ichmudlet, Die untere weit bobere Abtheilung besteht aus acht ichlanten Gauim, melde auf Pfeilern ruben, Die nach oben in breiter Confolenform auflaufen. Durch biefe Bliederung entfteben getrennte Felber, in beun jedem ein rundbogig gefchloffenes Tenfter Licht nach bem Altarraum imbet. Die beiben Thurme ber Weftfaçabe, bon benen nur ber fubide balb erhalten ift, entsprachen in ihren Grundlinien ben beiben Demichiffen.

3. In einem romantischen Winkel des Werrathales, wo sich der duß durch graue Felsen eine schmale Pforte gebrochen hat, liegt die Me Stadt Creuzburg, am Fuße der von Ludwig dem Eisernen ertwie und von seinen Nachkommen oft bewohnten Landgrasenburg. hier gebar die heil. Elisabeth ihren einzigen Sohn Hermann, welcher bendaselbst in der Blüthe der Jugend durch schändliche Unthat seinen beist aushauchte. Der alte Palas ist das jehige Amthaus, aber nur m einziges rundbogiges Säulensenster verfündet die Zeit der Ertwing. Auch die Burgmauern sind alt und für die Kenntniß der als m Besestigungsweise sehr lehrreich. Auf dem Markte des Städtchens wicheint der große romanische Chor der Nikolaikirche als vollständiger dabtreis von 38 Fuß Durchmessen, an dessen beiden Enden sich zwei wine Treppenthürme anschließen. Diese Anndung ist, entsprechend weintheilung der sich verslachenden Decke, in sieden Nischen getheilt, kint einem Fenster in der Mitte, und durch einsache romanische

Saulen von einander getrennt. Bon außen find bie Rifden bur Pfeiler, welche fpater angefest murben, von einander geschiebe Diefe Beranderung erfolgte mahricheinlich 1428, wo ber Infchrift & folge der über 200 Auf bobe Bestthurm gebaut murbe (anno domi MCCCCXXVIII sabbato prius festum nativitatis S. Ioann. Bap inceptum est opus huius turris) und wo auch die Chorfenster eine fpitbogigen Schlug befamen. Die Berhaltniffe Diefes Baues find großartige, wie fie uns bei feiner andern Chorvorlage ber thuringifch ober fachfischen Sander begegnen, nicht einmal am Dome von Raur burg, benn ber Chor mar bier nicht als absidenartiger Ansat, fonder als organischer Schluß bes Schiffes angelegt. Bie man alle Rirche bauten mit bem Chor begann, fo geschah es auch bier und zwar 121 unter Landaraf hermann I., welcher Creugburg jur Stadt erhob. 28 gen bes im Babr 1216 erfolgten Todes bes funftliebenben Berriche und wegen bes balbigen Aussterbens dieses Geschlechts überhaupt, m welchem Greigniß ber traurige thuringifche Erbfolgefrieg jusammenbin murbe die Rirche nicht in der begonnenen großartigen Ausbehnung for gefest, fondern man fügte ein bescheibenes Schiff bingu, welches meh mals abbrannte, mahrend gerade ber altefte Theil, ber Chor, alle Rriegestürmen und Branden, von benen Creuzburg fo oft beimgefuc murbe, bis jest gludlich wiberftand 1).

<sup>1)</sup> Bu biefer Rirche gehörte eine ansehnliche, mit vielen Mss. (g. E. bie Bei bes heil. Augustinus und Bernhard, vita Ludovici ferrei u. a.) ausgestattete X bliothek, welche aber leider verbrannt ist. Überhaupt war in Creuzdurg ein reg Leben und warmes Interesse für Wissenschaft und Kunst, wie die zahlreichen hi versasten Schriften beweisen. So schrieb 1410 Sixtus von Pferdsdorf ei Geschichte der Stadt, 1427 Albert Köberling eine Chronif des Klosters Besenroda, 1450 Stephan Brandys die Genealogie der Familie Buttlar, 14: Liborius Schelen eine Geschichte der Landgrafen in deutschen Bersen, 144 Paul Rappe eine Chronif des Stistes Kaufungen und heinrich Bank tweschichte des Catharinenslosters zu Gisenach, 1465 Peter Survelt das Leb der Heiligen in Bersen und Thomas Schulz ein Gedichte der Gelsen Monund Nonne dei Gisenach, 1474 Alexander Löwe die Geschichte der Creuzdurg Ridster, 1479 Georg Sande einen Commentar zu den fünf Büchern Moss in. Ms Creuzdurger Künstler sind zu nennen die Subpriorin Clara von Gatte städt 1306, welche fämmtliche Geresselber Abte malte, und Bartholomäs

Babrend fich bei ben angeführten in dronologifder Orbnung ten Bauwerfen bie Beit ber Entstehung mit ziemlicher Gewißbeit ließ, find wir bei bem folgenben einfachen, aber bochft merfn Monument völlig im Dunfeln. Diefes ift bie Rirche bes Unterfuhl bei Berftungen, welche außer ber in Ruinen lie-Schloffapelle von Groitich, mit welcher unfre Rirche genau timmt, bas einzige Beifpiel eines Rundbaues in ben fachfifchen barbietet. Den Sanptraum bilbet ein freisrundes Chiff von Durchmeffer, an welches fich nach Diten eine Chornifche in ber ines Salbfreissegments mit fich verflachenbem Gewölbe anfügt. n erften Unblid glaubt man, bag bie Rirche urfprunglich ber ied eines alten Schloffes gewesen, etwa wie ber runbe Thurm purg bei Gieleben ober ber gewaltige Landgrafenthurm auf ber urg bei Freiburg; aber ba niemals ein Colog in biefem Orte ift, tann man biefe 3bee nicht verfolgen. Much überzeugt man naberer Prufung bes Baues felbit, bag er fogleich anfange für e 3mede und aus einem Buffe erbaut worben fei - mit alleifuenahme bes runden bolgernen Dachauffages und ber Thuren nfter, welche theile in ber neueften Beit, theile vor 300-400 eingebrochen zu fein icheinen, fo bag fie feinen Anhalt für drobe Bestimmungen barbieten. Den Reifenden, welche auf ben bes Dampfroffes vorüberbraufen; gemabrt bie zu einer boben fpite aufwachsenbe Rirche, von feltjamen fleinen Schieferthurmngeben, einen originellen Unblid.

ndre romanifche Uberrefte berfelben Gegend begnuge ich mich gu , theils weil fie icon befannt find, wie die noch vollständig vor-

arg, welcher Chrifti Leiben auf einer Gemme eingrub und ale er in bie bee Bifchofe Bilegrinus von Salzburg eintrat, bem Rlofter feiner Baterftabt jes Bemalbe mit ber Berftorung Jerufaleme ichenfte. Gin merfwurbiges idte Bubwig Richart, ber in Spanien ju boben Ghren gelangt mar, nen Eltern, namlich fein Bortrait mit ber Umfdrift: Lud. de Richartis, monte Tyrigeta, Regis Hispanorum Ammiralius fide et virtute conspi-Diefe Motigen find aus ber lateinischen Chronit bes G. Beteretloftere in rg von bem legten Bropft bes Augustiner Monnenfloftere Johann Gras nommen , in bee gelehrten Gifenacher Argtes C. F. Paullini rerum et antiq. syntagma. Francof, 1698.

#### 114 V. Miscellen. I. Bauwerfe ber romanischen Beit ze.

handene aber schlecht conservirte Rreugliche in Treffurt mit drei runben Altarvorlagen (f. Puttrichs Denkmale der Baukunst in der preuß. Prov. Sachsen Bd. 2, Abth. Mühlhausen, Nordhausen und Heiligenstadt, S. 25 f.), theils weil sie zu wenig interessante Motive enthalten, wie der romanische Thurm der Kirche von Dorndorf mit einem uralten rohgearbeiteten Portal, dessen Capitale mit ihren unbehülstichen Pflanzensormen ziemlich verwittert sind, während die Basen in der Erde liegen, die Ruinen des Krainberges mit zwei romanischen Fenstern, deren Säulenbasen das Echblatt haben, und das einsache Kirchlein S. Wendel vor Salzungen, bei dessen Gestaltung sich mehrere Jahrhunderte in unglücklicher Weise betheiligt baben.

## über ein Pfalterium Hermanns I, Landgrafen von Thüringen.

Bon Dr. Funthanel in Gifenach.

Rachdem Rugler in dem Sandbuche der Runftgeschichte S. 506 inen Pfalter des Landgrafen Germann von Thüringen erwähnt hatte, wien Bilder sorgfältig, mehr nach byzantinischer Weise, gearbeitet seien, die aber in solcher Nichtung im Ginzelnen einen merkwürdigen Sinn für beal-schöne Form verrathen, und gemeldet hatte, daß dieser Psalter in in königlichen Privatbibliothek zu Stuttgart ausbewahrt werde, machte in der Neuen Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung 1847 S. 881 twaus ausmerksam in der Hoffnung, von diesem in seiner Art mohl einzum Denkmale aus Hermanns Zeit genauere Rachrichten zu veranlassen. Diese Hoffnung, sowie andere Bersuche, Ausführlicheres zu ersiehen, waren vergeblich.

Jest bin ich gludlicher gewesen. Herr Dberftubienrath und Ghmufial-Rector Dr. Roth in Stuttgart hatte die Gute, mir folgende Nohim des herrn hofrathe Dr. Klumpp, des Directore ber hofbibliothet, ihn dieses Manuscript zukommen zu laffen.

"Im Handschriftencatalog der f. Handbibliothef steht verzeichnet:
",,,24. — Cod. membr. Sec. XII — XIII. Psalterium jussu
Hermanni I landgravii Thuringiae (1190—1215) scriptum,
literis initialibus coloribus auroque speciosis iconibusque splendide depictis deauratisque superbiens. Praecedit Calendarium
Apostolorum imaginibus et rusticorum operum delineationibus
insigne. Psalmis subiecta sunt Cantica biblica, Symbolum

Athanasii, Litaniae O.O. S.S. et officium pro defunctis. Litaniae (in quibus Hermanni nomen bis aureis litteris exaratum occurrit) tum variorum Sanctorum tum ipsius Hermanni et Sophiae conjugis, deinde regum Hungariae et Bohemiae corumque uxorum imaginibus insigniuntur.""

"Das Manuscript trägt auf p. 2 oben die geschriebenen Worte: Monasterii Weingartensis 1608. — Die Benedictiner Reichsabtei Weingarten hat also wahrscheinlich in diesem Jahre das Mscrpt. erworben. Woher, ift unbekannt. In den Besith der k. Handbibliothek kam das werthvolle Buch bei Aushebung des Klosters Weingarten, ohne weiteren Rachweis."

Herr Roth, bem herr Hofrath Klumpp bas Pfalterium zur Ginficht überließ, fügt biefen Rotizen noch bei, baß bas Mfcrpt. sehr schon auf Pergament in starker und großer Schrift geschrieben und vorzüglich gut erhalten sei, aber durch die Unvorsichtigkeit eines Buchbinders am Rande hie und ba etwas gelitten habe; Ruglers Urtheil, daß die Bilber im Einzelnen einen merkwürdigen Sinn für idealschöne Formen verrathen, schienen ihm weniger auf die Bilber ber Trinität und der Heiligen als auf die des Landgrafen und ber übrigen fürstlichen Personen zu passen.

Es ift leicht zu erklaren, daß in der Zeit, in welcher die Dichtkunst am Hofe hermanns so ausgezeichnete Pflege fand, in Thuringen auch die Liebe zur Musik hervortrat. Siehe Uhland, Walther von der Bogelweide S. 41; hagen, Minnefanger IV, S. 197. Es bezeugt dieß Wolfram von Eschenbach im Parcival 639, 4—12 (19090 fg.):

dò vrâgte mîn hêr Gâwân
umb guote videlære,
op der dâ keiner wære.
dà was werder knappen vil,
wol gelêrt ûf seitspil.
irnkeines kunst was doch sô ganz,
sine müesten strichen alten tanz:
niwer tänze was dâ wênc vernomn,
der uns von Dürngen vil ist komn.

Ferner hatte Landgraf Hermann Gelegenheit, in ber Baukunft feinen gebilbeten Geschmad zu bethätigen. Denn das von ihm gebaute Catha-

Aber ein Pfalterium Bermanns I., Landgrafen von Thuringen. ofter in Gifenach wird nicht blog als febr reich begutert, fonbern le practvoll in Einrichtung und Bauftil geschilbert. S. Stord. aphifch - biftorifche Befchreibung ber Stadt Gifenach G. 58. und rich, mittelalterl. Bauwerte im Großherz Sachsen 286. G. 14. In jenem Pfalterium liegt nun wenigstens ein Beweis bafur vor, uch in ber Malerei ber Ginn für eine funftreichere und iconere an Sermanns Sof und wohl auch burch feinen Ginflug jum Borgetommen ift. Ließe fich etwa aus ben noch vorhandenen Urfuniadweifen, daß bie in hermanns Ranglei ausgestellten fich por feiner Borganger ober überhaupt im Technischen und Artistischen Siegel und ber Schrift auszeichnen? Es ift mir erinnerlich, baß on Sermann ausgestelltes Document, welches bis vor einigen Jahin Gifenach aufbewahrt murbe, vorzüglich icon gefchrieben mar. ich war mir eine Bergleichung nicht möglich, die nur bei einem eren Borrathe alter Urfunden zu einem fichern Resultate führen.

#### III.

## Kalendarium necrologicum Thuringicum.

Ans einem Psalterium cum kalendario. 12°. Perg. sec. 15

Folgendes Kal. Neer. verdanken wir der gütigen Mittheilung des Herrn Bibliothekar Dr. Böhmer in Frankfurt. In einem nun gerade vor einem Jahre an mich gerichteten Schreiben spricht berselbe die Bermuthung aus, daß die Handschrift wohl in irgend eine Hoscapelle der alten Landgrafen gehört haben mag, da keine anderen Todestage angegeben sind. Meine eigene Zugabe besteht in nichts weiterem als in der Hinzufügung der Todesjahre und der Übersehung des alten Kalenders in den neuen, nebst den erklarenden Anmerkungen.

Begele.

<sup>(3. 3</sup>an. 1216): III. non. ian. Hermannus lantgravius 1).

<sup>(15.</sup> Febr. 1247): XV. kal. mart. Heinricus lantgravius, rex Romanorum<sup>2</sup>).

<sup>(25.</sup> April 1242): VII. kal. maii. Hermannus lantgravius Thuringiae 3).

<sup>(29.</sup> Mai 1284): IIII. kal. iunii. Sophia filia beate Elyzabeth 4).

<sup>1)</sup> Lanbgraf hermann I (1190 - 1216).

<sup>2)</sup> Beinrich Raspe IV, Landgraf feit 1228 — 1247, Gegenkonig R. Friedrichs II feit 1246.

<sup>3)</sup> Landgraf hermann II, Sohn, geb. 1225, Sohn bee Landgrafen Lubwig IV, bee heiligen, und ber heil. Elisabeth.

<sup>4)</sup> Sophie, Gemahlin bes Bergoge Beinrich von Brabant.

V. Mistellen. III. Kalendarium necrologicum Thuringicum. 119

10. Juli 1238): VI. id. iul. Sophia lantgravia 1).

(24. Suli 1240): IX. kal. aug. Frater Conradus lantgravius magister domus Theut. 2).

12. Sept. 1227): II. id. sept. Ludevicus lantgravius Thuringie 3).

28. Sept. 1213): IIII. kal. oct. Gertrudis regina Ungarie 4).

(31. Dec. 1218): II. kal, ian. Hermannus 1).

<sup>1)</sup> Sophie von Bittelsbach, zweite Gemahlin bes Lanbgrafen Hermann I. (vgl. Inron. Sanpetr. Menk. SS. III, p. 257, a. 1238.)

<sup>2)</sup> Sohn bes Landgrafen hermann I. (Bergl. über ben Tobestag Ronrads Toppen, Gefchichte ber Brenfischen hiftoriographie, Berlin 1853, S. 265, wos mit die Angabe unseres Necrol. bestätigend übereinstimmt.)

<sup>3)</sup> Lantgraf Enbwig IV, ber Beilige.

<sup>4)</sup> Mutter ber beil. Elifabeth, aus bem Saufe Meran.

<sup>5)</sup> Bahricheinlich ber erfigeborene, aber icon 1218 geftorbene Cohn bee Lands mira hermann I.

## Anfrage.

Lucas über ben Rrieg von Bartburg G. 157 ff. befpricht andentungemeife einen Gegenstand, ber, fo viel dem Unterzeichneten befannt ift, eine eingebende Behandlung noch nicht gefunden bat, obgleich er gewiß biefelbe im hoben Grabe verdient; es ift bas religiöfe und firchliche Beben Thuringens in alterer Beit, namentlich unter ben Landgrafen. Queas meint, es icheine in Thuringen eben fo wegen bes Indulgenzhanbels ein Rampf gegen Maing in Folge einer fich geltenb machenben Delagianifcen Birtfamteit Statt gefunden, wie ber brudenben Forberung von Stolgebühren und bem Ablafframe bie ftrenge Anficht bes beiligen Augustinus in bem fraftig auftretenben Dominitaner Drben fich entgegen gestellt zu haben, beffen bettelnb und predigend reifende Bruder bem Bolte nabe ftanben und ibm fraftig ins Gewiffen rebeten 1). Ferner meint Ancas, angstliche Zweifel über ben ficherften Beg, Die ewige Celigkeit zu gewinnen, ichienen bas Geschlecht ber alten Landgrafen tief bewegt zu haben, und bezicht fich babei auf Bekanntes, wie auf bie Frage nach bem Schidfale ber Seele Ludwigs bes Gifernen, auf ben Traum hermanns vor der Stiftung des Ratharinen-Rlofters in Gifenach, auf bas geistliche Schauspiel von ben klugen und thörichten Jungfrauen und auf die Schwermuth Friedrichs des Gebiffenen u. f. m. Endlich führt Lucas bafür, daß die religiofe Richtung in Thuringen eine eigenthumliche gemefen fei, auch ben Umftand an, bag bie Balbenfer im 13. Jahrhundert in Thuringen und Beffen fo viele Anhanger gefunben batten.

In welchen alten Quellen finden fich Nachrichten über bas religiöfe und kirchliche Leben Thuringens? Ift irgendwo in neuerer Zeit diefer für die Rulturgeschichte unseres Landes so wichtige Gegenstand behans belt worden?

Dr. Funthänel.

<sup>1)</sup> Es ist bemerkenswerth, bag bem ersten Prior bes von Seinich Radpe in Eisenach gestisteten Prediger=Rlosters, Elger, Grafen von Hohenstein, freiere Anssichten über Dogmen und Ginrichtungen ber Kirche zugeschrieben werben, baß er sich zu Grundfaben ber Walbenser hingeneigt haben soll. Siehe bes Unterzeichneten Beisträge zur Gesch. ber Eisenacher Schule II, S. 24.

## VI.

fortfetjung

des Verzeichnisses der Mitglieder

u n b

ber an ben Berein eingegangenen Geschenke.

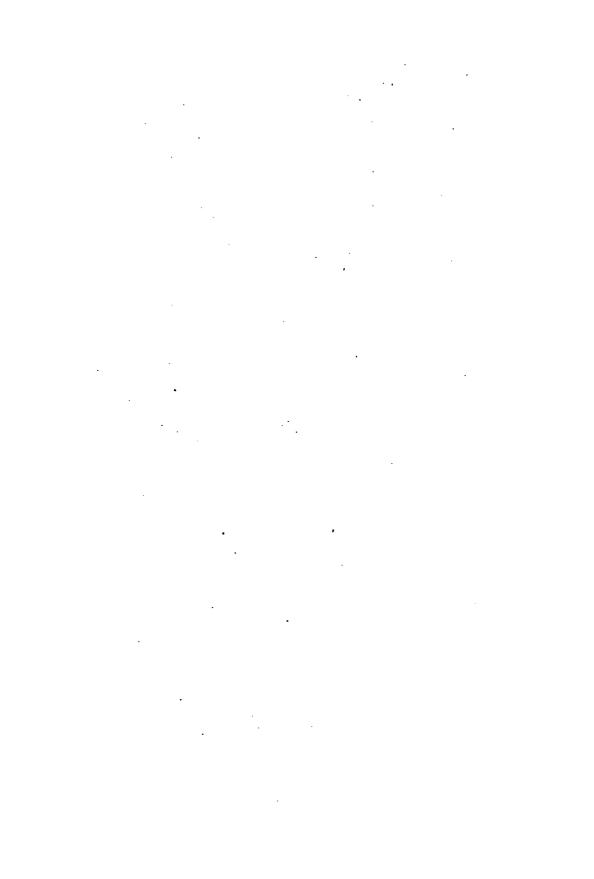

## Fortfetung des Berzeichniffes ber Mitglieder.

## 1. Orbentliche Mitglieder.

854. Januar. herr Pf. Subichmann in Gr. Cromeborf bei Beimar.

Upril. herr Pf. Buff in Bolfershaufen bei Bacha.

herr Legationerath Dr. Cammer in Gotha.

Junius. herr Staatsminifter v. Bretschneiber Ercelleng in Gera.

Berr Mubitor Rubn in Reuftabt a. D.

herr hofrath Dr. Leift in Jena.

herr Dr. 2B. Dt. v. Goethe, f. preug. Legations-

herr Rammerherr Balther v. Goethe in Beimar.

Julius. herr Stud. D. v. Gohren in Jena.

herr Sauptmann Gauby in Beimar.

herr Raufmann Sagenbruch in Weimar.

Berr Archibiaconus Muller in Meiningen.

herr Ardibrath Bed

herr Schuldirector M. Schulze

Berr Profeffor Saffenftein

herr Graf zu Ronigsader

Muguft. herr Dr. hellmann, Director ber Bewerbichule

herr Dbriftlieutenant a. D. Freiherr

v. Jengen = Tufch

herr Juftigrath Dr. Thomas

herr Dr. R. Regel

in Gotba.

124 VI. Fortfetung bes Bergeichniffes

Berr Regierungerath E. Balther in Gotha.

1854. August. Berr August Benneberg in Gotha.

Berr Juftigrath Dietrich in Gotha.

Berr Bofrath Bechftein in Meiningen.

herr Dr. Polad in Balterehaufen.

1855. April. Berr Stud. Ednard Dfann in Jena.

### 2. Correspondirende Mitglieder.

1854. April. Herr Regierungerath Schulze in Magbeburg.

Berr Schatrath Dr. 3. C. B. Stuve in Denabrud.

Junius. Berr Dr. Chmel, t. f. Regierungerath in Bien.

Rovember. Herr Domfchatmeifter Beinrich Beibenhaupt in Machen.

### II.

# Fortsetzung des Berzeichnisses der eingegangenen Geschenke.

#### Geber und Begenftanb.

Die Alterthumsgefellichaft Pruffia in Ronigsberg.

212. Der neuen Preußischen Provincial = Blatter andere Folge Bd. 3 u. 4. Berausgegeben von A. Sagen.

Die belgifche Atabemie für Archaologie in Antwerpen.

- 213. Annales de l'académie d'archéologie de Belgique Tome X. Livraison 4. 1853. Tome XI. Livraison 1. 1854.
- 214. Extrait du nobiliaire de Belgique concernant la famille de Kerckhove-Varent par van der Heyden. 1853.
- 215. Vertoogschrift zyner Majesteit den koning der Belgen togezonden door de kommissie der 5. Wyk en der vorsteden van Antwerpen. 1854.

#### Beber und Gegenstand.

- Der Berein für Meflenburgifche Gefchichte und Alterthumstunde in Schwerin.
- 216. Jahrbucher und Jahresbericht bes Bereins für Meklenburgifche Gefchichte u. Alterthumskunde 18. Jahrg. 1853 u. 19. Jahrg. 1854.
- 217. Quartalberichte deffelben Bereins XIX, 2 u. 5. und XX, 1. 1854. Der Berr Berfaffer.
- 218. Aber bas Germanifche Loofen von G. Someper. 1854.
- 219. Archiv für heffische Geschichte u. Alterthumskunde 28d. VIII, Deft 1. 1854.
- 220. Urfundenbuch jum Archiv fur heffische Geschichte u. Alterthumskunde; herausgeg, von L. Baur, 2. u. 3. Seft. 1854 55.
- 221. Periodifche Blatter ber Geschichtes und Alterthumsvereine zu Caffel, Darmftabt, Frankfurt a. M., Mainz und Wiesbaben Nr. 4. 1854 und Nr. 4. 1855.
- 222. Regesten ber bis jest gedruckten Urkunden zur Landes = und Ortsge=
  fchichte des Großherzogthums Gessen, gesammelt und bearbeitet von H. E. Scriba, 4. Abth. Supplemente zu den 3 ersten Abtheilunsgen. 1854.
- 223. Die Buftungen im Großherzogthum heffen von G. B. J. Wagner.
   Proving Oberheffen. 1854.

## Der Berr Berfaffer.

- 224. Rubolftabt und feine romantischen Umgebungen von Obbarius. Der bistorische Berein für Raffau in Biesbaben.
- 225. 21. Rollner's Geschichte ber Berrichaft Rirchheim : Boland und Stauf; berausgeg, von bem biftorischen Berein fur Raffau. 1854.
  - Die Schlefifche Gefellichaft für vaterlandifche Rultur in Breslau.
- 226. Dentichrift jur Feier bes funfzigjahrigen Bestehens ber Schlesischen Gefellicaft fur vaterlandische Rultur. 1853.
- 227. Einunddreifigfter Jahresbericht berfelben Gefellichaft. 1853. Der biftorifche Berein von und für Dberbayern in München.
- 228. Oberbanerifches Archiv fur vaterlandische Geschichte; herausg. von dem Wereine von und fur Oberbanern 14. Bb. 1. u. 2. Gft. 1852 -53.
- 229. Funfgehnter Jahresbericht beffelben Bereins fur bas Jahr 1852.

Geber und Begenftanb.

#### Der herr Berfaffer.

230. Programm bes Karl=Friedrichs=Gymnasiums in Gisenach, enthaltend Beiträge zur Geschichte ber Schule III. Theil, vom Director Dr. Kunkhanel.

Der hiftorifche Berein für Steiermart in Grab.

- 231. Schriften bes hiftorifchen Bereines fur Inneroftreich 1. Beft. 1854.
- 232. Mittheilungen bes hiftorischen Bereins für Steiermark 1. bis 4. Beft. 1850 53.

Der hiftorifche Berein ju Dengbrud.

233. Mittheilungen bes hiftorifchen Bereins ju Denabrud 1. bie 3. Jahrs gang. 1848 - 53.

Der historische Berein für Riederbayern in Landshut.

234. Berhandlungen bes hiftorischen Bereins für Rieberbagern III. Bb. 4. Heft. 1854.

Der historische Berein ber fünf Orte Lucern, Uri, Schwyg, Unterwalben und Bug in Lucern.

- 235. Der Geschichtsfreund. Mittheilungen bes historischen Bereins ber fünf Orte Lucern, Uri, Schwyz, Unterwalden u. Jug. 10. Bb. 1854. Die historische Gesellschaft zu Bafel.
- 236. Beitrage zur vaterlandischen Geschichte; herausg. von ber hiftorischen Gesellschaft zu Bafel, 5. Bb. 1854.

Der Berr Berfaffer.

- 237. Paulinzelle und Schwarzburg in Stahl gestochen von J. G. Martini, historisch bargestellt von L. F. Hesse. 1854.
  - Der historische Berein für bas Großherzogthum heffen in Darmftabt.
- 238. Periodische Blätter ber Geschichts = und Alterthumsvereine zu Cassel, Darmstadt, Frankfurt a. M., Mainz und Wiesbaden Rr. 1., 2., 3. u. 4. 1854.
- 239. Urkundenbuch jum Archiv für heffische Geschichte u. Alterthumskunde, 2. Beft. Herausg. von L. Baur, 1854.

Der Berein für heffische Geschichte und Landestunde in Caffel.

240. Beitschrift bes Bereins für heffische Geschichte u. Lanbestunde Bb. VI, 5. u. 4. 1854.

#### Weber und Wegenftanb.

- 241. Regesta Schaumburgensia von C. B. Wippermann. 1853. Die Herren Berfasser.
- 242. Das Leben bes Gerzogs von S. Gotha u. Altenburg Friedrich II., von Chr. Ferd. Schulze. 1851.
- 243. Seimathskunde fur die Bewohner bes Bergogthums Gotha von 21b.
  Wor. Schulze, 3 Bde. 1845 47.
- 244. Gruß und Billfomm ben Mitgliedern bes Bereins für thur. Gefch.
  u. Alterthumskunde bei ihrer Berfammlung zu Gotha ben 6. Aug.
  1854, von Ab. Bube.

### Berr Dr. Gelig Caffel in Erfurt.

- 245. Denfichrift ber Konigl. Academie gemeinnühiger Wiffenschaften in Erfurt, herausgeg. am Seculartage ihrer Brundung ben 19. Juli 1854.
- 246. Biffenschaftliche Berichte. Unter Mitwirfung von Mitgliedern ber Erfurter Atademie gemeinnütziger Wiffenschaften herausgeg. von Gelig Caffel, 1—111. 1853—54.

### Der Berr Berfaffer.

247. Die Befte Roburg. Gang burch bie Geschichte in Dichtungen von Friedr. Sofmann. 1854.

Berr Sofrath Bechflein in Meiningen.

248. Das alte Schloft Mainberg bei Schweinfurt und feine Bewohner. Giftorifche Sfigge mit Abbilbungen von Sattler. 1854.

Berr Profeffor Dr. Rein in Gifenach.

- 249. Drei Uerbinger Beisthumer aus bem Jahre 1454, von Dr. A. Rein.
- 250. Erinnerungen. Eine Festgabe gur funfzigjährigen Umtöführung bes Geren R. L. Geilmann, ersten Pfarrers ber vereinigten evang. Gemeinde in Crefeld. 1854.
- 251. Wahrhaftige Beichreibung ber Bunberzeichen vom Jahr 1517 55, gebrudt in Jena 1556.
  - Der hiftorifche Berein fur bas Großherzogthum Geffen in Darmftabt.
- 252. Archiv für heffifche Geschichte und Alterthumsfunde Bb. VIII. Geft 1.
- 253. Regeften ber bie jest gebrudten Urfunden gur Landes: und Ortege-

•

Beber und Begenftanb.

schichte bes Großherzogthums Geffen, gesammelt u. bearbeitet von B. E. Scriba. 4. Abth. Supplemente zu ben brei erften Sammelungen. 1854.

Der Berr Berfaffer.

254. Das herzogliche Kunstcabinet zu Gotha, von Ab. Bube, 2. Austage. 1855.

Die Dberlaufigifche Gefellichaft ber Biffenschaften in Görlig.

255. Reues Lausitisisches Magazin 27.—30. Bb. 1850 — 53. Gerr Goffirchner Reinhardt in Gotha.

256. Frankfurter Mungverordnungen vom Jahr 1693 mit 8 Tafeln, auf welchen verschiedene in ber zweiten Balfte bes 17. Jahrh. geprägte Geldmungen abgebilbet find.

Die Gefellichaft für Frankfurts Geschichte und Runft in Frankfurt a. M.

- 257. Archiv für Frankfurts Geschichte u. Kunft, Heft 5 u. 6. 1853 54. Der Herr Berfasser.
- 258. Baltershäuser Chronik von C. Polad. 1854. Der Borftand bes Germanischen Museums in Rürnberg.
- 259. Anzeiger für Runde ber beutschen Borzeit. Reue Folge. Organ des Germanischen Museums. Rr. 8 12. 1854 u. Rr. 1 3. 1855.
- 260. Erster Jahresbericht bes Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg vom September 1853 bis Ende August 1854 mit Rückblick auf bas Jahr 1852 verf. von dem ersten Secretär B. Harleß. 1854.

Der herr herausgeber.

261. Friesisches Archiv, herausgeg. von S. G. Chrentraut, Bb. 1 u. 2. 1849 und 1854.

Der hiftorifche Berein für Rieberfachsen in Sannover.

- 262. Siebzehnte Rachricht über ben hiftorischen Berein für Riedersachsen. 1852.
- 263. Zeitschrift beffelben Bereins Jahrgang 1850 und 1 Doppelheft bes Jahrgangs 1851.

Der Berein von Alterthumsfreunden im Rheinland.

264. Jahrbucher bes Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinland XXI. 11. Jahrg. 1. 1854.

Beber und Wegenstanb.

### Der Berr Berfaffer.

- 55. Réceptions, intronisations et funérailles solennelles de princes et princesses et prélats aux XV et XVI siècles par Alexandre Schaepkens.
- Die Schleswig Solftein Lauenburgische Gesellschaft für vater-
- 56. Diplomatarium bes Klofters Arenbof; herausgeg. von Ab. Jeffien, Bb. 3. Abth. 1. 1854.
- 27. Nordalbingische Studien. Neues Archiv der Schleswig Golstein: Lauenburgischen Gesellschaft für vaterlandische Geschichte Bd. 6. Heft 1 u. 2. 1851 — 54.

Der hiftorifche Berein von Dberfranten.

- 18. Archiv für Geschichte u. Alterthumskunde von Oberfranken, herausg. von E. C. von Sagen, Bb. 6. Seft 1. 1854. Der Berr Berleger, G. E. Bollmann in Caffel.
- 19. Seffifche Geschichte von Chr. Roth, 1. Abth. 1. Heft. 1855.
  Der biftorifche Berein ju Bamberg.
- O. Siebzehnter Bericht über bas Wirfen bes hiftor. Bereins zu Bamberg. Serr Regierungerath Chmel in Wien.
- 1. Rotizenblatt. Beilage zum Archiv für Kunde Oftreichischer Geschichtsquellen; herausg, von der historischen Commission der Kais. Akabemie der Wissenschaften in Wien, 1. bis 4. Jahrgang. 4 Bbe. 1851—54.
- 2. Monumenta Habsburgica. Sammlung von Actenstücken u. Briefen zur Geschichte bes Hauses Habsburg von 1473—1576, herausg. von ber histor. Commission der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Abth. 1. Das Zeitalter Maximilian's I., aus Archiven u. Bibliotheken gesammelt von Joseph Chmel, Bb. 1. 1854.

Der herr herausgeber.

- 75. Gefange und Rlange aus einem Walbftabtden und fur baffelbe, ber= ausgeg, von R. G. Schmid. 2. Aufl. 1854.
  - Der Stettinifche Ausschuß ber Gefellichaft für Pommeriche Gefchichte und Alterthumskunde.
- 174. Baltifche Studien; herausgegeben von ber Gefellichaft fur Pom-

#### Beber und Begenftanb.

meriche Geschichte und Alterthumekunde, 15. Jahrgang 2. Beft. 1854.

Die litterarifche Gesellschaft bes Stifte gunen in Dbenfe.

275. Akstykken til Nordens Historie i Grevefeidens Tid. Samlede og i udgivne af Fyens Stifts literaire Selskab. Odense. 3 Hefte. i 1850 — 52.

Berr Geheimer Regierungerath Dr. Bad in Altenburg.

- 276. Das Bappen ber Stabt Altenburg, von Baguer.
- 277. Stammtafeln ber Ramilien von Reffel, von Brand u. von Deusbad.
- 278. Rurge Erzehlung ber großen Feuersbrunft, burch welche bas Gothal: 5 fche Stabtchen Bella St. Blasii in bie Afche geleget worben. 1762.
- 279. Votum poeticum von Johannes Girbertus. 1638.
- 280. Einiges Sandidriftliche verfchiedenen Suhaltes. Herr Rammerherr v. Ploet in Beimar.
- 281. F. Dberthur, die Minne = und Meifterfanger aus Franten. Burg- | burg 1818.
- 282. G. Chr. Krepfig's Beitrage jur Siftorie ber Sachfischen Lande. Abl. 1, 2, 5, 6.
- 283. C. B. Schumacher, Merkwürdigkeiten von Gifengch. 1777.
- 284. G. T. Gabler, Frenburg, Stadt und Schloft. Querfurt 1836.
- 285. 3. S. Moller, Geschichte bes Rloftere Reinhardsbrunn. Gotha 1843.
- 286. Thon, Schlof Bartburg. Gifenach 1826. (mit handschriftl. Bemerkungen von g. v. Ploeg.)
- 287. 2. Ettmuller, ber Singerfriet uf Bartbut. Ilmenau 1830.
- 288. C. Lucas über ben Rrieg von Bartburg. Konigsberg 1838.
- 289. Bermifchte Rachrichten jur Gifenach. Gefdichte, Gifenach 1766. 4.
- 290. A. v. Spaun, Beinrich von Ofterbingen. Ling 1840.
- 291. Die Bartburg bei Gifenach. Gifenach 1845.
- 292. 3. S. Schone, Befchreibung ber Bartburg. Gifenach 1835.
- 293. J. G. Gottichalg's Gesch. bes Fürstenh. Sachsen=Weimax=Eisenach. Weißensels 1797.
- 294. J. G. Schwabe, histor. Rachricht von den Monumenten und Reliquien Lutters. Weimar 1817.
- 295. C. D. Lepfins, Gefchichte ber Bifchofe von Raumburg. 1846.

#### Geber und Gegenstanb.

- . S. v. Ploet, Berzeichniß von Urfunden über die Wartburg. Bei= mar 1847. Sandichr.
- Der Cangerfrieg auf Wartburg. Fragment aus Rothe's Leben ber beil. Elifabeth. Sandichr. von S. v. Ploet.
- Th. Graesse, Jacobi a Voragine legenda aurea. Dresden 1846.
- Sandidriftliche Materialien gur Gefch. des Cangerfriege auf Bartburg von S. v. Ploet.
- Sandidriftliche Materialien gur Gefch. ber Bartburg von S. v. Ploet.
- Muerlei jum Bartburgfriege.
- gelabdrude in weißem und gelbgefarbtem Gpps von einem Freunde ber vaterlandischen Sphragistif.
  - Großes rundes Stadtsiegel von Orlamunde. Umschrift 1): si. civitatis. orlamunde. Wappen mit nach links in die Sobe schreitendem Löwen mit einsachem Schweif und 16 Gruppen von je drei Rugeln, barüber Ritterhelm mit Gichlaubverzierung im Rococostil und zwei mit je fünf Zweigen verschenen Hörnern.
- is. Großes rundes Stadtsiegel von Erfurt. Umschrift: erfordia. fidelis. est, filia. magontine, sedis. Zwischen zwei dreiftodigen Thurs men und unter einem mit Thurmchen befronten Bogen fist mit biichoflichem Stab und Dute ses. martinus, epi.
- Thurmen und unter einem Balbachin, Umschrift: secret. erford.
  fidel, filie. mogunt. sed.
- s. Großes rundes Stadtsiegel von Zeig. Umschrift: sigillum burgensium de cyze. In zwei kleeblattformigen Bogen mit schlanken trennenden Pfeilern und Fiale oben in der Mitte stehen die Apoftel Petrus mit Schlussel und Doppelkreuz, Paulus mit Buch und Schwert.

<sup>1)</sup> Da bie treue Nachbildung ber Schriftzuge im Drud große Schwierigfeit bte, ift alles, soweit es ficher lesbar war, in lateinischen Minusteln wieber-

- 306. Rundes Stadtstegel von Jena. Umschrift: sigillum civitatis do jono. Unter einem kleeblattsormigen Baldachin, ber mit einem Haus und zwei Thurmen bekrönt ist, steht ganz on faco Erzengel Michael mit bem Speer in ber Rechten, Weltkugel und Kreuz in ber Linken, zu ben Fußen ber Drache. Weinranken an beiben Seiten.
- 307. Aleines rundes Jenen fer Stadtstegel. Umfassung kleeblattsormige, in sechs Bogen zerfallende Rosette mit Fialenbekkönung. Erzengel 3 Michael mit Arone und in der Linken haltend ein Bappenschilb imit nach links aufsteigendem Löwen. Flügeltheile fehr schematisch jargestellt.
- 308. Kleines rundes Stadtstegel von Gera. Umschrift: sigillum civium ; civitatis gera. In ovaler, in vier flache Bogen getheilter Form bein Helm mit steben Febern und zu beiden Seiten in einen Blusmenkelch enbender Laubschmuck. Darunter Wappen mit nach links aufsteigendem Lowen und viersach getheiltem Schweis.
- 309. Kleines rundes Stadtslegel von Grimma. Umschrift: seeretum ci- 3 vium opidi grymmensis. Stadtthor mit Mauer, Hauptthurm und zwei schlankeren Rebenthurmen. Wappenschild mit zwei wag- 3 rechten Balken und ein anderes mit nach links austleigendem Lowen.
- 310. Kleines rundes Stadtslegel von Koburg. Umschrift: sigillum civitatis coburg anno 1494. Wappenschild mit nach links auffiels gendem Lowen.
- 311. Großes ovales Siegel bes Capitels regulirter Domherren zu Erfurt. Umschrift: s. capit. canonicoru. regulariu. in. erfordia. Stehende bischöfliche Gestalt mit Krummstab und geöffnetem Buch. Daneben Kirchensacabe mit zwei Thürmen, von benen ber eine unvollendet.
- 312. Rundes, großes Siegel bes Alosters S. Petri und Pauli in Ersfurt. Umschrift: s. conventus. mo... apetr. ..... erphordia. Die Heiligen Petrus und Paulus auf gemeinsamer, gegitterter Casthebra sigend.
- 313. Ovales Siegel vom Abt Gunther vom Petersklofter in Erfurt. Umschrift unleserlich. Abt mit bischöflichen Infignien, fitzend auf einem in reichster Gothik mit einer Fulle von Fialen gebildeten Stuhl.

- 14. Großes rundes Siegel vom Marienstift in Erfurt. Umschrift: sigillum. capituli. see, marie. in erphordia. Maria und Christus neben einander auf einer Bank figend, Christus Maria fronend.
- 5. Dvales Siegel vom Schotten = Benediktinerklofter in Erfurt.
  Umschrift nur zum kleinen Theil leserlich. Gin Abt mit Krumm=
  ftab in ber Linken, die Rechte gehoben, sitt unter einem gothischen Balbachin. Darunter Bappenschilb mit undeutlichem Gegenstand.
- 5. Großes rundes Siegel des Stiftes von Klein : Jechaburg. Um: schrift: s. capitli. scorum aplorum petri et pauli. ī. jecheburg. Paulus und Petrus (mit Schluffel und Kreuz) sitzend auf breitem Sitz in kleeblattsormiger Einfassung.
- 7. Großes rundes Siegel bes Stiftes in Bibra. Umschrift: s. justi et clemetis patronorum eccle. I. Bivera. Die zwei Geiligen in Diaconengewand, ber eine mit Palmzweig, der andere mit Schwert, neben einander figend unter doppeltem gothischen Balbachin.
- 8. Ovales Siegel bes Rlofters S. Maria in Greußen. Umschrift: s. sancte. marie in greuese. Maria mit Christuskind thronend.
- to. Ovales Siegel des Benediktiner=Nonnenklosters zu Heus= borf. Umschrift: ses. godehardus. in hugisdorf. Sigender Bi= schof mit gehobenem Scepter und Buch.
- 20. Kleines ovales Siegel des Predigerklofters in Gifenach. Umschrift: sigill. fratrum. predicatorum. isenaci. Johannes der Täuser und Christus bei der Tause halb im Wasser stehend.
- 21. Kleines ovales Siegel bes S. Rifolasflofters in Gifenach.
  Umfchrift unleserlich. Maria und Glisabeth fich begegnend in einem gothischen Tabernafel.
- 22. Kleines ovales Siegel von Conrad, Dominikanerprovincial in Sachfen. 1359. Chriftus aus bem Grabe auferstehend, zwei Bachter bavor. Umschrift bis auf weniges unleserlich.
- 523. Kleines ovales Siegel von Senlemann Pufemann, Prior ber Dominikaner in Gisenach. 1410. Bischofsgestalt mit Stab und Buch.
- 324. Kleines rundes Siegel von hermann Molsborf in Mabelun= gen. 1495. Ritterliches Bappen mit drei Augeln oder Ringen im Schild.

## VII.

7

7 .2

ž

71 'F F F

; ;··

# Bericht über die Gemeindesiegel des Großhers zogthums Weimar

von

#### Rarl Bernhard Start.

1.

Der Berein hatte bei bem Großherz. Staatsministerium die Bitte gestellt, die Einsendung aller noch im Gebrauche oder im Besite der Ge- z meindebehörden wenigstens besindlichen Gemeindestegel der Stadt- wie z Landgemeinden zu veranlassen. Es ist diesem Bunsche mit höchst aner- it tennenswerther Bereitwilligkeit der Behörden entsprochen und dem Ber- i eine eine vollständige Sammlung aller derartigen Siegel aus den fünf i Berwaltungsbezirken des Großherzogthums in alphabetischer Ordnung übergeben worden. Der Berein kann seinen Dank für dieß Geschenkt nicht besser aussprechen, als indem er nach Krästen rasch das ihm gegebene Material auszubeuten strebt und durch die ihm hier gerade verspönnte Bergleichung von ganzen Massen das im einzelsten Falle Kleine und Berthlose als in einem größeren Ganzen nicht bedentungstos und bestimmten, allgemeinern geschichtlichen Gesehen unterworsen erweist.

Wichtige, fphragistische Entbedungen zu machen, möglichst alte und vielleicht taum bekannte tirchliche Stiftungen ober langst ausgestorbene Geschlechter baburch tennen zu lernen, barauf tonnte es von vornherein nicht abgesehen sein. Da gilt es ben an Urfunden befindlichen Siegeln,

ben Brafteaten, Grabbenfmalern u. bgl. nachgeben. Aber die Erwartung, nicht allein bei ben jegigen Stadtgemeinbefiegeln, fonbern auch bei benen einzelner Dorfgemeinben vorreformatorifchen firchlichen ober wlitifden Traditionen zu begegnen, bat nicht getäuscht und man wird ton ba aus bei Gemeinden, Die heutzutage feine irgend hervortretenbe firdliche ober politifche Stellung einnehmen, zu weiteren Rachfuchungen beranlaßt werben. Es führen felbft bie allgemeinen, einfachen Combole ber Landgemeinden zu bestimmten höheren und treffenden Gefichtepunkten. 3meitens ift es aber auch von Intereffe, an Diefen Giegeln bie Ummanbelungen ju ftubiren, Die feit ber Reformation, jumeift feit bem 30jab= rigen Rrieg, welcher fast burchgangig als Grengpunkt ber noch borbanbenen Stempel angenommen werben muß, Die Giegel burch Territorialberanberungen, burch unmittelbare landesberrliche Berfügungen, burch protestantifden Gifer, endlich burch bas Ginbringen gelehrter, allgemein bumaniftifder Tenbengen erfahren baben. Babrend bier und ba ein gefunder, aufmerkfamer Ginn für Combolifirung eines Drtes burch berporftechende lotale Eigenthumlichkeiten ober mohl auch in mehr wißiger Beife in Namensbeutung thatig ift, nimmt mehr und mehr bie gang abstrafte, gedanten = und formlofe Tendeng überhand, nur den Ramen ber Gemeinde auf bas Giegel zu feten. Dag bie neueste Zeit bierin noch fein Beiden eines Fortidrittes gegeben, fonbern bag in ben letten Jahren gerabe noch mehrfach ber Reft geschichtlicher und funftlerifcher Trabition von ben Giegeln gefchwunden ift, ift eine fehr unerfreuliche Thatfache. Gollte burch vorliegenden Bericht Die Aufmertfamkeit ber Gemeindebehörden auf die Bahrung und geschickte Erneuerung ihrer Siegel, auf eine finnvolle Berftellung neuer bingelentt werben, murbe ber Berein es ale ein nicht unwichtiges Beichen ber Anerkennung feiner Beitrebungen betrachten.

Der Berf., vom Berein mit ber Berichterstattung beauftragt, bat fich in biefem erften Bericht auf bie zwei erften Berwaltungsbegirte beidrantt, welche befanntlich bas eigentliche gurftenthum Beimar mit bem Amte Allftebt und Imenau umfaffen. Ihnen gegenüber tritt bas Gifenachifche Fürstenthum mit ben von Fulba abgetretenen Lanbestheilen eben fo febr wie ber bon Churfachfen berübergetommene Rreis Reuftabt a. D. ale grei in fich felbftanbige Theile, in benen baber auch fur ver Siegel mannigsach verschiedene Gesichtspunkte gewaltet haben. Wirk war aber durchaus nicht des Berf. Absicht, eine vollständige Geschickt in der Städtewappen z. B. daran anzuknüpfen und das zerstreute literarische in Material dabei gesammelt niederzulegen, er wollte einsach aus eigener zi Bergleichung — und Bergleichung größerer Massen ist hier das einzige wientel, um zu Resultaten zu gelangen — leitende Grundgedanken auf sinden und das Nöthige in den Siegeldarstellungen erklären. Wie viel zi er hierbei dem mündlichen Austausch mit dem verehrten Vicepräsidenten wes Vereins, Geh. Zustigrath Michelsen, verdankt, welcher ja neuerdings für die allgemeine Heraldik, wie für die specielle Thüringens tief weingreisende Untersuchungen veröffentlicht hat, dieß auszusprechen ist ihm angenehme Pflicht.

Bir icheiben gunachft bie Siegel ber Stadta und bie ber Dorf. gemeinden. Unter ben Stadtfiegeln fallen folgende ber Betrachtung ; anheim: Allftadt, Apoloa, Berta, Blantenhain, Burgel, Buttelftedt, : Buttstädt, Dornburg, Jena, Ilmenau, Rrannichfeld, Lobeda, Reumart, Raftenberg, Stadtremba, Gulja, Tannroba, Beimar. Bon allen biefen Stabten liegen une mehrere, wenigstene zwei und zwar meift ein großes und fleines Siegel aus berfelben Zeit vor. Unter ben batirten Siegeln folgen auf einander Burgel mit 1610, Buttftabt 1636 unb , 1637, Buttelftebt 1637, Lobeba 1643, Reumart 1651, Apolda 1714 . und bann eriftiren burchgangig von allen Stabten bie auf Beimar, Magdala, Krannichfeld, Allstädt große und kleine Siegel von 1741, bie bis auf die speciellen die Stadt betreffenden Symbole fich genau entsprechen. Offenbar hat Bergog Ernst August (1728 - 1748), bekanntlich ein im Sinne ber bamaligen Zeit febr kunftliebenber, bauluftiger, aber auch im Gefühl fouveraner Allgewalt vielfach gewaltsam eingreifender herr 1741 eine landesherrliche Berordnung für alle Stadtflegel bes gangen Landes (baber auch für Gifenach) ergeben laffen, bie ihnen eine gemeinsame Form gegeben hat und die landesberrliche Macht über bie Stadte ftart aussprach. Diese gemeinsame Form besteht fur bas große Siegel in Folgendem: unter ber berzoglichen Rrone find zwei ovale Bappenschilder forag zu einander geftellt, welche felbst von zwei Stielen gehalten werben, bie nach unten fich jusammen neigen und in ihrer Mitte Raum für bas Stadtwappen laffen. Auf bem einen Bappenist ift ber Rautenkranz angebracht, auf bem anbern statt eines Wapns ber Namenszug E(rnestus) A(ugustus) D(ux) S(axoniae) V(iariae) et I(senaei). Unten baran befindet sich ber bekanntlich 1732
m Ernst August gestistete Falkenorden. Ein Kreuz von Asten mit
and bistet das bahinter liegende Gerüste, an bem durch breite Bander
e Bappen gleichsam aufgehängt sind. In einem Halbkreise ist um
m oberen Theil die Inschrift geführt: F.S.W.V.E. STADT (folgt
er Stadtname) und unten steht die Jahreszahl 1741. Das kleine mit
emselben Jahre bezeichnete gemeinsame Stadtsiegel weist nur ben sächiden Rautenkranz auf mit der Herzogskrone, muschelsormiger Berzieung und der eben angegebenen Inschrift.

Wenden wir uns jeht zu ben einzelnen Stadtsiegeln, so treten verstiedene Klassen ber Symbole ganz ersichtlich einander gegenüber: wir aben Stadtsiegel, die das landesherrschaftliche Wappen zu dem ihrigen emacht haben, ferner solche, die ihr Symbol der Kirche der Stadt und frem Hauptheiligen entlehnt haben, ferner solche, die das eigentliche Bahrzeichen der Stadt, das Thor mit Mauern und Thürmen, das daster seisen der Stadte, z. B. Hamburg, in ihren Wappen führen, aufweisen, ferner solche, die einen ritterlich gekleideten Fahnenträger, doch mobil das Symbol eigener kriegerischer Bewassnung und Ordnung, zeizen, endlich Darstellungen, die von der Umgebung des Ortes oder geziebeten Symbolen entnommen sind.

In ber ersten Klasse macht sich natürlich ber nach links aufsteigenbe Lowe ber thüringischen Landgrafen vor allem geltend. Wir sinden ihn in sechs uns übergebenen Siegelabdrücken von Weimar, in dem grosen eines Silberstempels mit der Umschrift: DAS. GROSSE. INSIGIL. DER. STHAT. WEIMAR, dann in dem kleinen eines Silberstempels mit der Umschrift: DAS. KLEIN. SIGIL. DER. STAT. WEIMAR, in dem kleinen jüngern eines Stahlstempels mit derselben Umschrift, aber heutiger Orthographie, serner in dem der Polizeicommission, der Armen-Aussicht, des Stadtrathes. Keines auch der erstgemannten geht dem Stile der Darstellung nach über das 17. Jahrhundert wrück. Der Löwe erscheint bei fünf mit der Krone, der Schweif ist mit großen Abweichungen behandelt, bald arabeskenartig, bald zweisach, bald viersach getheilt, in den jüngsten Siegeln ganz einsach. Das Feld

bes Bappens ift bermelinartig ornamentirt. Ferner erscheint ber thue " ringische Löwe mit zweifach getheiltem Schweif als Bild bes im Roco. costil gezeichneten Bappenschildes nebst ber Krone im Stadtfiegel von ; Blankenbain, in bem alteren: RATS. VND. GERICHTS. SIE-GEL. DER. STADT. BLANKENHAIN, wie in bem jungeren: DER. STADTRATH. ZV. BLANKENHAYN. Sehr einfach ift , der Löme, sowie bas Bappenschild, in dem er fich befindet, auch ohne Rrone gebilbet in bem alten Stadtfiegel von Stadt Remba, bas bie Inschrift trägt: S. CIVITATIS. IN REMDE. Abweichend bagegen geigt fich ber Lowe im Stadtfiegel von Dagbala, die Umfchrift law ; tet: sigillum civitatis. maddala. Sier fcreitet er nach rechts mit gehobener linter Bordertage, ber Schweif ift blatterartig vierfach getheilt. Das Bappenfeld ift hermelinartig ornamentirt und ein menfchlicher Ropf ift über bem Schweif fichtbar. Der Lowe ift bier nicht ber thuringifde, fondern der graflich orlamundische, die Bedeutung des Ropfes ift nur unflar. Ift er etwa aus einem Gemmenfiegel mit romifchem Ropf, bem secretum des Landesherrn, entnommen, wie es Michelsen 3. B. auf einem Siegel ber Grafen ju Beichlingen bom 3. 1312, auf einem bes Bergoge Rubolf von Sachsen vom 3. 1361 nachgewirsen !)?

Das Bappen bes kaiserlichen Pfalzgrafenamtes, ber halbe boppelköpfige Reichsadler, hat nebst ben Schwertern, ben Symbolen ber säch sischen Churwürde, das Stadtsiegel von Allstädt in sich aufgenommen. Das Bappen wird mit beiden Händen gehalten von dem dahinterstehenden wilden Mann mit bekränztem Haupt, diesem so häusig erscheinenden Bappenhalter. Allstädt war bekanntlich eine der fünf königlichen Pfalzstädte in Sachsen, die von der Pfalz von Gostar ziemlich in einer Reihe dis an die Elbe lagen 2). Es ist aber im chursächsischen Besitz gewesen die 1554. Die Darstellung mit dem Abler links, den Schwertern rechts ist auf den zwei älteren und zwei jeht gaugdaren Siegeln ganz gleich. Die Umschrift des einen älteren, das überhaupt nur eine solche hat, lautet: SIGILLVM. CIVITATIS. ALSTAT.

<sup>1)</sup> Siehe Michelfen über die Chrenstüde und ben Rantentranz, 1854. S. 22. 23. Über Magdala f. Rüller Weim. Staatshob. 1851. S. 150. G. A. Bette histor. Rachr. von Weimar 2c. 1737. S. 261.

<sup>2)</sup> Sachsensbiegel Art. 62. Lepfine Rl. Sor. II, S. 217.

nie zugesprochen, gelangte durch den Naumburger Bertrag 1554 wier an die ernestinische und ward 1575 bei den Grasen von Mansseld ngelöst. Seit der Landestheilung von 1672 ist die bis dahin auch unr zwei Herren getheilte Stadt Allstädt ganz an Weimar gekommen.

Das Stadtstegel von Kranichfeld, sowohl das altere als das pige, enthält einen Kranich, nach links schreitend, der bei jenem noch ein Wappenschild gestellt ist und erst von dem redenden Wappen der erren von Kranichseld herübergenommen ist '), nicht unmittelbar eine usdeutung des Namens. Die Umschrift des älteren Siegels lautet: D. HIXX. REVSSEN. PLAVV. v. (C) IV. KRANICHFELT, weist also, daß Kranichseld zur Zeit der Versertigung des Siegels unter in herren von Reuß - Plauen stand. Der Name der Grasen von leuß - Plauen ist aber in das Stadtstegel gekommen als Besitzer der berherrschaft und Inhaber der Hauptlehn der Niederherrschaft von trannichseld vom Jahr 1454—1648 2); der Besitz der letztern gengte bekanntlich 1615 durch Verkauf an Weimar.

In gleicher Beife hat die Stadt Tannroda in ihrem Siegel die fanne, ebenfalls erft herübergenommen von dem Wappen der Herren on Tannroda. Auf dem altesten unter den übersandten, dem von 1741, it die Stadt DANNRODA geschrieben.

Endlich kommen wir zu bem Symbol ber hennebergischen Brafen bei bem Stadtsiegel von Ilmenau. Während zwei Siegel ab zwei Stempeleindrucke bes Stadtraths ober der Stadtgemeinde von Ilmenau einsach die henne auf dem Berge zeigen, giebt uns bas große Siegel von 1741 noch das frühere vollständige Wappen. Zwei stattliche ologone Thürme schließen in ihrer Mitte das vierectige, in vier Felder nheilte Wappenschild ein. Auf diesem wiederholen sich in den schräg prespondirenden Feldern die henne auf dem Berge und der Doppelter mit zwei barunter horizontal gelegten Gegenständen, einem lang und einem kurzen, offenbar Gabel und Kamm, jenen zwei bekanntn, durch Michelsen of erst in ihrer Bedeutung erkannten Chrenstücken ist Kevernburgischen Geschlechtes. Wir haben aber hier neben dem

<sup>1)</sup> Dich elfen über bie Chrenftude G. 27.

<sup>2)</sup> Brudner Lanbeef. bes Berg. Dein. 1, S. 49 ff. 11, S. 777.

<sup>3)</sup> über bie Chrenftide G. 17-19.

hennebergischen bas kefernburg - schwarzburgische Wappen, ba Imenan 3 bis 1843 bem schwarzburgischen Hause gehörte,

Roch bleibt uns ein in biefe Rlaffe gehöriges städtisches Siegel, in bas von Apolba. Es liegen uns fechs verschiedene Giegel vor, von ; benen vier, zwei ältere, eines von 1741, bas jest gebrauchte, baffelbe if Emblem zeigen: in einem Bappenfdilb einen alten, oben abgehauenen, , aber Sproffen treibenden Baumftamm. Dieg ift bas fpatere Bappen ber Bitthume und Schenken von Apolba, Die feit dem Jahre 1195 ge . nannt werben, wobei aber auf jeber Seite bes Stammes ein ober zwei Apfel als redendes Bappen hinzugefügt find; die andere Linie biefer ... Bigthume, die von Edelftadt, führte das alte Chrenftud bes Gefchled tes, ein Baltengitter, in ihrem Bappen fort 1). Rach ben von Lepfius gegebenen Befdreibungen urfundlicher Siegel vertrat ein einfact in Zweig neben bem Apfel ben jegigen Baumftamm. Die Inschrift bes, altesten lautet: S. CIVITATIS. APOLDIH. Bon ben zwei abmei. chenden Siegeln Apolda's ift bas eine ein fleiner Stempeleinbruck mit einem A, je einem Apfel gur Seite und einem undeutlichen Gegenftand, bas andere aber hat ben fachfischen Rautenfrang mit der Umschrift: W(ilhelm) E(rust). H(erzog) z(u) S(achsen). 1711.

Ich knupfe hier gleich die Erwähnung eines Siegels des früheren Manufacturcollegiums zu Apolda an aus dem 3. 1714 und der Umschrift: der F. S. W. Stadt Apolda Strumpsffabric signet (sic!) und der Devise: mea pascua reddo, bezüglich auf ein im Felde stehendes Schaf, über dem das kaufmannische Zeichen & sich sindet, das genan einer Hausmarke entspricht und in der Kaufmannswelt eine sehr weite Berbreitung erhalten hat 2).

Die zweite Rlaffe ber Stadtfiegel hat nicht bas landesherrliche Bappen ganz in das Feld bes ftädtischen eintreten laffen, fie nimmt baffelbe vielleicht aber nur in kleinem Maßstabe auf, bewahrt sich aber bie specielle Beziehung zur kirchlichen Gemeinde, die ja ber städtischen vorausging, und ihrem Bertreter, bem Schutzpatron. Bir haben in biefe Rlaffe die Stadtfiegel von Jena, Lobeda, Bürgel, Dornburg, Buttstädt, Buttelstedt zu seten. Engel, Maria als himmelskönigin,

<sup>1)</sup> Lepfius Rl. Schr. II, S. 77-85.

<sup>2)</sup> Michelsen hausmarte S. 64 ff. Taf. III, Dr. 47

poftel, ritterliche Beilige, Bifchofe nehmen bas Relb bes Wappens Michael, ber gewaltige Engel bes Gerichts, ber Streiter und Beger bes Drachen in ber Apotalopfe (Offenb. 3ob. 12, 7.), ericeint if ben Giegeln von Buttftabt und Jena. Die Babl ber ben Engeln ab ibrem Beerführer Michael gewidmeten Rirden ift in Thuringen febr of; wo es an Reliquien mangelte, bat man neue Grundungen ben ngeln geweiht, wohl mogen babei fonft noch naber zu erforschenbe, if Umwandlung altheidnischen Bolfsglaubens bezügliche Grunde acirft baben, Die gerabe in Thuringen feit Bonifacius bem Erzengel lidgel eine fo bervorragende Stellung gaben. Das Stadtfiegel von uttftabt liegt und in fünf verschiedenen Berfionen vor: wir haben das kleine sigil der stat Butstat" von 1636, ferner bas große: IVITATIS BVDSTAT SECRETVM von 1637, bann bas große nd fleine Siegel von 1741 und endlich bas beutige "Siegel ber Stadt utiflabt." In allen großen Giegeln erfcheint ber Engel bes Gerichtes ad rechts bin eilend im langen Armelgemand, mit breitem Gurt und reuzweis über bie Bruft gezogenen Binben ber Flügel; in ber Rechten alt er boch bas Schwert, bie Linke ift mit ber Bage gefenft, beren ine Schale fich neigt; er tritt auf ben zu Boben rudwarts geworfenen Drachen. Bu beiben Geiten bes Engels find Belme mit hoben Bergieungen fichtbar, rechts ber ber meifinischen Markgrafen mit bem merkpurbigen thurmartigen Muffat 1), links ber ber fachfifden Bergoge mit en zwei burch je vier Rabnlein geschmudten Bornern. Unten in ber Mitte por bem Drachen ift aber ein Wappenfdild mit ber frangofischen Ellie geftellt. Diefes Bappen ift auf bem neuften Stadtfiegel bedeutrab gewachsen und lebnt als großer Schild an ber Seite bes Engels, im Meinen Stadtflegel von 1636 balt es aber bereits ber gum Bappenhalter gleichfam icon berabgefuntene Engel vor fich. Es ift vielleicht gu bermuthen, bag wir bier ein ritterfcaftliches Bappen haben, welches tiner in ber Ctabt anfaffigen einflugreichen Familie angeborte.

Babrend in bem Buttftabter Siegel ber Engel zunächst als Engel be Gerichts charafterifirt ift, tritt er auf bem Jenaifchen Stadtfiegel & Beffeger bes Drachens allein hervor. Er fteht baher in bem alte-

<sup>1)</sup> Bgl. Die Befchreibung bes helmes im Turnei von Rantes, bei Dichelfen bie Ebrenftude S. 13. 14.

ften, bem bon 1652, ruhig und halt in ber Rechten ben Speer fent ! recht, in ben Rachen bes bas haupt erhebenden Drachens ihn ftogent, ! Seine Belleidung ift auch eine andere, fie ist ursprünglich zwar lang, aber läßt ben oberen Theil ber Bruft frei, die etwas ungeschickt als eine weibliche erfcheint. Das Saupt tragt eine Rrone. Gewaltige Flügel n find heraldisch gebildet. Es ift interessant, zu verfolgen, wie dieser Eu- je gel in ben brei jungeren Siegeln immer mehr feinen firchlich ernften , Charafter aufgiebt, gur hochgeschürzten Geftalt mit auseinander fliegen > dem Rodlein wird, bald fich formlich frummt, ben Drachen zu durch :: bohren, bald leichten Schrittes über ihn hinschwebt, bald ihm fentimental i weich ben letten Tobesftoß gemährt. Unter bem Ramen bes Erzengels ; Micael ift aber bas Ciftercienferinnenflofter ju Jena, von ben herren : ber Lobbaburg gestiftet, unter biefem Ramen bie Rirche bes Rlofters, , Die iebige Bauptfirche ber Stadt, geweiht. Bu biefem firchlichen Sym- i bol trat aber noch das Bappenschild mit dem thuringischen Lowen, feit i bem mit bem 3. 1301 Theile ber Stadt, feit 1331 gang Jena von ben thuringischen Landgrafen täuflich erworben warb. Das Bappenschild , wird von bem Engel in ber Linken gehalten. In bem gemalten Ben- i fter der alten herrenftube bes Rathhauses war nach Abrian Baier 1) der , Lowe als thuringifcher burch bie roth und weißen Streifen carafterifirt. Bas bie außere Decoration anlangt, fo ist bie Umgebung bes großen Siegels von 1652 mit ber Umschrift: s. secretum. civitatis. ienensis noch gang im gothischen Stil gehalten und zwar in ber Form eines ovalen, tleeblattformig geglieberten genftere mit brei betronenden gefcweiften Bogen und umgebenden Fialen. Dhne Frage haben wir eine Rachbildung eben jenes Glasgemalbes ber Berrenftube.

Roch ist ein kleines Siegel von Jena zu nennen, welches ben Engel als halter eines Wappenschildes mit der Weintraube aufweift. Wir haben hier eine Verbindung des Schutheiligen mit dem alten, dem starken Weinbau des Jenaischen Weichbildes entnommenen Symbol; die Weintraube erscheint auf den seit 1448 geprägten Jenaischen hellern, ferner noch heute auf Gränzsteinen des Jenaischen Weichbildes, die Flüsgel jenes Engels im Glasgemälbe der Berrenstube waren mit Weintraus

<sup>1)</sup> Archit. Jen. p. 264.

ben bebedt, in einem Glasgemalbe ber Rathstapelle mar eine bifchöfliche Geftalt, die Weintraube haltend, bargestellt. In bem heutigen Gemeinbestegel bes Jenaischen Raths- ober Brudendorfes Jenalöbnit ift bie Traube in ber hand bes Erzengels noch erhalten, die in ber Stadt bem landesherrlichen Wappen gewichen war.

Die Simmelskönigin mit dem Christuskind, das die Weltkugel trägt, auf dem linken Arm und dem geschmückten Kreuze in der rechten Hand, umgeben von einem flammenden Nimbus, bildet den Mittelpunkt ber zwei alten Lobedaischen Stadtsiegel von 1643. Unten angefügt ift auch hier der Wappenschild mit dem thüringischen Löwen. Die Befandlung der Gestalt, besonders des Gewandes der Maria, weist offender auf ein Original im fließenden, germanischen Stil hin. Die Umsichrift lautet: SIGILL. D. STADT. LOBADA. Es ergiebt sich daraus, daß die noch heute mit sehr stattlichem Chor versehene Kirche von Lobeda Maria als himmelskönigin und Mutter Gottes geweiht war.

Unter ben Aposteln ift allein Jafobus ber Altere, ber Dilger, auf einem ber Stadtfiegel zu finden und zwar in Dornburg. Es liegen und vier Giegel bor, zwei aus bem Jahre 1741 und zwei altere, bon benen bas eine, große, mit flachem Relief beimeitem bas altefte ift. Die Umfdrift bes letten ift beutich in febr runden Formen: S. der ... ab. bornbergk (S. der stad. dornbergk). Der Apoftel fteht mit meeinanbergefesten Beinen, ben Ropf nach feiner rechten Geite gemenbet, ben boben Pilgerftab aber nach ber Linken gefett. Gin fleines Rappden, ein bidwolliger Armelrod, enge Beinfleiber, ein offener, veitbaufchiger Mantel, fo ftellt er fich bar, unter bem linken Urm balt tr ein ftartes Bunbel und mit bemfelben, wie es fcheint, auch eine Taibe am Bentel. In bas große Giegel von 1741 ift bie Darftellung ben aufgenommen, bagegen führt uns bas fleine altere Giegel icon ben Apoftel in feiner von ber italienifchen Runft bestimmten Beife vor, tilig fdreitenb, mit flatternben Gewandern, ben Reifehut auf bem Ruden. Raturlich ift ber Rirdenbeilige zum Stadtfombol gemacht 1).

<sup>1)</sup> über ben Schusheiligen ber Rirche von Dornburg findet fich burchaus nichts & Schwabe hifterlich-antiquar. Nachrichten von Dornburg an ber Saale, Beium 1825. C. 73. 75, nur ein Altar jum h. Krenz und jum h. Georg barin wermermannt. Die Kirche wird 1228 unter ben Dependenzen bes Bisthums Naum-

Der ritterliche Seilige S. Georg ist auf ben brei uns übersandten is Stadtsiegeln von Stadt Burgel, ben zwei von 1610 und bem von i 1741 zu sinden, war doch das Benediktimerkloster Burgel zu Ehren der gungfrau und des h. Georg gestiftet, hat die jetige Stadt auf dem dem Rloster gegenüber sich erhebenden Georgenberg erst um die 1208 gegründete Kapelle des h. Georg sich gebildet. Der Ritter ist auf dem großen Siegel von 1610 (das kleine scheint jünger, hat aber die Jahreszahl 1610 mit herübergenommen) ganz in mittelalterlicher Tracht mit Bederhut, Panzerhemd, Wamms gebildet; auch das Pserd trägt Ferderschund und Panzer. Das Siegel von 1741 hat den Heiligen berreits in modern römische Tracht eingekleidet.

Ein Bischof in der Tiara, Mantel, den Bischofsstad in der Linten, das Buch in der Rechten, eine breite, volle Gestalt füllt die Mitte
bes Siegels von Buttelstedt aus dem J. 1637 1). Hinter ihm zeigen
sich breite, aus zwei horizontalen und zwei gebogenen, vertifalen Stäben bestehende Lehnen ohne Zweisel der dischösslichen Cathedra. Zu seinen Küßen ist ein Wappenschild mit dem thüringischen Löwen angebracht. Die Umschrift lautet: S. DES. RATHS. ZV. BVTTELSTET. 1637. Es fragt sich, welchen h. Bischof wir hier zu erkennen
haben. Am wahrscheinlichsten bleibt immer Bonifacius. Die Anbeutung der Cathedra ist hier noch aus der ältesten regelmäßigen Form,
Bischöse, Abte, Apostel thronend darzustellen, erhalten. So sindet sich
ein noch reicher ausgebildeter Bischofsstuhl bei dem h. Albinus auf dem
Siegel von Großbrembach.

Die britte von uns aufgestellte Rlaffe ber Stabtstegel, bie ihr Symbol unmittelbar bem ftabtischen Befen, ber Ummquerung, bes Thorschlusses entnommen hat, vertritt nur eine einzige ber hier in Betracht gezogenen Stabte, Reumart. Ausbrücklich wird in ber Umschrift bes altesten Siegels: VERNEVERT. S. DES. RATHS. ZV. NEVMARK basselbe als ein erneuertes, bas altere neu reproducirendes bezeichnet. Ein höchst stattlicher Thorbau ist nachgebildet; über bem unteren Quaderbau mit dem Bogen in der Mitte und den Borsprüngen

burg genannt, f. Lepfius Bifchofegeschichte von Raumburg I, S. 278. KL Schr. II, S. 225.

<sup>1)</sup> über Buttelftebt f. G. A. Bette hiftor. Nachrichten 6. 172 - 227.

u beiden Seiten tritt der obere Mittelbau zwischen zwei Rundthurmen urud. Eine offene Galerie läuft um alle Theile herum. Der Giebel es Mittelbaus ist ähnlich den Giebeln der Markuskliche in Benedig in beilen Rundbogen geführt und mit Krampen geschmuckt. Auf den Ihurmdachern ragt noch hoch die Wetterfahne.

Das ursprüngliche Stadtwappen von Raftenberg (Stadtrechte erhalten im J. 1491) 1) zeigt fich nur noch fast verstedt auf dem großen Siegel von 1741. Es ift bieß ein geharnischter Mann mit einem auf die Erde gestemmten Schwert in der Linken, einem Fähnlein in der Rechten.

Bang dieselbe Gestalt begegnet uns auf einem alteren kleinen Siegel und dem großen von 1741 der Stadt Sulza; jenes trägt die Umichrift: SIGILLVM. CIVITATIS. SVLZA. Der Mann hat hier
rinen formlichen Waffenrock und die Fahne selbst bildet einen weiten
Bogen und spaltet sich in zwei Zipfel.

Roch bleibt und ein einziges Stadtfiegel, bas feiner ber bisber beprodenen Rlaffen fich einreiben lagt, weber ben weltlichen, ber Gerrdaft, ber Behrhaftigfeit entnommenen, noch ben firchlichen Charafter tragt. Es ift bieg bas große Giegel ber Stadt Berka a. 3. mit ber Umfdrift: GEMEINER, STADT. SIEGEL, ZV. BERCKA, 1674. Gin ftattlicher Palmbaum mit Fruchtbufdeln ficht in ber Mitte eines Relbes, im Sintergrund find Berghoben, auf ber einen, ber fleilen, ift eine Schlogruine fichtbar. Dag in bem lettern überhaupt bie landfoaftliche Umgebung Berfa's, wonach bie Ruine eines Berafchloffes bes Grafen von Berta fich befindet, nachgebildet ift, ergiebt fich leicht. In niefern ber fproffende Palmbaum, jedenfalls ein frei gemahltes Gymbel fortmabrenber Berjungung und Fruchtbarkeit, noch auf besonderer Beranlaffung beruht, weiß ich nicht, boch erinnere ich baran, bag bieit Sombol gerade im 17. Jahrhundert bon ben fürftlichen Grundern ber in Weimar 1617 - 1680 blübenben beutiden "fruchtbringenben" Befellicaft für biefe gewählt warb, bie baber ben Damen bes Palmenorbens erhielt.

Die Giegel ber Dorfgemeinden haben mit Musnahme folder

<sup>1)</sup> Der Stadt voraus ging ein 1321 gerftortes Schloß, in ber Stadt felbft in noch brei Ritterguter.

Gemeinden, Die, in altgermanischer Freiheit fich erhaltenb, felbst eine politische Rolle einst spielten, wie bie ber Dithmarfen, taum eine nabere Berudfichtigung bisher erfahren, ba fie bie jungften aller corporativen Siegel find. Doch find auch fie nicht gang unergiebig fur geschichtliche Untersuchungen. Außerbem ift es allgemein culturgeschichtlich nicht unintereffant, ben Gedankenrichtungen nachzugeben, die bei ber Berftellung berfelben, biefer plaftifden Bertreter bes fpeciellen Gemeinbebegriffe, gewaltet baben. Bis wieweit im weimarischen Lande fich Giegel ber Dorfgemeinden gurudverfolgen laffen, tann bier nicht naber untersucht werben; unter ben batirten Siegeln ber Sammlung find bie ältesten bis jum Ausgange bes 17. Jahrhunderts folgende: 1575 Dlbieleben, 1615 Großromstedt, 1636 Dornborf, 1640 Birfdroba, Dbertrebra, 1650 Mellingen, 1651 Landgrafenroba, 1653 Riedertrebra, 1681 Riethnordhaufen, Großmölfen, Großrudeftebt, 1684 Riethnordbaufen, Rannstedt, 1694 Senda. Bir fonbern junachft alle Siegel aus, welche burchgangig jung, jum größten Theil erft ben letten Jahrgebnden angeborig, nur ben Ramen ber Gemeinde aufweisen; es find ibrer 40. Unter ihnen bat Rodau noch ben Spruch: Gott feane bie Gemeine, wie auf bem nicht hierber geborigen Siegel von Landgrafenroda ein abulicher ftebt: Gott mit uns. Dhne weiteres Intereffe find ferner alle bie mit bem berzoglichen, refp. großherzoglichen fachfifden Bappen ale bem ber Lanbesherrichaft bezeichneten, bie mehrfach an bie Stelle alter, individueller Darftellungen getreten find; ibre Babl ift 25. An diefe ichließe ich weiter biejenigen an, Die ein fruberes landesherrichaftliches Bappen noch behalten haben: bierzu geboren acht Ortschaften aus bem Umte Ilmenau. Sepba und Rammerberg weisen einfach bie Benne ber bennebergischen Graffchaft auf, biefes allein mit bem Berge. Benda bezeichnet fich auf der Umschrift noch: unter bem Ampte Ilmenau. Die vier anderen: Oberberlit, Unterperlit, Reufig, Roba haben ein gang gleiches aus brei Feldern getheiltes Bappen mit ben Churschwertern, bem fachfischen Rautenkrang und unten ber henne auf bem Berge. Bir haben bier fichtlich bie Bilbung bes Gemeindeflegels aus ber Beit bes gemeinsamen durfürstlichen und berzoglichen Befiges der hennebergischen Grafschaft (1583 - 1660).

Die Gemeindefiegel, welche über die table, formlofe Bezeichnung

burd ben Ramen ober über bas Cymbol ihrer Angehörigfeit an eine Kanbesberrichaft binausgeben, zerfallen ihrem Wefen nach in brei große Rlaffen. Erftens ift es bie politifche Geite, welche in ben Borbergrund tritt: und mas fonnte ba mohl einfacher und bezeichnenber für bas Gemeinbeleben fein, als ber Baum, meift bie alte, weitschattenbe Linde, ber in Die Mitte bes Dorfes gepflangt, um fich auf Die Steinbante Die Bemeinde gum Bericht, wie gur Berathung versammelte, unter beffen Laubbach noch heutzutage alle Teftlichkeiten ber Gemeinbe Statt finden? Der Baum ift baber bas Combol gunachft ber Gerichtflatte ber Dorfgemeinbe, fomit aber auch biefer felbft in ibrer felbftanbigen Thatigfeit. Bir finben baber und bieß am meiften einen Baum, umeilen aber auch zwei, brei, ja einmal eine Angahl Baume mit ben Steinfigen (Ottern), unter bem Baum mohl bie Laube, wie fie an boben Teften raich errichtet wird, bie und ba noch Strauch und Abre 1. B. Roberitich, Sohlfiedt), ein Saus (Nieberfunderfiedt), eine große fellerartige Offnung mit ftromenbem Baffer bei Ramsla in Bezug auf ten bort Dublen treibenben farten Bach, Die Lache. Ift es nun meift ein Baum in abstracto, fo lag es boch allgu nabe, ben beffimmten Baum im Dorfe nachzubilben, ober ihn nach ber in ber Umgebung bes Dorfes verbreitetften Gattung zu bilben, babei mohl auch eine Unfpielung auf ben Ramen burchbliden ju laffen. Go haben wir unter ben 80 Dorffiegeln biefer Rlaffe brei mit einer Beibe : Maina, Caalborn, Beiben, zwei mit Buchen: Buchfabrt, Bucha, zwei mit Grien: Flurfebt (1640), Golbbach (1785), breigehn mit Tannen: Lengefelb, Edellroba, Schwarza, Tonnborf, Beulbar und Ilmeborf, Dobritiden, Ellerefeben, Beinborf, Bermfiebt, Merbenborf, Demaris, Rodau, Bollradisrobe, Widerftebt. In Bezug auf bie Umidriften mache ich not auf fleine Abweichungen im Schreiben ber Ramen aufmertfam, nur auf Die Bezeichnung bes Dorfes Thangelftebt im alteren Giegel burd Saufeld, mas allerbings ber urfprüngliche, erft fpater verbrangte Name bes Ortes mar 1).

Reben biefer einfachen, aber treffenden Symbolif ber Gerichtflatte bat aber von bemfelben Grundgebanten aus bie allegorifirende Gelehr-

<sup>1)</sup> Weim. Ctaateh. 1851 G. 151.

samkeit bes 17. und 18. Jahrhunderts einen anderen Weg eingeschlagen, wodurch sie sofort in das Allgemeinste hinausschweiste. Die Juktitia muß nun auf einzelnen Dorfflegeln siguriren, ein geziertes Frauenbild mit Augendinde, Wage und Schwert. So sinden wir sie 1650 bei Mellingen, 1681 bei Großrudestedt, dann auf den Siegeln von Leutenthal, Niederröblingen (1716), Poppendorf, Großheringen (hierbei noch der Fisch im Wasser, das Zeichen des Fischsanges in der Saale), Wolferstedt (mit Palme statt Schwert).

Wänner mit Fahnen; ein Reiter mit Fähnlein kommt auf dem Siegel von Isserde vor, wohl in Bezug auf das dort so bedeutende Rittergut. Dagegen scheint der gewappnete Mann mit Federhut und Scharpe, welcher breit sich vor uns auf dem Siegel von Burgau hinstellt, durch den Stab, den er in der hand halt und welcher oben handartig gespalten ist, abnlich den Gerichtshanden (mains de justice), sich auf die Gerichtsbarkeit in der Gemeinde zu beziehen. Auffallend ist es nur, daß der im Wappen der Burgauschen Linie der Herren von der Lobdaburg befindliche gestügelte Fisch 1), wohl bezüglich auf die sischreiche Saale, im Gemeindessegel nicht geblieben ist.

Dem politischen Gesichtspunkt ber ersten Klasse stellen wir ben kirchlichen ber zweiten gegenüber. Die kirchliche Gemeinde ift ja durchweg die bei weitem ältere, aus ihr hat sich erst die politische entwicklit; baher kein Bunder, wenn die Kirche auch später noch oder ihr idealer Bertreter die politische Gemeinde bezeichnet. Es mußte aber gerade auf dem offenen Lande die Reformation einen tiefgehenden Bruch in die religiöse Tradition bringen, es erschien vielleicht hier gerade und mit Recht in den Augen protestantischer Geistlicher oder Gemeindevorsteher wichtig, nicht den Schutheiligen, auch nur als Symbol, mit in die neue Kirche herüberzunehmen. So sinden wir verhältnismäßig wenig heilige Personen auf den Gemeindestegeln; statt bessen ist das Kirchengebäude in dieselben eingeführt worden oder auch Christus selbst, aber unter dem altchristlichen Bilde des Lammes mit der Kreuzessschapen.

<sup>1)</sup> Michelfen über bie Ehrenftude G. 25.

Ehe wir die ersten, jedenfalls die interessantesten, naher ins Auge fassen, schiefen wir noch ein Paar Bemerkungen über die zwei letten Arten voraus. Unter den auf 25 Siegeln dargestellten kirchlichen Gebänden ist kein einziges, das durch seinen Stil und Interesse einflößen könnte; durchgängig sind dieselben modernisirt und wesentlich Nothdurstebauten, wie sie seit dem dreißigjährigen Kriege an die Stelle der alten traten. So sinden wir z. B. bei Hohenfelden ein hölzernes Gerüste mit aufgehängten Gloden, wie es in Dörfern dei Jena mehrsach den Thurm vertritt. Die älteste Datirung eines Siegels mit Kirche ist 1651 bei Landgrasenroda. Eine große Kirchenvorhalle macht sich auf dem Siegel von Zottelstedt bemerklich. Das Lamm mit der Kreuzessahne, welches die und da über den Kirchthüren eingehauen ist, weisen sechs Ortschaften auf: Issersiedt, Lotschen, Mittelhausen, Rannstedt (1684), Schaafsdorf (1767), Taubach.

Bon heiligen Gestalten ist es zunächst Christus selbst, welder in zwei bestimmten Situationen auf Gemeindesiegeln erscheint. Die
Tause hat das Siegel von Kalbbrieth im Allstädtischen, die Kreujigung das von Kleinromstedt. Jene ist auf die drei Gestalten beichränkt, Christus im Wasser, Iohannes übergebogen am User und die
Taube, der Stil durchaus manierirt. Christus am Kreuz ist ganz allein
dargestellt; Todtenkopf und zwei Knochen zu den Füßen des Stammes
und vier Ühren aus ihrer Mitte hervorsprossend, der Stil ist viel strenzer. Daß sich diese Siegel etwa auf bestimmte in der Kirche erhaltene
Altarwerke, auf bestimmte Traditionen kirchlicher Sitte beziehen, ist
wohl zu vermuthen. Die von dem Gewöhnlichen abweichende Umschrift
ist bei beiden zu bemerken, sie lautet: SÄMPTLICHE GEMEINDE
ZU KALBESKÜHT und GEMEINSIEGEL ZU KLEIN R. S.
N. AT. PCKR. (romstedt in amt?)

Den Erzengel Michael mit ber Beintraube im Siegel von Jenalobnit erwähnten wir schon früher bei Jena, beffen Matheborf es
ja war. Sonst begegnen uns Engel noch zweimal, aber sehr modernifirt; auf zwei Siegeln von Guthmannshausen schwebt er mit Palme
und einem Kirchenwebel ober Geisel, bas einemal sehr züchtig in langem
Aleibe; eine hochgeschürzte, tanzelnde Gestalt mit einem Zweige ift ber
Engel von Stiebris.

þ

Der Ritter Georg ift ebenfalls in zwei Dorffiegeln vertreten, benen von Rittersborf und Großneuhausen; bei beiben ift aber ber mittelalterliche Typus fehr verwischt.

Bifcoflice Gestalten baben fic auf fünf Dorfflegeln erbalten: mit Ausnahme einer einzigen, bestimmt anders bezeichneten werben wir fle alle als h. Bonifacius benennen tonnen. Es ift feine Frage, daß wir hier Dorfgrundungen vor uns haben, die traditionell auf Bonifacius mit Recht ober Unrecht fich gurudführten und beren Rirche wenigftens in biftorifcher Beit als Ballfahrtefirche besonderen Ansehens genog. Auf bem Siegel von Großmölfen bei Biefelbach erscheint ein Bifchof gang en face ftebend, in ber ausgestrecten Rechten ben Bifchofeftab, in ber Linken bas von einem großen Schwert burchbohrte Buch, bas fpecielle Symbol bes Bonifacius, er hat die Mitra auf bem Saupt, über bie lang berabreichende Alba noch die Planeta, bas Deggewand. Die innere Inschrift S. BONIFACIVS nennt ibn ausbrudlich; bie außere bat noch die ursprüngliche Form des Dorfnamens: GROSEN MUL-HAUS und die Jahreszahl 1681. Das Dorf Beileberg, beffen Rirche als alte Ballfahrtefirche bekannt ift und manches archaologische Intereffe bietet, bat ebenfalls einen Bifchof mit Mitra, Rrummftab, in ber an ben Rörper geschloffenen Linken ein abgerundet erscheinendes Bud. Die baneben gestellten Buchstaben S. B. erweisen ibn bestimmt als Bonifacius. Der Ortsname erscheint auch bier in alter Form: HAVELS-BERGK 1). Die nabe an einander gelegenen, aber amtlich getrennten Ortschaften, Groß = und Rleinbrembach haben beibe eine bischöfliche Gestalt, aber nicht mit bemfelben Ramen. Bei Rleinbrembach lautet die auch für ben Ortsnamen wichtige Umschrift: d. s. bonafacii. in. wenige, burpach und bagu im Innern bes Relbes: gemeine. Bon Großbrembach liegen und zwei alte große Siegel vor mit einem auf breiter Cathebra thronenden Bischof mit Müge, bem born burch eine Spange befestigten Mantel (Pluviale) und dem mit beiden Sanden gebaltenen bischöflichen Stab. Unten vor ift ein einfaches Bappenschild mit einem Bisch. Dieser bildet allein bas heutige Siegel von Großbrembach und bezieht fich am natürlichsten auf ben Fischreichthum ber im Ort vier

<sup>1)</sup> Rach Beim. Staateh. G. 152 war bie altefte Form Habechesberg.

Rühlen treibenden Scherkonde. Die Umschrift ist bei dem einen in gothischen Minuskeln, bei dem andern in lateinischen Majuskeln beigessätt: s. alpinus. s. grosebramp' und S. ALBINUS. S. BREMBACH. Es ist mir unbekannt, inwiesern der h. Albinus, Bischof von Angers, ein auch sonst in Thüringen verehrter Heiliger war. Sehr roh gebildet ist der heilige Bischof auf dem Siegel von Obertrebra aus dem Jahre 1640. Er geht nach links mit aufgeschlagenem Buch und Bischofsstad in der Hand; durch den Bischofsstad ist ein kurzer, dolchartiger Stad bindurch gesteckt. Ob hier statt des Buches der Stad zum Zeichen des Martyriums durchstochen ist? Die Bischofsmüße sehlt, aber der Heiligennimbus ist an ihre Stelle getreten. Jedenfalls haben wir hier Bosnisacius zu erkennen.

3mei Gemeinden haben bie Beiligen ber einft bort befindlichen, in Rammerguter umgewandelten Rlofter in ihre Giegel aufgenommen : Dibisteben und Frauenpriegnis. Das Gemeinbefiegel bes erferen aus bem Jahre 1575 zeigt gang en face ftebent einen Beiftlichen in langer, vorn berab mit einem Streifen versebener Rutte; in ber Linten balt er ein geöffnetes Buch von fich ab, in ber Rechten ben Beber. Gin Beiligenschein umgiebt fein entblößtes Saupt. 3m Sintergrund ift eine Rirche und ein Lamm mit ber Rreugesfahne fichtbar. Der beilige ift nicht ber eigentliche Namensheilige bes 1089 bafelbft geftifteim Rlofters, G. Bitus, fonbern ber Beilige bes Orbens, Benebictus, bm ber Relch, fpeciell mit berausfliegenbem vergifteten Wein und bas Ind Symbol ift. Db bas Lamm mit ber Rabne und die Rirche nicht aft feit ber Reformation in bas Giegel gefommen find, ift mohl gu fraun. Um fo cher fonnte aber ber Beilige bes Rlofters bas Cymbol ber Bemeinde werben, ba feit 1499 bis zur Reformation die Abvotatie bes Moffers an ben mit Marttrechten ausgestatteten Ort gefommen mar 1). Diefelbe Weftalt eines Mannes in Rloftertracht, aber ohne Beiligenfein und obne Reld, aber mit bem Buch fommt noch bor auf bem Eirael ber Gemeinde ju Dunchenroba bei Jena, bagegen mit bem leich, ohne Buch, babei brei Rugeln ober Apfel auf bem von Ruflersborf.

<sup>1)</sup> Weim. Staateh. G. 211.

Frauenpriesnis, als Cistercienfer - Ronnenkloster 1274 gezige gründet, weist heutzutage im Gemeindestegel eine weibliche Seilige aus im gefalteten Untergewand, hembartigem Obergewand, die durch benta. Blumenstengel in der Rechten und den zu ihren Füßen liegenden Draugichen, über den sie ruhig wandelt, als h. Margaretha sich kundgiebet.

Ich füge diesem einzigen Beispiel einer weiblichen heiligen gleich is noch zwei Gemeindestegel an mit Frauengestalten, die wahrscheinlich auch grichlichen Ursprunges sind, aber ihren kirchlichen Charakter sehr verne wischt haben. Eine weibliche Gestalt halt Traube und Blumenstrauße: dieß nun offenbar den Produkten des Orts entnommene Symbole, auft dem Siegel von Lachstedt, einem 1815 aus dem Raumburger Ambian Weimar abgetretenen Ort.). Eine sehr plumpe Frau halt einem großen Schlüssel hoch in der Linken, die Rechte stemmt sie in die Seite im Siegel von Sulzbach.

Das Areuz, bas älteste und einfachste driftliche Zeichen, welchet ja auf ben Fluren, bei ben Gemeinden oft errichtet, burch Größe, Runft und bestimmte Feiern weithin Bahrzeichen des Dorfes werdemmochte, ift auf dem älteren Siegel von Schorba nebst zwei Sternen sichtbar; ein Doppelkreuz neben einem Wasser mit Ente auf dem von Aleinneuhausen.

Es bleibt uns jest nach biefer übersicht ber auf allgemeinen politischen und kirchlichen Gesichtspunkten ruhenden Darstellungen noch eine Rlasse sehr mannichsaltiger Art über, die an bestimmte, hervortretendes Gigenthümlichkeiten des Ortes, Natur- oder von Menschenhand stammende Objekte, oft auch nur an allgemeine Berhältnisse des ländlichers Lebens angeschlossen, endlich sogar in das geistige Gebiet übergehen, sehr allgemeine, allegorische Gebilde uns vorführen. Wir steigen vors dem Einsachsen zu dem Complicirteren dabei auf und nehmen als besondere Gruppe vorweg diejenigen Siegel, die in Bezug auf den Rammen allerdings mit nicht sehr schulgerechter Etymologie oft gebildet sind-Kolgende gehören dieser Gruppe an: eine Sonne bei Sonnendorf, Rohrgebüsch bei Rohrbach, ein Reis bei Reißdorf, eine Garbe beis Gaberndorf, ein Mann zwischen zwei Baumen bei Mannstedt,

<sup>1)</sup> Cancigolle Überficht ber beutschen Reichsftanbschafts und Territorials verhältniffe, 1830. S. 122.

in Schnitter bei Saufeld, ein Winzer bei Winzerla, Gichblatt mit ficheln bei Eichelborn, Kranich bei Kranichborn, ein Wurm, drache bei Wormstedt, ein eilendes Roß bei Oberrosla und Bersdorf, ein Sirsch bei Girschroda, ein Löwe bei Löbstedt, in Brunnen bei Wohlsborn und Pfuhlsborn, Sichel und Wetzein bei Webtorf, Todtenkopf auf dem alten Siegel von Dothen.

Mus bem Pflangenreich werben junachft ein einfaches Blatt, ein Blattzweig mit einer Frucht ober Bluthe gewählt (Bolmeborf, &uteroba), die ber Conne jugemanbte Connenblume bei Grabeborf, Rornblumen in ber einen Salfte bes Wappenfdilbes von Diebertrebra (Nidern Trewra 1653, in ber anderen ift ein mufchelartiges Befif), bann Grasbufdel (Bittereroba), Schilf im Baffer (Lieb: Bebt), Abre, eine ober mehrere (Altbornfelb, Dielsborf, Dr= lisbaufen, Doffenborf, wo bie breigehn Salme auf eine im 3. 1697 auf bortiger Flur gefundene Uhre bezogen werben, Dirmsborf, Butha), Beintraube (Beutnit, Graitfden, bezüglich auf ben befannten Beinbau im Gleißethal), Beinftod (Bollnit auf bem altren Giegel, Benigenjena, in beffen Flur bie Beinberge am Jenbig liegen). In geiftiger Bebeutung ift jebenfalls bie fproffenbe Palme auf bem Giegel zu Ginsborf zu nehmen, abnlich wie bei Berta. Unur ben Bogeln behauptet natürlich ber Sahn ober die Benne, Die achten Bertreter eines bauerlichen Sofes, ben Borrang; wir finden fie in Ballfiedt, Stedten, Trobeborf, Dibereleben (mit Conne), of bobem bewalbeten Berg in Rothenftein. Roch freundlicher gefaltet fic bas Cumbol von Biller febt im Storch, bas von Gniebs= torf in ber Taube mit bem Diblatt. Die Ganfegucht wird Bils: borf bie Gans, Die bobe Lage am Balb Clofemis ben auf bem Sain fibenben Raubvogel, Tautenburg ben emporfliegenben Bogel mit tuem Gegenstand im Schnabel gegeben baben. Unter ben Thieren bes Boffers find wir bem Rifch bei Brogmölfen icon begegnet; Die Forelle Baffer ift bas Beichen von Leutra, Fifche im Baffer nebft Conne won Utenbad, ber Rrebs ift zu finden bei Loberfdus. Bon Im bierfüßigen Thieren haben wir bereits mehrere in jener Bruppe ber amenfombolifirung gehabt; ich füge noch bingu bas Lamm bei Groß= toms borf, ben Sund bei Gofdwis, bas laufende Rog bei Groß:

romstedt (1645) und Stobra neben den zwei schon genannten Draten. Die Sonne, die den Fluren Gedeichen und Reise der Frückelbringt, erscheint wohl allein als Strahlengesicht auf dem Siegel von. Gerega, mehr in Berbindung mit Pflanzen (Grabsborf, Sonnendorf), ja mit der ganzen Flur (Ecktedt). Landschaftliche Bibber mit den verschiedenen Culturarten geben und Eberstedt und Großlöbich au, jenes mit starker, strömender Quelle, dieses mit Kirche und Sonne.

tigungen ber Bauern für die Siegel zu benuten: so kennen wir bie Pflugschaar bei Rleinrubestedt, Krippendorf, Schorba (im deteren Siegel), Walze, Nechen und Grabscheit in 3 maten, Sichel im Webdorf. Die Weinberge von Neuengönna sind durch den Mann mit Weintraube und Hade symbolisiert, den Adersmann am Pflug weise Schorba auf, Oberndorf einen eine Ahre betrachtenden Mann, dazum kommen die sichon angeführten Beispiele des Schnitters, Winzers, enden sich auch der Fährmann von Maua. Das Jagdborn im Siegel vom Hottelstedt hat bei dem angrenzenden Ettersburger Forst seinen gusten Sinn, ob aber der Anker bei Steudnit, ist mir nicht klar.

Unter ben Berten ber menschlichen Sand haben Baulichkeite am meiften bleibenden Charafter, entspringen fie boch aus bleibendes materiellen Bedürfniffen oder boberen, religiofen oder politifden Ge fichtepunkten, fie bezeichnen baber febr gut corporative Perfonen. 281 haben bereits die Kirchen, die als Gebaude nur die kirchliche Gemein gunachft reprafentiren, früher befprochen, wir haben es jest mit Bas lichkeiten zu thun, die ohne folche Symbolifirung an und fur fich as Merkmale in das Gemeindesiegel gekommen find. Dazu rechne id fcon bas Schloß mit hohem Mittelthurm und zwei Seitenthurmen vos Rieberrosla (dem Stil nach ift es bedeutend alter als das 1745 bor von Ernst August erbaute Schloß), dann den höchst interessanten Burs aufbau mit außerem Thor, Thurm und Sof und innerer Mauer vos Stotternheim, beffen gewaltige Burg in den Fehden ber Erfurte oft genug genannt wird. Raum wird bier noch an Schloß ober Burg ale Bertreter ber Berricaft, gebacht fein. Bestimmte Bafferübergans haben seit Jahrhunderten sich erhalten und Brücken bilden daber et

tteriftifches Beichen fur Gemeinden: fo an ber 3im Dienftebt er in ber Umfdrift ausbrudlich dienstedt an der ilme), Dbermar (eine leichtgebogene, gegitterte Brude), Tiefurth (Bolgte), Mattfebt (brei Bogen und Mann barauf), an ber Gaale neborf (auf bem alteren Giegel vier Bogen und bas fteinerne ig febr genau gebilbet) und Dornborf. Das lette Giegel ift in That intereffant. Die Umschrift lautet: DIE GEMEINE ZV ANDORF AN DER BRICKEN 1636 und weift also bestimmt Die Brude als bas Sauptmerfmal bin. Run erfcheint auf bem Inbes Siegels offenbar ber Brudenfopf, zwei Thurme, eine bobe ier mit Gingangsthor und Tenfter barüber umfaffenb. Der eine rm ift edig und bebeutend boch, ber andere niebrig, und mit bober terfabne auf bem Dache. Wann an bie Stelle bes gewaltigen Reubie jebige bolgerne Brude getreten ift, ift mir unbefannt. Brunfind bei bem vielfachen Baffermangel ber auf fablem Ralfplateau genen Dorfer ein febr fostbarer Befig: außer ben Brunnen von bisborn und Pfuhleborn meifen Rögnit einen folchen und zwar einen mit Dedel verschließbaren Biebbrunnen und Runit einen fbrunnen neben Gebaube und Gemeindebaum auf.

Die moderne, gefchmadlofe Allegorie bat auch die Dorffiegel nicht verfcont. Die Juftitia haben wir früher ichon fennen gelernt, batte boch wenigstens eine Beziehung gum Bericht bes Dorfes, aber waren es für fentimentale Unwandlungen, bas Berg, meift flamib, mit zwei Pfeilen burchbohrt, bieg Cymbol brennenber Liebe, u etwa noch ein Paar fich ichnabelnde Tauben auf Dorffiegel gu fe-, wie es in Alperftebt, Robra, Bengenborf (1767), Rotau gescheben ift!

Bum Schluffe fei noch zweier in ihrer Bezeichnung gang allgemei-, fowie zweier in ihrer Darftellung mir nicht gang flarer Dorffiegel acht. Gin Stern mit acht Strahlen gebort Schlogvippach an, centrifde Rreife mit Budeln Darnftebt, einem aus bem Befit Pforta 1815 an Beimar abgetretenen Orte. Bas bas Giegel von naprieenit fagen will, etwa eine einen breiten Gegenftand fafe Sand ober ber flopfelartige Gegenstand in bem bon Schoten, ift unflar.

## 156 VII. Bericht über bie Gemeinbestegel bes Grofferzogth. Beimar.

Indem wir hiermit bei den von vorn herein gestedten Grengen des Berichtes stehen bleiben, durfen wir uns vielleicht der hoffnung hingeben, daß der hier gemachte Bersuch, zunächst einsach aus der Betrachtung und Bergleichung der bisher so gut wie unbekannt gebliebenen Objekte und ihrer Berknüpfung mit geschicklichen Thatsachen fruchtbare und allgemeinere Gesichtspunkte für Sinn und Werth der Gemeindessegel aufzustellen, nicht als ein verunglückter erscheinen werde. Unmittelbar aber schließt sich daran die Bitte an alle diejenigen, welche dem Lokalen selbst nahe gestellt und in den lokalen geschichtlichen Dokumenten und Traditionen näher bekannt sind, Berichtigungen und Beantwortung so mancher unerledigt gelassenen Fragen dem Bereine nicht zu versagen.

# Prospect.

# Gefammelte und nachgelaffene Schriften

naumburge Spredmina

# A. P. Lepfins,

Ronigl. Breng. Web. Regierungs. Rath und Lanbrath a. D

Berausgegeben

von

# A. Schulz (San=Marte).

# Erftes Bandchen. \*)

Mit dem Mildniß des Werfaffers.

Diographie des Berfaffers.

- 1) Ueber bas Alterthum und die Stifter bes Doms ju Raumburg. Mit 10 Rupfertafeln.
- 2) \* Episcopatus Tarpatiensis. (Dorpat.)
- 3) \* Ueber alte ftiftnaumburg. Degbucher von 1484 1517.
- 4) \* Das naumburger Stiftsmappen und die Stadtfarben.
- 5) Gefdichte bes Muguftinerflofters Gt. Moris gu Raumburg.
- 6) Die naumburger Peter = Paulsmeffe.
- 7) Bur Geschichte ber Befestigung ber Stadt Raumburg.
- 8) Furftenversammlungen von 1447 1614, und eine perfische Gefandtichaft, 1600, baf.

<sup>\*)</sup> Die mit \* vorbezeichneten Schriften find bem handschriftlichen Rachlaß entuommen.

- 9) Kurfürft Georg II. und fein Kammerdirector Sans Georg v. Schleinig.
- 10) \*Lutherthum, Calvinismus und Union. Erinnerungen an Die frontocalvinistischen Sanbel in Sachsen und im Stift Raumburg zu Ende bes 16. Jahrhunderts.
- 11) Raumburg vor und nach ber Schlacht von Eligen. Dit
- 12) 3wei naumburger Spruchworter.
- 13) Raumburger Trinthorner, hornaffen und Stollen.
- 14) Das Bappen am Pofibaufe zu Raumburg.
- 15) Ein Blid in bas fruhere ftabtifche Gemeinwefen.

## Zweites Bandchen.

- 1) Geschichte ber Schlöffer Rubelsburg und Saaled nebst Anshang über die evangelischen Pfarrherren zu Saaled. Mit 2 Kupfertafeln.
- 2) Stadt und Rlofter Sulja an der 3lm. Mit einer Siegelabbildung.
- 3) \* Ueber bie Schenken und Bigthume von Apolba.
- 4) \* Geschichte bes Schlosses Schönburg bei Raumburg.
- 5) \* - Altenburg und 2 anderer Schlöffer baf.
- 6) Siftor. Nachrichten über Rofen, Pforta und beffen Amteborfer.
- 7) Schloß Freiburg a. b. Unstrut, \*nebst einer hier zuerst publiscirten Chronit E. Brotuffs de 1557 über Freiburg und Scheiplig, aus Brotuffs Driginalhanbschrift.
- 8) Die Sage von ben Suffiten vor Raumburg, und ber Ur- fprung bes naumb. Rirfchfeftes.
- 9) \* Ueber Grasmus Stella, Fabeldronift von 3widau.
- 10) Geschichte ber Stabt (jest Dorf) Gr. Jena.
- 11) Geschichte des St. Clarentlofters ju Beiffenfels. Dit einer Zafel Abbilbungen.
- 12) Bur Geschichte bes Rlofters Bichillen.
- 13) Ueber die Lage ber Pfalz Dornburg.

### Drittes Bandden. an alla laren au-

- 1) Ueber ben Merfeburger Dom und feine Gefchichte.
- 2) Die Sage vom Raben und Ringe ju Merfeburg. Mit 2 Abbilbungen.
- 3) Sphragistische Aphorismen. Mit 3 Tafeln Abbild.

  (Allgemeines zur Siegelkunde. a. Die Siegel des Erzbischofs Dtto zu Magdeburg. b. Schlange, Dammer und Zange in den Siegeln deutscher Schmiedenzünfte, erläutert aus der deutschen Deldensage (Bieland und Bittich). c. Die Siegel in Beziehung auf Gegenstände der Architectur früherer Zeit (Berona, Huba, Basel, Bürzdurg, Merseburg, Torgau, Upsala, Bayonne, Boppart, Bonn, Straßburg). d. Die Siegel des Erzbischofs Bichmann zu Magdeburg. e. Das alte Siegel der Stadt Bonn a. R. und ihr Rame Berona. L. Wappen und Siegel in Beziehung auf die deuts
- 4) Ueber bie bei Gr. Gorichen gefundenen Bracteaten. Mit einer Zafel Abbilbungen.

iche Bolts- und Belbenfage (Bolter ber Fiebler). - g. \*Das große Siegel ber Stadt Colln. b. 3. 1270. - h. \* Innungs- und Zunftfiegel.)

- 5) Ueber Peter Bifcher und bas Grabmal bes . Gebaldus ju Rurnberg.
- 6) \* Ueber Lufas Rranach.
- 7) \* Alte berühmte Gemalbe gu Raumburg.
- 8) \* leber A. Durers Rupferstich, die Melencolia genannt.
- 9) \* Ueber A. Durers Solzichnitt bes Bifchofs Billibald ju Cichfladt.
- 10) \* Die hinrichtung ber S. Barbara, Gemalbe in ber Schloße firche ju Gofed.
- 11) In welcher Beziehung nennen wir uns Cachfen, und auf welchem ganbe haftet die fachfifche Bergogswurde?
- 12) \* Ueber das furfachfische und verwandte fürftliche Wappen. Mit einer Abbilbung.
- 13) \* Ueber ben Konigsftuhl bei Renfe.
- 14) \* Ueber die Quaternionen in der deutschen Reichsverfaffung.
- 15) \* lleber bie Darftellungen bes Gluderabes.

Ausgeschloffen von biefer Sammlung find:

- 1) Geschichte ber Bischofe bes Sochstifts Naumburg bis 1304. Raumburg. 1846. Gelbfiverlag bes Berf. \*)
- 2) Der Dom zu Naumburg.
- in Puttriche Baubent-malern in Sachfen. 3) Die Rirche und bas Schloß ju Freiburg a. b. Unftrutt.

Tief gewurzelt ift in bem beutschen Charafter die Liebe und Anhanglichkeit an die Seimath, welche burch ben Sturm ber letten Sahre felbst eber befestigt als erschüttert worben ift. Ihr wesentlich, wie bem wissenschaftlichen historischen Sinn unserer Nation überhaupt, haben wir den Reichthum an Mannern zu banten, welche mit ber aufopfernoften Singebung und bem aus= bauernbften Rleiße ihre Rraft ber Erforschung bes vaterlanbischen Alterthums widmeten, indem fie erkannten, daß - wie dem einzelnen Menschen, - so auch bem ganzen Stamme ober Bolte bas Berftanbniß seiner selbft und feines gegenwartigen Buftanbes verschlossen bleibt, wenn sie nicht den eignen frühern Bildunges gang lichtvoll zu überschauen vermögen. — Auf ber ficher feft= gestellten Specialgeschichte beruht bie allgemeine ganbes- ober Bolksgeschichte. — In ber Kenntniß ber Beimath, in ben biftorifchen Erinnerungen eines Boltes rubt eine fittliche Rraft, welche sich in großen Momenten allgemeiner Bewegung noch nie verleugnet hat, und die berjenige vornehmlich im vollsten Dage wurdigen wird, welcher ben Geift und bas Treiben in einer neu begründeten Stadt ober frisch cultivirten Gegend naber kennen gelernt hat. Amerika in ber Maffe feiner jegigen Bewohner und

<sup>\*)</sup> Bur Radricht, bag ber Berlag biefes Bertes auf Die Creus'iche Buchbandlung ju Magbeburg übergegangen, und es von berfelben burch alle Buchhandlungen Deutschlands zu beziehen ift. D. Derausg.

vorzüglich feiner zahllosen Einwanderer giebt uns das schauerliche Bild einer von der heimath losgeriffenen, von jeder Pietät an das Alterthum und den damit engverknüpften idealen Interessen entblößten, geschichtslosen Bevölkerung in abschreckendster Gestalt, und mit Recht ist die heimathkunde in vielen Stadtund Landschulen als hauptunterrichtsgegenstand bereits eingeführt.

Bu jenen Mannern gehörte R. D. Lepfins, einer ber thatigften Brunber bes thuringifd -fachfifden Bereins, ber feit 1822 in gablreichen ahnlichen Bereinen Deutschlands fo gludliche und fruchtbare Nachfolge gefunden bat, Bepfius, ber fich die Erfor= ichung ber Geschichte feiner Beimath, bes Stifts und ber Stabt Raumburg gur Lebensaufgabe gemacht bat, wenn auch nicht fein amtlicher Beruf in Stadt und Staat ihn barauf mithingewiesen batte. Das Bergeichniß feiner Schriften zeigt bie Statten in größter Rulle, an welche alte biftorifche Erinnerungen fich fnupfen; aber fie fteben nicht ifolirt, fonbern in engftem Bufammen= bang mit ber gefammten thuringifden und fachfifden Fürften : und ganbesgefdichte; fie reichen gum Theil bis in bie erfte Periobe ber driftlichen Gefittung biefer Begenben jurud. Bir bewundern ben Scharfblid, ber aus wenigen burftigen Urfunden über icheinbar bochft geringfügige Gegenstande belle Lichter ju werfen weiß uber Sitten und Buftanbe bes Bolfs, Charafterguge ber Furften und herren, uber Baumerte, biftorifche und Runft : Dentmale, und mandes ablige Befchlecht wird fich burch bie Entbedung von Abnen bereichert finden, auf bie feine Familienstammbaume fich nicht mehr Rechnung machen burften. - Durch und burch ein Dann ber Bahrheit und Gerechtigfeit, fcont Lepfins feine bergebrachte Autoritat, tein lieb geworbenes Borurtheil, feine unterhaltende Fabel, noch weniger bie leichtgläubige und leicht= finnige Geschichtsmacherei, fury nichts, was nicht ftreng urfunblich und unzweifelhaft ficher als mabr fich barftellt. Ertennen wir aber bie Strenge ber Prufung, folgen wir ihm auf feinem Bege muhfamer Forfchung, nehmen wir Theil an feiner ausges breiteten und tiefgebenden Sachtunbe, fo gewinnt ber umnachtete Boben ber Borgeit ein Licht und Leben, in dem wir mit größtem Intereffe und ploblich beimifch fühlen, ale mare es une Gegenwart; fo gewinnen wir ben Glauben und ertennen die Burgicaft für bie Babrbeit einer Geschichte, bie auf folden erprobten Runbamenten auferbaut wird: wir lernen in ihm und burch die Art und Beife feines Arbeitens die acht wiffenschaftliche Gebiegenheit ber Unlage und Ausführung diefer Schriften schähen, erblicken in ihnen Mufter fur ahnliche Forschungen und erkennen ihnen, wie ber Berfaffer bes Retrologs in ber Mugsburger allgem. Beitung (1853, Nr. 237. Beil.) treffend bemerkt, nicht blos einen wissenschaftlichen, sondern auch vermöge ber in ihnen bewährten Treue, Gewiffenhaftigfeit und unpartheiifchen Bahrhaftigfeit einen fittlichen Werth zu. Deshalb reicht auch ihre Bebeutung weit über den Segenstand binaus, ben jebe einzelne behandelt. -Ueberall tritt bie monographische Unterfucung in lebenbigen Bufammenhang mit der weitern vater: lanbifden Gefchichte, Alterthumstunde, Runft und Runftgefcichte. Langft ift fein Rame fur bie lange Reibe feiner Abschreiber Autorität geworben, und schwerlich wird noch ein Dentmal bes Alterthums in jener Gegend fich finden, auf bem nicht sein Auge mit prufendem Sinne geweilt, und bem er nicht eine Erörterung gewibmet hat.

Indem wir, von obigen Gefichtspuntten geleitet, die hier gesammelten Eleinen Schriften, vielfach bereichert burch handschriftliche Auffäte und Ergänzungen aus dem Rachlaß bes Berfaffers, einerseits allen Freunden beutscher Geschichtsforschung und Alterthumskunde und beutscher Art und Runft sowie den Freunden und Böglinsgen der Landesschule Pforta empfehlen, bieten wir andererseits sie zugleich ben zahlreichen Besuchern der ich ein gesegneten Gegend von Raumburg, welche in den

Babern von Köfen und Sulga forperliche Stärfung suchen, jur Belehrung und Unterhaltung, ju geistiger mahrhafter Erfrischung burch Kenntniß und tiefere Burbigung ber Orte, welche in bem Reiz unvergänglicher Naturschönheit prangend, selbst in ihren Trummern noch als Zeugen einer bedeutenden Borzeit zu ihnen reben, den Geist erwecken und bas Gemuth erheben.

Das vertraute Berhältniß, welches Familienbande, langsjähriger personlicher Umgang und verwandte wissenschaftliche Stustien zwischen dem Berfasser und bem herausgeber knupften, sowie dessen Besit des gesammten handschriftlichen Nachlasses des Bersfassers gewähren die Burgschaft einer auswerksamen und treussleißigen Redaction, bei welcher keine Muhe gespart ward, sich genau auf ben Standpunkt zu erheben, von dem aus der Verfasser selbst das Gebiet seiner Untersuchungen überschaute.

San Marte, Levin und Dichter Wolfinger und Mit

Der Verleger wird bemüht fein, bem Werke eine feiner würdige Ausstatung zu geben und für schleunige herstellung Sorge tragen. Es erscheint, wie aus obigem Inhalts-Verzeichnisse hervorgehe, in drei Banden, beren jeder etwa 20 Bogen fark 1—1½ Thir. im Preise nicht übersteigen wird. Dem britten (letten) Bande werden die Abbildungen in einem besonderen hefte in gr. 4. gratis beigegeben.

Jebe Buchhandlung nimmt Bestellung hierauf an und wird, um die Sohe ber Auflage bemessen zu können, um balbige Subscriptions: Erklärung ber verehrlichen herren Interessenten gebeten.

Magbeburg, im Marg 1854.

Creuf'sche Buchhandlung.

Nachstehenbe Berte find in bemfelben Berlage erschienen und burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

- Lepfius, A. P., Geschichte ber Bischofe bes Sochfifts Raums burg vor ber Reformation, mit 7 Taf. Abbilb., 1r (u. einziger) Theil. 1846. gr. 8. 2 Thir.
- San Marte, Beben und Dichten Bolframs von Efchenbach.
  2 Bbe. gr. 8. 1836 89. herabgef. Pr. 2 Thir.
  - Balther von Aquitanien, helbengebicht aus bem Lat. des X. Jahrhunderts im Bersmaße des Originals, mit Erläut. gr. 8. 1853. 1 Thir. 74 Sgr.
- Der Dom zu Magdeburg, herausgegeben von Clemens Mellin und Rosenthal. 30 Bl. Abbild. in Imp. Folio mit erklärendem Texte. roh 10 Thlr. cart. 102 Thlr.

Drud: Faber foe Buchbruderd (& G. F. Faber) in Dagbeburg.



Co eben ift ericbienen:

## Thoringische Geschichtsquellen.

Zweiter Band.

Chronicon Ecclesiasticum
Nicolai de Siegen

Namens des Vereins

für thüringische Geschichte und Alterthumskunde

rom Ersten Mai berenngegeben

ED.

Dr. Pranz X. Wegele, Perform in Jenn.

dena.

Extensioh Prommana.

Breid I Thir.

Beitschrift des Bereins

th üringifde Befdichte

unb

für

Alterthumstunde.

3 meiten Bandes drittes feft.

Friebrich Frommans. 1856. Mostace 56. Beitf

#### eitichrift bes Bereins

für

# : in gische Geschichte

unb

Alterthumsfunde.

3 weiten Bandes drittes heft.

Friedrich Frommann.

1856.

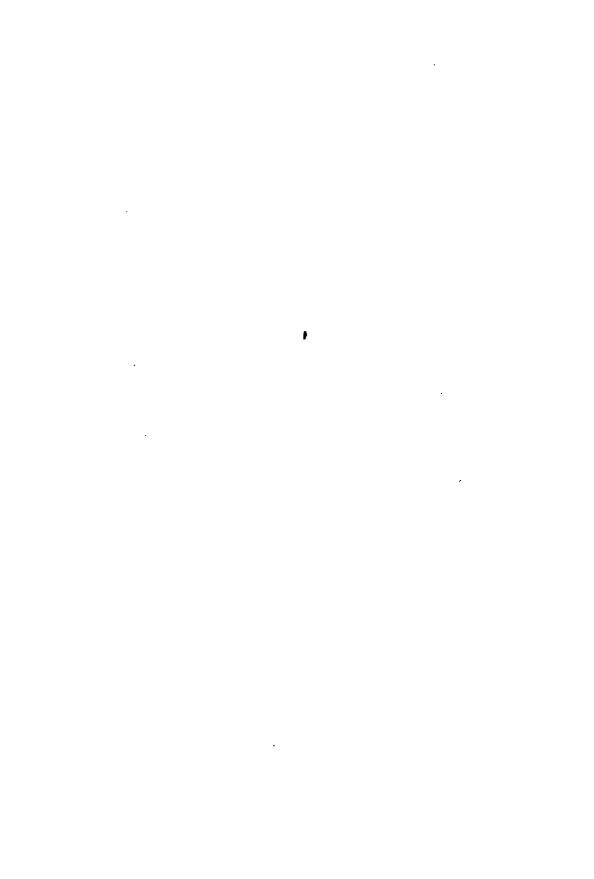

## 3 nhalt.

| 111. | Das Stadtregiment und ber Schoppenftuhl ju Gifenach. Rach einem      | Grite |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------|
|      | bafelbft gehaltenen Bortrage von Wilhelm Rein                        | 157   |
| IX.  | 3mei ungebrudte Actenftude jur Gefchichte ber Univerfitat Jena. Dit- |       |
|      | getheilt von Brofeffor Wegele                                        | 181   |
| X.   |                                                                      |       |
|      | Dr. Funthanel in Gifenach                                            | 193   |
| XI.  | 3mei ungebrudte Briefe Rurfurfte Johann Friedrich bee Großmulhigen   |       |
|      | an Simon a Cuelsprans, Buillur ad Gent. Mitgetheilt von GRRath       |       |
|      | Dr. Emminghaus in Beimar                                             | 209   |
| CII. | Actenftude jur Gefchichte ber Rirchen und ber Schule in Gifenach.    |       |
|      | Mitgetheilt von Dr. Funthanel                                        | 211   |
| 111. |                                                                      |       |
|      | gu Beffen, und zu ber Reformation bes 16. Jahrhunderts. (Cap. I.     |       |
|      | und II.) Bom Bfarrer Buff in Bolferebaufen                           | 227   |
| IV.  | Discellen:                                                           |       |
|      | I. Curiosa ans ber Befcichte bes Gifenacher Bymnafiums im            |       |
|      | 18. Jahrhundert. Bon Dr. Funthanel                                   | 248   |
|      | II. Rotig. Bon ebenbemfelben                                         | 256   |
|      | III. Beugniffe fur ben Sangerfrieg auf ber Wartburg. Bon Karl        |       |
|      | Aue in Beimar                                                        | 257   |
|      | IV. Das Bappen ber Stabt Beimar. Bon ebenbemfelben                   | 258   |
|      | V. Erbregifter bes Ginfommens und ber Binfen ber Bfarrer gu          |       |
|      | Saufelt, aus bem Jahre 1553. Ditgetheilt von Profeffor               |       |
|      | Begele                                                               | 259   |
|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                |       |

| lV    | Inhalt.                                                                                                               | ~ <i>'</i> |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|       | VI. Zwei Beitrage jur Geschichte bes herzoglichen hofes ju Gi- fenach aus ben 3. 1716 und 1724. Mitgetheilt von eben- | eit        |  |
|       | bemfelben                                                                                                             | 6          |  |
|       | VII. Anfrage. Bon Dr. Funthanel 2                                                                                     | 6          |  |
|       | VIII. Aufgefundene Urfunden jur thuringifchen Gefchichte in Bifa.                                                     |            |  |
|       | Bon Profeffor Wegele 2                                                                                                | 6          |  |
| XV.   | Fortfegung bes Bergeichniffes ber Mitglieber 2                                                                        | 7          |  |
| XVI.  | Fortsetaung bes Bergeichniffes ber eingegangenen Geschenke 2                                                          | 7          |  |
| XVII. | Bericht über die Thatigkeit des Bereines von Oftern 1854 bis Oftern                                                   |            |  |
|       | 1856                                                                                                                  | 78         |  |

į

#### VIII.

## Das Stadtregiment und der Schöppenstuhl zu Eisenach.

Nach einem daselbst gehaltenen Vortrage

v o n

Bilhelm Rein.

II.

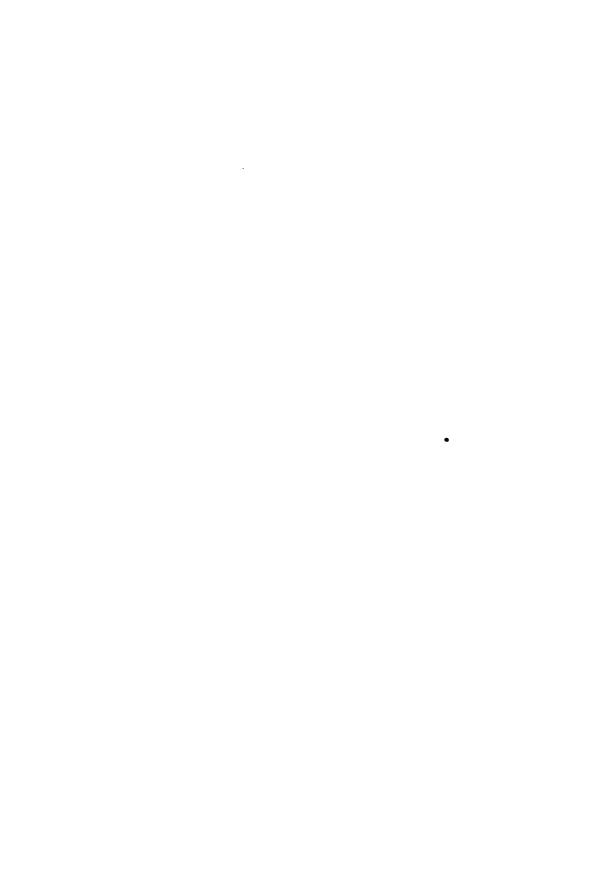

isenach entstand unmittelbar nach ber Erbauung ber Bartburg burch bwig ben Springer 1070—1073 und reihte sich ber Classe ber fürste ben Städte an 1). Die Justiz und gesammte Verwaltung lag in u handen bes landesherrlichen Boigt ober Amtmann, bis der größte whlthäter und zweite Gründer Eisenachs, der kunstliebende Landgraf rmann I. (1190—1216), welcher die Stadt durch die Anlage neuer traßen vergrößerte und das Katharinenkloster stiftete, seiner haupts bt das Recht der Bochen = und Jahrmärkte 2), die Zoll = und Rünzs

<sup>1)</sup> Aus welchen Studen bas ber Stabt von ihrem Erbauer ertheilte Stabtrecht and und was es außer bem Manerrecht umfaßte, ift bei bem ganglichen Mangel urtunblichen Rachrichten nicht ju ermitteln. Der beutsche überfeger ber Status von 1283 im rothen Buche bes Rathearchive fagt in ber übrigene febr confufen ridrift: Die handveften, welche ber Stadt Gifenach gegeben maren vom Lands f Lubwig bem erften gurften, ber fie bemauert, vom Martgraf Beinrich ber fie 1 gewonnen, vom Landgrafen hermann und feinem Sohn Ronig Beinrich, Die 5. Catharinen begraben waren, feben 1221 verbrannt, gibt aber fonft feine entung, vermochte es auch nicht, ba fich ju feiner Beit (turg nach bem Branbe 1636) nur noch bie Trabition erhalten hatte. 3m Gifenacher Stabtrecht (Drts fe Rechtsquellen I.) III, c. 2. fteht : ,,eg habin ouch bi altin furften und lants fen in Doringen, alg Ifenache zeuerft gebuwit wart, bifelbe ftab gefriet, algo bag ere ectere - bie hofestete und burg - von erbezeinfin fre fint." Bon einer ren Stadt Gifenach, welche fich in ber Rabe bes heutigen Babuhofs am Buß Betereberge langft ber Gorfel ausbehnte, wiffen wir nichts, als bag fie exiftirt . (Soumader), vermischte Nachrichten. Gifenach 1766, I, S. 15 f. theilt kfunden von 1293 und 1325 mit. In ber erften heißt es: in lapidea via (Stein-1) antique civitatis Isenache, in ber zweiten : una curia sita in antiqua civitate pe Isenache. In bem Original (im Geh. Großh. Archiv ju Beimar) ftebt pe, was Schumacher überfeben hat.

<sup>2)</sup> Schumacher a. a. D. III, S. 35. VI, S. 38. Gervais, in Raumers

gerechtigkeit 1) und wahrscheinlich auch die selbständige Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten mit eigener Gerichtsbarkeit verlieh. Die letztere Behauptung wird durch eine Urkunde des genannten Landgrassen vom Jahre 1196 unterstützt, welche das Vorhandensein einer Stadtsodrigkeit bezeugt 2). Auf diese Privilegien beruft sich Landgraf Alsbert (1265 — 1308) zuerst in einem Freidriese der Stadt Weißenssee eo iure et libertate gaudere volumus, quo ipsi durgenses nostri de Ysenache et Gotha gavisi sunt sud nostris progenitoribus ab antiquo 3), und sodann in dem Eingange der Statuten Eisenachs vom Jahre 1283: quod Nos omnia iura et institutiones antiquarum libertatum praedilectis et sidelibus nostris durgensidus de Ysenach contradimus et donamus sud hac sorma, quemadmodum ab illustri Principe domino Henrico Landgravio nostro avan-

histor. Taschenb. 1843, S. 219. Die Quelle biefer Nachricht ist vermuthlich bas Chron. in Schoettgen und Kreyssig, diplom. Altenb. 1753, I, p. 89 f. — über bas Marktrest vgl. A. 2. 3. Michelsen, Rechtsbenkmale aus Thuringen. Jena 1852, I, S. 6 f.:

<sup>1)</sup> Das Müngrecht ergibt fich aus bem nralten Borkommen ber monetarii, obei wohl biefe nicht bloß Müngmeister in unserem Sinne, sonbern auch im allgemeinies städtische Banquiers waren. S. Schlegel, de nummis antiquis Isenac. Jenae 1708. (Schumacher), verm. Nachr. III, S. 35. VI, S. 39. Notigen über die Eisenachischen Müngen (Schillinge, Pfennige, Gisenachische Landwere) und beren Mährung enthalerten zahlreiche Urfunden (f. Schumacher a. a. D. und Heusinger, de vet. pecuniae, pretio. Isen. 1743) und unfre Fasten (1410. permisso Landgraviorum praetar-Isennacenses etiam monetas cudunt Gotani, Weisensehenses, Jenenses et Salseldenses. 1441. 1444.)

<sup>2)</sup> Es folgen namlich unter ben Beugen (f. Schumacher, verm. Racht. III. 
S. 42.) nach ben Nobiles und Ministeriales die Worte: Burgenses nostri Theodoricus scultetus, Kunradus et Ruedengerus camerarii, Gisilherus Johannes et Heinricus monetarii, Reinardus rinc, Godefridus mucil, Heinricus de Huninvelt, Cunradus de erfordia, Sifridus de aken, Sifridus de vachen, Fridericus de smalkalden, Warnerus Hamstreke. Es ist auffallend, daß außer ben beiden Kammerern und:
8 Schöffen, 3 Mungmeister genannt werden, theils beshalb, weil man sowohl in
Gifenach als anderwarts gewöhnlich nur 2 monetarii sindet, theils weil wir daburg13 Rathsmitglieder erhalten, welche Zahl nicht zu rechtsertigen ist. Daher betrachts
ich Gisilherus Johannes als einen Namen und lese Gisilherus Johannis (Schn bed
30hannes, wie mehrmals vorsommt), so daß sich 2 monetarii und 12 Rathsmänner ergeben.

3) (Schumacher), verm. Racht. VI, S. 56.

ulo dilecto b. memoriae 1), et ab universis Landgraviis nostris praeecessoribus, tradita et donata sunt, eodem modo praedicta iura emper a Nobis inviolabiliter observentur.

Wie fich aber im Einzelnen bas burgerliche Regiment und bie fibtische Berfassung gebildet und verändert hat, ift nicht vollständig rachzuweisen, da die meisten Urkunden, Gesetze und Bücher 2) in dem unglucklichen Brande von 1656 verloren gegangen sind. Erhalten sind uns außer mehreren im Großt. Geheimen Archive zu Weimar befindsichen Urkunden die erwähnten Statuten des Landgrafen Albert 3), bei Bucher eines Eisenachischen Rechtsbuchs 4), die s. g. Purgoldtsche Blasse zu dem Stadtrechte 5), welches unter dem Namen Ketten =

<sup>1)</sup> Diefer Landgraf heinrich ift ber beutsche König heinrich Raspe (gestorben 147 als legter seines Stammes), mutterlicher Großoseim des Landgraf Albert, Alber die Statuten Ludwig des Springers und hermanns I. ohne Zweifel bestäse. Die Nachricht bei Sachse, handbuch des großh, sächs. Privatrechts. Weiser 1824, S. 49 f., daß König heinrich "die altesten Gisenacher Statuten ertheilt it," beruht auf einem Misverständnis.

<sup>2)</sup> So 1. B. find die Bucher von Seb. Legins, vom Stadtrecht, und von einhard Bindernail (ober Bindernagel), bes Rathe Bucht, welche nur in Baften (1373 u. 1404) genannt werden, verschwunden.

<sup>3)</sup> Die Copie im rothen Buche zu Cifenach ift abgebruckt von C. F. Paullini, hinein taenne. Francof. 1698, p. 57 ff., von G. T. Ganpp, beutsche Stabtrechte Mittelalters. Breslau 1851, S. 198 – 204. und zulest von G. G. P. G en gent, bentsche Stabtrechte bes Mittelalters. Erlangen 1852, S. 101 – 106.

<sup>4,</sup> Das Msc. (auf Papier geschrieben und aus bem XV. Jahrhundert stamsend, in 4.) besigt die Kurf. Dibliothef zu Cassel, aus welcher es F. Ortloff, in 1. Band der Sammlung deutscher Rechtsquellen (Jena 1836) S. 625—756 mitzebeilt hat. Der herausgeber zeigt Einleitung S. LII ff., daß das Buch eine Pristiusammenstellung ist und sowohl aus dem sachsischen Landrecht und aus dem Rechtszucht herrührt — abgesehen von andern Stadtrechten und dem Cisenacher Stadtzucht herrührt — abgesehen von andern Quellen. Das Casseler Msc. stimmt nicht ellen wörtlich mit der Burgoldt'schen Glosse überein, was ganz natürlich ist, da interest auf derselben Bass ruht. Bielleicht hat auch Purgoldt jenes benutt. Den Indalt gibt der Bf. selbst in der Überschrift an: "Dit ist von der erbeschafft und bes sind der gibt der Bf. selbst in der Überschrift, daz andir von hergewele und errade und lidzeucht. Das erste ist von suppeschaft, daz andir von hergewele und errade und lidzeucht. Daz derte von husunge estern und vise."

<sup>5) 3</sup> o hannes Burg olbt, welcher nach ben Faften 1490 Stabtichreiber murte und 1502, 1506, 1508 (ohne Zweifel auch 1504) Rathoneifter mar, verfaßte

Schöffen = Richter = und Frevelbuch vortommt, und ein f. g. Rirchen = buch von bem fleißigen Diafonus Johann himmel (gestorben 1626),

eine febr gelehrte Gloffe ju bem verlorenen Stabtrecht, in welcher er anber ben vaterlanbifden Rechtsbuchern bas mofaifche, romifde und canonifche Recht, mehrere : Claffifer, wie Arifteteles, Blato, Cicero, Seneca, einige Rirchenvater und Bifchofe (Auguftinus, Ambrefins, Ifiborus, C. Gregerius u. A.) und neuere Rechtslehrer (Meifter Beinrich von Merfeburg, Meifter Rabmundus, Reifter Beinrich de Frymar, Meifter Johannes Anbree ,, ber große Jurift und lerer geiftlicher und wertlicher Rechte in feinem Buche Novella" u. A.) febr fleißig bennste. Cachfe a. a. D. S. 14 ff. und Ortloff a. a. D. S. LIV - LXII. Uneutlich oft beift es: Tullins ber romifche Ratisman ber foreibet alfo, Cato ber berbenifche Depfter ber fpricht, Go nera ber wiefer bepbe und romifcher Ratisman ber fpricht, Mesker Arifteteles u. f. w. Sogar bie XII Safeln find nicht vergeffen. Auch tie tentichen Rechtequellen werben immer genan angegeben und fowohl beren Übereinftimmung als Abweichung bemerft. Go fteht am Schluffe ber einzelnen Artifel ungablige Ral: "bit ift Land recht, withilbeerecht und auch ber Ctabt Recht", ober "bith ift Laubrecht, aber ber Stat Recht befiehet mibt bem fepfer Rechte", ober "bith ift ber Stadt Recht, aber nach bem lantrechte", ober es beißt einfach : bith ift Land und Bitpilbeerecht, Land, und Ctabtrecht, ber Stadt recht ober ber Stadt Gefete ober Billefor, auch "is. fepfer witpilbesrechte" u. f. w. Beichbilberecht bezeichnet bas Recht anber Stabte als Gifenach, Stabtrecht aber nur bas Recht von Gifenach, f. bas Rie here bei Ortloff a. a. C. S. XXX ff. Burgelbt VI, 2. "bas britte (namlich bas weltliche Recht fei breierlei, Lantrecht, Lehnrecht und Bichpilveerecht) ift Bichpilve Recht ober ber Stete Recht gemeinlichen, bpe in bem Bichpild ju Sachsen, bas ift in ben vorgenannten lanten, bpe ber Sechichen Rechten gebruchene nach ir Billibe, barnber so hat ein igliche stat ir engen Recht nach ber Frenheit, bue sue erworben. hat ron Kongen und von Fürften und von ir ehgen Billor und ehnung, bhe in von ben Furften bestetigt finbt, und the fullen auch von Recht in ben Steten beschriben fin, fbe bepffen anbres gewenheit und nicht Recht. Bu anch in biffen Buchern befdriben fiett ber Ctabire.bt, ba fol man vorfteben Dienach." Burgolbie Arbeit ber fteht ans 10 Buchern, welche im Sabre 1503 abgeschrieben find und folgenben 3m halt haben. Buch 1. Cherecht, Sippfchaft, bie verschiebenen Geborthen, Erbrecht, Formunbichaft; 2. Erbrecht, Eigenthum, Lebn, Grbzins, Rauf, Miethe, Baupolle gei ; . 3. von fahrenter habe und verschiebenen Obligationeverhaltniffen, wie Ranf, Leihcentract, Betten, Gefinte ic.; 4. von ben Thieren (Schaben, welche Thiere anrichten, hirten, Jagbrecht); 5. ber Scheppfenbuch; 6. ebenfalle procefficalifchen Inhaile, beegleichen 7. "tractans von auffhalben, fummern, vorfprechenn, pfenben unde borgen ju fegen. Der Scheppffenbuch bas Erfte sub praetorio." 8. "tractane von fanbilichem moglichen schaben alfe von lepftungen nach ber Bpllefore unbe von gefinche ber Eriften unbe ber Inben. Titulus ber Richter Buch bas zwelffte."

iches meiftens Dinge enthält, welche man fonft in einem Rirchensche nicht zu suchen pflegt, namentlich ein von dem Gymnafialbirector id Bürgermeister M. Quirinus Bisander verfaßtes Berzeichniß der athäherrn von 1247—1608, welches Andre fortgeseth haben, so daß ir von jener Zeit an im Stande sind, die Jahre unster städtischen analen nach den Rathsmeistern zu bezeichnen, wie die Römer nach ten Confuln 1).

Im Ganzen läßt fich in Eisenach berfelbe Gang ber städtischen intaffungsentwicklung wahrnehmen, wie man denselben in ben meisu beutschen und vorzüglich in den thüringischen Städten findet. Letze schlossen sich nämlich sowohl rücksichtlich der Verfassung als der tadtrechte gewöhnlich an Eisenach an, welches durch den Glanz der idaräflichen Residenz und durch die Würde des Oberhofs die anderen

de ordine senatorio; 10. bas Buch von ben Amptleuthen (b. h. Beamten im c. S. Rathsmeister, Rathsherrn, Amptmann, Schultheiß u. s. w.). Bu biesen fam 2 noch ein Anhang, Buch 11. u. 12. abgeschrieben aus bem Stabtrecht von Gos, f. Ortloff a. a. D. S. LX f. Gine Beröffentlichung bieses interessanten Msc. ch unseren Berein ift im vaterlanbischen Interesse und in bem ber beutschen Rechtssenichaft sehr zu wünschen.

<sup>1)</sup> Unter Diefen alten Batern ber Stabt finben wir einzelne Ramen bier noch enber Bamilien, wie Rint, Sornung, Schellhas u. A.; bie meiften aber find flungen, wie die eblen herrn v. Mila, v. Farnroba, v. Reffelroben, v. Lupp= p. Luffo, v. Greugburg, v. Frimar, v. Schinbefopf, v. Frankenftein. Anbre eichlechter find in bie Feine gewandert, wie bie burch Beburt und Befinnung eblen iftas, v. b. Zann und Bachoven : Echt, ober wohnen wenigftens nicht mehr in ber latt, fondern in der Rahe, wie bie v. Sarftall und v. Bangenheim. Der Berffer ber Baften, M. Duirinus Biffanber (Thalmann ober Tannemann) war 66-1580 Director bes Gymnafium und trat 1579 in ben Rath ein, wo er ME Die Rammererftelle erhielt und zwifden 1583 und 1608 mehrmale bas Burger: riferamt befleibete. Er ftarb 1609. G. J. M. Heusinger, opusc. minora. I. Nord-2. 1773 , p. 395 ff. Gine Abidrift von Biffanbere Baften und von ben in biefels m eingestreuten, größtentheils aus Rothe, boch auch aus anbern Quellen gefchopf= bifterifchen Rotigen und lanbesberrlichen Referipten, fertigte in Simmele Rirchen-5. 255-257. 263 - 353 ber Rirchner Bal. Storr, und himmel feste biefelben nt bis 1628. Gine abgefürzte Copie mit Fortsetzung bis 1812 findet fich in bem lathearchip. 3m Anhang folgen bie Faften ber erften bunbert Jahre, welche in whr ale einer hinficht Mufmertfamfeit verbienen.

Stabte überragte und ihnen als Muster vorleuchtete 1). Im Anfang war das Regiment auf das monarchische Princip basirt, so lange der landesherrliche Praesectus oder Schultheiß im Rathe präsidirte. Diese Periode schließt mit Landgraf Albert, welcher der Stadt das Recht eigener Bürgermeister oder wie sie damals hießen magistri consalum und Rathsmeister verlieh 12862). Sobald sich der Rath von dem Einfluß

<sup>1)</sup> Auch in firchlicher Beziehung tritt bie hohe Bebeutung Eisenachs hervor. Es befaß nämlich außer mehreren Rirchen und Capellen nicht weniger als 7 Rlofter nebst einem f. g. Domflift, bem ber bekannte Johannes Rothe angehörte.

<sup>2)</sup> waß in biefem Jahre ober wenigstens nicht lange vorher bie Ginfetung eiges ner Rathomeister erfolgte, foliege ich aus zwei Urfunden und aus ben Vaften (f. im Anhang), welche 1286 die erften magistri consulum anführen. Borber werben nur Praefecti genannt, wie z. B. eine Urfunde bes 3. 1277 mit ben Borten beginnt: nos praesectus consules et scabini de Isenache (f. im Anhang). Auch in ben Ste . tuten von 1283 find nur senatores und praesectus, nicht aber magistri consulum genannt. Daber fallt bie Ginführung ber Burgermeifter in bie Jahre 1283 - 1286. Diefelbe Einrichtung murbe balb barauf (nicht fpater, wie Sachfe a. a. D. S.30 glaubt) in Gotha vorgenommen, wo früher gleichfalls ein Schultheiß ben Schotpen prafibirt hatte. S. bie Urfunden in C. Sagittarius, hist. Gothana. Jen. 1713, ? p. 73. 85. 92. 102 f. und in Galletti, Gefch. n. Befchreib. bes Berg. Gotha. Sotha 1779, II, S. 13. 26 (praefectus cam consulibus et scabinis 1258, scultetus et scabini 1280 u. 1287, aber 1299 lesen wir magistri consulum). - Aus ber erften Beriode ruhrt bas Stadtfiegel her, welches ftete ale außeres Rennzeichen bes ausgebilbeten Gemeinwefens zu betrachten ift, mit ber Umfdrift: sig. prefecti et burgensium de Ysenache, f. biefe Beitschrift I, S. 349 ff. Bugleich tann ich nicht unerwahnt laffen, bag biefe Umfchrift ju ben fphragiftifchen Geltenheiten gebort und baß ich mich nicht erinnere, biefe auf einem anbern Siegel gefunden zu haben. Dem Sinne nach ibentisch, wenn auch bem Wortlaut nach verschieben find : sig. scalteti et civium (in Belnhaufen und Alefelb), sig. iudicis et civium (in Brein), sig. sculteti de cuba (Caub) et septem scabinorum. Die Scltenheit biefer Umschriften erflart fich burch ben Umftanb, bag bie Berbindung ber Brafecten und ber Ratheherrn in bas XIII. Jahrhundert gehort, aus welcher Beit wir verhaltnismäßig wenig Stadtflegel befigen. 3m XIV., XV. u. XVI. Jahrhundert begegnet une sigburgensium (biefe Bezeichnung fcheint bie altefte unter ben folgenben ju fein), sigcivitatis (fo g. G. in Gifenach) und sig. civium fo haufig, bag wir feine Beifpiel bedürfen. Seltnere Umfchriften find sig. civium et iudicum (fo Merfeburg), iscivium civitatis (Gera, Bamberg), sig. universorum civium (Ling, Marched), sig. consulum et oppidanorum (Entin), sig. consulum (Wien), sig. consulatus (Ditefelb), sig. universitatis civium (Schweibnis, Reumarft) u. a. Bei anbrer Gele genheit werde ich auf diefen Begenftant gurudfommen.

Praefectus losgerungen, beginnt die zweite Entwicklungsperiode, aristokratische Zeit oder die Herrschaft der bevorzugten Geschlechter, her die Einsehung der Bierherrn ein Eude macht 1384. Daran t sich die dritte Periode oder die anerkannte Gleichberechtigung der zen Gemeinde.

Bas junachft bie Babl ber Ratheberen und beren Babl ifft, fo miffen wir nicht, ob die Burger urfprunglich ben Rath ge-It baben, ober ob berfelbe von Anfang an, fo wie fpater, bas be fag, fich felbft zu erneuern 1). Indem nun die Rathemeifter "Rathelute", welche fich früher ober fpater in bem unbeftrittenen ber Cooptation befanden, bei ber Bahl ihrer Nachfolger in ber el bei ben ehemaligen Ditgliebern fteben blieben, entwickelte fich wichtige Folge, bag bie beiben Rathe, ber abgebenbe ,alte" unb antretende ,,neue" (fo ift ihr technischer Rame, auch bei Purgoldt c. 5.) als etwas Statiges, Bleibenbes und fogar als etwas Ban= und Gines angeseben murben. Go erffart es fich, bag, obwohl eigentliche Rath von jeber nur 12 Mitglieber gablte (f. oben bie unde von 1196), nach einigen Sahrhunderten zuweilen 24 vorfom= t, b. b. wenn bie 12 Rathsberrn bes vorigen Jahres, welche gu= d bie bes folgenben maren, von ben biesjährigen 12 Rathsherrn gemeinfamer Berathung jugezogen murben, mas man in wichtigen rhandlungen (3. B. bei ber Cooptation eines neuen Mitgliedes flatt es geftorbenen ober freiwillig ausgetretenen, Purgoldt XI, c. 5.) r wenn ber regierende Rath fich nicht einigen fonnte, ju thun ate, val. Purgolbt IX, 62. X, 30. 2) Ferner erflart es fich burch allmählich eingeführte Regelmäßigfeit bes Turnus, bag in unfren ten biefelben Ramen nach und nach immer regelmäßiger wiederfeb-

<sup>1)</sup> Die f. g. Rathswandelung mit felerlicher renunciatio novorum consulum igte in ber Regel am Sonntage Judica, spätestens aber Walpurgis. Buerst we Gottesdieust gehalten und darauf bas Bestätigungsschreiben des Landesherrn lefen. Werthvoll ift die Darstellung der Formalitäten bei der Rathswahl u. f. w. Erfurt, s. die jungst erschienene lehrreiche Schrift von Michelsen, die Rathsstaffung von Erfurt S. 29 ff.

<sup>2)</sup> So geben bie Fasien bes Jahres 1337 alle 24 Rathsherrn (ober richtiger , ba vermuthlich einer gestorben war), f. im Anhang. — Ahnliche Berhaltniffe aben in Erfurt statt, f. Dichelfen a. a. D. S. 12 f.

ren, bis die regierenden Herrn gewöhnlich ein Jahr um bas andre ers : scheinen. Durch diesen Modus mußten sich die Rathsherrn immer : mehr von den Handwerkern absondern und gewissermaßen einen ges schlossenen Kreis von Geschlechtern bilden, obwohl wir nicht an einen Stadtadel benken dürsen, wie er uns in den Reichsstädten entges gentritt.

Die Berrichaft ber Rathsfamilien follte aber nicht immer bauern, und als im XIV. Jahrhundert bas demokratische Princip in allen beutfchen Stabten burchbrach, fehlten bie Manifestationen bes Beitgeistes auch in Gifenach nicht. Die Gemeinde, erbittert burch bie Berrich ; fucht ber Geschlechter, begann einen Rampf gegen bieselben allentbalben, in ber ftolgen rheinischen Colonia, wie in ber bescheibenften gande ftabt, bis fie endlich gleiche Rechte errang. In manchen Orten nab :men die Streitigkeiten ber beiben Parteien einen flurmischen und blutigen Charafter an, ber an die Rampfe ber Patricier und Plebejer im alten Rom erinnert; in anderen Orten, ju benen auch Gifenach gehörte, 😅 erlangte bie Demokratie einen unblutigen Gieg, und zwar 1384 zuerft ... eine Bertretung ber Gemeinde im Rath burch bie Bierherrn, Bierleute, Bormunder, in den Fasten und Urfunden auch "bon der Gemeinde Ertorne" und ,, gefcmorne Bormunder ber Gemeinde" genannt 1). Diese Bierberrn maren bie mabren Reprafentanten ber -Bürgerschaft (analog ben mobernen Gemeinderathen), welche ben Rath namentlich in Rudficht ber Ginnahme und Ausgabe controlirten und zwar je 2 ein halbes Jahr in amtlicher Thatigkeit maren. burd bie gaften mitgetheilten Bestätigungebrief bes Landgraf Balthafar, batirt Gifenach an ber Mittwoch nach Görgentage 1387 beißt es am Ende: "und geben euch von ber gemeine Conraden Bamfe, Frit Schmidt, Conrad von Salba und Sans Benberg, Die erften 2 bal nechste halbe Ibar, die andern 2 bas ander halbe Ibar, bei dem gefcoe und allen Renten zu fein einzunemen und auszugeben, und mit ju befchlieffen." Purgoldt X, c. 42 - 46. Die Bermandtichaft biefer Quatuorviri und der römischen Bolkstribunen ist nur eine außerliche. Co z. B. durften jene, wie biefe, anfange nur vor ber Thure bet

<sup>1)</sup> Dichelfen a. a. D. S. 14f. zeigt, bag bie Bierherrn in Erfurt fcon 1309 eingeführt wurden. Die meiften Stabte folgten bem Belfpiel.

immere figen (Purgolbt X, c. 45. ,,augwenbig bes Rabte follen tenne furmunder mit bem ichoffern undt bem Schrevber foben") rften nur in nachweisbarer Leibes : ober Berrennoth eine Racht te fein, mas in Gifenach nicht gegolten gu haben icheint. tit biefer Conceffion war ber fociale Stanbefampf noch nicht t, benn bie Gemeinde verlangte volle Bleichberechtigung und 387 bei bem Landgraf Balthafar burch, bag ber aus zwei Coneftebenbe Rath noch ein brittes Confilium von 12 Rathen aufmußte 1). Die Sandwerfer fagten, "bas Stadtregiment werbe lecht verwaltet, wenn fie bingegen in ben Stadtrath aufgenom= ürben, fo wollten fie bem Landgrafen 300 Chod Grofchen und ber gemeinen Stadt aus allen Schulden belfen"2). Die fagen naiv: .. hoc anno a Balthasare Landgravio Isennaci post atores usitatos adbuc 12 creantur: quae res civitati fraudi fuit no. Biel Roch fochen felten wohl." In Gifenach entstand fo de Bermirrung und fo endlofer Streit, bag bie Reuerung 1392 abgeschafft werben mußte. Man fcmolg die brei Rathe wieder ien gufammen, behielt aber die Bahl von 36 Mitgliedern bei, b jedem Confilium 18 Mitglieder, welche wieder ein Jahr um bre regierten 3). Bald barauf wurde bie Babl 36 auf 24 für

Daffelbe geschah in Muhlhausen, Langensalza, Naumburg, Weißenfels, Eisenberg, Baltershausen u. a. thüringischen Städten, f. Michelsen, ebenso in Frantsurt a. M. s. B. J. Nomer=Büchner, die Entwickl. ber ufaff. der Stadt Frantsurt. Frants. 1855, S. 93 ff. — Erfurt hatte langere ar 5 Rathegange, f. Michelsen a. a. D.

<sup>15.</sup> B. Schumacher, Merkwürdigkeiten ber St. Gisenach. 1777, S. 141. Das nur burch die Fasten erhaltene Refeript des Landgrafen Balthasar vom ent 1392 zu Gotha datirt, lautet: "Radomeister und Nahteleute, lieben 1, als wir vor einem Ihar oder lenger von euch vernomen haben, das gutt uem were, das die 3 Rethe, die Ihr eine Zeitt bieher gehabt habt, zu 2 getheilet würden, haben wir darauf gedacht, und sind zu rath worden, also euch besteigen, diese nachgeschriebene 18 die gegenwertige Ihar unser Stad lein Saus Renger ze. und heissen euch burger zu Gisenach alle gemeiniglich der eich, das ihr den in unser und unser stad besten gehorsam seidt. Auch wir euch vorgenanten rathomeister und ratholeute, als wir Euch die gegenz Ihar besteiget haben, das Ihr von Euch 18 schiefen sollet, das ewer ein lezeit bed unsern gerichte sein, also das dass wohl bestelt werde" ze.

beibe Confilia reducirt, benn in ber Bestätigung bes Landgrafen Balthasar vom Jahr 1397 erscheinen nur 12 Männer, ebenso viel 1410, während die Fasten in andren Jahren (1399. 1400. 1403. 1404. 1424) 24 Mitglieder aufgählen. Diese Zahl umfaßt beibe Consilia, die Zahl 12 aber das regierende oder "das in deme Jahr sitzende Collegium." Zu diesen gesellten sich noch wie früher 4 Bormünder.

Eine abermalige Reduction erfolgte 1485, wo — ungerechnet die Bierherrn — bloß 8 Rathsherrn vorkommen 1). Wenn aber beide Confilia (ober wie es in den Fasten seit 1566 heißt: chorus 1 u. 2, chorus senatorius und alter chorus, der andre Chor) zusammen traten, war die Zahl natürlich doppelt so groß, also 16, z. B. in den Fasten der Jahre 1502. 1517. 1577—1580. 1619—1622. Gegen das Ende des XVII. Jahrhunderts wurden beide Collegia von 16 auf 12 gesetzt (6 Bürgermeister und 6 Kämmerer) und wieder 3 Confilia gebildet, die nach einander regierten (nach den Fasten von 1684 an), d. h. in jedem Jahre 2 Bürgermeister, 2 Kämmerer und außerdem die 4 Vormünder — zusammen 8 — eine Einrichtung, welche beinahe 100 Jahre dauerte. Im Jahre 1798 wurden die genannten 8 sogar auf 6 gemindert und das Jahr 1813 machte der disherigen städtischen Versassung ein Ende, indem die Justiz von der Commune getrennt wurde.

Das numerische Zusammenschrumpfen bes Stadtregiments in ben letten Jahrhunderten drudt unzweidentig auch das innere Sinken der städtischen Macht und Freiheit aus. Überhaupt erlosch die Bluthe ber Städte mit dem Mittelalter; benn bas aus ihnen ausströmende Frei-

<sup>1)</sup> Das Rescript bes Aurfürst Ernft, geben zu Gotha Sonntags Cantate 14-66 bewahren die Fasten: "Rhatsmeistere, Rhat und ganze gemeine Unser Stad Epsenach, lieben getrewen, Nachdem ihr des rath Uns Ist geschrieben, und einen newen rath uff ewer Epbe gesorn, ernand haben, bittende, euch den zu bestetigen. Als bestetigen wir Euch (nun folgen 2 Rathsmeister, 2 Rämmerer, 4 Rhatscompen, 4 Bormunder) uff dis gegenwertig eingetreten Ihar, von Euch dem rathe und ganzer gemeinde begehrende, das Ihr dem genanten Newen Rathe dis gegenwertigen Ihars aller billichen und geburlichen sachen zu Unsern und Unser stad besten Nuz und fromen, willig geselgig und gehorsam seibt, unwiedersat, und einr keiner das anders halte den Bermeidung Unser Ungnadt, das ist Unser ernste meinung, und könnpt Uns von Ench allen zu gefallen."

sprincip erschien gefährlich und ber trohige Sinn ber Bürger wurde, so wie in allen bentschen Städten nach und nach völlig gebrochen, ber neuesten Zeit ist sogar ber an berühmten Erinnerungen reiche ne Stadtrath untergegangen und dafür die Bezeichnung Gente vorstand eingeführt.

Um nun gu ben Berechtigungen und bem gegenseitigen Bertuiß ber Rathemitglieber überzugeben, fo maren bie Rathen ber erften Periode nicht weniger in ber Bermaltung als in ber tapflege febr beichrantt, weil ber landgrafliche Schultheiß 1) in allen elegenheiten bas Prafibium führte und bie obere Leitung batte. Berichtevorstand fprach er aus, mas bie Choppen ju Recht eriten 2), und hatte die freiwillige Gerichtsbarkeit zu beforgen. In ameiten Veriode, ale bie Rathemeifter bas Directorium bes Rathe nahmen, blieb bem Schultheiß anfangs ber getheilte Borfit im oppengericht. Dabei übte er noch immer bie freiwillige Jurision, in welcher Begiebung er von nun an mit ben Rathemeiftern Rloftervorftebern concurrirte. Bald trat ber Schultheiß bom öffengericht gang ab, mabricheinlich feitbem bas berrichaftliche Umt befonderes Juftitut neben bem Cooppengericht und großen Theils beffen Roften begrundet worben war (fo g. B. ging Die Criminal= spiction, fo wie bas civile Grecutions = und Arreftverfahren gang bas Umt über). Die Leitung bes Umts übernahm nunmehr ber ultheiß, welcher fich beshalb auch Amtmann nannte, wie wir biequerft 1408 in einem Raufbriefe (im geb. Archive gu Weimar) bes ultbeiß D. Seg bemerfen 3).

<sup>1)</sup> In Landgr. Alberte Statuten b. er praesectus und villicus, legteres weil ie landgrafliche Einnahme, wie Bethe, Boll, Binfen u. f. w. beforgte, weshalb uch ben f. g. Bollhof (fpater Refidenghaus) bewohnte. Gin Gisenacher Chronift Ichtor Mexten ober Martinus nennt ihn ,, ber Stadt oberften Regenten", Heusinger de pecunia vet. §. VI. a. G. berichtet.

<sup>2)</sup> Burgolbt V, 85. ,, Gin Richter (b. h. Borfiger bes Schöppenftuhle) fal fich fens bewaren bas her Imanbe bye Ortell lere, bas her fenn Ortell vinde, bas her Ortell firaffe nach fchelbe nach wibber bes gerichts loufte (b. h. ite) und gewonheit fragen und fall ein Recht glich Recht fin allen leuthen. btrecht."

<sup>3)</sup> Sifior. Radricht von bem RI. Georgenthal u. f. w. Gotha 1758, G. 75.

Die beiben Rathemeifter, feit bem XVI. Jahrhundert Burgermeifter genannt, maren feit ber zweiten Periode bie Saupter bes Rathe und ber gangen Bürgericaft. Den Borfit im Schöppengericht erhielten Die Burgermeifter erft bann ungetheilt, als ber Schultbeiß an bas neue Amt übergegangen mar, burd beffen Drganifirung bie Competeng bes Schöppengerichts eine große Beschrankung erfuhr. Durgoldt X, c. 5 ff. Den Sauptern ftanden die beiden Rammerer als ftabtische Kinanzminister zur Seite (Purgoldt X, c. 32. 33. 44.), so wie bie 8 Ratheleute, burgenses ober cives vor Altere genannt, auch scabini, consules und senatores, später Rathecompen, Rathevermandte, Rathefreunde, Rathe. In der altesten Zeit maren biefe Rathemanner jugleich Schöffen, benn Stadtrath und Schöffengericht mar bamals identisch und bilbete einen Rorper. Bon ben 12 Rathsgliebern maren alfo 2 bie Mungmeifter, 2 bie Rammerer und bie 8 anderen Mitglieber maren und hießen sowohl Schöffen als Ratheleute, je nachbem fie fich in abministrativen Angelegenheiten versammelten ober Gerichtsfigung hielten. Deshalb beißen die Rathemeister unmittelbar nach ibrer Einführung sowohl magistri consulum als magistri scabinorum, wie bie Urfunden von 1286 zeigen, f. bie Fasten. Daraus entwidelte fich febr bald eine Theilung bes Raths in 2 Galften, die abministrative . (consules) und die gerichtliche (scabini), beren jede 6 Mitglieder gablte, welche zu gemiffen Zeiten (vielleicht halbjährlich) wechselten 1). Rach-

<sup>1)</sup> Ben bieser vorübergehenden Einrichtung spricht Purgolbt V, 14: ", und bem folgen wir mit unser gewonheit und Rechten, also das due Ratsmanne Scheps sen sind und sich due tenlen, Also das Ir Sechsse alzeit Scheppssen sint und dars nach due andern Sechse, und sich wechsseln." Auf diese Stelle gestügt nimmt Sachse, Privatr. S. 29 im Allgemeinen an, der Eisenacher Rath habe aus 12 Bersonen bestanden, deren 6 das Gericht, 6 den Rath constituirt hätten, was nach dem oben Gesagten zu berichtigen ist. Gaupp a. a. D. S. 196 sagt kurz, daß die Rathmannen (in Eisenach) nicht identisch mit den Schöppen gewesen, weil eine Urkunde von 1279 (s. oben) consules und scadini trenne. Gaupp's Bemerkung ist richtig, wenn wir beide Worte im e. S. nehmen. Consules im e. S. umfast die Rämmerer und Münzmeister, scadini im e. S. die jedesmaligen Schöppen, aber im w. S. genommen sind beide Worte identisch, denn sowohl consules als scadini bezeichnet auch alle Rathsmitglieder, weil beide ursprünglich beide Functionen nes ben einander ausübten und in der zweiten Beriode abwechselnd benselben oblagen, unter Umständen auch beiden zusammen, s. Aurgolbt in folg. Rote.

nich aber die beiden Collegien des alten und neuen Rathe ale Ginconstituirt hatten - weil die Bunahme ber Geschäfte eine größere ber Rathsmitglieder erheischte — entstand eine neue Beise ber Die Rathemanner bes laufenben Jahres beforgten aftstbeilung. lich bie Abministration, die anderen abtretenden und gutunftigen ten ber Juftig gu 1) und zwar nicht alle 12, fondern nur 8, welche emablt murben, um bes Berichts regelmäßig zu marten. Bergl. Landgr. Balthafare Refeript von 1392. Geit 1485, ale es nur 8 Rathsmitglieder in jedem Jahre gab, fiel die Auswahl weg und lanze Collegium (technisch Chorus), welches in biefem Jahre rebatte, bilbete im folgenden Jahre ben Schöppenstuhl. Die Achtber Schöppen erhielt fich Jahrhunderte 2), bis ber Rath gegen Ende bes XVII. Jahrhunderte in 3 Chore getheilt murbe (jeder Mann, f. oben). Daburd murben naturlich auch bie Schöppen 1 reducirt, welche bei der Bedeutungelofigfeit bes Gerichts voll= nen ausreichten.

Die Schöppen, welche bas öffentliche Geschwornengericht bilentscheiben von ihrem Menschenverstande geleitet und von ben ischen Statuten und Gewohnheiten belehrt, über alle städtische atprocesse, Polizeivergehen und Berbrechen, sogar über Mord,

l) Burgolbt X, 30. "Ge sollen in das gerichte an der Scheppfen Stadt die imanne geben, by in deme ersten vergangen Jare in dem Radt gesessen han, by dan iczunt Scheppfen seyn, by werden in dem zukunstigem Jare Radtlewte ulso sollen spe sich jerliche wandeln, mit dem Namen, aber nicht mit der Wyret, wanne spe alle Radtlewthe und scheppsen steiglich blepben von erhots wer und wanne man spe alle hepschet, in deme Radt oder alle in das gerichte, pubt spe alle Radtsmannen und werden an deme gerichte alle scheppsfenn."
IX, 62. handelt von der jährlichen Wandelung der Ratheleute und Schöppen, er Bemerkung, daß sie sich gegenseitig aushelsen und sommen sollen "wann spe hepschet" oder "ob man ir darss."

<sup>?)</sup> Der Beweis bafür, daß die Schöppen Octoviri waren, ruht auf zwei Ansunfrer Faften. Im Jahre 1399 ist bei 8 Ratholeuten hinter ihren Namen ft: "diese 8 sind vom Kürsten ben 4 Amptherrn zugegeben worden" b. h. bem litheiß als Amtmann mit seinem Gehülsen und den beiden Rathomeistern. Etwa Jahrhunderte später 1387 helßt es: Octo diales gehegte schöpffen scabini iuberen zu Eisenach Iherlich 8 pflegt zu sein. Dialis, diasuss o rou dies, hinc n dialis cett.

welcher nach Landgraf Alberts Statuten vor ihr Forum gehört 1). Zusgleich war der Eisenacher Schöppenstuhl eine Appellationsinstanz, d. h. die mittlere, den vier landgrästichen Dingstühlen in Gotha, Thamsbrück, Weißensee und Buttelstädt coordinirt und dem Oberdingstuhl in Mittelhausen (summum provinciale iudicium), dem der Landgraf selbst vorsaß, untergeordnet. In Landgraf Alberts Statuten §. 17 lesen wir: "item dicimus, quod omnes aliae nostrae civitates et illa oppida, quae pertinent ad dominium nostrum et principatum, ex antiquo iura sua requirant apud praesatos cives (Rathsherrn) nostros de Ysenach, et recursum ad ipsos habeant, aliquas percipiendo sententias dissiciles et obscuras".

Als nach der Auflösung der genannten Landgerichte (am Ende bes XIII. Jahrhunderts) die Sitte aufgekommen war, von einem städtisschen Schöppenstuhl noch an eine andere Stadt zu appelliren, ehe man an den Landgrafen (der die Geschäfte des Oberdingstuhls im Laufe des XIV. Jahrhunderts an seinen Hof gezogen hatte, bis endlich ein. orzbentliches Oberhofgericht gebildet wurde) oberappellirte, so gestatteten die Gisenacher Schöppen diese Berufung von ihren Bescheiden an einen anderen Schöppenstuhl nicht und verlangten von den Parteien vorher das Bersprechen, sich bei dem in Gisenach gesprochenen Urtheil beruhls

<sup>1)</sup> Gaupp a.a. D. S. 200. 202. Ein Beispiel überliefern bie Faften 1373, wo ber Rathsmeister Conrab von Erfurt von zwei jungen Leuten ermorbet wurde, die sich wegen einer von bemselben empfangenen Strafe rachen wollten. "Dieses tobschlags halben sind ben 30 Menschen unschulbig gemartert und gertöbtet."

<sup>2)</sup> Purgolbt V, 102. 103. Auch andre Urfunden bezeingen die Wichtigkeit bes Eisenachischen Oberhofs, s. Sachse a. a. D. S. 31 ff. über die Landgerichte sebendas. S. 25 ff. und v. Hellseld, Gesch. der landesherrl. höchsten Gerichtebark. in Sachsen. Jena 1782, S. 18 ff. Außer dem Oberdingstuhl wurde in Mittelhaus sen noch ein andres Gericht gehalten, zum Schutze des Landfriedens, welches die andern Landgerichte überdauerte. Buder, do iudicio Mittelhusano in deffen obssiur. publ. p. 117 u. a. Das Siegel dieses zulest gen. Gerichte zeigt einen alters thümlichen Helm mit 2 Wuffelhörnern in fraftiger Plastif. An denselben besindet sich die eigenthümliche Blattverzierung des thüringischen landgräflichen Gelmes (wie die Wappen der Landgrafen und das Orlamünder Stadtsiegel vorführen). Die Umschrift lautet: s. iudicis et coservatoru pacis . . . alis p. Thuringia (b. h. copservatorum pacis provincialis per Thuringiam).

en au wollen ober eine Buge ju gablen, wenn fie ihre Bufage brachen. Diefer Ufus erhielt fich bis 1499, wo Rurfürft Friedrich ber Beife auf ine bom Amte Gerftungen erhobene Befdwerbe bie Ertlarung gab, af die Gifenacher Schöppen für ihr Urtheil gwar eine Belohnung gu nbern batten 1), baß fie aber ben Parteien bie Rreibeit laffen foll= n, ob fie weiter appelliren wollten oder nicht 2). Diefer Musipruch rlette ben biefigen Schöffen ben Tobeeflog, nachbem fie ichon vorher rch bie Ginführung der landesherrlichen Unter = und Dbergerichte (bes mts und bes Dberhofgerichts) einen harten Schlag erlitten batten. on ba beschränkte fich die Competeng bes ehemals weit berühmten in ju einem Gericht erfter Inftang berabgefunkenen Schöppenftubis if bie gewöhnlichen Privatproceffe, Polizeivergeben, Felbfrevel und if Die freiwillige Gerichtsbarkeit. Go zeigt auch biefes Institut Die erganglidfeit aller menichlichen Schöpfungen, welche veraltet abftern und neuen Ginrichtungen Plat machen, Die ber drtichreitenben eit und ben umgewandelten Berhaltniffen entsprechen.

<sup>1)</sup> Diese Sporteln machten bie haupteinnahme ber Schoppen aus, benn eine the Befoldung hatten sie ebenso wenig als die anderen Rathsglieber. Doch gab es Aerlei fleine Berehrungen (Fasten 1371 ,, der Remmerer soll auff den Martins Abend on der Capellen am Frawenderge Iherlichen außtheilen jeden Rathsmeister 2 Schilsing und jeden Remmerer 1 Schill. Ps."), Diaten (in Wein bestehend, Fasten 1362 und übereinstimmend Purgolbt X, 92.) und Ersah für Bersaumis. Purgolbt X, 94. "Chnen Radtsmanne der des Radts aber gerichts jehrlichen wachet, deme whrdt vor sehn vorseumpnuß sehne engenen erbendt ehn tehl des obelens von der Stadt Tree" (diese Bergütung für die Beiwohnung bei den Sigungen nannte man in Franksfut presenzia, Römer=Büchner, a. a. D. S. 53.) u. s. w. — Die Naturalabs gaben au Wein und Vischen, sowie die von dem Rachrichter zu liesernden hands sabe fünd erft in der neuesten Zeit abgeschafft.

<sup>2)</sup> Soumader, Merfwurbigfeiten G. 143.

# Anhang. Die Gisenacher Rathsfasten von 1247 — 1351.

"Berzeichnis ehlicher vieler personen welche hiebevor für ben 100. 200. 3
400. Jaren alhir zu Ehsenach bas Statregiment verwalten haben, bezeuget i Registratur bas unter ben oberften Regenten als schultheisen und bürgermeist welche genant worden magistri consulum, und die Ratshern beren dazumal w gewesen, werden genant Consuloa, unter solchen personen sind zuweilen auch At personen am regiment gewesen; Solche Acten und andere Autiquiteten hab ich me teils auß des hern M. Quirini Bissandri p. m. Registern büchern und bristlichen kunden consignirt, und in dis buch einverleibt, den sonst weder in Eines Erd. Rats Registern noch andern bristlichen Urfunden solche nachrichtung uf so vile zu sinden, Deswegen sich den wolgebachter herr M. Quiriaus Consul p. m. amator antiquitatum und vornemer historicus nicht verdriffen lassen, so vil zeit mühe hieraus zuwehen, hab ich post oditum ipsias αὐτόγραφον revitirt und sen extractum sideliter zu consigniren hülse und vorschub gethan." u. s. w.

"Diefer fchreiber ober Registrator fuit Valentinus Storr noster aeditut u. f. w. (Die Orthographie bes Originals behalte ich bei, obwohl biefelbe Biffanber ober von Storr bem XVII. Jahrhundert angepaßt ift und füge in Bathefe die Schreibart ber Namen aus ben Originalurfunden hinzu. Die einzige 2 anderung biefes Abbruckes besteht in der hergestellten Reihenfolge der Jahre, we im Mac. bis 1297 ungeordnet sind, und in der Auslassung einiger Wiederholungs

#### Consules et senatores Isennacenses.

1247.

Giselerus scultetus
Conradus Langeschenfell
Theodericus Aurifaber
Sifridus de Erfordia
Lubowich de Felsbeche
Hartindus N.

1249.

Giselerus ruffus
Bertoldus iunior de Rasen
Albertus de Langsfeldt
Sifridus monetarius de Thüngebrück
Theodericus Institor.

1250.

Conradus Sangidenfell
Giselherus Rufus
Ditmarus Strubekater
Hertindus N.
Henricus N.
Bertoldus N. Burgenses Isenn.

1251.

Herman Schultes dictus spirioche.
Conrad Langeschenfell
Sigfridus de Erforde
Ludowich de Felsbech
Wolmarus,
Reinhardus Meinloß senatores.

```
1256.
                                              1269.
fcentell
                            Henricus de Beringen
[legrane
                            Ludowig aurifaber
: felsbech vel Bilsbech, burs Henricus de Bürenfeldt 2)
                                             1274. 4)
    1258.
                             Conradus N.
le Welsbach
                             Bertoldus N.
mafchenfell
                            Wigmannus et
Klingk
                             Godefridus monetarius
     1258.
                                             1274.
 Welsbech.
                             Wernerus de Belgern
     1259.
                             Gerhardus de Wartza
                                                   cives Iseñacenses
Wartza civis Isehacensis.
                             Theodericus de Egra
maffdenfell
                                             1277.
e Wesbech vel Felsbech ci-
                             Ditmarus Hellegraus proefectus
Beringen
                             Bruno de Creusburg
Wesbech
                            Theodericus de Egra
oll gefchlaubert fein 1).
                            Sifridus Monke (Mercke)
     1265.
                             Conradus monetarius
 Iseñ acensis
                            Henricus de Bechftebt (Bechftete) Isena
de Greutburg
                             Henricus de Saltzungen
                                                            CODESS.
: Erphord
                             Henricus Menradt (Meinradis) )4)
rifaber
Milsingen
                                             1279.
 Bechstet
                             Hermaunus de Myla
Erphord
                             Guntherus de Schlothem praefectus
Berenfelt
                             Scabinorum magistri in Isenn.
```

- : ben grausamen Tob blefes helbenmuthigen Mannes f. Anthe, bei , p. 1741. Rothe nennt ihn Wolspoche.
- urus Hellogravius, Volmarus, Gorhardus de Warza, Heinricus de Bech-5 de um a cher, vermischte Racht. III, S. 43. Ganz bieselben 5 Manner unde von 1272 als cives in Isnach, s. ebendas. S. 44.
- C. Segittarius, hist. Goth. p. 75. werben in einer Urfunde von 1272 ff. attich mit coss.) genannt: Ludow. Goltsmit, Bertoldus sororius eius, : Riden, Conradus de Erford, Th. de Egere.
- e Urfunde diefes Jahres bei Schum acher a. a. D. S. 44. beginnend: tus consules et scabini de Isenache hat am Ende unter ben Beugen imen, ausgenommen Conradus monetarius und Heuricus de Saltzungen, iber folgende: Gerhardus de Warza, Cunradus de Lupenze, Heinricus de

1279.

- D. Bertoldus de Creusburg
- D. Hermannus de Myla
- D. Güntherus de Schlotheim
- D. Wezel de Myla
- D. Hermannus de Schlothem
- D. Conrad qui cognominatur Tutelen
- D. Conrad qui dicitur Linse.

Ditmarus Helgraue

Theodericus magister et rector monetae dictus de Egera

Ludowi: aurifaber villicus Isenna:

Conrad monetarius

Henricus filius Meinradis

Conradus qui appellatur More

Gerhardus de Wartza

Conradus de Greisen

Conradus de Lupnitz

Henricus de Bechstete

Sifrid Mercke

Henricus de Beringen

Bruno de Creusburg

Hermannus de Milfingen

Hermannus de Howethal

Wernerus de Belgern Henricus de Steinfelt

Conradus Sigenandi filius

Guntherus Tutelen

Bertoldus civis de Crentburg

Hillebrandus civis de Creusburg 1).

1280.

Ditmarus Helgrave
Theodericus de Egra
Couradus de Erphordia.

1286.

Hermannus praefectus dictus de H schengerode (Hirsingerode)

Conradus de Kolditz;

Conradus More

cives aut senatores

Conrad monetarius

Conradus de Lupnitz (Lupynce)

Conrad de Greusen (Gruzen)

Conradus Sperwere

Henricus Bellegrafe

Henricus de Greufen (Gruzen)

Gerhardus de Wartza (Warza)

Gotfridus de Lina (Lyna) 2).

Beringen, Hermannus de Milsungen, Hermannus de Howetal; im Gangen 10 D ner außer bem Prafectus.

- 1) Diese 21 Manner können unmöglich alle bem Jahre 1279 angehören, mal ba schon 7 vorher genannt find, sondern find wahrscheinlich zugleich die Rai manner der folgenden Jahre. Eine Reinhardsbrunner Urfunde von 1279 führt ter ben Zeugen mehrere Eisenachische Schöffen und Bürger an, namlich Ditrich Egra, Werner von Belgern, Siffrid Mercke, Conrad von Gruzen, die auch e vorkommen. Dieselbe Urfunde enthält unter den Rittern die Brüder hermann Wezel von Myla, den Marschall Gunther und seine Brüder hermann und Fried von Schlotheim, so daß der Ritterstand dieser Eisenacher Rathsleute ausgemacht Möller, Geschichte des Rl. Reinhardsbrunnen. Gotha 1843, S. 65.
- 2) Diese sammtlichen Namen sand Bissander in einer Urfunde, welche Heus ger de pecunia vet. §. V. abbruckt: Nos Hermannus praesectus dictus de Hiri gerode, Conradus de Koldize, Conradus More, magistri consulum atque ce coss et cives de Isenach cett. In einer andern Urfunde desselben Jahres bei

```
1291.
```

as de Lupnitz; magistri cons. is Helgraf

1297.

us Sebne u Graufen g. consul. 1) s Hellegraff

s de Steinfelt 1299.

:us Aurifaber | mag. consulum s de Grutsen 6. idas maii.

15 More

s Hellegrefe

15 pomyl

s de Steinfelt (Steynvold)

cus Monetarius Consules 2).

1300.

is quondam Magister monetae

ricus de Mechele Magistri consu-

s de Grutzen : Steinfeldt

204 Aprifaber

cus Monetarius

is fperber ceterique consules.

1302.

Henricus Helgravius

Henricus de Steinfelb

Conradus Sperber

Henricus Mennichen

Henricus de Grenssen.

1303.

Ludowicus Aurifaber Conradus Pomvl

Henricus Mennichen

Henricus de Steinfelbt (Steynveld)

Conradus Mor (More)

Henricus Henegrote (Hellegreve) et caet.

coss. 8)

Civis Conradus Sperber.

1309.

Henricus Hellegravius

Henricus de Stenwelt (Steinvelt)/mag. Cons.

Ludowicus Aurifaber

Hen. Mennich Theod. Monetarius

Conradus Bufleben

Conradus Sistegel (Slegel)

B. et Lud. Bigenfleifc

Hen. Rest

Theod. de Wartberg

B. Thungerthal

<sup>,</sup> hist. Goth. p. 90 heifft es: Nos Conradus de Koldize, Conradus dictus agistri scabinorum nec non ceteri scabini cett. Consules unb scabini mas bamale noch ibentifc.

Die beiben Erstgenannten waren Mag. cons. im Jahr 1296 bis Oftern 1297, ser anberen Stelle nur bie beiben letten als Mag. cons. von 1297 bezeichnet mit ber Angabe Festo paschae feriae 3.

Die Urfunde, aus welcher Biffander biefe Ramen entlehnte (wie bas aberienbe Datum 6. idus maii zeigf) hat fich in Weimar erhalten, wo es nach ber genannten Ramen heißt: Consules cum ceteris nostris sociis consulienacensibus. S. Heusinger, opusc. min. I, p. 138 f.

Mit biefen Ramen (ac ceteri noetri socii coss. Ysenachenses) beginnt eine im Geh. Archiv ju Beimar. 3m Jahr 1305 werben in einer Urf. bee Lanbe bert als Beugen genannt henric, hellegrav, henr. mennichen, Gunther de udev. aurifaber.

Theod. de Aspeche et

1325.

Theod. de Crowela consules in Chies Bertoldus de Frimer nach 1).

Gunterus Sofffcald Theod. de Wartburg

1318.

Petrus de Franckenstein

Theod. de Wartberg Hermann de Newenfirch magistri cons.

Hermann de Newenkirch

Lud. et Conrad Bigenfleifc Conradus Krule

Conradus Schlegell Conradus Bigenfleifc Nicolaus de Ursa

Petrus de Frankenstein civis ibidem.

Conradus Elisabeth cives Isennac.

1319. Bertoldus de Harstall)

Dom. Frid. de Bangenheim Miles factus

Conradus Schlegell

est civis Isen. 1325. 1326.

Bertoldus de Wimar.

Magistri consulum

Ť.

1

1323.

Conradus Bigenfleifd.

Hoc anno factus est civis Isen. Theod. Theodericus de Rementira Ronigfee Monetarius 2).

1327.

1324.

Magistri coss. Henricus Rest (ober Roff)

Theodericus de Wartberg

Bunther Bottichald

Petrus de Franckenstein

Henricus Rest (ober Roft)

1828. 4)

Henr. Rinman Conradus Bigen Duller Magistri coss. Petrus de Frandenflein hermann de Rewenfirch abeque anno certo.

Johann de Steinfelb coss. Ludowicus et Conradus fratres dicti Bis

1329.

genfleifc

Gunter Gottichald

Dieterich de Mecheln etc. 3)

Conrab genant Bigenreh

<sup>1)</sup> Heusinger, opuso. I, p. 167. gibt eine Urfunde biefes Jahrs, in welcher außer ben Rathsmeistern genannt werben Theod. monetarius, Cunradus Pomel Cunradus Slegel, Bertold Cycgenfleisch, coss, in Isenache, una cum aliis nostris de consilio, sociis.

<sup>2)</sup> In einer Urfunde Bertole von ber Tannen find bie beiben biebfahr. mag coss. ale Beugen genannt: Bertold dictus de frimar u. Sleygel (im geh. Archi gu Beimar).

<sup>3)</sup> Bufolge einer Urtunde bes Micolaitlofters ju Gifenach im Copialbuch N.3 fommen ju biefen noch: Hermannus de Neuenkerchen, Bertold de Frimar, Lode wicus dictus Mucziche cives Ison., aufammen also 12. Chenbaf. N. 23. find bi beiben Rathemeifter und Conrad Cygenfleys genannt.

<sup>4)</sup> In einer latein. Urfunde bes Abts Ludwig von Berefelb 1328 fiehen not biefe als Beugen: Conr. Zygenfleyz, Ludewicus dictus Muzche, Kerstoforus Hol legreve, Gunther Mechele. In einer beutschen Urfunde beffelben Jahres wirb & fchrieben : "Muczechin" und Beinrich Boft ober Roft (wohl richtiger ale Reft)-

pon Webmar vel Friemar Conrad Bigenfleifc Beinrich Ridell coss. Bertold de Friemar Hen-Guntherus Gottichald lickel absque ano. 1330. 1) Beinrich Rinman Dietrich v. Mechele coss. Theodericus de Wartberg Bigenfleisch absque anno. Johan von Steinfelbt Nicolaus von Bern (oben Ursa gen.) 1331. Conrad von Glifabeten 8 Gettschald | magistri Conrabus von Crawela is de Mechele) coss. Heinrich Stirer cus de Balvera us de Rewenfirch Herman de Neweufirch mag. coss. Bigenfleifc Frimar Beinrich Rinman Muschin 1337. . Alifabeth Henricus Ridell (Nekel) mag. coss. de Crawla Johannes (dictus) Sterre Rest (ober Roft) Bertoldus de Frymar Neckel 1. Hellegravius coss. Ludowicus 1332. coss. Henricus de Newenfirch et Rinman et Camerarii Joannes de :lt . Theod. de Mechele. Theodericus } 1333. coss. Henricus Rest et Henricus Neckel i Guntherus de Mechele Johannes Stella. Conradus Crowela 1334. 2) icus de Wartberg/magistri

s Bigenfleifd , amman camerarii. 1335. na de Mechele horus Hellegreue Begewin | Remerer. Sterre

h v. Wartberg n v. Rewentirchen

Frimar

Conradus et Bigenfieifch fratres (dicti Cyginfleis) uterini. Hermannus de Newentirchen Guntherus Getfchald (Gotschalci) Guntherus et) de Mechele fratres uterini. Christophorus Hellegreve Henricus (dictus) Stirer Henricus Rinman (Riman) Johannes Steinfelt (Steynveld) Gyselerus de Frandenftein Albertus (dictus) Aderman Heinrich de Hoeych Nicolaus de Ursa

Henricus de Buffeleuben (Buffeleybin)

Theoderious de Rouigiese (Konigisse)

1838.

Theodericus von Ronigfehel mag. coss.

Johannes (dictus) Segewin

Dytherus (dictus) Muschin

Conradus Noting

Conrad Bigenfleis

coss. 5)

Ils eives fommen in einer Urfunde por: Dytherus dictus Mucschen und cus de kongesse f. 1337. Rathsherrn waren noch Bertoldus de Frymar, Nycolaus de Ursa, Gun-

le Mechele, laut Urfunde im geh. Archiv ju Beimar. Alle biefe Ramen enthält eine Urfunde biefes Jahres bei Heusinger, de po-/II. Die Rathemeifter finden fich auch im Copialbuche bes Ricolaitlofters N. 30. Johann Steinfeldt | Camerer.

1339.

Guntherus Gotschald mag. coss. Johann Segewin Conrad de Crowela Johann Amora Conrad Getzerethich fit civis.

1340.

Conrad Zigenfleis mag. coss. Dieterich Muschen Theodericus de Ronigsehe cam. Johan de Newenfirch

Beinrich Redell mag. coss. Beinrich Bindernagel Christoph. Hellegrafe Johan de Frimar camerarii.

1343.

Guntherus de Mechele mag. coss. Hart, Getzerettich

Johann Steinfelb mag. coss. Johan Sterre

Christophorus Hellegrave) mag. c. Ber. de hetelrobe Heilmannus Junge cam.

1346.

Johan Segewin) mag. c. Johan doleator Johann Stella Conrad Baumgarten Ditmarus Lubich fit civis 1). 1347.

Theodericus Ronigsehe (Kongesse) | mag. Heinricus de Hayn Johannes Botener Conradus Baumgarte Ulricus Nuwelandt Bato Sparneme Heilemannus Junge Henricus Rrank Guntherus de Mechelo Christophorus Hellegrefe Johannes de Steinfelbt Hartungus Gegereih Henricus von ber Ralch Conrabus Affterbing 3) Ditherus Tifenart Wernerus de Stilla Johannes Tilich

1347. (wohl 1348)

Conradus Neuelandt mag. c. Batho Sparnewe

1349.

Hen. Nidell Titz Gottfcald mag. c. 1350.

Guntherus Gottschald! Johann de Rewfirchen

Titzel von Ronigfebe | Rathemeifter 4) Beinrich von Bain herman Schultes Conradus Langichendell Sifridus de Erphordia Ludowicus de Felgbach Voltmarus Reinhardus Conrad Merde Conrad Menibolt.

1) Deffen Sohn ober Entel ift Nicolus Lubich , 1411 Bifchof ju Merfeburg.

2) Diefelben mag. cons. find genannt in einer Urfunde biefes Sabres in hiftor. Rachrichten von bem Rl. Georgenthal zc. Gotha 1758, S. 65 f.

3) herr hofrath Funthanel, bem ich biefen Ramen aus ben Saften mits theilte, meint, bag, ba bemnach eine Familie Affterbing ober Offterbing in früherer Beit in Gifenach gelebt habe, es fich wohl ertlaren laffe, bag beimifche Schriftsteller, wie Joh. Rothe in ber thur. Chronif (Mencken II, p. 1697) und in ber Legenbe von ber beil. Elifabeth (ebenbaf. p. 2036), ben Dichter Beinrich von Ofterbingen, ber im Bartburgfrieg eine fo bebeutenbe Rolle fpielt, einen Burger ber Stadt Gifenach nennen. Als Beuge erfcheint noch Joh. Aftirding 1384 und ein Domherr gleichen Ramens 1405 u. 1420.

4) Beibe werben auch in einer Reinharbebrunner Urtunbe beffelb. 3. genannt, Moller, Reinhardsbrunnen G. 132.

#### IX.

### ei ungebruckte Actenstücke zur Geschichte ber Universität Jena.

Mitgetheilt

Professor Begele.

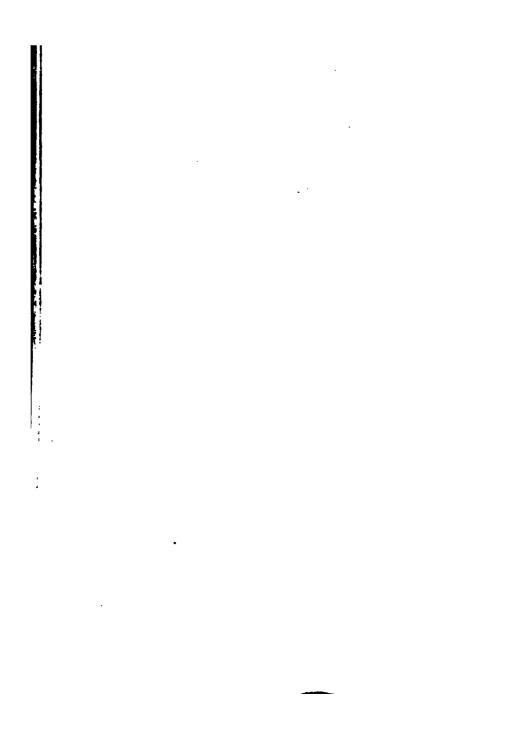

#### Borbemertung.

Die beiben nachfolgenden Actenstude stammen aus bem Berg. Sachsen : Ernest. Communal Archive zu Beimar.

Das erfte, in mebr als einer Sinfict mertwurdig und foftbar. ift bis jett, wie febr bas auch auffallen mag, fo weit ich feben tann, ungebrudt geblieben, und noch in neuester Beit ber Aufmertfamkeit ber herausgeber bes Corpus Reformatorum entgangen. Es bebarf feines Commentars: es ift befannt, bag ber Rurfürst Johann Friedrich balb nach feiner Rieberlage in ber Schlacht bei Dublberg und nach dem baran geknüpften Berlufte bes Rurkreises und ber Universität Bittenberg, aus feiner Saft beraus an bie Errichtung einer neuen Schule in ben feinem Saufe verbliebenen Lanbern gebacht und Sand angelegt bat. Es mar babei junachft nur auf eine Schule gur Bildung von "Rirchen = und Schulbienern" und auf bescheibene Berhalt= niffe, nicht auf eine eigentliche Univerfitat, abgefeben; und Deland= thon mar ber Mann, ber nach ben Unfichten bes gefangenen Fürften und feiner Gobne bie Saule biefer neuen Culturftatte in Thuringen berben follte. Es wurden zu biesem Zwecke Berbanblungen mit ibm tingeleitet, und er im Sommer 1547 aufgefordert, selbst nach Beimar zu mundlicher Besprechung zu tommen. Gine Frucht biefes Befuches Melanchthons in Beimar ift bas Gutachten, bas ich hiermit ber Offentlichkeit vorlege.

Das zweite Actenstud hangt mit ben Planen zusammen, mit benen man sich bamals (1564) am hofe zu Beimar trug, die mittler Beile zur Universität erhobene Schule zu Jena zu fundiren, nachdem von hier aus wiederholte eindringliche Erinnerung geschehen war. Der herzog Johann Friedrich ber Mittlere, — ein eifriger und warmer Gönner seiner Universität — warf sein Auge auf bas Einkommen bes beutschen Ordenshauses zu Altenburg und forderte in dieser Absicht seinen Kanzler, D. Christian Brud, zu einem Gutachten auf, bas ich unter No. II. mittheile. Dieses Gutachten scheint mir vor allem auch insofern lehrreich, als es von jener zu Gewaltthätigkeiten geneigten Stimmung Zeugniß ablegt, die nicht lange hernach den Berzog in lebenslängliche Haft geführt, seinem Kanzler aber ein noch traurigeres Ende bereitet hat.

# L. Domini Philippi bedencken ob vnd wie wiederumb eine fcuel anzurichtenn fepn muge 2c.

Es find durch gottes gnad in difen landen die studia nuhlicher lahr sol. 1. a. ein zeitlang so schon angericht gewesen, das vielen kirchen und landen nit allein teutscher nation, sondern auch andern damit gedient ist worsden, vnd sind gepflantt rechte gottes anrussung, vnd andre lobliche kunste vnd sprachen, vnd ist dieses alles im zunemen gewesen, Doch haben wir einen gebrechen gehabt, alt vnd junge leut, das wir nit so ordenlich, stil, vnd in gottes forcht gelebet, als wir solten, Darumb auch die strassen leider vber vns verhenget sind.

Ru fucht aber ber teuffel nit allein leiblichen vnd zeitlichen ichaben, die igund jamerlich vor augen find, sondern wolt gern die firden gant wust machen, lehr vnd zucht vertilgen, wie est fibet, bas burch bas langwirig friegen ein elende verwustung volgen werbe, fol. 1. b.

Darumb follen alle Regenten, fo viel iedern moglich, hulff thun und flifen an bifen zweien ftuden, lehr und zucht, zu erhaltung ber firchen und gottes erkantnus, und guter fitten,

Den bifes werk ist bas erst und furnemist werk bas gott ben Resgenten bewolen hat, und bahin furnemlich alle andre stul ber regirung geordnet fein follen, wie der ander pfalm spricht. Et nunc reges intelligite.

Diweil ben nu bie ftubia jn allen vniuersiteten bifer land gefallen find, vnd zubesorgen, sie werden nicht leichtlich widerumb vffgericht, vnd aber dife herrn fur phre firchen vnd zu andern nottigen sachen ge- latte personen haben muffen, so ist dennoch daruff zugedenken, ob ein sol. 2. a. beufflein noch bepsammen zu erhalben moglich sep, vnd so es moglich ift, wie das felbig furzunemen, das ein ernstlicher vleis in beiden

stuten geschehe, in lahr und zucht, und bas solches wert zu gottes Ehre, und besserung bienen moge, und nicht ein vergeblicher toft, und und notige unrug seb,

Erstlich was die moglichkeit belanget, sihet man leider das die hernjn armut vnd schulden sind, vnd auß diser zerruttung ist nu furohin; teglich kunfftige vnruge zubesorgen, vnd sind viel vrsachen, das ders herrn notturst ist, jn allem vnkosten maß zuhalden, vnd widerumbs vs einen vorradt zugedenken, dazu wol gott den hern gnad vnd trewe; biner bescheren. Darumb wil schwer sein, viel vs ein vniuersitet zuse wenden.

cin vniuersitet bey samen bleyben wurde und zubebenken, wen gleichs ein vniuersitet bey samen bleyben wurde und were in der lehre wie ficht ietzund in vnsern kirchen bekant ist, eintrechtig und bestendig, so ist doch zubesorgen, die hern wurden derhalben newe vervolgung haben, und wurden ihnen yhre vettern das vberig auch nemen, war ists das gott alle solche schaden verhuten khann, aber ietzund muß man dennoch davon erinnerung thun, als von moglichen dingen, besonders dweiß wir sehen was uns zunor begegnet ist,

Denn, wie wol gott bem keiser ein ziel steken wirt, bennoch ift nit zweisel best keisers gemut ift, zugebieten bas man bem Concilio ges horsam sey und baruff Executores zu verordnen, und wirt bas Consel. 3. a. cilium ettlich bing zulassen, bas villeicht Meissen, Mark, Pomern, Heffen 2c. damit zu friben sein werden, wie ich denn weiß bas man bifen brey lang gekocht hatt, und one zweisel ist alle practiken bises kriegs furnemlich bahin gekartet gewesen, bas man den einigen man den Churfursten zu Sachsen dempfft, der ein verhindrer gewesen ist der selbigen vergleichung, die sie lang getichtet haben, und habe vil groffer anzeigung biser vermutung.

Go nu ein solche concordia gemacht wurde, mochten dife arme hern auch dulden, was andere gewaltiger nachbarn annemen wurden, sol. 2. b. und wo fie solche nit thun wolten, so wirt die Erecution volgen, und werden fich one zweisel dise fell zutragen, mann wirt gebieten das man keine priester im ampt lassen soll, sie seven denn durch die bischoue geweihet, und werden die bischoue yhre beuelch haben was sie zulassen sollen, 2c.

n man wirt gebieten, das man die prinatmeß nicht verbin-

n die bischof werden phre confistoria und furisdiction wiede= richten, und ben bann ungeburlich brauchen,

nu in bifen fachen ben nachbarn annemlich fein wirt, bas fe bernn auch bulben muffen, oder werden ber Executio muf= rtig fein.

will ich den hern nit radten, das sie vnmogliche ding fur- fol. 4. a. id sich allein wider keiserliche Edicta setzen, die herrn sind jung, et zu disen groffen sachen, alter, und gruntlicher verstand en disputation von der Relligion, darinn viel weitleufftiger 1d, 2c.

e zwo vrsach der vnmoglicheit sind wol zu erwegen, Ich wil berrn von wegen diser vrsachen nicht radten, Ein schul vffzus Ettlich andere werden villeicht andre verhindrung haben, werstehen heusern bleiben, oder lieber jn groffern vniuersites vesen haben wollen, vnd nicht da als vff einem particular jn inen sleten liegen ze, mich jeren dise geringe stut nicht, Aber en vnmoglikeit halben, hab ich schwe, Denn es ist nicht mein zol. 4. b. noch gant still zu schweigen jn disen großwichtigen hendeln, iber dise junge herrn, mit meiner fahrlikeit nit beladen, wie n stehet das man insirmorum schonen sol, wie man auch von er selbigen in ettlichen sachen gedult haben soll.

bebenken, ond were villeicht nicht ongut, das man bes Reichs:
artet, der wirt die tieffe verborgne heimlikeit offenbaren, ob
vie Relligion belanget habe, ober nicht, Der keifer hatt selb
zesagt, Er sen zugering dazu, verendrung in der Christenheit sol. 5. a.
n, aber ehr laß ein Concilium halden, dem muß man ges
sein;

r haben nu zimlich lehr gelt geben, bas wir billich nit zu freis folten, vnmogliche bing furzunemen,

habe auch noch ein bebenken, bas mir feer angelegen ift, woglich were, bas in witeberg Ein fame und zimliche fcul mocht werden, fo wolt ich gern, bas bifes ort, ba fo viel nuglicher

1

arbeit geschehen ift, vnd ba die studia so schön angesangen find, ju wesen blieb, mich iamert auch alba ber armen burger, vnb ob gleich iehund andre herrschafft ba ist, so khan doch gott solchs mit der zeit auch endern zc. Item die stadt witeberg ist den Sachsischen landen seer sol. 5. b. wol gelegen, vnd ist weißlich vnd wol bedacht worden von herhog fridrichen, der gelegenheit halben, an disen ort ein vniuersitet verzurichten.

So aber fur und fur prefibia barin ligen follen, und wie ich gentslich acht, ber Stebtfrieg werbe große und langwirige unruge erregen, fo thann wenig hoffnung fein, bas in witeberg ein schul fein möge,

Bebenkt man aber, das man ben kirchen zu gut Ein schul in Duringen haben wil, wie ich auch glewbe, das es gut were, so mans recht ordnen, und ernstlich halten woltt, so ist dises mein einfeltig besehnken, Das unsere gnedige hern den vorigen legenten gnediglich anser. Leigen lasse, wiewol phr guadt kein grosse universitet anrichten kommen, so wolten sie dennoch gern phren kirchen und land zugut, zu pflanzung dristlicher lahr und andrer kunsten, das ein heufflein bepfamen weren, als nemlich zu jhen 1), die treulich die jugent jn lahr und zucht zu gottes Ehre hulsten uffziehen, Diweil denn dise personen nu so lang phrer f. g. hern vatter gedienet, und iezund auch allerley elend geliden, so hossten phr gnade, sie weren noch geneigt phren gnaden zu dienen,

So man ben horen wurde, wie viel personen und welche bienen wolten, so must man bie wohnung bagu ordnen,

Bon der besoldung khann ich nit reden, den ich weiß nit wo manß sol. 6. d. nemen soll, Ich achte aber mit zwei tausent floren solte dises werk außzurichten sein, und so gott gnade dazu verliße, wurde es sich selb bessern, und so man wolt ein solche schul haben, ist warlich die hohe notturff, nit allein uff ordnung der studien und lehr, sondern nicht weniger, uff ernstliche disciplin und zucht zugedenken, die denn wol anzurichten ist, so die legenten selb gottsorchtig, stiller sitten, ernst, eintrechtig und fridlich sind, Item So man ein bequem hauß zu solchem thun haben mocht, Darinn die jugent phr wohnung het, mussen der legenten zwen bey jnen wohnen, das man stil und fridlich darin lebet, 2c. Davon als denn weiter zu reden, so man ernstlich beschloße

<sup>1)</sup> b. h. gu Jena.

fen hatt, daß man bifes werk furnemen und erhalten wolle, Es wirt auch warlich arbeit bazu gehorn, Doch wenn die personen eintrechtig fein, thann man einander helffen, ze. Der almechtige gott wolle guebiglich nuhliche lehr und zucht erhalden, und der Regenten herh zu gutem radt neigen, und yhnen helffen, Datum X July 1547 zu Weimar.

II. Gutachten des Kanzlers D. Christian Brud an den Herzog Joh. Friedrich den Mittlern von Sachsen, die Fundation der Universität Jena betreffend.

Durchlauchtiger bochgeborner Furft. Guern furftlichen Gnaben fol. 1, a. frindt mein underthenige, gehorfame unnd allzeit willige Dienft gunor. Gnebiger furft bund berr. G. &. G. gnebigs an mich gethanes ichreis ben, Bas an G. F. G. Mector, Doctores vund Magiftri, ber Bnis nerfitet ju 3bena, berfelben fundation, bewiedumb vnnb nottburfftiger Borficberung balben, unbertheniglich gelangen laffen bund gebeten, end bas G. F. G. barinnen, mein unbertheniges bedenden, gnediglich begeren, bab 3ch in underthenigfeitt gelefen vnnb alles Inhalts vorsommen. Run ift es an bem, bnb mais mich zuerinnern, bas bor biefer zeitt, einhalts G. F. G. fchreibens, furgefchlagen worben, als folten fugliche mege, gufinden bund gutreffen fein, bas G. F. G. bes brubichen baufes einkommen, zu albenburg, wiberumb an G. F. G. bringen, bund folde nutung, in berurter fundation, mitgebrauchen lonten. Desgleichen mas G. F. G. mir barauf, mit bem Ibigen Stabt= falter ber Ballen Duringen, zu reben und banbeln, gnediglich bewolen, Beides aber anderer, vielfalbiger vorgefallener gefchefft balben, wie 6 3. G. felbit anbeigen, bisbero bermaffen bengent blieben. 2118 mil bernemlich, baran gelegen, bud barauff gu feben, nothwendig fein, Bo bifer megt, fur unnb an die banbt, genommen werden folte, Db und G. F. B. barbu, gnugfam gegrundet, Dann ob es gleich nicht fine, Das bomale ein vorbeichnus erlanget vnnb zu wegen gebracht torten, mas berurtes Teutichen haufes ju albenburgt, Iherlichenn fafommens, und all ber Iberigen, wieber ober gegen abrichtunge, feb, fol 1, b. To hab 3ch boch baraus, fouil prfachen vnnd fugt, nicht feben, noch

befinden konnen, Do es zu reben, vund fur andere mehr leuth, und : insonderheitt, bor bas tapferliche, Cammergericht, gelangen folte, & Bie bann nicht nachbleiben murbe, Das man bie beschenne eintie n bung, vnnb bas biefelbe, aus rechtmeffigem befugtem ober 3be fon gi ftenn ftabtlichem ansehenlichem grunde, erfolget vnnb gethan worben g were, geburlicher meife, konte bund mochte entschuldigen, auch bor- :teidingen vnd erhalten, Dann erstlich ift G. F. G. gnediglich bund > mit berfelben merglichem nachtheil, bnud Schaben bewuft, Das noch : euerer &. G. herren Batern, hochloblicher gebechtnuffe, meines gnedig: = ften herrn, erbermlicher Niberlage, Bormug vnnb einhaldt, ber Ca: ;pitulation, Die Teubschen beufere zu Beimar vnd Albenburge, Dem . Teutichen meifter, widerumb haben eingereumet, vnnd abgetreten, Deten gleichen zum andern, Do man gemeine burgerschafft zu Albenburgt, bei ihren erfaufften Lendereien, Co jum hause bofelbft gehorig gemes. fen, auf etliche Ihar, gegen erhöhung und Staigerung, bes Erbbin- , fes, erhalten wollen, Das G. F. G. bargegen, Dem Landt Comptern, ein Dienft gefchirre erlaffen, vnnb foldes noch beutigen tages, mit . unftatten, fur berfelben hoffhalbunge, vnnd fonften entrathen muffen, Bort Dritte Go hat folder nehft borfdinen Dichaelis albereit, fein endtichafft, erlanget, vnnb ftebet nuhmehr ber armen burgericafft, auf meiterer, voreinigung, vnd vorgleichunge, ob vnnd wie biefelbe, beim Teutschen Maifter zuerhalden, Dann folte fie ferner vnerheblic fol. 2. a fein, Alle 3d mich, gleichwol nicht vormute, Bnnb bie armen burger wurden gedrungen, die ertaufften und begaltenn edere, abgutreten, Co murben G. F. G. vmb bie gewehrschafft vnnb Schablos baltunge. anaelanget werben, bund meines beforgens, bargu vorpflichtet fein, Do man fich nun bifer Beitt bmb bes gangen hauses einkommen annemen bund bem Teubschen Maifter, ober feinem ftabthalter, entbieber folte, So wurde Er nicht allein die arme burgerschafft, durch bulf und befurderung bes faifere ober Cammergerichte, bonn ben Lendereien bringen, Sondern auch fich beffen, vber E. g. G. ale ob quaegen und wider eingegangener Capitulation, ihme bas haus abermals entogen, bnb eingenommen, hefftiglich beclagen, Gelangete es bans barbmufden, ju einer gemeinen Reichsvorsamlunge, Go ftunbe gus uormuten, Das Schreien und anlauffen, bei tapfern bund Reicheftens

n, wurde in bem, bund anderen mehr fachen, Go G. F. G. burch erfelbtigen, widerwertigen gerne, aufgebrungen, jugenötiget, vnnb uffgemußet, werben mugen, wiber G. F. G. auch fein aufhoren fein, ind es bennoch, bei benfelben, leichtlich bas anfeben gewinnen, 2118 olten es G. F. G. bei einmal eingegangener, bnb bewilligten Capituition haben wenden und bleiben laffen, Wan aber ber porftebenbe, teichstag, voruber, auch bie furftliche leben, vnnb Regalien, allent= alben entpfangen, bund richtig gemachet worben, Go ftunbe alebann eichtlich zubebenden, bud auch zu Schlieffen, Db nicht G. R. G. gleich fol. 2. b. em Grempel, mit Merfeburg, Deiffen bnb Raumburgt, auch ein riff, ju bem Comptershaufe ju Albenburgt thun, bnd mit bemfelb: igen, Biel mehr Via Regia quam juridica procediren wolten, Souil an Mottleben betrifft, Dermegen gibt es mir fast bergleichen nachs enden, bund bormutungen auch, Dan obwol bofelbit, G. &. G. ein flares, wolgegrundtes Recht, vor fich haben, bund alfo etwats leicher barbu gutommen, Gintemal ben leben, einhalts bes Schwarsburifchen, Rauffbriefes, bund Reuers, bei G. F. G. nicht allein, fein olge gethan, Conbern bas gut, ohne G. F. G. als bes lebenffurften, bermiffen, wiberumb borfaufft worben, Go ligt mir boch bargegen tifes im mege, Das G. F. G. fonften, Ihiger Zeitt, wie man bem prichwordt nach, gufagen pfleget, mit bem Grafen Biel werd am roden, Inmaffen bann G. F. G. aus ben erlangten faiferlichem und Cammergerichts Manbaten, auch erfolgter appellation vnuerborgen, So ift vormutlich, bie Grafen werben nicht unberlaffen, Den Leuthenburgifden banbel, gleicher geftalt, an ben faifer ober bas Cammergericht, gubringen. Desgleichen wo barunber ein Reichstag furfunbe, Das flagen bei ihnen, wiber G. &. G. auch fein auffboren, Bund alfo beren Dinge auf einmal zu entschutten, Bund erhalbunge F. R. G. glimpffe, auf einmal underschidener weife, etwas Schwer Darumb vnnd aus folden vorbetrachtungen, were mein vnberbeniges bebenden, G. F. G. bette bifem banbel etwo noch ein Birthel 3bar, Jugefeben, Bnb barburch erwarttet, wie fich Die Beitt bnb aufft begeben und gutrugen. Alebann unnt nach befindunge, fonte fol. 3. a. E. K. B. nach vorgebenbem Rabt fcblieffen, Wann fonberlich bie Edwarbburgifden fachen elber Burben, und G. F. G. mit Leuten=

192 IX. Zwei ungebruckte Actenstücke zur Geschichte ber Universität Jena. ; burgt etwas herburch kehmen, ob vnnb was E. F. G. barinnen zuthun. Auch mitler weil ber Bniversitet, beigelegter Rottel nach, eine vershoffentliche Antwort geben.

Aber die verrudung berfelben betreffendt, ob es wol gang gefehrlich vnnd Sorgsam, So wolte es boch auch die vnuormeibtliche not: thurft, Do es mit ben fterbensleufften, nach gottlichem willen, vnnb aus beffelben porbenaknuffe, weiter ariffe, erforbern, Und auf benn fall, mufte Ich feinen gelegenern ond bequemern orth, Dann Galfeldt . ober Gisennach, furpuschlaben. Biewol ibnen ber naben gelegenbeit . und porrudens balben, Salfelbt, etwas treglicher. Allein bedechte 36 ondertheniglich, ob G. F. G. bermegen, juuorn und an welches orth, fie am meiften naigung betten, ihr unbertheniges bebenden vornemen, und alsdan daffelbe, juuorn, burch etliche verordente ihres mittels, underbringens ber professorn und scolarn, Much berfelben nothmenbis gen prouifion und underhaltunge halben, befichtigen laffen wolten. Bnd weil fie in sonderheit, zum lesen bequeme auditoria haben musfen, Go achte 3ch es bafur, Das Clofter vor Salfeldt, Die Apten, murbe barbu fur einem anbern, binftlich fein. Doch ftelle 3ch foldes alles in G. F. G. felbst anediges erwegen. Unnb wolte Es G. F. G. Denen 3d in underthenigfeitt zu dienen ichuldig und gant willig nicht begern. Datum Balterebausen. Den rrig Decembris Unno 1564. E. F. G.

Undertheniger gehorfamer

Chriftianus Brud Der Rechte Doctor vnb Cankler

DEm burchlauchtigen hochgebornen fursten vnd hern herrn Johannsfriderichen dem mitlern herhogenn zu Sachssen, Landgrauen In Duringen und Marggrauen zu Meissen, meinem gnedigen fursten und herrn.

### X.

# er tugendhafte Schreiber im Sängerkrieg auf Wartburg.

23 o n

Dr. Innthänel in Gifenach.



#### r tugenbhafte Schreiber im Sängerkriege auf Wartburg 1).

uter bem Namen "der tugenbhafte Schreiber" wird bekanntlich einer Dichter erwähnt, welche am Hofe des Landgrafen Hermann in dem ngerkriege auf der Wartburg aufgetreten sind. In dem "Zeben des ligen Ludwig, Landgrafen in Thüringen u. s. w. nach der lateinis n Urschrift überset von Fr. Ködit von Salfeld," herausgegeben i H. Rüdert Seite 9 heißt er "Heinrich, der tugentliche schriber". hannes Nothe in der gereimten Legende von der heiligen Elisabeth enckenii scriptores rerum German. 11, p. 2036) sagt bloß:

Der eine bies Er Heinrich schreiber, der was aller hubscheit ein antreiber.

der Thüringer Chronik (Mencken I. c. p. 1697) heißt es auch: der erstir senger der hiess er Heinrich schriber, unde der waz eyn tie rittir." Daß Abam Ursinus in seiner thüringischen Chronik ziemmit benselben Worten wie Joh. Rothe den Sängerkrieg erzählt, nerkt Menden I. c. p. 1276. Auch Wigand Gerstenberger in seiner üringischen und Hessischen Chronik (f. Schmincke monimenta Hasca I, p. 278) berichtet darüber offenbar nach Rothe. Andere späe Quellen, die Schumacher Vermischte Nachrichten u. s. w. VI, 32 und von Plöt über den Sängerkrieg auf Wartburg S. 75 u. fg. sühren, letzterer aus Hagen Minnesinger IV, 463, sind unwetlich.

<sup>1)</sup> Das über benfelben Gegenstand von mir in ber Neuen Jenaischen allgem. ratur=Beitung No. 161 im 3. 1847 in Drud Gegebene ift hier gang und gar zearbeitet und erweitert und theilweise verbeffert.

Aus einer lateinischen Quelle, Chronica pontisicum et archiepiscoporum Magdeburgensium, hat man schon langst eine Stelle über ben Bartburgsangerkrieg gekannt. Siehe Lucas über den Krieg vor Bartburg S. 144 fag. Begele Annal. Reinhardsbrunnens. p. XXII sq. Jest ist sie in diese Annales p. 109 sqq. eingereiht. Da heißt der Dichter Hinricus scriptor virtuosus. Ob er noch anderswo lateinische sezeichnet werde, ist mir nicht bekannt.

Sehen wir, wie er in ben Liebern von jenem Dichterwettstreite; genannt wird. Erstens neunt er sich zweimal selbst fo. Er sagt (has gen Minnes. II, S. 3, Ettmüller ber Singerfriec uf Bartbure S. 2):

Her Walther lat in talank vri:

ich tugenthafter schriber trite im zuo mit sanges gir. Und fpater (hagen III, 171, Ettmüller 21):

ich tugenthaster schriber truok daz selbe kleit. Auch wird er zweimal fo angeredet (Sagen III, 172, Ettmüller 55), und einmal heißt es mit Beziehung auf jene Benennung (Saen III, 171, Ettmüller 53):

her schriber, sit ir tugenthaft u. s. w. Soust wird er angeredet: "her schriber". (Siehe Hagen II, S. 4, 5, 8, III, S. 172, Ettmüller S. 5, 7, 9, 18, 57).

"Der tugenthafte Schriber" heißt er auch in ben in ber Manessischen Sammlung ihm beigelegten Liebern (Hagen II, S. 148—153). Aber weber in diesen noch in ben vom Wartburgkriege wird er Beinzrich genannt. Erst in ben Chroniken heißt er Herr Heinrich und Ritzter, vir nobilis und miles.

Was die Bezeichnung "tugendhaft" betrifft, so hat Jacob Grimm in Haupt's Zeitschrift für beutsches Alterthum VI, 186 u. fg. sich das hin ausgesprochen, daß dieses ein einem öffentlichen, in Ehre und Amt stehenden Notar allgemein beigelegter Titel gewesen sein möge, ohne daß sich daraus seine besondere Trefflichkeit beweisen lasse.). Er vers gleicht damit die noch heute für manches Amt und Handwerk übliche

<sup>1)</sup> Es unterliegt aber wohl keinem Bweifel, bag in ber oben angeführten Stelle: ",her schriber, sit ir tugenthaft" biefes Wort bie andere allgemein geworbene Bebeutung hat. Was auf biefe Anrebe folgt, scheint burchaus bafur zu fprechen.

Dezeichnung "löblich". Ferner meint er, es käme barauf an in latei=
nischen Urkunden ein "scriba virtuosus" zu entdecken, das dem deut=
Seen Titel zum Borbilde gereicht hätte. Allein in keiner der bisher
mgeführten und abgedruckten Urkunden ist dem Worte scriptor oder
metarius oder protonotarius, also der Bezeichnung des Amtes ein sol=
jet Chrenprädicat oder ein solcher Titel hinzugefügt. Es dürste über=
jaupt zu bezweiseln sein, daß ein solcher Zusah in Urkunden vor=
jamme. Eher könnte man glauben, daß jener Ausdruck in den Anmales Reinhardsbrunnenses "scriptor virtuosus" dem deutschen in den
Liedern vom Wartburgkriege nachgebildet sei. Dies dürste um so
wahrscheinlicher sein, da die eben erwähnte lateinische Erzählung nach
dem deutschen Gedichte versaßt zu sein scheint. S. Wegele l. c. p.
XXII, Rückert a. d. a. D. S. 106.

Der tugendhafte Schreiber fagt in bem Bartburgfriege (Sagen III, 171, Ettmüller 20):

Du Wolveram von Eschenbach, des edelen ritterschaft von Hennenberk ich sach an dich geleit mit rosse und mit gewande, uf einer gruener wisen breit; ich tugenthaster schriber truok daz selbe kleit.

worauf auch Biterolf in der nächstfolgenden Strophe zu sprechen kommt. Bald darauf fagt der Schreiber wieder (Hagen l. c. S. 172, Ett= maller 55):

Ichne han den sin niht vollen gar; zweier herren sterben tout mich vröuden bar: uz Düringen lant der vürste, unde ouch der milte von Hennenberk, der tugent begienk, von sinen genaden ich mine ritterschaft enpfienk, er gah uns tiure kleider unde schilte.

The erhielt er und Bolfram von Eschenbach von bem Grafen von Sensiterg die Ritterwürde. Es geschah bei der Hochzeitseier des Grafen Doppo XIII. in der Nähe des Schlosses Maßseld an der Werra. (Has gen IV, 62, 196, 465, Bechstein Geschichte und Gedichte des Minstellungers Otto von Botenlauben S. 17 fgg.)

Bie bie icon öfter ermähnten Lieber einen Bornamen nirgenbs

ermähnen, so auch nirgends einen Familiennamen; bloß nach dem Amtest welches er am hofe des Landgrafen bekleidete, wird er genannt 1). Daß der Schreiber des Landgrafen, d. h. sein Kanzler und Aussertiger der Staatsurkunden, nicht nothwendig Bürgerlicher oder auch ein Geistlicher sein mußte und daß jener Titel nicht im Widerspruche mit adelis, ger Abkunft stand, läßt sich durch andere Beispiele darthun. (Siehe hagen IV, 444). Bergleichen läßt sich auch der in der alten Ramensliste zu der Manessischen Sammlung "als herr Rudolf der Schreiber" angeführte Minnesanger, wenn er Rudolf von Ems ist. Sagen IV, 542. 2)

Endlich ist es am wenigsten verwunderlich, daß biefer Schreiber ober Aangler bes Landgrafen Hermann ber edlen Sangestunst kundig ift und unter den an seinem Hofe wetteifernden Dichtern auftritt ober sonst als Minnesanger genannt wird.

Eben aber aus bem Grunde, weil er anderwärts heinrich genannt und der Geschlechts - oder Familienname weggelassen wird, hat man biesen letteren aufzusinden gesucht. Da bot sich denn zunächst heinzich von Beldek dar; biesen nehmen an Gottsched, Canzler (f. v. Plöt C. 73), Schumacher vermischte Nachrichten VI, 32, Galletti Geschichte Thüringens II, 199 u. A. Daß dieser Dichter eine Zeit lang auf der Neuenburg an der Unstrut bei hermann, als dieser noch Pfalzgraf von Sachsen, noch nicht Landgraf von Thüringen (seit 1190) war, gelebt und gedichtet hat 3), ist bekannt; daß er in einem dienstlichen

<sup>1)</sup> Man konnte vergleichen, baß ein anderer Minnefinger "ber Kanzler" heißt, beffen Lieber bei hagen II, 387 — 399 und III, 454 fteben, wenn die auch von Anderen angenommene Auficht Abelungs, es sei herr heinrich von Klingenberg und Kanzler Rubolfs von habsburg, begründeter ware. hagen IV, 701 meint, diese Benennung sei burgerlicher Geschlechtsname.

<sup>2)</sup> Bei biefer Annahme wurde bie Vergleichung bes tugenbhaften Schreibers und Rubolfs bes Schreibers noch passenber sein, wenn bie "Beltkronit" von eisnem und bemfelben Berfasser in ihrer boppelten Bearbeitung und Wibmung ware, so bas das Bert erft bem Landgrafen heinrich Raspe, bann bem Konige Konrad IV. gewidmet ware. S. hagen IV, 552 u. fgg. Dagegen erklart sich Bilsmar in bem Marburger Gymnasialprogramm v. J. 1839: über Rubolf von Ems S. 11 und 28.

<sup>3)</sup> Seine Meneis nach Sagen IV, 73 vor 1186 vollenbet, nach Roberftein Grundriß ber Gefchichte b. bentichen Rational elitteratur §. 92 vor 1189.

tniffe zu ihm gestanden habe, ist nicht nachzuweisen. Ferner B gewiß befremdend, wenn ein so ausgezeichneter Dichter, falls bem Bartburgfängerkriege Theil genommen hatte, in den Liezurüber nicht mit seinem bekannten Namen genannt wurde. Endzes überhaupt mehr als zweiselhaft, ob Heinrich von Beldek in it, in welche jener Dichterstreit gesetzt zu werden pflegt, noch habe 1).

Biel verbreiteter ist die zuerst von Adelung ausgesprochene und von Anderen angenommene 2) und in Folge dessen auch in popusichriften übergegangene Ansicht, der tugendhafte Schreiber sei beinrich von Rispach (Reisbach). Man berief sich hierbei auf am von Eschenbach, der im Parzival 297, 29 in Bezug auf des rafen Hermann Hofhaltung, die wir auch aus Walther von der weide kennen, Folgendes sagt:

Von Dürgen fürste Herman, etslich din ingesinde ich maz daz üzgesinde hieze baz. dir wäre och eines Keien nöt, sit wäriu milte dir geböt sö manecvalten anchanc, etswä smaehlich gedranc, und etswä werdez dringen. des muoz hêr Walther singen guoten tac, boes unde guot.' swä man solhen sanc nu tuot, des sint die valschen gêret. Kei hets in niht gelêret, noch hêr Heinrich von Rispach.

verstand nämlich diese Worte fo, als fage Bolfram, Sandgraf ann, beffen keinen Unterschied machenbe Freigebigkeit (Dilbe)

Sagen IV, 74 fagt, es icheine nicht, bag er Raifer Friedrichs I. Rreugs b Tob (1190) erlebt habe.

Mußer ben von hagen IV, 464 genannten Gelehrten fiehe noch San e Bolfram von Efchenbach I, 600; Bechftein Otto von Botenlauben 17, e in bem Beiger Gymnastalprogramm v. J. 1842 Seite 3.

1

Sute und Schlechte herbeilode, bedürfe eines auf Hoffitte streng hale, tenden Marschalles, wie Artus' Seneschall Keie gewesen sei; wie aber am Hofe Hermanns stehe, habe Walther von der Bogelweide singen muffen: "guten Tag, Bose und Gute!" Wo man so singen muffe, wurden die Falschen geehrt; weder Keie noch Herr heinrich von Rispach hatten Herrn Walther gelehrt so zu singen. — Also schließt man, daß Heinrich von Rispach hermanns Hofmarschall gewesen sein bieser Heinrich von Rispach aber sei der tugendhafte Schreiber, den anderwärts Heinrich genannt werde.

Die richtige Erklärung bieser Stelle hat haupt in seiner Zeibst schrift für beutsches Alterthum VI, 187 u. fg. gegeben und gezeigt, ball nach ben Ansorberungen ber Grammatik eben so wie nach bem Zusammenhange ber Sinn jener Worte nur ber sei und sein musse, daß Keise und heinrich von Rispach als strenge hüter höfischer Zucht einandergleich gestellt werden, daß der lettere eben so wenig wie Keie damals, als Walther und Wolfram so sangen, am Leben war, daß aber Landsgraf hermann so strenger hofbeamten, wie jene gewesen wären, bedürfe, daß also Wolfram sage: solchen Gesang wie ihn die gemischte Gescllschaft am Thüringer hofe herrn Walther abgenöthigt, dem Schlechten zu unverdienter Ehre, würde den Sänger weder Keie noch herr heinrich von Rispach gelehrt haben. — Es kann also nicht mehr daran gedacht werden, daß heinrich von Rispach in dieser Stelle als ein hofbeamter hermanns erwähnt werde, also kann auch nicht ber tugendhafte Schreiber und jener eine und dieselbe Verson sein.

Da man aber nun einmal die Stelle in Wolframs Parzival so verstand und barnach Heinrich von Rispach an den Thüringer Landsgrafenhof versetze und in dieser unbegründeten Boraussetzung den tuzgendhaften Schreiber für den Hofmarschall Hermanns nahm als identisch mit Heinrich von Rispach, so fand man einen Beweis dafür in einem der dem tugendhaften Schreiber in der Manessischen Sammlung beigelegten Gedichte. Siehe San Marte Wolfram von Eschenbach I, 602 fgg. Dieses Gedicht (bei Hagen II, 152 u. fg.) ist ein Gespräch zwischen dem Ritter Gawein und Keie über Hofsitte und Hofzbienst, welches man auf den landgräflichen Hof bezog, den, wie oben erwähnt, Walther von der Bogelweide und Wolfram als solchen schile

un, wo Gute und Schlechte Aufnahme finden 1). Ift bieses Gebicht ittlich von dem tugendhaften Schreiber, was jedoch zweiselhaft ist f. Hagen IV, 163 u. 465), so konnte er, ohne Hosmarschall zu sein, is eben so gut wie Walther und Wolfram, über bas Leben an Ger= mans Hofe aussprechen 2).

Außer dem Gesagten spricht noch Giniges gegen jene Deinung, er tugenbhafte Schreiber und Beinrich von Rispach feien eine Person. fin Dichter biefes letteren Namens wird nirgenbe ermabnt. A Reisbach (Rispach) ein baierifder Marktfleden in ber Nabe von landshut und es find mehrere aus bem Gefdlechte berer von Risvach m 12. und 13. Jahrhunderte urkundlich nachgewiesen (f. Sagen IV. 184. Anmert. 6). Da nun Bolfram von Efchenbach fich einen Baiern wunt und Baiern preist und auch sonst auf Heimatliches hindentet Sagen IV, 194 und 200 fgg.), so ist Haupte Meinung mahrschein= in, Beinrich von Reisbach möge an dem Sofe eines baierischen Berpas ftrenge Bucht geubt haben. Wie follte bagegen ein baierifcher Ritter am hofe eines thuringischen Landgrafen ein hofamt verwaltet feben? Dazu kommt noch, daß wir die Namen ber abeligen Geschlech= in, bie bei ben Landgrafen Thuringens die Erbhofamter inne hatten, 3mar läßt fich nicht beweisen, baß schon Ludwig I. die bei ben beutschen Fürsten nach bem Mufter bes faiferlichen Sofes üblichen vier Sofbeamten gehabt habe 3), unter Ludwig III. aber kommen fie

<sup>1)</sup> Bechftein Mythe, Sage, Mare und Fabel I, 260 erflart bie Angabe Georg Bickram's von Colmar, baß Landgraf Hermann ben Bearbeiter ber Berstudlungen bes Ovibius, Albrecht von halberftabt, auf bem Schloffe Bechens ach gehalten habe, auf eine witige Weise von bem Aufenthalte bieses Dichters woose Germanns auf ber Wartburg, wo nach jenen Schilberungen bas Leben lemlich wühle war.

<sup>2)</sup> So meint auch ber Dichter ber zweiten Bearbeitung ber Beltchronif Ruseiss von Ems, nach Bilmar l. c. Seite 28 vielleicht ein Geiftlicher, fein herr, imbgraf heinrich von Thuringen, bedurfe auch wie König Pharac eines Joseph, er mit Ehrlichfeit und Treue auf feinen Nugen febe. S. hagen IV, 553.

<sup>3)</sup> Paulitni Annal. Isen. p. 18 führt biefe hofamter ichen bei Ludwig I. an, ichtiger ftellen bas Sachverhaltniß bar Galletti thuring. Geschichte II, S. 111, 60 n. 319, herzog Geschichte bes thuringischen Boltes S. 169 u. fg. Bergl. 164 Schumacher vermischte Rachrichten II, 31 u. fg. — In einer Urfunde bes

vor und später werden fie in Urkunden und Chroniken häufig genannt. Rämmerer waren die Herren von Banre (Zahner) 1), Truchsesse die von Sangel (Bargula, Barila) 2), bas Marschalkamt endlich besaß die Familie von Eberaberg, die sich wie die der Schenke nach ihren Besitzungen verschiedene Ramen gab und in mehrere Linien theilte4). Also kennen wir wenigstens für Her-

Landgrafen Ludwig III. vom Jahre 1178 bei Lepfius kleine Schriften Band II. S. 41 werben unter ben Zeugen Rudolf ber Schenk, Günther ber Truchses, heine rich der Marschall und hermann der Kämmerer aufgeführt, so dann in einer Ud kunde bes Benediktinerklosters homburg bei Langensalza ausgestellt im J. 1186 vom Landgrafen Ludwig kommen unter den Zeugen vor: Echardus dapiker et Gunthen marschalcus. Siehe Reue Mittheilungen u. f. w. des Thüringisch = Sachs. Bereinst Bb. VII, heft 4. S. 50. Andere Urkunden sind dem Berf. dieses Aussages nicht gaut hand.

- 1) Begele Annal. Reinhardsbr. p. 204. Anmerk. 6 fagt, schon im 12. Jahr hunderte habe diese Familie das Kammereramt bei den Landgrasen bekleidet. Fals den stein Thuring. Chronik II, 1356 führt erst aus dem 13. Urkunden an, st auch Michelsen über die Ehrenstücke und den Rautenkranz S. 41 u. 42. Bergl. noch Galletti Geschichte u. Beschretbung des Herzogthums Gotha IV, 167 u. sig. Bon Plöß S. 21 nennt einen Kammerer Conrad von Cassel, woher, weis ich nicht. Sollte er aus Möller urfundl. Geschichte des Klosters Reinhardsbrunz S. 39 entnommen sein? Ist dies der Fall, so beruht jene Annahme wohl auf einem Irrthume. Leider sind von Möller die Urkunden nur in Auszügen und in deutscher übersehung angeführt, ich glaube aber die citirte Stelle so verstehen zu müssen, daß der nach dem Abte Wichard als Zeuge genannte Kämmerer Conrad von Cassel dem Kloster selbst angehört. Siehe Möller S. 67.
- 2) Urfnnblich ichon gegen bas Enbe bes 12. Jahrhunderts. S. Falden fiein II, 1359, Schumacher vermischte Rachrichten III, 42, VI, 50 und 52. Bergi. Schultes Director. diplomat. II, 452, 503.
- 3) Annal. Reinh. p. 121 n. 167, Faldenstein II, 1365, Schultes II, 452, 503, 630, 646, Eisenach bas Sulzaer Thal S. 110 fgg. Siehe auch bie Urfunde bei Michelsen S. 41., Lepfius fleine Schriften II. Bb. S. 22 fgg.
- 4) Kaldenfteiu II, 1345, Schumacher VI, 50, Annal. Reinen. 204. Eifenach 51, Lepfius kleine Schriften I, 111. In einer Urfunde Germanns v. 3. 1190 fieht unter ben Zeugen Kunemundus de Ekehardisberg cum fikis swis Cunemundo seniore et marscalco Heinrico. Freilich konnte man fragen, ob, wo bloß ber Borname nebst ber Amtebezeichnung vorkommt, wie z. B. Heinricus Marschalcus bei Schumacher, ein herr von Eberdberg zu verstehen fei; boch ift biet wahrscheich nach anderen Urfunden. Bollfandig habe ich ben Ramen "Henricus

mann's Zeit die thuringischen Abelsgeschlechter, die jene Hofamter be-Meibeten, und auch aus diesem Grunde kann von Heinrich von Rispach an dem Thuringer Landgrafenhose die Rebe nicht sein.

de Ebersberc, marescalcus" gefunden in einer Urfunde hermanns, bie ich im ameis ten Theile ber Beitrage jur Befchichte ber Gifenacher Schule S. 17 habe abbruden leffen, bie gwar ohne Angabe bes Jahres, aber, ba fie bas Gifenacher Dicolais Mofter betrifft, mahricheinlich aus berfelben Beit, bem Enbe bes 12. Jahrhunberts 4, in welcher hermann mehrere Urfunden über biefes Rlofter ausgestellt hat (Schu = macher VI, 49-52), ferner in einer Urfunde v. 3. 1207 bei Schultes II, 449, ban bei Lepfine 1. c. vom Jahre 1214, bei Schultes II, 604 v. J. 1225, femer in ben Annal. Reinh. l. c. und bei Joh. Rothe (Mencken II, 1717) bei ber Ergablung bee Rreuguges Ludwige bes Beiligen i. 3. 1227, in einer Urfunde bes Landgrafen heinrich Raepe von 1242 in Rudolphi Gotha diplomatica II, 249, chlich bei Horn princeps Henricus Illustris p. 361 sq. in einer Urfunde beffelben Lenbarafen von 1243. Es tommt aber auch in zwei mir befannten Urfunden Bers mans J. ber Rame eines anderen Marschalfs vor. Die eine finde ich in bem Urs tunbenbuche bes biftor. Bereins fur Dieberfachfen, Beft 2. G. 69 u. fg.; fie ift vom 3chre 1211 und ale Bengen fommen barin vor: Guntherus dapifer de Slatheim, Ledewicus de Almenhusen, Hugo de Sumeringen, Johannes et Albertus de Herrecelevem, Hermannus maior de Phurre, Heinricus marscalcus de Sundershusen, imper et omnes nobiles lantgravii. Die andere fteht in Schultes direct. diplem. II, p. 503 u. fg. und gehort in bas Jahr 1216; als Beugen werben bier gewant: ber Rotar Beinrich, ber Marfchalf Beinrich von Gunbirebaus fen, Schent Rubolph von Bargula, Truchfeg Gunther von Clatheim, Dars foalt Bertold von Tiefishart (b. i. Tiefenort). Da nach Faldenftein bie Samilie ber Marschalte von Ebereberg nach ihren Befigungen mehrere Namen ans uhm, fo ware es möglich, daß einer aus berfelben in Tiefenort Befit hatte und ich barnach benannte. Unbere fcheint es mit ben herren von Sonberehaufen, ben Befibern ber Stadt und Berrichaft Sonberehaufen bis jum Jahre 1324, mo biefer Befit an bie Grafen von Sobenftein überging (Mencken III, p. 1928 sq.) gewefen p fein. Sie werben fehr oft in Urfunden bes Stifts Baltenried ermahnt (f. Uts benbuch bes hiftor. Bereins f. Nieberfachsen II, S. 11, 201, 218, 295, 316, 323, 327, 330, 376), eben fo in Urfunden bes Rloftere Dibesleben bei Mencken 1, 631, 634, 635, 652, 654, 655, 663, wo i. 3. 1302 und 1311 Hermannus de Sundershmen, Advocatus in Saxenborg, 1361 hermann gu Gunberebufen, Burgs mann ju ber Sachsenburg, 1369 und 1376 Anno und Ronemund Burgleute ju ber Sachfenburg genannt werben. Dag aber bennoch biefe Familie und bie von Cheres berg verwandt ober wohl gar eine und biefelbe war, geht aus ihrem Wappen herver. Rad Baldenftein II, 1355 hatte bas Dappen ber Marfchalfe von Gbereberg mei rothe Schaaf = ober Tuchicheeren im filbernen Relbe. Nach einer Mittbeilung Daß aber ber tugenbhafte Schreiber eines ber erwähnten Sofantter inne gehabt habe, wird in dem Wartburgkriege nirgends gesager er heißt eben ber Schreiber und damit ist seine amtliche Stellung bedem Landgrafen bestimmt und beutlich bezeichnet. Schon aus dieser Grunde ware es bedenklich auf das Wappen, welches in der Maneste schon Sandschrift dem tugendhaften Schreiber gegeben ist, Werth zu legen und eine Folgerung darauf zu begründen, wie es geschehen ist (f. Hagen IV, 465, San Marte Wolfram I, 600). Nach Hagen Schilderung führt dieses Wappen in filbernem Felde drei windenahn liche Blumen mit rothen Blüten, blauen Kelchen und Stengeln. Der

bes Berrn Bofrathes und Webeimen Archivars Dr. Beffe gn Rubolftabt, bem id auch einige Rachweifungen über Urfunden verbaufe, zeigt bas Bappen bet herret von Sonberehaufen an mehreren Urfunden bes 13. Jahrhunderte ebenfalls zwei nem ben einander liegende, mit ben Spigen nach oben gerichtete Schaafichceren. Som mit mare erflart, moher es fomme, bag bie Bezeichnung "Marschalf", bie benen von Chereberg jutommt, auch benen von Sonberehausen gegeben worben ift. -Bo hatten aber biefe herren von Eberoberg ihre Burg? In ben "Neuen Mitthele" lungen bes Thuring. Sachf. Bereins" II, 659 wird von Forstemann bie Ebers= burg befprochen, ,, faum 2 Stunden von Norbhaufen, bicht am Fugwege von Rorbhaufen nach Stolberg" gelegen, jest jur Graffchaft Stolberg-Rogla gehörig, auf einem ben barg begrengenden Berge. Mun wird in ber Legenda Bonifacii (Menchen I, 849 u. 860) ale Grenze Thuringene nach ber einen Richtung angegeben: "descendendo ad Sundershusen, Jecheberg, ad montem dictum Ebersberg und auff den Harz", ober: ,,und an bie Sancleiten burch bas Befpring gwifden Sunberhus fen und Gocheburg (Gechelburg) überbin big an ben Gbereberg auf bem Barte." Bergleiche Faldenftein II, 263, ber aber "Ederteberg auf bem Barge" fchreibt, und Galletti Thuring. Gefchichte II, 304 - 306. Es fonnte wohl biefe Ebersburg am Barge ben Marichallen von Gbereberg gehort haben. Um fo eher fonnten fie bann von bem Grafen Gosmann von Rirchberg in ber goldenen Aue Guter ju Leben gehabt haben, bie an bas Stift Baldenried verfauft wurden. G. Paullini rerum et antiquit. Germ. syntagm. p. 335, Leuchfeld antiquit. Walckenred. 402, Faldenftein II, 1346. Auch findet fich in bem Urfundenbuche bes hiftor. Bereins fur Dieberfachsen Beft 2. G. 83 u. fg. eine Urfunbe Bermauns I. por: "A. 1216 datum in castro Eversberg, 3. Kal. Julii", in ber unter ben erften Beus gen stehen: Burchardus de Scarlseld, Heidenricus frater eins de Lutterberg, Elgerus de Hoenstein, Henricus de Stalenbercg, Albertus de Clettenbercq, comites; Gottescalcus de Plesse, Burcardus de Hoenstein liberi. Weist bie Anmefenbeit bie fer Beugen nicht auch auf eine Burg am Barge ?

Abe Gelehrte fügt bingu: "Merkwürdig ift bas Gemalbe babei: brei Manner in reicher Tracht figen und fteben an einem Tifche, auf melbem ein vierter einen Gad Gelb ausschüttet; baneben ift eine große Pfundmage für bas Gelb, welches bamale (wie noch bie Ducaten) mebr gewogen, als gegablt murbe. Diefe Darftellung, welche burchaus feine Begiebung auf die Gedichte bat, liege fich etwa nur barauf benten, bag ber Schreiber am Sofe bes Landgrafen auch zugleich bas Mmt eines Rammerers ober Schabmeifters verwaltete, in beffen Musibung er bier ericheint." Bie gefagt, ber Schreiber ericbeint nirgenbs in ben Gebichten als mit einem anderen Sofamte befleibet. Urfunden mit bem Giegel bes Schreibers, Die burch Bergleichung mit bem in Daneffifden Sanbidrift ibm beigelegten einen Auffchluß geben bonten, find nicht borhanden, weil es nicht üblich war, bag ber Musfetiger fein Giegel bem fürstlichen beifügte. Faldenftein, ber bas Bappen ber Marichalte, ber Truchfeffe (II, 1363), ber Schenfen (II. 1374) fdilbert, führt bas ber Rammerer nicht an; eben fo menia tabe ich es in Giebmachers Wappenbuch gefunden. Rachforfchungen ud biefem Bappen in ben Archiven ju Gotha und Beimar, fowie n Kabnern felbft maren erfolglos. Wenn nun auch burch bas Bap-Im ber Beweis nicht geliefert werben fann, bag bas bem tugenbhafim Schreiber in ber Maneffischen Sanbichrift beigelegte Wappen auch tos ber Erbfammerer ber Landgrafen Thuringens nicht zugleich ift, fo it, wie ermabnt, ber Umftand, bag ber genannte Dichter nur immer 4 Schreiber ermabnt wird, Beweis genug, bag er nicht auch Ram-Merer mar. Un und fur fich ift es icon unwahricheinlich, bag ber Rangler bes Landgrafen noch ein anderes Sofamt befleibete. Much ift mir memigftens eine Urfunde gur Sand, Die von Michelfen G. 41 anbeführte, in welcher erft Henricus Notarius, barauf unter ben Ministeriales Henricus Camerarius de Vanre ale Beugen angeführt mer-Diefe Urfunde ift freilich aus ber Beit bes Landgrafen Ludwig bom Jahre 1221, boch lagt fich baraus bas, worauf es bier antommt, bod entnehmen, namentlich, wenn eine Bermuthung, von welcher fegleich bie Rebe fein wird, als eine mohl begrundete erfcheint.

Ram nun auch ber Familienname bes tugenbhaften Schreibers, bem bie Chronifen ben Bornamen Beinrich geben, nicht aufgefunden

merben, fo fdeint es boch nicht ungulaffig, ihn mit einer anberen fcictliden Verfonlichkeit in Berbindung zu bringen und zu identiff Die Gleichheit bes Ramens, ber Berhaltniffe und ber Beite wie von ber Sagen IV, 464 fagt, fprechen bafur. In landgrafili Urkunden aus diefer Zeit kommt nämlich öfters unter ben Zeugen Henricus scriptor ober notarius ober protonotarius vor. Die erfte t bekannte ift die icon oben in Bezug auf den Maricalt Beinrich w Chereberg befprochene bes Landgrafen Bermann über bas Nicolait fter zu Gifenach, welche, wie bort bemerkt ift, aller Bahricheinlichte nach in bas Ende bes 12. Jahrhunderts gehört. Unter ben Beut beißt einer Henricus scriptor 1). In einer zweiten beffelben Landgode fen v. 3. 1208 (Schultes director. diplom. II, 452, Thuring, sad 100, Möller 39) und in einer britten von 1216 (Schultes II, 504 beißt er Benricus notarius. Dann folgen zwei Urfunden Ludwig von 1219 und 1221 bei Michelsen l. c. G. 40 u. 41, die unter be Beugen ben Henricus notarius haben, ferner eine britte beffelben Land grafen von 1223 bei Schultes II, 582, wo ber Protonotar Beinrif und ber Motar Dither ermannt merben, und eine vierte Ludwigs bei 1227 (Schultes II, 630, Thuring. sacr. 104, Möller 45), wo Scini rich wieder Notar genannt wird. Endlich find noch brei Urkunden be Landgrafen Beinrich Raspe zu ermähnen vom Jahre 1228 (Schulte II, 646, Thuring. sacr. 109, Möller 47), 1231 (Thuring. sacr. 11%) Möller 48) und 1238 (Thuring. sacr. 113, Möller 53), in beren er fter Beinrich scriptor, in ben beiben anderen notarius beift. find Urfunden aus einem Zeitraume von etwa 40 Jahren porbanden in benen ein Henricus scriptor, notarius und protonotarius genann wird und an und für fich ift es keine Unmöglichkeit, bag bies eine unt Dieselbe Person ift. Auffällig durfte es indeg fein, daß Beinrich erf scriptor, bann notarius, hierauf protonotarius, bann wieder notarius endlich wieder scriptor und julett notarius beißt. War auch bas Um bes scriptor, d. h. beffen, der die fürstlichen Urkunden concipirte, abe

<sup>1)</sup> Borganger biefes heinrich bei bem Landgrafen hermann war Notar Ede hard, seit 1194 zugleich Abt von Abenrobe, 1206 Protonotar. S. von ber ha gen IV, 464, Note 5, und Lepfius fleine Schriften II. Bb. S. 41, Note 19, un S. 42, Note 23.

lbst schrieb (Tittmann Gesch. Heinrichs bes Erlauchten I, 97), briges und geringes, so beweisen boch eben biese Urkunden, daß arius einen höheren Rang hatte. Nach Tittmann (S. 96) wecheber die Titel notarius und protonotarius. So ware es nicht scheinlich, daß Henricus scriptor, notarius und protonotarius Urkunden Henricus scriptor, notarius und Nachfolgers, Luds Heiligen, eine und dieselbe Person und zwar als Kanzler eine n bedeutendes Hofamt (Schultes II, 583, von der Hagen IV, Tittmann 96), in dem Sängerkriege auf der Wartburg aber tugendhafte Schreiber oder Heinrich der Schreiber zugleich eine ichterische Begabung ausgezeichnete gewesen sei. Der im den m des Landgrafen Heinrich Raspe genannte Henricus scriptor arius wäre dann gleichnamig, aber nicht identisch.

#### Machtrag.

er Chersberg vergleiche noch die Legenda Bonifacii bei Mon-850 u. 864, zu welcher letteren Stelle aus dem "Ertract aus istranda Archivorum über die gemeinen Chur= und F. Sächs. je Urkunden im Schlosse zu Wittenberg" (flehe S. 857) ein zemacht ist, wo es heißt:

e Graff Beinrich von Stolberg fich gegen Land Graff Baltha: n verschrieben hat, ben Gbereberge, Roglau und Rehlingen n Ihm zu Lehn zu empfaben. 1392."

reberg hatte Graff heinrich von Schwartburg, die Graffen von benstein, und der Graffe von Stolberg, von herhog Bilhekm n 3. zu Sachsen zu gesammten Leben'empfangen. An. 1446. möge eines alten Lehn=Registers über herhog Bilhelms Benung An. praedicto. In der Registr. X. f. 21. b."

bat auch vor Zeiten ein Geschlecht berer von Gbersberg gebt, so Erb-Marschälde bes Landes zu Thüringen gewesen." burch wird die oben Seite 204 von mir ausgesprochene Bermubaß die Burg ber Marschalke von Cbersberg am Harze gevar, bestätigt.

rner füge ich zu dem, mas über bas Wappen ber ehemaligen

208 X. Rachtrag: b. Bappen ber herren v. Sonberehaufen u. v. Banre.

Berren von Conbershaufen gefagt ift, noch bingu, mas Apfelftebt in ber Beimathetunde für die Bewohner des Fürstenthums Schwarzburge Sondersbausen 1. Seft S. 74 in einer Anmerkung ermabnt, daß bed Bappen der Stadt Sondersbaufen ursprünglich einen goldenen 214 men amifden Schaficheeren gehabt babe. Das weift boch ficherlich au bas Bappen der früheren Befiber der Stadt und Berrichaft Sons berehaufen bin. - Endlich habe ich zu bemerten, baß es mir bode noch geglückt ift, bas Bappen ber herren von Banre aufzufinden Aufmertfam gemacht burch ben febr gefälligen Archiv = Registrator im Beimar, herrn Aue, daß aller Bahricheinlichkeit nach doch noch im Geheimen Staatsarchive zu Gotha Urfunden mit diesem Bappen vorbanden fein muffen, wendete ich mich an Berrn Archivrath Dr. Bed. ber die Gute hatte fich nochmaligen forgfältigen Rachforschungen a unterziehen. Er fand zwei Urfunden, Die eine von Otto und Caspel von Banre aus bem Jahre 1394, an welcher bas eine Siegel fehlt, baf andere aber fo mangelhaft ift, daß man nichts baraus entnehmen fann: bie andere von Beinrich von Banre aus bem Sabre 1380, in welcher ber genannte an Graf Ernft ben alteren und an Graf Ernft ben juns geren und ihre Erben zu Gleichen 40 Ader Holzes am Ballftedter Solze gelegen für 40 Pfund Beller verkauft, an ihr ift bas Giegel noch unversehrt. Da fonft nirgende meiter bas Bappen aufgefunden merben tonnte, fo wird eine Abbildung deffelben nicht unerwünscht fein. Es ift diefes:



#### XI.

## Zwei Briefe urfürsts Johann Friedrich des Großmilthigen

a n

Simon a Cuelsprans, Baillur ad Gent.

Ritgetheilt von

GRRath Dr. Emminghaus.

(In bem Beimar. Commun = Archiv.)

I.

Joannes Fridericus senior S. Capitaneus guardae d. Ernand a miva, sub cujus custodia securamur, denuo a nobis nomine Illuris Principis d. Marques de Piscara petiit, ut pro acquirendo cane tatali, seu ut vocant aquatico, ad te sibi literas petitorias daremus, tod ei denegare non potuimus. Si quid igitur officii hac in re, ut hoc genere canum, quos frater tuus, D. abbas Scti Petri, habet, tum dictus princeps babere possit, praestiteris, gratissimum et illi nobis feceris, atque illud ut facias te etiam atque etiam petimus. ale. Dat. Bruxellae. XII. Mart. 1550.

#### П.

Literas tuas una cum transmisso cane accepimus atque hoc tu officium nobis in hac re exhibitum summopere gratum, nec dub mus, Marchioni de Piscara donum illud fore gratissimum. Grattibi itaque habemus ac vicissim tibi nostram gratiam atque bene lentiam promtam deferimus. Vale. Dat. Bruxellae. XVIII. Ma 1550.

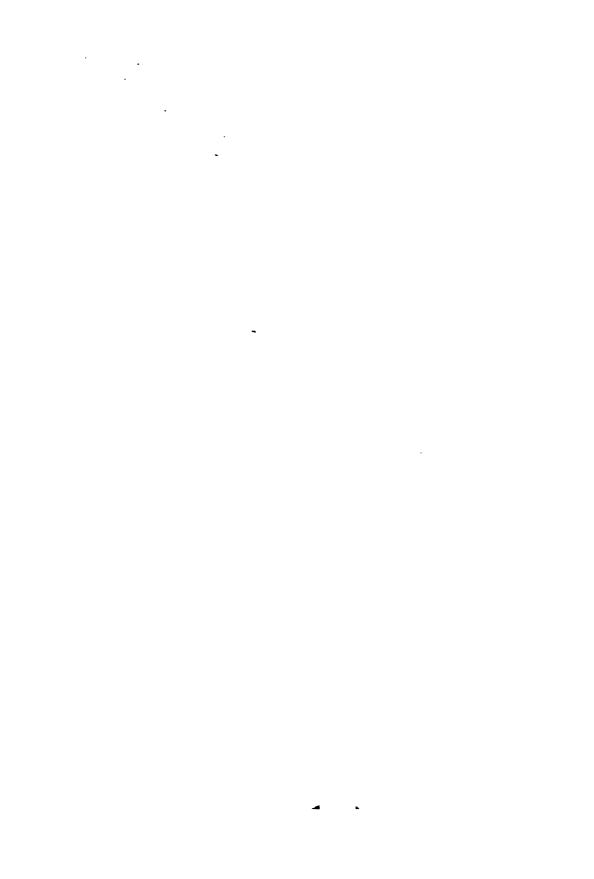

ch herrn Geheimen Kirchenrath Dr. Schwarz barauf aufmerksam cht, baß in bem Staatsarchive zu Weimar Einiges von Andreas ins, Rector ber Eisenacher Schule von 1551 bis 1559, und von laus von Amsdorf aufbewahrt werde, wendete ich mich dahin und It aus dem Großherzoglichen und herzoglichen Sächsischen gemeinslichen Archive sechs Schreiben. Sie sind bezeichnet:

egistrande JJ Blatt 229 b. S 5. Nr. 3. Handlung über den vom Stadtrathe zu Gisenach beabsichtigten, aber untersagten Berkauf ines zur Besoldung bes Schulmeisters gehörigen Gartens und Kelzis im Predigerkloster zu Gisenach. 1557. 1558."

Der Inbalt ift einfach. Der Stadtrath ju Gifenach will "ber iger liberei und ein teil von ber Rirche" (nach bem zweiten Bean Bergog Johann Friedrich ben Mittleren) fo wie einen bem Imeifter überwiesenen Garten und Reller in bem fruberen Prediofter an ben Schultheißen verkaufen, weil er Beld zu einem Rir= au nothig bat. Cobald bies ber bamalige Rector ober Schulmei= Unbreas Boëtius, erfahrt, bittet er Nicolaus von Amsborf um enbung bes Berluftes. Diefer ichreibt an ben fürftlichen Sofmei= Bolf Mulich, legt feinem Briefe Die Supplit bes Schulmeifters nd eine bes bamaligen Superintenbenten Johann Beiß und bittet indringlichen Worten babin zu mirten, bag bie Schule bei bem ten werbe, mas ihr jugewiesen worben fei. Diefe Bermenbung ben gewünschten Erfolg. Rangler und Rathe in Beimar erlieim Namen bes abmefenden Bergogs an ben Gifenacher Stadtrath Befehl, Garten und Reller wie bisher im Befige bes Schulmeifters Men. Darauf richtete ber Stadtrath an ben Bergog felbft fein d um Genehmigung bes Bertaufes. Gine Untwort ift offenbar nicht erfolgt. Denn nach einem halben Jahre wiederholt der Stadte of rath fein Gesuch zwar in etwas fürzerer Form, aber mit benselben me Gründen. Einige Tage später kam die Antwort. Der Herzog erine int nerte den Stadtrath an das frühere von Ranzler und Rathen ausges in gangene Berbot, Garten und Reller zu verkaufen, und bestätigt es.

In biefen feche Schreiben nun finden fich einige Notigen, Die in ficherlich nicht ohne Intereffe find und theils neue Beiträge gur Ge- in! schichte ber Rlöfter und Rirchen sowie der Schule Eisenachs liefern, bie theils schon Bekanntes urkundlich bestätigen.

In seinem ersten Schreiben gegen das Ende des Jahres 1557 bes merkt der Stadtrath, daß die Pfarrkirche gefährlich, eng, baufällig und ungelegen sei, daß eine andere erbaut werden muffe und daß man mit diesem Bau schon drei Jahre zugebracht habe. Im zweiten Schreischen (kurz nach Johannis 1558) macht er gestend, daß der neue Bau zi dicht verschoben und verzögert werden dürse, weil dies den bloßen in Mauern und Gewölben der neuen Kirche schädlich sein würde. Die damals gebrauchte Pfarrkirche kann, wie ich dort bemerkt habe, nur die Franciskaners, die neu zu erbauende nur die alte verwüstete und wiederherzustellende Georgenkirche sein. Ferner klagt der Stadtrath im ersten Schreiben, daß man habe in diesem Jahre 1557 "eine behausung zum neuen pfarhof keusen von ein statlichs darauf wenden mußeschen." Es kann nur, wie ebenfalls dort bemerkt worden ist, die Wohen nung des Oberpfarrers und Superintendenten damit gemeint sein.

In Bezug auf die Schule Eisenachs ist zunächst das gewichtige Lob hervorzuheben, welches ihm Amsdorf ertheilt, indem er sie "der besten schulen eine im lande" nennt. Dieses rühmliche Zeugniß für Andreas Boëtius ist eine bedeutende Zugabe zu dem, was ich im III. Theile der Beiträge zur Geschichte der Eisenacher Schule S. 5 u. fg. gegen Borstelmann und Paullini über jenen Rector mitgetheilt habe. Doch wir erfahren noch einiges Andere. In dem 1. Theile der Beisträge zu. S. 24 habe ich erwähnt, daß in Folge der ersten Kirchen und Schulvisitation in Kursachsen im I. 1528—29 brei Classen in den höheren Schulen errichtet, in Folge der zweiten i. I. 1533 die Besoldungen der Lehrer aus den eingezogenen Klostergütern erhöht worden seien. Darauf bezieht sich ohne Zweisel das, was Kursürst

bann Friedrich in feinem Erlaffe bom 18. October 1544 an ben Guintenbenten Juftus Menius und an ben Stabtrath in Gifenach, ben in bem eben ermabnten erften Theile Geite 14 habe abbructen laf-, fcbreibt: "bnb wiewol wir vne verfeben, jr foltet an ben vorigen nor bon bus berichafften verordnungen bnb gulagen, auch ordent= em einkommen ber firchen und gemeinen taffen wol fouil baben, mit die firden und ichulbiener gur notturfft fonnten und mochten feben werben" ic. Ferner melbet in bem ebenbafelbft G. 11 abge= iften Schreiben Pfarrer und Stadtrath bem Rurfürsten am 7. Juni 44, und nach G. 12 Juftus Menius allein am 26. Juni, bag man Bredigerflofter jur Schule einzurichten fich vorgenommen, endlich d G. 14 wieberum Pfarrer und Ctabtrath am 7. October 1544, fei ,, bie behaufung weilant bes Predigerclofters ben vergangenen omer fürmahr mit groffem bleis ond fofften berogeftalt an ond gugebtet worben, bas bie fnaben, eine jebe Claffis jr eigene und funder-5 berliche fer bequeme but wolgereume gemach, barinnen man jnen fie, besgleichen auch ber Schulmeifter fambt feinen gefellen, item embbe fnaben jre Chamern bnb wonung, gubem auch, bas ein Gcoomus of etliche tifche fuche balten moge, alle notburft, guthe bequem= bleit baben." Jest erfahren wir aus ber Bufdrift bes Unbreas Boëus an Ameborf, baß Rurfürst Johann Friedrich bas gange Prediger= ofter jur Schule gefchenft babe, "bas nicht allein Lectoria, funbern ud bequeme ond ehrliche wonungen fur ben Schulmeifter und fur men synergos barin angerichtet und gebauet wurden." Daffelbe lefen ir in ber Enticheibung bes Ranglers und ber Rathe gu Beimar. Der Stadtrath felbft erfennt an, bag bie zwei Rlofter ber Barfuger und brebiger fur bie Rirche und Schule und ihre Diener gefchenkt worben ien, macht bies aber in feinem ober vielmehr im ftabtifchen Intereffe eltenb. Über bie im Jabre 1544 fur bie Lebrer erbauten Wohnun= en erbalten wir auch einige Mustunft. Boëtius berichtet, feinem Boringer Rofinus fei eine Stube mit etlichen Rammern gebaut worben. er Stadtrath fagt in feinem erften Schreiben, bem Schulmeifter fei ein gereumer orth mit weiten iconen gemachen und gebewen im preiger Clofter neben ber ichuel eingethan worden", fobann, nem bes Schulmeifters Bobnung und in bem Garten babe man zwei

andere Wohnungen für seine Mitgehilsen erbaut, doch hatten diese bieher nicht darin wohnen wollen, sondern in Bürgershäusern gemiethet.
Auch Boëtius erwähnt, daß seine "synergi" außerhalb des Klosters wohnen. Seine eigene Wohnung schildert er zwar als geräumig genug, aber als sehr unverwahrt und kalt, so daß er mit seinen 10.
Klastern Holz nicht auskomme und noch Holz kaufen muffe, dennoch aber seine Kinder vor Kälte krank wurden; überdies muffe seine Behausung den ganzen Tag offen stehen und er ohne Unterlaß Unruhe
und das Ein- und Ausgehen der Schüler leiden. Über die Lage seiner Wohnung erhält man eine Andeutung, da er klagt, er habe gehört, der Schultheiß, der den Garten kausen wolle, beabsichtige die
Kenster, die in den Garten gingen und seiner Wohnung Licht gäben, zu vermachen.

Bas ben Gegenstand des Streites zwischen dem Stadtrathe und dem Schulmeister oder Rector anlangt, so konnte die Entscheidung nicht ungewiß sein. Rurfürst Johann Friedrich hatte, als er das Prediger-kloster zur Einrichtung der Schule schenkte, Reller und Garten zu dem Einkommen des Schulmeisters angewiesen und darum auch später nicht zugegeben, wie aus der Resolution der Beimarischen Regierung hers vorgeht, daß der Keller für den Jollhof 1) verwendet würde. So schützte nun auch Johann Friedrich der Mittlere den Rector im Besitze des Kellers und Gartens und so ist es geblieben bis auf den heutisgen Tag.

Endlich erfährt man noch aus ber Supplit des Andreas Boëtius an Amsdorf, daß die drei anderen Lehrer (seine drei ",synergi") in der Bisitation um eine Zulage gebeten und auch ",ein ziemliches" ers langt haben. Einige Zeilen weiter wird genauer angegeben, daß eine halbe Hufe Landes, welche sie als Zulage erhalten hatten, unter sie vertheilt worden sei. Diese Bisitation ist auf jeden Fall die Kirchenzund Schul Bisitation von 1554 und 1555, von welcher im III. Theile der Beiträge zur Geschichte der Schule S. 7 gesprochen worden ist.

Die feche Schreiben nun lauten, wie folgt.

<sup>1)</sup> Siehe Paullini histor. Isenacens. pag. 127. Storch topographisch shiftes rifche Beschreibung ber Stadt Eisenach S. 101.

1.

ottes anabe und fribe burch Chriftum unfern Bern und Geliajunor. Sochwirdiger gnediger Ber, Es fompt glaubwirdiglich b, bas meine Beren, ein erbar Rhat, entichloffen baben und feint, ben feller ond ben garten albie im prediger flofter gele= allewegen gur Schulen gebort haben, mir gu entwenden und ern Schultheiffen omb ein gelt zu verfeuffen. Welches ich mich a meinenn herrn eim erbare Rhate feineswegs verfeben babe , Sonbern viel mehr allegeit verhoffet, Gie murben mich meireuen vleiffes, Go ich bisanbero Gilff iar bei iren Rinbern ge= abe ond noch thue, genieffen laffen, alfo bas fie mir nicht allein bon bem ienigen, fo ich bisber an meinen befolbung inne gehabt noffen, entziben ober abbrechen, Conbern viel mehr fo ichs tig were und begerete, mir gulegen murben. Diemeil aber, T Berr, in biefem fal niemand ift ber fich meiner ernftlich anneolle, ober auch bes ansehens fei, bas ich mich zu ime trofts ober perfeben fonne, merbe ich gebrungen, Emer gnabe folch mein end beschwerniß zu flagen, und bei G. g. Gulffe und gnedigen ju fuchen. Bnb bitte ontertheniglich G. g. wollen bes feinen igen mißfallen tragen, Gintemal ich biegu aus vnuermeiblicher ebrungen, bnb gu flagen notwendige bnb meines erachtens, wichfach habe. Den mir auch bme meiner fuccessorum willen nicht t ftil zu ichweigen, welchen ich nicht allein bie Schulen an ir wie ich fie, got lob, in gutem ftande und voller bluet entpfan= Sonbern auch fo viel bie befolbung und wonung belanget, gern tworten wolte, wie ich fie von meinem Antecessore entpfangen Bber allezeit innegehabt babe. Dun werbe ich aber von glaub: en leuten und bie ber fachen grund miffen, berichtet, bas mein fter Ber ber alte Churfurft Berbog Johann Friedrich feliger und blicher gebechtniß, bas gang prebiger flofter albie gu Giffenach igeborner feiner Churfürftlicher gnabe miltifeit, folle gur Schuidenft baben, bas nicht allein Lectoria, Conbern auch bequeme brliche wonungen fur ben Schulmeifter bnb fur zwen synergos angerichtet bub gebauet murben, wie ben auch geschehen, bub

ift bem Ehrwirdigen und wolgelarten Bern M. Rosino meinem Antocessori, eine ftuben fampt etlichen famern gebauet und barneben bet garte und ber Reller ju gebrauchen eingethan, welche ben er ouch fieben; jar, fo lang er Schulmeifter gemefen, one einige einrebe inne gehabt. Bnd nachdem ein erbar rhat meine gunftige Bern, mich gum Schule meifter an feine fatt angenomen, haben fie mir burch ben ehrwirdigen Bern pfarber und Superattendenten angeigen laffen, bas ich basjenige bas mein Antecessor inne gehabt, auch also inhaben und gebrauchen folte, wie ich ben auch nun feche iar gethan habe one alle einrebe. Gt ift auch ber garte burch M. Rosinum vnb mich gereiniget vnb ein merch liche gebeffert worden. Den er zuvor alfo voller Ziegelstein und tallvon alten abgebrochenen gebeuen gemefen ift, bas er jum mehrer tell & nicht berhafet gewesen, welche rudera wir mit groffer mube und arbeit ! abgereumet haben, bas ber garte nie also graß getragen bat als ihunt. Bu beme, gnediger Ber, miffen fich G. g. noch fonbern zweiffel zu er innren, bas, nachdem in ber visitation meine brei synergi bmb eine gnedige julage irer besoldung gebeten, auch ein zimliches erlanget, ich g allein nichts begeret habe, bieweil ich notturfftiglich verfeben mar, babe aber boch untertheniglich meine Bern bie visitatores bitten laffen, bas . mir bas ienige, bas bazumal einem foulmeister icon verorbnet mar, beibes fo viel die besoldung und die wonung belanget, bleiben und be: 4 widemet werden möchte, welches den auch meines vorsebens, also von meinem gnedigen fürsten und hern geschehen ift. Bie auch meine ; grodgunstige Bern, ber superattendens Er Johan Weisf vnb M. Rosinus inspector scholae, die halbe hufe landes meinen synergis, welche fie zur zulage erlanget, ausgeteilet und eingethan haben, Go haben . fie mich auch bazu gefordert, und habe mich bazumal uff ir beger gleis cher weise gegen inen vernemen laffen, bas ich an meiner besoldung . gute genüge hatte, bete aber bas ich bei foldem erhalten merben mochte. So haben fie mich alle beibe vertroftet, ich folte feine forge baben, es wurde mir wol bleiben. Sabe mich berohalben vff folche vertröftung gutwilliglich ber julage, die mir boch one Zweiffel eben fo wol als meinen synergis widderfaren hatte konnen, vergiben, bud meines ampts gewartet. Do mir aber igunt der garte und ber teller, nemlich bie befferung ber wonung, folte entwendet werden, wurde ich die aller onsemfte und beschwerlichste wonung unter allen haben. Den obicon me zu wonen noch genung vnd vbrig ba bliebe, fo babe ich boch lich eine feer vnvermarte und talte ftuben, und muß vber meine m flaffter noch ierlich bei vier gulden werte holt haben und befinde noch babei geringe werme also auch bas meine arme findlein erfrieund baffelbe verfranten muffen. Go muß auch meine behaufung aanten tag offen flehen und muß one unterlag unruhe und bas und eingeben ber knaben leiben, welcher beschwerniß meine synergi, außerhalb bes flofters wonen, bennoch verhoben feint. Aber bif= babe ich gern gebult getragen, in ansehung bas ich widberumb gu ner haushaltung einen guten feller, ond im fommer nach meinen merlichen und großen laboribus, widderumb gur erquidung und be ben garten gehabt babe. Derobalben so mir biefest nun solte ogen werben, murbe meine wonung wie E. g. felbe tan erachten, b vnbequem fein, vber bas bas bie arme fcule von einem folden ibar viel andere incommoditates haben murbe. Den wie ich hore wol benden tan, wil er mir auch die fenster, so in garten ge= vnd mir in meine wonung liecht geben, laffen vermachen, welben ber groffesten beschwerniffen auch eine fein murbe. Derowebochwirdiger gnediger herr, Ich armer, vntertheniglich bitte, E. g. vnfer Rirchen und Schulen fürnemer troft und oberfter superattenis und patron, wolle hierin gnedige einfehen fürmenden, und baran i bas foldem moge fürkommen merben, und bas ich bei beme, bas : meine bern, ein Erbar Rhat, selbs zugesagt und allezeit zugebraun vergont baben, bas mir auch von meinen gnedigen fürsten bud n ift gnediglich verordnet und bemidemet worden, bas auch ein bulmeister feinesweges entrhaten fan, moge erhalten werden. gen wil ich widderumb wie ich mich schuldig erkenne, allen möglichen if bei ber Schulen thun, vnd ber iugent, wie ich noch bifber nicht ein augenscheinlich, Sonbern getreulich und mit verseumnis meiner vatorum studiorum gethan, gern nach meinem vermügen bienen, o bas G. g. wie zuvor, gnedigen gefallen zu meinem getreuen vleiß gen follen. Bevhele biemit G. gnabe in gottes gnedigen Schut vnb birm, welcher G. g. unfer firchen und ichulen zu troft und wolfart, lange in gesundheit frifte. Amen. Datum Giffenach am tage Nicolai 1557.

**G**. g.

vntertheniger
Andreas Boëtius
Schulmeister zu Giffenach.

Reverendis: Domino, pietate et constantia fidei praestanti, D. Nicolao ab Amsdorff, Episcopo, nunc exuli Christi, patrono suo colendissimo.

2.

Lieber Herr Hoffmeister, besonder lieber Herr und freundt was der schulmeister zu Gisenach von mir begert und bittet, werdet ihr aus seiner inliegenden supplication vernemen, und bit gant vleisig und freuntlich ihr woldet euch der schulen annemen und diese supplication lesen und die andere supplication unsers pfarhers und superattendenten an m. g. F. und H. vberantworten und die sache der schulen zu gut fordern helffen.

Denn wo ber rat den keller und garten, so ber schulen gegeben und eingewidmet ist, nach ihrem gefallen nemen und von der schule entwenden solt, so wurde kein geschentter schulmeister bleiben auch keisnen vberkommen kunnen, der sulchen dinft annemen murde.

Derhalben die schule zugehn murbe und in grund verterben, welche ein groffer schabe und nachteil best gemeinen nugs biefer kirchen und stat sein wurde, welch imer schabe wer, es ist ber besten schulen eine im lande.

Wolt ihr nu das die kirche vnd schule in wirden sol ehrhalden werden, so dit ich euch vmb Christus willen ihr wolt euch der schulen annemen vnd fördern helsten, das sie bei dem bleiben möge das ihr zusgeeignet vnd gegeben vnd nu über XVII 1) iar in ruiglichem possession vnd gebrauch inne gehat vnd genossen hat.

<sup>1)</sup> Die alte Georgenschule mar 1544 in bas frubere Prebigerflofter gelegt worsben, also ift Amsborfs Angabe nicht richtig. Bostius aber erwähnt mit Recht, baß fein Borganger Rofinus 7, er felbst bis babin 6 Jahre Garten und Reller in Besty gehabt habe.

Wolt euch hirinne gutwillig finden laffen und der mühe nit bes schweren, das wird euch Christus unser liber herr an ienem tag geniefs fen laffen, so wil ichs freuntlich umb euch verdienen. Dat. Gisenach am tag Nicolai 1557.

Niclas von Amfborff.

Dem ebeln und ernuheften Wolff Mulich fechstischem hoffmeister meinem besonders liben herrn und freunde zu eigen hanben.

A CHARLETTER PRESIDENCE OF THE

Un Rath zu Gifenach.

Bufer freundlich bienft junor, Erfame weife besondere gute Freun: te, welcher geftalt Gud, por viel Iharenn, bas prebiger Clofter, mit finen jugeborigen gebeuben bnb garten, por Gure foulenn, fculmei: fer pnb foulbiener, eingereumbt und aus gnaben gegeben worben ift, las miffet 36r euch fonber Zweiffels, wol zu erinnern, barauff auch tin Ort im felben Clofter, beggleichen ber garten und feller, bem vomaen ichulmeifter eingethan, welche auch ber vorige und ibige ichulmei: fier lenger ben XII ober XIII 3bar innegehabt und gebraucht, Es bat aber pulengft an ben ichulmeifter glaublich gelanget, ale ob foltet 36r imbe ben garten und feller miber zu nehmen und benfelben anbern leuten au verfauffen, ju vermieten ober anderer gestalt zu gebrauchen millens fein, welches aber wir felbft zubebenden, auch bem burchlauchti= gen u. f. w. buferm gnebigen &. vnd bern, nicht leiblich fein murbe, Sintemal Dan fich ju boff erinnern tann, bas Ihrer f. g. gnebigem liebenn bern und vatern, felig und loblich gebechtnus, ben Reller vor ben golhoff zu gebrauchen vorgeschlagen worben, welche aber Ihre durfl. g. barumb nicht haben thun wollen, bie weil es einmal gu ber foulen verordnet vnnd gegeben worben mehre, Go habt 3hr auch leicht= lich zu erachten, bas fich wonbeufer auf ben gartenn an bie ichulen gu bauenn vbel reimen vund ichidenn, vnnb bo anderleut ben garten vnnb feller gebrauchen folten, viel haber bund gand's entstehen murbe, Da= tumb begeren, Abmefens und Anftabt bochgebachtes, unfere g. f. und bern wir, beuehlenn es Euch auch birmitt ernftlich, bas ihr, wie nubn viel jar lang gescheen, den Clostergarten vand keller, bey des schul meisters dienst, und Ihnen dasselbe alles wie zunor, gebrauchen las set, und barinnen keine verenderung vornehmen, Daran thut Ihr va sers g. f. und hern Meinung, unnd wir seint auch vor unser person zu dienen willigk. Datum Weimar, Dornstags nach Nicolai Anno ze LVII.

Canhler vund Rethe zc.

4.

Durchleuchter, Sochgeborner gurft vnnd Berre Em. fürftlichen & feind vnfere vnderthanne verpflichte vnnd gang willig dienfte bochftet pleis zunor. Gnediger Fürst vnd Berre, abmefens Emrer &. G. haber bie hochgelarten, Erenveften unnd Achtbarn, berfelben Eblen rethe Ir namen Emrer R. G. vne geschrieben und baran erinnert, welcher ac stalt bas prediger closter mit feinen gebeuden albie als für bie Schud und Are biennere, Diefer Stath aus anaden eingereumbt worben fei, au benebl, biemeil an Bre Erennebste und Achtbare gelangt, bas wir ein Orth barinn fambt feller vnb gartenn, andern zu verkeufen be bacht, das mir vne beffelben enthalten follen, es erfordert bemnad gemeiner Stath Notdurft, Emrer &. G. ber fachen gelegenheit jun onberthennigkeit zu berichten. Bnnd ift nit ohne. Die zwei Clofter ber Parfüger bund Prebiger albie feint ber Stath für bie Rirchen vnnb Soul bund Bre bienere anedig vbergeben worden, bund wir ben bienern bequeme vnb notburftige wohnungen angerichtet vnb fie genugfam verfeben baben, Sunderlich aber ift bem Schulmeister ein gereu mer orth mit weiten iconen gemachen bnb gebewen wie im augen: icheun barguthun, im prediger Clofter neben ber Schuel, eingetban worben, Er bat fich auch bes angezeigten fellers mogen gebrauchen, ber garten aber ift ime nicht eingethan ober zu feiner wohnung gewidmet worben, funbern im anfang, vaft etliche Sar, wir benfelben baben verseben laffen, bis of etliche ber negsten Jaar. Bir baben auch neben bes Schulmeifters wohnung ond in bem gemelten garten, amei andere wohnungen für feine mitgehülffen erbaut, vnd fein bedacht gewesen, ben garten under fie brei zu teillen, welche zwei wohnungen bie schuldienern bifber, wiewol ane erhebliche vrfachenn, nicht beziben

nd barine wohnen haben wöllen, sundern in burgers heuser gemittet nd dem kirchcasten vergebliche vncosten mit dem mitzinße gemacht. Ritlerweil ist, auß gutwilligkeit nachgelassen, das sich der Schulmeister des gartens hat mögen gebrauchen. Mit was aber fueg vnnd grund renumehr den ganzen garten zu seiner wonung anzihen vnnd als ein Mitling eine verjherung vorwenden moege, haben E. F. G. zu ersmessen.

Die prfache aber, fo vns jum verfeufen gebrungen, ift biege, bas wir mit einer geferlichen, engen, baufelligen ond auch vngelegenen Parfirden verfeben fein, Derowegen aus bober erheischter Rotburft ine andere pfarfirden ju erbauen gebrungen worben, mit foldem geme numehr brei Jar lang ju gebracht, ein mergliche von gemeiner lath porrath (: weil bie burger in biefen gefchwinden geiten nit belfn fonnen .) baran gewendt 1). Wir baben auch biefes Sars eine beufung jum neuen Pfarhof feufen und ein ftatliche barauf wenben iffen 2), und uns mit beiben gebeuben gang und gar entblofft, bub gemeinen fedel bermaffen erichopft, bas jun ber Stath vorrath er vermoegen, foelchen gebam zu volenden, Derowegen noch mittl ind mege, gelt vnnd vorrath ju ben gebeuben, aus ben vbrigen ber fer wohnung und reumen ju machen, gefucht. Inbes bat fich ein ufer angegeben, mit welchem wir bus einlaffen haben wöllen, boch to mag und geftalt, bas bem Schulmeifter an feinen gemachen, wie ne bie anfenglich eingereumt, feines folle entzogen werben, Go folte ne auch ein notburftiger antheil bes fellers bleiben vnb vom anbern

<sup>1)</sup> Die Georgenkirche war in ben Bauernunruhen i. 3. 1525 fo verwüstet worm, bas von da bis 1561 bie Franciskanerkirche statt jener Haupt = und Parochialiche war. Diese hochgelegene Rirche ist wahrscheinlich die von dem Stadtrathe ungelegene" genannte. Paullimi histor. Isonavens. §. 172. Daß sie bei der allegenem Berwüstung der Rirchen und Rlöster auch mit gelitten hatte, ist natürsche Die Pfarrfirche, die der Stadtrath zu "erdauen gedrungen" war, kann nur Georgenkirche sein, die 1561 wieder in Gebrauch kam. Die seit dem Beginne Exeformation in Eisenach geschlossen und verfallene Nicolaikirche war mit dem Istange des Jahres 1555 wieder eröffnet worden.

<sup>2)</sup> Auf jeden Fall ift dies die Wohnung bes Oberpfarrers und Superintendenm, beren Antauf auch Johann himmel in diese Zeit fest. Siehe Zeitschrift bes bereins für thuring. Gesch. 2c. 11, 92.

Ambstorf erfahren, haben jre Ehrwirben vas berowegen burd pfarhern berreben lassen, barauf ban jrer Ehrw. die bedrengte vanmeibliche Notdurft angezeiget worden vad wir vas versehen hes soltet gemeiner Stath hoher Mangl an der pfarkirchenn aut gesehen, vad fölcher angesangene baw mehr benn des Schulm vanötigs Suchenn bedacht vad auch gesodert worden sein. Also anders nicht, ist van dieses verkeusen gelegen, Nemblich, da berogestalt (. darzu doch die gnedige gabe der clöster fürnemlic meint.) zu diesem kirchengebew gelt zu machen nicht gestattet oden sten andere gnedige hülsse mitgeteilt, das wir aus vauermügen dineue pfarkirche (. deren aus große gfahr nit zu entratten.) nit bringen wissen, Sundern dieser zeit davon abelassen, vad eine deren hielslichen zeit vad frist (. wiewol ganz beschwerlich.) ern müssen.

Welchs Ewrn &. G. wir vnsern pflichtenn nach aus vndertl teit nicht haben vnuermelt sollen lassen hochvleistig bittenbe, vns auff Ires gnedigen gemüts, ob wir nochmals die vbrige Stet gebeude gemelts closters zu verkeufen, oder aber vns der Edlenn! beuehlichs verhaltenn sollen, mit gnaden zuuerstendigen, desse vns den gehorsam verhalten woellen, vmd Ewrn &. G. treulid gehorsam zu dienen, verleihe vns goth sein gnade vnd hülfe. Threitags nach Lucie Anno u. s. w. LVII.

E. F. G.

vnberthenigen

ber Rathe gw Giffene

Dem Durchleuchten Hochgebornen Fürsten vnnb herrn, Gerrn Johann Briederichen bem Mitlern, Herzogen zw Sachssenn, Landtgrauenn in Doringenn, Marggrauen zw Meissen zc. vnferm gnedigen Fürften vnnd Herrnn.

and sentence and authority to 54-1 - with the or distribution of

Durchleuchtiger Sochgeborner Fürft vnnb Berre Emren fürftlichen feind unfere unberthanne verpflichte und gang willig bienft bocholeis juuor. Gnebiger fürft vnnb Berre, Emren &. G. haben wir or zumermalen jun onderthennigkeit zuerkhennen gegeben, mas für eibliche brfachenn uns bedrengt haben, eine neue pfarfirchen gu eren, wie auch ichwer und zu achten vnmuglich, biefelbe jegiger geinden geit aufzubringen uns und ber armen Burgerichaft fürfallen le, bas bus bann bewegt bat auf anbere mitl bnd mege ju ben= Bund bieweil ber Durchleuchtigfte hochgeborne Churfurft, Emrer ber vater bochlöblicher und feliger gebechtnus, unfer gnedigfter e, für etlichen Jarn biefe gemeine Stath mit ber prediger bund iffer Cloefterfirchen bund gebeubenn zu erhaltung ber Rirchen bud illen begnabet, Gich auch ein faufmann angegebenn vne ber Preliberei und ein teil von ber Rirchen fampt bem garten baran abeifen, Go baben wir vne mit 3me einlaffen wöllen, Go balt es ben geiftlichen vnb predigern fürfommen, haben fie ben garten fochten, ale folte ber gu ber Schul einem Jeben Schulmeifter gu= met worden fein, Des wir bus aber ju erinnern nicht miffen, me bas er beffelben nit bedarf, als bem ein groffer gereumer Drth n notburftigen gemachen, feller ond anderm eingethan ift. Das ber Schulmeifter nicht wenigers ben garten ein zeit babero junen ibt, 3ft 3me foelche aus gutwilligfeit bud feiner anbern geftalt gegebenn, Bind als wir mit bem Raufman ichlieffen wolten, ba= bie gemelten beren, bifchoff und Superattenbens albie biefe einan Emre &. G. gelangen laffen.

Das wir nubn mit angezeigter Roth mangl bund verhindernus an Rirdenbaue und nemen pfarhof, inmaffen obgebacht, belabbene, offentlichen am tag, bnb vermogen, in ber marbeit, folche nötige ruben nicht gunerfertigen, es werde benn gemeine Stath mit borgen bwert ober aber etlich ber clofter gebeuben (. beren man wol entra: fann .) ju geld gemacht. Goltet ban nuhmer ber gebau lenger aufogen werben, bas murbe ju groffem nachteil und ichaben ber neuen ben an ben bloffen Mauern und gewelben gereichen. Derohalber 226 XII. Actenstide zur Gesch, ber Kirchen u. ber Schule in Gisenach. wir abermals ganz onberthenig bitten E. F. G. wöllen aus erzelten orsachen gnediglich nachlassenn, bas wir beneben den gebeuen den garten verkeusen und dieses angefangene werk verfertigen mögen. Das seint omb E. F. G. wir jun onderthenigkeit zuwerdienen ganz willig, des gnedige Antwort bittende. Dat. Sontags nach Johs baptiste Anno zr. LVIII.

**€.** ₹. **⑤**.

vnberthenig

ber Rathe zu Gifennach.

(Abreffe gang wie im vorhergehenden Schreiben.)

6.

Johan Friedrich ber mitler ic.

Lieben, getreuen, Bnns ist euer schreiben vonwegen bes Closter gartens vnnt kellers zu Gissennach, ben jr zuuerkaussen willens, vnnibertheniglich fürgetragen worden, Das haben wir hören lesenn, auch bie vrsachen euch barzu bewegende boraus vernohmen. Wenn jr euch ben zuerinnern, was euch vnsers abwesens vnser Canzler vnd Rethe am Dat. Weimar Dornstags nach Nicolai des verschienen LVII Ihars, derhalben geschrieben vnd beuolhen, nemblich dieweill berurter keller vnnd garten durch weiland vnsern g. lieben hern vnd vathern seligen, loblicher gedechtnus, zu der Schulen gewiedmet vnnd gegeben worden, So konnte man euer bitt nicht stadt geben, Als lassen wir es auch noch zur zeitt dobei bleiben, vnnd woltens euch hin wieder nicht pergen. Dat. Weimar Dornstags nach petri pauli Anno LVIII.

An Rath zu Giffenach.

## XIII.

Die beiben fulbischen Amter Bacha und Geifa,

in ihren Beziehungen zu Bessen, und der Reformation bes 16. Jahrhunderts.

Bom.

Pf. Buff in Bolferehaufen.

| • |   | ·•<br>· |  |
|---|---|---------|--|
|   |   |         |  |
|   |   |         |  |
|   | • |         |  |
|   |   | •       |  |
|   | · |         |  |
|   |   |         |  |
|   |   |         |  |
|   |   |         |  |
|   |   |         |  |
| • |   |         |  |
|   |   |         |  |

Erstes Bekanntwerden der bezeichneten Orte, und ihrer Umgebung. Theilweise Verpfändungen an heffen, und beren Folgen.

Die Amtsbezirke Bacha und Geisa, an der westlichen Grenze des iroßherzogthums S. Weimar gelegen, und seit dem Jahre 1816 Beandtheile desselben, enthalten einen Flächenraum von ungefähr 3 ausdratmeilen, mit 13,000 bis 14,000 Einwohnern, wovon die etwas rößere Halfte Geisa angehören mag.

Das erfte beutliche Berbortreten beiber Orte findet fich um bas laht 817 n. Chr., wo Rathgarius, Abt zu Fulba, befennt, bag er men bem Stift nuglichen Taufch mit Raifer Ludwig getroffen babe; ibem biefer, gegen bie ju entfernt gelegene, bon Raifer Rarl bem Brogen geschentte Befitung Ibiftat am Rhein, brei Landguter (villialiones) in Vache, Geisaha und Spanelo (Spala) bem Rlofter gu fulba abgetreten habe 1). Um biefelbe Zeit werben auch ichon 4 gu Beifa geborende Gemeindebegirke (territoria), bie Angabl ber barauf maffigen freien Anbauer (coloni), und Sclaven (sclavi) aufgezählt; und bezeichnet, wie viel biefe an gemafteten Schweinen, Schafen, Dubnern, Lein, Tuch und Früchten, bavon gu liefern hatten. 211= tre Nadrichten (traditiones) geben noch weiter gurud, und fagen, baß hon von ben Königen Karlmann und Pipin (741 - 747 n. Chr.) in But (villa) Beifaba, auf einem Sugel an ber Ulfter, in einer luchtbaren und lieblichen Begend, ber fulbaifden Rirche gefchenkt mor-Im fei; wonach alfo jener Taufch nur eine Bermehrung ihres Befites m biefem Orte gemefen mare 2). Bon Bach - auch gach, jest ge-

<sup>1)</sup> Schannat Tradit. fuld. p. 121. n. 287.

<sup>2)</sup> Schannat Buch. vet. p. 352,

wöhnlich Bacha genannt — und beffen Umgebung, ist von jener Zeit, außer dem Genannten, weniger noch bekannt; und die Sage, daß Drusus im Jahre 9 n. Chr. bei seiner Rücklehr von der Elbe, hier die Werra überschritten, und seine Siegeszeichen aufgepflanzt habe, durfte schwer als Thatsache zu erweisen sein 1).

In Betreff ber hierauf folgenden Zeiten, beren Befitftand und babei bervortretenden kleineren Orte ber Gegend, bleibt Kolgendes gu ermabnen. In einer Schenkungburtunde Raris bes Großen bon bet Mark Thorandorf (Dorndorf a. b. Berra) an bas Stift Berefeld im 3. 786, beren Grenze einen Theil bes fpateren Amtes Bach, und Gerichts Bolfershausen, in fich ichließt 2), zeigen fich ichon mehrere fleinere Orte und Benennungen ber Umgegent, ale: Babelachen (bei Bad), Steinfeld, jest Bolferbutt (bei Bollershaufen), Die Defin berge, Schlägelsbach zc. Die Orte Bolfershaufen (Vuolfricheshuson) Dechsen (Usino) finden fich in gleicher Beise i. 3. 827 und 977 Spaterhin murbe die Gegend um Bach und Beifa, fo weit fich beren Grenzen rechts ber Ulfter erftreden, jum Gau Tullifelb - noch jet in dem Munde des Bolfes unter bem Ramen bes Dollfelbes, ober bet Dollfelder, nicht gang erloschen — burch besondere Gaugrafen vermaltet4); mo Geismar bereits i. 3. 906 als Mablitatte (Gerichtsftatte) im Grabfeld bezeichnet wird b). In ber Rolgezeit erwarben bie Grafen von henneberg von ben von Frankein i. 3. 1330 eine Theil der Gegend, mit einem weit darüber hinaus gebenden Saabbe girt; wo ebenfalls icon mehrere fleinere Orte, als Merberobe (Mart tinrobe), Bylunges (Billmans) bei Bolfershaufen, bas Dorf Schont (Buftung), Sof Grub (Buftung), beibe oberhalb Billmans, Schall fisloh, jest Mariengart, das Dorf Efchenbruden (Buftung) bei Dome dorf, Beiligenrode u. a. sich zeigen 6). Man barf baher bie Gegent

<sup>1)</sup> Bintelmann heff. Chronif Th. VI. S. 28, n. Schannat a. a. D. p. 414

<sup>2)</sup> Die Mart behnte fich von bem weftlichen Abhange bes Dietrichs : und Dechsenberges oftwarts bis jeufeits Frauensee, und von Babelachen füblich bis übel Lengefelb bin, aus. G. Dend Gefch. v. heffen Urt. B. II. 1. Abth. G. 14.

<sup>3)</sup> Schannat Tradit. fuld. und Dioec. et Hier. p. 158 u. 244.

<sup>4)</sup> Geneler bas Grabfelb B. II. S. 134, u. Schannat Buch. vet. p. 404.

<sup>5)</sup> Geneler bas Grabfelb B. II. S. 31.

<sup>6)</sup> Schulthes Gefch. ber Graffchaft henneberg Th. II. Urf.B. S. 94. Da

in ihren Beziehungen zu Seffen, u. ber Reform. d. 16. Jahrh. 231 hon in früher Zeit für angebauter und bevölkerter halten, als geöhnlich angenommen zu werden pflegt.

Bu welcher Beit Bach und Beifa - als beren erfte Grundung tan gewöhnlich jene villicationes, jedoch febr zweifelbaft, annehmen u fonnen glaubt - ju Stabten erhoben murben, ift nicht ju ermit= in; jeboch wird Bach bereits gegen Enbe bes 12. Jahrhunderts, und beifa ju Anfang bes 14., Stadt genannt. Und es lagt Benrich IV. v. Erthal) - 1249-1261 Abt ju Fulda - Bach, und Bertheus II. v. Leipholy) 1261-1288 - Beifa mit Mauern und Thurmen bemigen. Beibe Drte batten auch ihre Burgen 1), Die, (mit befolbeten Burgmannern befegt, die aus bem niebern Abel ber bamaligen Beit, ber ald auch in ben Ramen ber umliegenben Orte bervortritt 2), bervorgin= en), lange bagu bienten, außeren und inneren Reinben zu begegnen. Bon er Burg Beifa ift jeboch nichts mehr als bie Erinnerung übrig; fofern nan nämlich nicht annehmen will, bag bas castrum Geysa, ba beibe leichzeitig genannt werben, Schlog Rodenstuhl gewesen fei. Gine leit lang murbe letteres vom Abt Ronrad (v. Sangu) felbft bewohnt. Berbindung mit bem Sternenbunde gegen ben Landgrafen Ber= tann von Seffen batte für ibn und fein Land folimme Früchte getraen. Die traurigften Bermuftungen im Stifte folgten; und er mar ulest genothigt bie Regierung beffelben aufzugeben, und fich 1382 uf fein Schloß Rodenftubl gurudgugieben. Allein auch bies fonnte m nicht einmal vor einem gewaltfamen Tobe fcuten 3). Rodenftubl agbbegirf nahm feinen Unfang außerhalb Gerftungen am Robibach (Cubbach), ante fich bie jum Rennfteig und Infeleberg binauf aus, ging bann gurud über n gillbacher Forft, Bifchbach und Brauharbehaufen bie jum jegigen Amte Gun= b; bierauf über Manebach, bae Stodicht, Beimbolbehaufen (Eyboldishusin) ber erra entlang, wieber jum Anfangepunct gurud.

<sup>1)</sup> Ao. 1375 "Castrum Geysa, quod tunc Joh. de Ratibur more castrensis adi deservire tenebatur." Schannat Buch. vet. p. 353. Ao. 1388. "Wolfram Ostheim den wir zu vuseres Stifts, Schloss, u. Stat Vache Borgmann gewonn haben." Schannat Client. fuld. p. 324.

<sup>2)</sup> Henrich v. Sinna 1062, Hermann v. Buttler 1170, Berthold v. Rockenole 1187, Eberhard v. Voelkershausen 1214, Gerlach v. Borsa 1240, Eckhard Tafta 1257, Gerlach v. Kraluc 1371, Conrad v. Pferdsdorf 1273, Curt v. ismar 1386, Berthold v. Schleid 1442, Andreas de Geisacha 1487 u. a. m.

<sup>3)</sup> Beim Aus : ober Gingang in fein Schlafzimmer murbe Abt Ronrab , gu

wurde gegen Ende des 17. Jahrhunderts abgetragen, und zum Aufbau des Schloffes in Geisa benutt. Die Burg zu Bach, unfern der Werra, die ihren Lauf ehedem näher an der Stadt gehabt zu haben scheint, und zur Seite der darüber gehenden Brücke — die ehedem von Holz war, aber im Jahre 1342 durch eine steinerne ersetzt wurde —, ist in neuerer Zeit in Privathande gekommen, und wird seitdem zu friedlichen Zweiken benutt.

Die späteren Zeiten waren sehr oft nicht besser für die Besitzungen bes Stiftes, und beshalb auch für Bach und Geisa. Abt Reinhard (v. Wilsnau) war i. J. 1466 in einen Krieg mit Hessen abermals verwickt, von welchem der Chronist Winkelmann schreibt: "Jetz ging es darunter und darüber im fulber Land." Des Landgrasen Feldoberst, Hersmann v. Riedesel, nahm die Stadt Geisa ein, und that der Umgegend von hieraus lange, und vielen Schaden. Zuletz glückte es doch densselben zu vertreiben, und ihm eine Anzahl Ritter und Knechte als Gefangene abzunehmen 1). Aber Bach hatte noch das größere Unglück, daß es im Jahre 1467 2) durch bei einem Töpfer ausgekommenes Feuer, mit seinen Borstädten, die auf 5 Häufer, niederbrannte. Eine Begebenheit, deren Andenken, trot der Jahrhunderte, die darüber hingegangen sind, und der manchen übel, die darauf folgten, unter den Einwohnern noch nicht ganz erloschen ist.

Es konnte nicht fehlen, daß unter solchen Umständen die Abte selbst oft in Geldverlegenheiten gerathen, und Theile ihrer Güter verspfänden mußten, beren Wiedereinlösung nicht selten schwer, ja zum Theil ihnen unmöglich wurde. So verpfändet Abt Johann (v. Merslau) im J. 1340 an Albrecht von Remrode 30 Pfund Heller jährlich aus der Lade zu Bach, gegen 300 Pfd. Heller; bis dieselben 1373 mit 450 Pfd. Heller wieder abgelöst werden konnten. Eberhard und Gottschalt v. Buchenau hatten dem Abt hierauf gegen Verpfändung von

Spangenberg in heffen, einem seiner auswärtigen Lehne, meuchlings zwischen ber Thure erbrudt. Auf weffen Beranlaffung ift nicht bekannt geworben. S. Schannat Histor. fuld. p. 231.

<sup>1)</sup> Schannat Hist. fuld. p. 242.

<sup>2)</sup> Engelharbs Erbbefchr. v. heffen B. I. S. 318. Schannat nennt ftets bas 3ahr 1457, alle anberen Rachrichten fprechen aber ven 1467.

Drittbeilen ber Stadt und bes Umtes Bach 12,000 fl. porget. welche unter bem 10. August 1406 Lanbaraf Lubmig von en übernahm. Gin fuldifcher Rellner beforgte bas bem Abt que nenbe Drittheil ber Ginfunfte; mogegen ein beffifcher Umtmann Rentmeifter Die Rechte ihres herrn, und Gingiebung ber übrigen abmen, in Dbacht nahmen. Die geiftlichen Angelegenheiten batte ber Abt ausschließlich, soweit fie aus feinem Befibe bervorgingen, ebalten; mogegen bie meltliche Berichtsbarfeit, fo mie bie Burg, bem Landgrafen gufiel. Da bie Pfanbichaft nicht nur nicht abit, fonbern fogar noch mit einer Kriegsfculb von 9696 fl. fpater: fic vermebrte, fo überließ 30. Det. 1611 21bt Johann Friedrich Schwalbach), gegen Bergichtleiftung biefer und ber fruber beffanm Dfanbfumme von 12,000 fl., ben beftebenben Befit von Gtabt Mmt Bach an Seffen, unabloslich, fo lange ber beffifche Mannsum befteben murbe 1). Dbgleich zwar ber folgende Mbt, Johann inbarb (v. Schweinsberg) 1630 ben Rauf anfocht, und behauptete, t alle Capitularen hatten eingewilligt, und ber 21bt Johann Friedbabe mit Unwillen bes Capitels Giegel angehangt 2); fo batte b bies feinen Erfolg. Und 1648 erwarb bie Landgrafin Amalie fabeth bas noch fehlende Drittheil von Stadt und Umt Bach um Summe von 11,700 Thir. 3).

Die Pfandschaft Hessens im Umte Geisa, welche einige Zeit späeintrat, nahm jedoch einen anderen Berlauf. Im Jahre 1427
epfändet Abt Johann (v. Merlau) an den Landgrasen Ludwig von
essen und den Erzbischof von Mainz, unter anderem, Geisa und
odenstuhl, mit allen Ruhungen und Gefällen, Zinsen und allen Zuhörungen, zu zwei Drittheilen (Fulda und hünseld zur hälfte) für 1,000 fl., nichts davon, außer den Burg- und Mannlehnen, nebst n geistlichen Lehnen, außgenommen. Diese Pfandschaft war zwar 8 zum Jahre 1496 wieder abgelöst. Es blieb aber, oder wurde 168 neue an Landgraf Wilhelm den Mittleren von Hessen, Geisa und

<sup>1)</sup> Schannat Buch, vet. p. 415.

<sup>2)</sup> Rommel Weich, v. Seffen B. VII. C. 157.

<sup>3)</sup> Lebberhofe beff. Rirchenftaat G. 226.

<sup>4)</sup> Schannat Probat. Hist. fold. p. 331.

Dodenstuhl zu einem Sechstheil (Bunfelb und Buld zu einem Achttheil) für 2000 fl. vom Abt Johann (v. Benneberg) verpfandet. Die Pfandicaft von Beifa und Rodenstuhl erhielt fich auf fpatere Beiten; und es murbe 1535, Freit. n. Glifabeth, in einem Bertrag von Geffen und Rulba vericbiebenes 3meifelbafte in bem Pfandbefis noch festae-Ramlich: Die fulbifchen Amtleute, Die bas Gerichtsbuch bisber gehabt, follten daffelbe gwar ferner behalten; aber ber Gerichtsichreis ber beiben herren verpflichtet werden, und Riemand, außer ibm, binein fcreiben burfen. Bei Bestrafung ber Bußfälligen follte ber bestiiche Beamte mit gegenwärtig fein, und feinen Antheil verrechnen. Die muften Ader ber Rirche follten bei berfelben bleiben. Es fcheint biernach als wenn die geistlichen Leben bes bestischen Sechstheils bem Abte bier ebenfalls vorbehalten waren. Aber icon im Jahre 1539 perpfan: bete Landgraf Philipp feinen Antheil an Geifa und Rodenftubl fur 1000 fl. weiter an bie v. Bilbungen und Berba. Gie muffen inbeft ben Betrag wieder gurudgezahlt haben, benn bei ber Pfanbubernahme von Schmalkalben und Bach, Seitens Darmftabt 1627, batte man benselben aufangs gang überseben, bann 1629 weiter für 1400 fl. an Rarl v. Mensbach gegeben. Bulett wird unter bem 18. Rov. 1670 bon Raspar Debn Rothfelfer ju Bach babin ein Gutachten ertheilt, nach icon fo vielfach erhobenen Irrungen wegen ber Pfandicaft von Beifa und Amt Rodenstuhl, fich auf ein Sechstheil ber Intraden überbaupt ju vergleichen 1). Rach biefem muß bie Sache geschlichtet worben fein, indem fich barüber meiter nichts vorfindet. Gine Berpfanbung ber übrigen Zunffechotheile von Geifa und Rodenftubl, mit Ausnabme ber boben Berichtsbarkeit, an Johann v. Sport 1642 um 4,400 Thir. burch Abt Georg v. Reuhof, hatte einen weiteren Erfolg nicht, ba bie Pfanbsumme 1650 icon wieder zurudgezahlt wurde.

<sup>1)</sup> Ungebr. Urf.

Bildung der Barochie, nach Bekehrung der Einwohner zum Christenthum. Parochial = und sonstige kirchliche Berhaltnisse der verschiedenen Orte.

Indem wir zu den kirchlichen Berhaltniffen beider Amtsorte und been Umgebung hiermit übergehen, so ist zwar in Beziehung auf ihre ifte Grundung, die Ginführung des Christenthums, bloß Allgemeines u fagen, doch wird ein Schluß auf das Besondere nabe liegen.

Bonifacius, ber Apostel ber Deutschen, welcher bereits im Jahr 19, und später noch mehre Male Gessen und Thüringen zu Bereteitung und Befestigung bes Christenthums besuchte, fand baselbst war schon einzelne Bekehrte, selbst Christengemeinden unter den Heisen gegründet; aber doch sah es um diejenigen, welche das Wert der Bekehrung unter seiner Leitung betrieben, häusig noch sehr traurig aus. It klagt im J. 752: "daß seine Priester, welche er unter die Heiden inde, ein kummerliches Leben führten. Das nöthige Brot könnten in sich wohl noch erwerben, aber an Kleidung sehle es. Diese müsse, wie dieher von ihm, auch künstig zugelegt werden, wenn sie nicht im Dienste des Evangesiums verkümmern sollten."

Die bereits früher im J. 741 Statt gefundene Errichtung ber Bisthumer von Büraburg (Frihlar), Wirzburg und Eichstädt, beren Indaber von Bonifacius, ber seinen Sit in Mainz nahm, und unter effen unmittelbarer Leitung Thüringen blieb, geweiht waren, so wie ie gleichzeitige Errichtung bes Klosters zu Tulba, trug viel zu Grünzung und Regelung christlicher Gemeinden, in ihren Bezirken, bei; ab zeigte immer mehr, von welcher wohlthätigen Wirkung die getrofmen Bestimmungen zu Berbreitung dristlicher Lehre und Gesinnung waren. Die Bildung der verschiedenen Gemeinden erhielt damit auch ine festgestellte Regel. Die erste Kirche des Gaues wurde zum Archiaconate, die Centen zu Diaconaten, mit einem Erzpriester an ihrer Ipibe. Hierauf folgte bei weiterer Theilung und Andau der verschiesenen Marken, der rector parochialis — gewöhnlich jedoch mit dem elgenden übereinstimmend pledanus oder parochus genannt —, zuleht

<sup>1)</sup> Bonifac. Epist. G. bei Dend Gefch. v. Beffen G. 275.

bie besonderen Plebanen oder Pfarrer mit ihren Bicarien. Rothwen big mußte hiermit auch eine bestimmte Rorm in Betreff Dotirung da Parochien eintreten. Es geschah dies. Bereits im I. 779 bestimmt Rarl der Große in einer Versammlung zu Frankfurt, daß der Zehnd an die Rirchen, wovon die bei diesen angestellten Geistlichen ihren Antheil erhielten, überall gegeben werden sollte 1). Desgleichen wurd von demselben im I. 785 in einem Capitular sestgeset, daß zu jede Rirche von den dazu gehörigen Gaubewohnern, ein Hof mit 2 Huse Land, und auf je 120 Menschen (jede Cent) 1 Knecht und 1 Mag gegeben werden solle 2). Zeigen sich nun auch diese Regeln in der Folgs weber in ihren Anordnungen gleich, noch überall genau angewendet und haben sie in späteren Zeiten auch vielsache Beränderungen erfasten, so läßt sich doch die Grundlage derselben gegenwärtig noch sie in jeder Parochie erkennen.

Berfehen murden biefe geiftlichen Stellen in ber Regel, und m nicht etwa, wie in größeren Stabten, neben ben Rirchen, Dom = ob Chorherrnstifte bestanden, durch Ginen Pfarrer in jeder Parocie. Un es batte biefer, außer ben übrigen babin einschlagenden Amteberric tungen, ben täglichen Degbienft am Sauptaltar ber Rirche, ber a Conn = , Feier = und Beiligentagen burch langere Ansbrachen , Borle fungen und Gebete fich erweiterte, ju beforgen. Die Rebenaltan gewöhnlich durch Privatstiftungen jum Dienste ber Beiligen gegrus bet, oder entferntere fleinere Ortscapellen und Rirchen, beforgten be sondere Bicarien, die bisweilen auch, nach ihrem Amte, fich Altarifin naunten. Geringere Rirchendiener, Rufter und Cantoren, mit ibre eingeübten Sangern, verfaben ben niebern Rirchen = und Beiligenbienft ber, fofern es die Umftande erlaubten, burch toftbare Deggewander, Lichter, Altarbeden und andere Ausschmudungen, fich auch für bai Auge erhöhte. Gesang ber Gemeinde, wie gegenwärtig, fand nicht Statt; diese mar bloß Theilnehmerin von dem, mas fie fah und borte, bas jedoch, jum Theil in lateinischer Sprache, ober nur leise gesproden, ihr meiftens unverständlich bleiben mußte.

<sup>1)</sup> Capit. a. 789. c. 13, p. 197. ap. Baluz. T. I. S. Schrockhe allgem. Rir chengesch. B. XIX. S. 441.

<sup>2)</sup> Tradit. Lauresh. Rro. 1862 u. 374. S. Lanbau, bie Territorien S. 392

Siervon bie Unwendung auf bie firchlichen Buffande unferer Geib, und querft auf bie Ortlichkeit; fo find gunachft bie vericbiebenen terabtheilungen ber Rirchen und ihre Rangftufen bier ins Muge gu Ten. Gine verhaltnigmäßig fcmale glache am linten Ufer ber Werra, fwarts bis Barchfeld und Breitungen, geborte in firchlicher Begieng noch ju Thuringen. Die Parochien Beiligenrobe, Bolfershauund Dechfen, wurden zur Sedes Bach, wie man es nannte, ge= it; und hatten mit bem Gige Beringen, welcher bis nach Berftunreichte, und gleich ben oberhalb ber Berra gelegenen Parochien, t bem Gibe Saufen (bei Galgungen) ihre firchlichen Oberen in Ginad. War nämlich bas Rlofter zu Rulba bei feiner Grundung von bifdoflicen Berichtebarfeit zwar erimirt, fo galt bies boch nicht n feinen fpateren ober entfernteren Erwerbungen. Es bielt fich bas reichnete, übrige firchliche Bebiet, von Gifenach ziemlich in ben Grenbes jetigen Rreifes, Die Berra nur noch ein Dal, unterwarts felben bis gegen Contra bin, überichreitenb 1). Das Decanat ifa - ber engere Begirt beffelben mochte fich ziemlich in ben Grenbes jegigen Umtes gehalten baben - lebnte fich fast feiner gan: Lange nach, an ben bieffeitigen Begirt von Thuringen an, und bte über gulba binaus bis jum Bericht Petersberg, aufwarts bis 6 Wohlmuthebaufen und Norbheim. Rach Fulba erhielt es feine engen in Sunfeld, Margarethenhaun und Gichgell 2). Es gehörte Diocefe von Birgburg.

Die beiden Sauptorte bes genannten engeren Bezirks, Bach und ifa, burften, ba fie am fruheften genannt, und bald ichon als Stadte vortraten, auch die Bildung der erften driftlichen Gemeinden in ichließen 3), und fpater erft die umliegenden Orte, als Parochien

<sup>1)</sup> Stephan R. Stofflieferungen ic. II. S. 100.

<sup>2)</sup> Wardtwein subsid. diplom. T. V. p. 380.

<sup>3)</sup> Aus Schannat und ben Klofterurfunden von Bach und Kreuzberg haben bie folgenden Namen früherer Geistlichen zu Bach erhalten. Berthous 1186, mricus, pl. in Vache 1249, Berthold Woltmann 1325, Ernst v. Rasdorf 1348, rm. v. Appinfeld 1374, Alb. Meler 1374, Joh. Starkloff 1385, Joh. Bien 1397, h. Breme 1413, Joh. Berwig, Spitalsherr und Priester zu Bach, und Conrad inmetz 1445. M. Georg König, pleban in Vach, und provis. hospit. s. Mariae 01.

untergeordneten Ranges, sich gebildet haben. Deiligenrobe, jest einzelner Hof, früher aus mehreren Bauerngütern bestehend und i dem nahe liegenden Schwenge, Riederndorf und Zella zu einer Pachie verbunden, ging später ein, und die Orte kamen zur Richte Kreuzberg. Es wurde durch Frauensee, das durch Berpfändung Dessen kam, und in früherer Zeit von Salzungen aus versehen war, erseht. Bölkershausen (Folkershussen) bildete sich we scheinlich bald, oder gleichzeitig mit Bach, zur Parochie aus, do frühe, und bald nach Bach, als Ort genannt ist; und schon 1330 einem Frankensteinischen, dann Hennebergischen Schlosse verse war 1). Richt viel später dürste die Parochie Dechsen (Ochsen, sen) gebildet worden sein, weil der Ort ebenfalls in früher Zeit setzeichnet, und 1191 die Kirche s. Laurentii daselbst genannt wird

In Bezug auf Geisa barf Ahnliches erwartet werden, da es gl zeitig mit Bach, bereits mit mehreren Rebenwerken, dem Abti Bulda übergeben wird. Mur mit Pferdsdorf und seinen Rebe ten, Gunn (mit ben dazu gehörigen höfen) und Breizbach, sch noch einiger Zweifel in Betreff ihrer kirchlichen Berhältnisse vorz gen. Nach dem bezeichneten Decanatsregister von Würdtwein, gef Pferdsborf zum Decanate Geisa, nicht Eisenach; womit auch die daselbst bestehende Sage, daß die noch vorhandene sehr alte und krirche in Pferdsdorf — sie ist neuerdings restaurirt und anstä hergestellt — von Geisa aus versehen worden sei, übereinstimmt. müßte jedoch dies in eine sehr frühe Zeit hinaus gerückt werden,

<sup>1)</sup> Bend a. a. D. S. 491 glaubt zwar, Bollerehausen habe zur Beit be fassung bes Didcesanregisters von Geisa 1453, noch feine eigene Kirche gehabt, es in bemselben fehlt. Indessen scheint ihm unbekannt gewesen zu sein, baß birochie nicht zum Grabselbe, sondern zu Thüringen gezählt wurde; obschon der später mit einem sulbischen Gerhardsschloß hervortritt. Der erste daselbst be gewordene Geistliche war Diedrich Heyse 1376. Ihm solgten Mathies Fink, V gang Adam 1517, Wilh. Frodin 1519, Michael Trothen 1522, Ludwig Lam 1534 n. s. f. f.

<sup>2)</sup> Schannat Dioec. et Hier. p. 206.

<sup>3)</sup> Die Ramen früherer Geiftlichen in Geifa aufzufinden, hat nicht gelwollen. Es find bloß 2 hier zu bezeichnen: Laurentius Hosmann 1564, und Se Eckhard 1617.

en Begiehungen ju Beffen, n. ber Reform. b. 16. Jahrh. ibaufeben mare, marum nicht von bem naberen Buttfar aus, die Berfebung geschehen fein follte? Much bat bie elbft einen bedeutenden Grundbefit, und befag ermeislich ber Reformation ihre eigenen Geistlichen 1). Es ift baber , daß jene Sage entweder irrig ift, oder fich aus einer elleicht eine langere Bacang Statt fant, berfcbreibt. Beift es, die firchlichen Berhaltniffe jener Zeit von Gunn und ufzutlaren, die fich in teinem ber Decanateregifter finben. irrung nach Pferdeborf lagt fich wegen Rleinheit ber bafiricht annehmen; und biefe fich ale nach Bach zu benten, Entfernung zu bedeutend. Auch von Bicaren von einem Orte zeigt fich feine Spur. Man muß baber annehmen, rrei Gunn, gleich wie nach ber Reformation, langere Zeit d als Filial verbunden, icon fruber bestanden babe, mo-:, wenngleich nicht bedeutende Grundbefit berfelben bin= aber nur aus Berfeben in bem bezeichneten Register von ausgelaffen fei.

vtirung der bezüglichen Stellen betreffend, so ist die Bersu groß, und allgemeines Interesse wohl zu gering, als versucht werden könnte, jede einzeln aufzusühren; doch in ihren verschiedenen Einnahmen näher zu bezeichnen, vorliegenden Zwed nicht entgegen sein. Nach dem bereits Archidiaconatsregister von Stephan, nach welchem im Jahr hüringschen Clerus, zu Bezahlung der Palliengelder für of Jacob zu Mainz, eine Steuer aufgelegt wird, und die nau bezeichneten Jahreseinkommen der 10 in Bach besinde, auf den 16. Theil ihrer Einnahme bestimmt wird 2), einer Angabe von Christoph Iber, der 1563 Pf. zu Pferdeborf war, und eritus daselbst ledte, werden von 1472 ab folgende seiner Borganzusgezählt: Joh. Smeling, Joh. Rapolt, Casp. Pfnor, Lorenz Hupfars, ir 1585.

bie Gute bes orn. hofr. u. Archiv. Dr. heffe in Rubolftabt find aben im Einzelnen aus ber in feinen handen befindlichen Urschrift bes registers mitgetheilt worden. Die Rlagen über bie hohe ber Steuer, es Bortommen waren übrigens allgemein. Auch bas Betersftift qu 1507 barüber. "Dbgleich Erzbifchof Jacob (v. Liebenftein) erklart

mar ber Pleban zu Bach mit & Mart besteuert, seine Sabreseinnabmi murbe alfo mit 12 Mart zu bezeichnen fein. Rach ber beigefügter Rerthsangabe ift die Mark zu 7 Flor. à 10 Sch. 44 Gr., bas Schol au 60 Gr. gerechnet, bestimmt. hiernach murbe bie Befolbuna in be Darochie Bach in 84 Flor., ober jene auf die gegenwärtige Babrung bes 14 Thir .- Rufes angewandt, in 168 Thirn. bestanden haben 1). Gin nach bamaligem Geldwerth gewiß nicht unbedeutende Gumme, weld bie armen Bicarien, die oft jahrlich mit 1 Mart und weniger fic be anugen mußten, wohl mit Gehnsucht barauf hinbliden ließ. Die Be ftanbtheile ber Besoldung, wie fie im 3. 1527 durch Pf. Georg Rup pel, bei Gelegenheit vorgenommener Bifitation, aufgestellt und über reicht mar, und wohl noch ale biefelbe 1506 bestandene anzunehmen ift, gibt bie verschiedenen Befoldungeftude, und woher fie tommen einzeln an 2). Es fehlten jedoch hierbei Bohnung, Landerei und Acci bentien, welche erftere man vielleicht ale birecte Beguge nicht and brudlich zu bezeichnen für nothig hielt, und lettere, bei fonst ausrei denden Ginnahmen, vielleicht noch nicht im Gebrauche maren; obice

habe, seine Schafe lieber weiben, als rupfen (carpere) zu wollen" — er bebauer nichts mehr, als baß bei seiner Leibesschwachheit bie Steuer balb wieber in Aus sicht ficht fiehe — "fo tonne boch bas Alles nicht hindern, das theuere erzbischöflich Meid mit einlosen zu helsen." S. Falden fteiner Gesch. heff. Stabte u. Sitt ter B. I. S. 230, wo noch eine Reihe solcher subsid. charit. aufgezählt werden, bi zum Theil bebeutend hoher, und bis zum vierten Theil des Jahreseinsommens, be benselben Unterworfenen, steigen.

<sup>1)</sup> Man barf jedoch hier nicht außer Acht lassen, baß es eine misliche Sach ift, ben früheren Geldwerth im Bergleich mit bem gegenwärtigen zu bestimmen. Di Mart, 16 Loth, ist zwar am Gewicht stets bieselbe geblieben. Da man aber scho früher, neben ber seinen Mart, auch eine raube, b. h. mit Rupfer versetze, kannte so ist über lettere ohne nahere Bestimmung ihres Gehaltes schwer zu entscheiben S. Schmieber hanbb. ber Mungkunde S. 289.

<sup>2)</sup> Bf. Befoldung zu Bach: 15 Fl. 14 Gr. an Geld, 19 Mehen Mohn, 57. Pfd. Unschlitt, 27 Mich. Sahnen, 9 Fastnachtshühner, 3 Ganse, 13 Maß Korn 1 Maß Hafer, 2 Schonbrote. Dann weiter a Bins, vielleicht außerhalb ber Stabt, 3 Biertel Korn und 4 Biertel Hafer, 1 Kle ben Flachs, 16 Mich. Hahnen. Aus bem Kloster in Kreuzberg 3 Biertel Weizer und 5 Brtl. Korn.

fie anderer Orte sich bereits früher schon finden 2). Die Abgabe ber brei übrigen zur Sedes Bach gehörigen Plebanen zu ben Palliengels bern bes Erzbischofs beträgt ebenfalls, ohne Angabe im Einzelnen, 2 Mark; was auf ihre geringeren Bezüge hinweist. In den Berzeichswissen bes Decanats Geisa aber, die nicht behufs einer Besteuerung, sondern bloß um eine Übersicht der verschiedenen Parochien überhaupt un gewinnen, zusammen getragen sind, fehlt nicht nur die Angabe der Besoldungsbezüge, sondern auch die der verschiedenen Site.

Die Rirchengebaube ber genannten beiben Sauptorte, wovon in Bach bon ben fruberen nur noch ber Thurm übrig ift, icheinen ein obes Alter gu verratben; wenn auch bie Zeit ber Erbauung nicht aungeben ift. Die an erfterem Orte gingen jeboch bei bem großen Teuernalud von 1467 mit ju Grunde, und brannten bis auf die Mauern ieber. Abt Reinhard (v. Bilnau) erfucht in einem Musichreiben von emfelben Jahre alle boben und niederdriftlichen Gemeinden um ein Umofen ju Bieberberftellung ber abgebrannten Rirche 2). Rach ei= er, an berfelben befindlichen Infdrift foll ber Rame von Papft Girus IV. noch zu erkennen gewesen fein; mas auf die Jahre 1472-1484 hindeutet, und fich auf die bis ju ber Zeit vollendete Reparatur begieben fonnte 3). 3m mittelalterlichen Stile erbaut, batte fie am offlichen Enbe ein bochgewolbtes Chor. Der leer gelaffene 3mifchen= raum bon biefem bis jum Rirchthurme, mar burch ein niebriges Bauwert von Solg ansgefüllt, welches vielleicht nach bem Branbe nur erft als Rothbebelf aufgerichtet mar, und bann fteben blieb. Beibes bat in neuerer Beit einem Geban in mobernem Stile weichen muffen. Die Rirche felbft mar bem beil. Bitus geweiht, und hatte noch eine Angabl bon Rebenaltaren, an welchen ber Dienft burch besondere Bicarien vermaltet wurde. 218 s. Catharine, s. Sebastian, beat. virg. Mariae, s. Nicolai, s. Pautaleonis, Viti und s. Crucis. Es ift jeboch nicht naber angegeben, ob alle bie Genannten ihre Altare in ber Pfarrfirche

<sup>1)</sup> Bollershaufen: Baptizando 2 Pfennige, communicando iu domibus item. Bem Greifen gur heiligen Che, nebft Ginlaufen und Defihalten 4 Gnaden, un-

<sup>2)</sup> Ungebr. Urf.

<sup>3)</sup> Engelhard Erbbefchr. v. Beffen B. I. G. 318.

batten; nur von 3, 4 und 6 ift bies ausbrudlich gefagt. Dazu tam noch der s. Annen-Altar auf der Anhöhe vor bem Dbernthore, worin: auch die Gerviten = Monche Deffe gu lefen hatten, und bas Sospital por bem Unternthore, nebft bem ber Sonderfiechen, jenfeite ber Brude - jenes bem beil. Geift, diefes ber Maria Magbalene geweiht. Der 11. Bicar war nicht in Bach, fondern, wie es genannt wirb: .. zuem Totlisse" (vielleicht Goielieden, jest zur Pfarrei Buchenau geborig): mit einer Sahresbesoldung von nicht mehr als 4 Schoden 1). fammtlichen Bicaren hatten 4, wovon felbft einer, ber von s. Sebastian . als vagus bezeichnet wird, nur 1 Mart, oder weniges barüber; bie 5 anderen noch darunter, und bis zu & Mart jahrlich zu bezieben. Der allein, welcher im hospital vor dem Unternthore zu fungiren batte, stand fich bis gegen 2 Mark. Es traten jedoch zu diesen geringen Be-2 augen, mindeftens theilweise, noch besondere Bohnungen, worauf verichiebene Andeutungen hinweisen, und vielleicht auch Anderes, burd Unterrichtgeben, oder fonft, bingu. Bur Beit ber Reformation murben biefe Rebenaltare, mit ben zu lefenben Deffen, aufgehoben, und Die Betrage bem Rirchenvermogen jugewiesen; obicon ber Abt ju . Rulba, als Vatron ber Rirche, und weil er fich bies Recht im Pfande: icaftepertrage allein vorbehalten, öftere miderfpricht, und feinen : Billen burch Ertheilung ber fleinen Pfrunden an Theologie Studis rende, und auf andere Beife, durchzusegen sucht 2).

<sup>1)</sup> Solche geringen Bezüge find überhaupt nichts Ungewöhnliches zu jener Beit. So heißt es fogar im Bereiche von Oberweimar von einem folden Bicar: "Nihil habet, denn die kost vff deme slosse"; und von einem andern: "propter paupertatem auffugit."

<sup>2)</sup> Es erflatt z. B. 1537 Jacob Frant, Kangleischreiber zu Fulba, ber bie Wicarie s. Viti vom Abt für seinen Sohn erhalten hatte, er wolle, wenn man fie ihm von Bach verabsolgen laffe, auf die dazu gehörige Bohnung, bem Kirchhose gegenüber, und zur Kaplanei-Bohnung bestimmt, verzichten. Einem anderen Thees logie Studirenden, der dieselbe 1551 vom Abte erhält, besteht der Landgraf fie nicht zu geben, vielmehr der Kirchtasse zustließen zu lassen. Überhaupt sollen nach bessen Berordn. v. 2. Oct. 1544 alle bergleichen fleine Stiftungen nicht abkommen, sondern zum Kirchensons gegeden werden (Urf. im Ps.-Arch. zu Bach.). Ben eisner Diöcesan: Verbindung mit Mainz, die der Landgr. durch Bertrag v. 11. Juni 1528 gelöst hatte, war nirgends mehr die Rede; und des Abtes Widerspruch hatte

Der Ursprung bes Hospitals baselbst, sowie bas ber Sonbersieen für anstedende und unheilbare Kranke, ist nicht mehr zu ermitteln.
eibe wurden später in eins, da die Einnahmen des letteren zu geng waren, zusammen gezogen. Mancherlei Zinsen und Einnahmen
ir dieselben werden nur noch aufgeführt. Als: 4 fl. 8 Gr. die arem Leut' zum Siechen von der Pfarrkirche. Item Erbstücke im Geht Heringen und Kreuzberg, die Abt Johann verpfändet um 300 fl.,
d dagegen dem Spital zu Bach 15 fl. aus dasiger Stadtlade verreibt 1491. Der Capitalbestand der Stiftung betrug 1440, unter
n Spitalsheren Berwig — sie scheint lediglich unter Aufsicht der
istlichen sich befunden zu haben — 500 fl. 1).

Debrmale fand ber Rirde in Bach bie Erbebung gu einer bobe-Burbe, ju einem Collegiatftifte, nabe. Go bestimmt bereits Berus IV. (v. Bienbach) im 3. 1282 2), bag bas Collegiatstift gu erichla an ber Berra - im 10. Jahrhundert bort geftiftet, und dlich mit allem nötbigen botirt - nach Bach verlegt werben folle. übergibt ibm bagu bas Patronat über bie bafige Pfarrfirche, fein Matium neben berfelben, und 6 nabe gelegene Baufer, um fie fich Bobnungen berguftellen; und verleibt ben Stiftsberrn jugleich bas echt, Schenkungen anzunehmen, und Raufe ju vollziehen. Dabei erben ihnen alle Rechte, Freiheiten und Bewohnheiten zugeftanden, elde fie bisber in Burichla gehabt, ober Die Collegiatfirchen in Ras: rf und Bunfeld befagen. Daß indeg die beabfichtigte Uberfiedelung ot Statt gefunden babe, geht aus einer weiteren Beftimmung Bein: 68 VII. (v. Kraluc) unter bem 17. Mai 1365 hervor, wo abermals e Berfetung ber genannten Stiftsgeiftlichen von Burichla nach Bach ngeordnet, und ihnen, neben ben genannten Privilegien, auch bas pospital, fo baf fie fomobl bie Rirchen = als Sospitalsguter in ibren tubingen verwenden tonnen, übertragen wird. Much durfen fie ihre ort noch babenben Guter verfaufen, und burch neue in Bach erfegen. Us Grund ber Berfebung wird angegeben: bag bie bortigen Beiftli= en felbft inftanbig barum gebeten, fie von einem Orte gu entfernen, er obne Schubmebr und Mauern, megen ber Febben anliegender

ine Tolge, ba man feine Berechtigung nicht anerkannte, und es ihm an Mitteln, inen Willen burchzusehen, fehlte.

<sup>1)</sup> Es ift hierbei sebech nicht zu überschen, daß die damaligen Gulben, wo die Narf noch 1506 ju 7 fl., früher zu 4 fl., ausgeprägt wurde, mit unseren gegenstätigen im 24z fl. Auße in leinen Bergleich gebracht werden fonnen; abgesehen en Berringerung des Werthes an fich durch flete Bermehrung der Geldzeichen. S. Sen S. 240 Rot. !.

<sup>2)</sup> Schannat Dioec. et Hier. p. 29.

Fürsten und Ebelleute, mit ihren Wohnungen verwüstet und verbrannt, ihnen ein längeres Bleiben daselbst unmöglich mache; auch der Abt, wegen Entfernung seines Sibes, ihnen nicht hinlänglich helsen und beistehen könne. Doch auch diese übersiedelung hat, wie die Folge lehrt, nicht Statt gefunden. Das Stift wurde endlich, da man noch einen vergeblichen Versuch gemacht, ihm in Eisenach Raum zu gewinzen, nach Fulda zurückgezogen.

Bum Erfat bafür erhielt inbeg Bach ein Rlofter. Daffelbe im . 3. 1339 ju Mariengart, bamale Schalfieloh, burch henrich von Beringen gestiftet 2) und mit Monchen bes Orbens serv. Mariae beset, ließ abnliche Rlagen, wie bort zu Burichla, boren; und Abt Bein: rich VII. gu Fulba gestattete ihnen 1368, fich vor bem Obernthore in . Bach anzusiedeln. Ruhmend wird dabei gedacht, daß fich Sartung von Buttlar und Johann von Bibra durch Bulfe bei bem Baue besonders ausgezeichnet hatten. Das nicht große Gebande zur Unterfunft ber Monche mar querft aufgerichtet; und bis qur Berftellung ber Rlofterkirche - beren gewölbtes Chor, wie es scheint, allein gut Bollendung gebracht merden tonnte - erhielten fie Erlaubnig, ihren . Gottesdienst in basiger Stadtfirche zu verrichten. Die Keuersbrunft pon 1467 richtete auch bier fast bie gange Gebäulichkeit zu Grunde; und der Abt fuchte nicht nur felbst die Abgebrannten nach Doglichfeit zu unterftüten, sondern forderte auch feine Untergebenen ausbrudlich bagu auf. Bie groß die Gulfe gemesen, ift zwar nicht zu fagen; indeß ift so viel aus spateren Urfunden zu erseben, daß bas Rlofter in ber barauf folgenden Beit prosperirte. Schon fruber batte ce fich anfebnlichen Grundbefit, namentlich im volferehaufer Grund, erworben; biefer murde erweitert, und durch bedeutende Capitale, bei ber Stadttammerei in Bach angelegt, vermehrt. Über seine geiftliche Birtfam: feit findet fich jedoch nichts aufgezeichnet, außer daß es den Gottesdienst in der nicht fernen St. Annen : Capelle mit zu besorgen hatte 3).

Die geisaer firchlichen Berhaltniffe mahrend dieses Zeitraums betreffend, so wird zwar Geisa ein Patronat von Schleid, deffen Gebiet fich in die Rahe der Stadt, bis zum Gangolphsberge erstreckte, genannt4). Auch hatte der Centgraf des Bezirks, nachdem Schloß No-

<sup>1)</sup> Probat. Dioec. et Hier. fuld. p. 316.

<sup>2)</sup> Beitschr. bes Bereins fur heff. Gefch. u. Lanbest. B. VI. S. 120.

<sup>3)</sup> Dioec. et Hier. p. 223.

<sup>4)</sup> Ungebr. Urf. (Reg.:Arch. ju Fulba) ,, Stiftung von 200 fl. zu einer Frehnleichnamsmeffe ju Geisa 1503 betr." Naml. ,, Mit Buziehung bes Pfarrers bafelbst, bes Pfarrers zu Schleib, als Patrons ber Kirche zu Geisa, bes Capitels, Decanats, und ber gangen Pfaffheit."

iftubl eingegangen mar, feinen Git in Schleib, nicht Beifa. Und Df. Gutwein ju Schleib fich 1625 ausbrudlich decanus ruralis int, fo glaubte man barauf ben Schluß grunden zu fonnen, baß bleib - welches fich auch burch feine fcone, mit einem gewiffen ifmand erbaute, Rirche auszeichnet - nicht Beifa, ber frubere uptort und Gis bes Decanate gewesen fei 1). Inbeffen obichon ht bekannt ift, aus welchem Grunde bie Rirche in Schleib bas Da= mat über bie zu Beifa gehabt baben fonnte, ober mirklich gehabt be, fo ift boch bie Stadt Beifa nicht nur als Sauptort bes Begirfs, abern auch bes Decanats, bas von bem bezeichneten bebeutenben Um= nge war, ftete nur genannt, und beshalb icon Schleib ichmer annehmen. Der Gig bes Centgrafe bafelbit ergibt fich aber mohl bin= nglich baraus, bag ber Rodenftuhl in ben Gemeindebegirk von bleid geborte; auch ba Beifa eine eigene ftabtifche Jurisdiction bef, nicht füglich babin pagte. Daber auch Gutwein, ber in einer eit lebte, wo ber größere Umfang bes Decanats nicht mehr beftanb, m fo eber auf perfonlichen Rudfichten bas Decanats : Amt bes en= eren Begirfes zu verwalten baben fonnte.

Die Zeit der Erbanung der Kirche zu Geifa ift nicht zu ermitteln; woch ertheilen die Cardinale und Bischöfe Sabienski, Martin u. A.

n 3. 1500 einen Ablaßbrief für alle diejenigen, welche zum Ban und derstellung der Pfarrfirche in Geisa, und deren Nothwendigkeiten, eitragen würden?). Die Herstellung scheint eine bedeutende gewesen n sein; denn nach einer vom Stadtrathe zu Geisa ausgestellten Urunde von 1504 stattet derselbe Johann von Bölkershausen seinen Dank ab, daß er erlaubt habe, in dessen Gebiet unentgeltlich Steine ur Kirche und Stadtgebäu zu brechen; und verspricht das Geschlecht ver v. B. auf ewige Zeiten ins Kirchengebet mit einzuschließen?). Die Kirche hatte auch zwei Oratorien oder Capellen, die eine auf dem Rockenstuhl, die späterhin einging, und die andere auf einem Güzgel?) am süblichen Ende der Stadt, vom Friedhose ungeben, und dem

<sup>1)</sup> Man führt auch wohl hier noch weiter an, daß die Parochie Schleid durch mehrere Zinsgefälle der umliegenden Orte, Buttlar, Borfa u. a. ihre frühere grösere Ausbehnung, und Erhebung über dieselben, beurfunde. Doch findet sich auch tas bei anderen Parochien, ohne die bezeichneten Boraussegungen zu rechtfertigen. — Ben den früheren Geistlichen zu Schleid folgen hier noch die Namen derer, die sich erhalten haben: Joh. Heilmann 1450, Joh. Gottram 1531, Gangolph Schlolzhauer 1533, Conrad Pfnor 1572, Valentin Ulrici 1617, Philipp Molitor 1623, Joh. Gutwein 1625; welcher Lettere sich durch forgfältiges Sammeln früherer firchlichen Rachrichten besonders auszeichnet.

<sup>2)</sup> Ungebr. Urf. 3) Urf. im Arch. gu Beimar.

<sup>4)</sup> Sollte eine Burg gu Beifa, außer bem Rodenftuhl, angenommen werben,

heil. Sangolph geweiht 1). Mehrere Abtretungen und Bermächtnisse bahin, und zur Kirche in Geisa kommen vor, als: 1461 werden den Borstehern der Gangolphscapelle von den Gebrüdern Hand und Heinzich von Romrode die Verschreibung von 20 Viertel Frucht, hald Korn, hald Hafer, gegen 200 fl. übergeben. Desgleichen wird 1436 über den Verschap eines Hoses zu Soisdorf an die Frühmesse zu Geisa verhandelt. Ebenso übergibt Heinrich Löber zu Geisa 40 fl. an die Frühmesse dachtniß für sich und keine Eltern 1503. Desgleichen Sonnabendstrühmesse, zu welcher der geisaer Bürger Paul Echard und bessen Handsfrau 1510, eine Stiftung macht; und 1518 Beiträge zu Errichtung eines geistlichen Beneficiums zur Pfarrkirche in Geisa gesammelt werden.

Ein Hospital wurde ebenfalls daselbst außerhalb ber Mauern der Stadt um 1442 durch Heinrich und Brigitta von Tafta gestiftet; und daß darin eine beständige Messe gelesen werde, gesteht Abt Reinhard (v. Bilnau) 1453 zu, und erlaubt Beiträge dazu zu sammeln. Bon Gründung eines Klosters zu Geisa ist bisweilen ebenfalls die Rede; aber es kam dazu nicht. Die Predigermönche zu Eisenach hatten zwar 1386 bereits ein Haus und Hösschen, von dem sie, nach ausgestelltem Revers, 1 Pfd. Wachs entrichteten, sich daselbst erworben; aber weittere Borschritte zu einer übersiedelung fanden nicht Statt.

(Die beiben nachften und letten Abschnitte im folgenben Befte.)

so wurde ihre Stelle hier zu suchen fein; benn kann auch bas oben S. 231 Rot. 1 bezeichnete "castrum Geysa" — ba man barunter sich ben Rodenstuhl benken kann — so wenig wie bas beigefügte: "nos castrenses et opiduni in Geysa" ben sicher ten Beweis einer Burg in Beisa führen; und burfte selbst Schannat hier keln volls gultiger Gemahrsmann sein: so ist boch ber Rodenstuhl zu entfernt von ber Stadt, als baß man nicht einen anberen Schut für bieselbe, eine Burg innerhalb ihrer Mauern, sich zu benken versucht werben sollte.

<sup>1)</sup> Der heil. Gangolphus, ober Gengolphus, foll zur Zeit Pipin bes Kleinen im 8. Jahrh. gelebt haben. Den Tod bes Urias erleibend, ober nach Anderen, nach viel ausgestandenen Martern unter den heiden, und von ihnen getöbtet, wurde er seiner bewiesenen Frommigkeit und Standhastigkeit wegen unter die heiligen versetzt. Seine Verehrung breitete sich insbesondere im burgundischen Reiche, und an der Mosel und dem Abeine aus. Das haupt desselben wird zulest in Bamberg als Reliquie gezeigt; und es ist vielleicht von da seine Verehrung nach Geisa gestommen. S. Maji acta Martyr. B. I. p. 642.

# XIV.

Miscellen.

| · |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   | _ |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

### Curiosa

ans der Geschichte bes Gifenacher Chmnafinms im 18. Jahrhunderte.

Bon Dr. Tuntbane 1.

Als ich im Jahre 1844 zur bevorstehenden breihundertjährigen Justfeier des Gisenacher Gymnasium die geschichtliche Begründung diesestest nachzuweisen suchte und zu diesem Behuse auch eine Menge eten aus dem damaligen Oberconsistorialarchive durchlas, fand sich lanches, was für die Geschichte des Schulwesens, aber auch an und it sich als ein Stückhen Culturgeschichte nicht ohne Interesse sein irfte. Charafteristisch erscheint auch das Bestreben der Schulleute, ch als den Bertretern geistiger Interessen, als Männern von wissenschaftlicher Bedeutung auch nach außen hin in der bürgerlichen Gesellsbaft eine angemessene Stellung zu erkämpsen. Giniges, was ich uns meinen Manuscripten sinde, theile ich hier mit.

Als ber Director Christian Junder im J. 1713 nach Altenburg erufen worden war, und die so erledigte Stelle am hiesigen Ghmnam wieder besetht werden sollte, melbeten sich zwar Mehrere aus ber remde, ber Stadtrath aber als Patron wollte wohlseiler wegkommen nd schlug ben Dr. Johannes Heimreich, medicinae practicum, vor, ber bei seiner muhsamen praxi ein und ander subjectum in seiner insermation gehabt und ad altiora capable gemacht." Man sprach es anz offen aus, daß bann die durch Berufung eines Fremden entstesenden großen Kosten vermieden würden.

:1

Unter Anderen war auch M. Johann Christian Bergog, Conrector v in Beig, empfohlen worden. Der Stadtrath aber blieb bei feiner Pra fentation. Der Inspector bes bamale in Gifenach bestehenden seminarium theologicum (Collegium ober Seminarium Wilhelmitanum ober h Johanneo-Wilhelminum burch ben Bergog Johann Bilhelm gegrundet : und am 28. Juli 1704 eingeweiht) batte burch einen Brief ben Conrector Bergog veranlaßt gurudgutreten; auch icheint man ibn unter ; ber Sand bes Vietismus verdachtig gemacht zu baben. Bergog 30- 1 bann Bilhelm mar über biefe Dinge febr ergurnt, ließ dem Inspector ! Beumann, ber "propria auctoritate" nach Beig geschrieben und baburch veranlaßt hatte, daß Bergog bas Rectorat refufirte, einen Ber: . weis geben, verwarf die Bahl bes Stadtrathes und brobte biefem, wenn er mit ber neuen Bahl faumfelig verführe, murbe Serenissimus aus hoher Macht ohne Rudficht auf bas Patronatrecht bes Rathes ei= nen Director ernennen. Das half. M. Johann Ernft Muller, Rector au Rudolftadt, murbe am 5. Marg 1714 gum Director in Gifenach besignirt. Che biefer aber einwilligte, nahm er ben Rang feines Borgangere Junder in Anspruch, welcher nicht als Director, fonbern als Historiographus Saxonicus ben Borrana por dem Inspector des theo: logischen Seminarium hatte. Bugleich tam es zum Streite über bas Angebinde in classis selecta und "über die orationes publicas nebst bem discessu," die fich ber Inspector Heumann nicht nehmen laffen wollte. Es war namlich bestimmt, bag ber Juspector in Selecta mit dem Director ,,gleiche labores und gleiches accidens" haben follte. Der herzog mar erft für gutliche Beilegung bes Streites. Allein heumann jog ben Streit in bie Schule bor bie Schuler, indem er ihnen bie Disposition zu einer Epistel bictirte, worin die gange leibige Sache behandelt murde. Dies nahm ber Bergog natürlich febr ungnäbig auf und entschied, daß "nunmehro der Rector absolute den Borrang baben folle." Im Marg 1714 traf ber neue Director Muller bier ein.

Als M. Johann Jacob Schat aus Strafburg, ber seit 1727 Distrector in Gisenach gewesen war, als Gymnasiarcha, Director classis selectae und Bibliothefar nach Strafburg zurudberusen worden war und am 13. Februar 1738 valedicirt hatte, berief man ben trefflichen

1. Curiosa aus der Gesch. des Eisenacher Gymnasium im 18. Jahrh. 251 Johann Michael Hensinger, der Professor in Gotha war, hieher. Ghe neser völlig zusagte, drang er auf Berbesserung der Auditorien und auf Anweisung eines gewissen Ranges, auf letteres um so mehr, als verlauten wollen, es hätten die Nathstämmerer vor dem gewesenen Director Schat sich eines Borganges angemaßt." Serenissimus resolzvirte darauf, daß die Nathstämmerer dem Director schlechterdings weischen müßten; übrigens solle das Oberconsissorium entscheiden. Dieses bestimmte denn, daß dem Director nach den zwei Amts - oder regierenzben Bürgermeistern der Rang affignirt werde.

Seufingers Nachfolger mar M. Daniel Pencer, der vorher Contector in Schulpforte gewesen war. Gingeführt wurde er am 28. October 1751 und ftarb schon am 21. Januar 1756.

Der Stadtrath prafentirte primo loco ben Kurftl. Cachfifden Regierungs . Secretar Friedrich Beufinger, ber burch feinen Bater Jobann Dichael tuchtig gebilbet worben und Mitglied ber Lateinischen Befellichaft in Jena gemefen mar. Diefer außerte manches Bebenfen; erftens fei er ben Schulmiffenschaften feit einiger Beit frember geworten und habe feine Beit barauf verwendet bei bem gerrutteten Regierungs = Archiv und ber Canglei fich immer mehr brauchbar ju machen und eine ausführliche Gifenachifde Gefchichte gu fchreiben. Außerbem babe er noch einige andere Bedenklichkeiten. Der Director gymnasii babe ben Rang nach ben Secretarien, er folle feine andere als ichmarge Meipung und einen Mantel tragen, "mit benen Leichen geben und bas neue Sabr por benen Thuren geben." Ferner fei gu beachten, baß wenn ber Director bem Gymnasio mit Rugen vorfteben folle, eine mebrere Beobachtung ber Gubordination ale bisber gemefen erforberlich icheine, bamit er gegen unruhige, auch wohl einer bochft unanfanbigen Lebensart ergebene Collegen binlanglich gefcubt fei. Bebe ferner bes Directoris Auctoritat nicht fo weit, bag er bei verfpuren= tem Mangel im Unterrichte in ben unteren Claffen eine Erinnerung bun butfe, fondern fich in einen ärgerlichen und zu üblen Folgen leicht mifchlagenben Bortwechfel einlaffen und babei bie empfindlichften Grobbeiten einnehmen muffe, fo verliere er allen Duth und werbe in feinem Gifer folafrig gemacht. But ber ber ber ber ber ber find

1

Darauf wurde er von dem Oberconfistorium über die einzelnen i Puncte vernommen und es wurde festgesett: es solle ihm gestattet sein, : wöchentlich zwei Stunden im Archive zu arbeiten, wenn dadurch die : Schule nicht versäumt werde; wegen der vorbedungenen bunten Rlei: ber hoffe man, daß er wenigstens bei Amtsverrichtungen einen schwar: zen Rock tragen werde. Er selbst erklärte, daß er zur Leiche mitgehen, nicht aber bei dem Reujahrsingen sein wolle, er sei bereit seinen Anstheil am Reujahrsegelde an den Conrector abzutreten. Wegen der er: betenen Subordination versprach das Oberconsistorium ihn zu schühen.

Dieses Alles wurde vom Herzog Ernst August Constantin burch : Decret vom 23. April 1756 genehmigt, auch Heusingern ber Rang bes efürstl. Regierungs = Secretarius belassen. Er ftarb schon am 9. Octos : ber 1757.

Sein Nachfolger war M. Johann Friedrich Edhardt, früher Adiunctus facultalis philosophicae Jenensis und Rector in Frankenhausen, als Director des Gisenacher Chymnasium durch höchstes Decret vom 24. April 1758 angestellt, am 11. Juli des genannten Jahres eingesführt. Er erhielt durch Decret der Herzogin Anna Amalia, Obersvormunderin und Landesregentin, vom 16. Juni 1775 die Prärogastiven eines fürstlichen Rathes und bei seiner Pensionirung durch Decret des Herzogs Karl Angust vom 15. October 1793 den Charakter eines solchen. Zugleich wurde M. Johann Christoph Tschirpe, bisher Prosessor, Director des Chymnasium mit dem Range eines Fürstlichen Rathes, und Conrector Röhler und Subconrector Schneider Prosessor ren mit dem Range von Secretarien.

Der General : Superintendent Christian Wilhelm Schneiber, ber sich des Lehrerstandes und des Gymnasium sehr annahm und bei den zuletet erwähnten Borgangen sehr thätig gezeigt hatte, hatte in einem Berichte das Neujahrsingen als für die Gesundheit und den Fortgang der studirenden Jugend in den Wissenschaften höchst nachtheilig, für die Gymnasiallehrer als fast entehrend bezeichnet. Durch das eben angeführte höchste Rescript Karl Augusts wurde er nun beauftragt, erforderliche Einrichtung zu treffen. Er brachte es wenigstens dahin, daß durch Oberconsistorialrescript vom 27. December 1793 die Lehrer

Curiosa aus der Gesch. des Eisenacher Chmnastum im 18. Jahrh. 253 Symnastum bis auf den Cantor und Succentor davon dispensirt rden, bei dem Reujahrsingen vor dem Schlosse, dem Rathhause und igen anderen Häusern sich mitzustellen.

Soviel geschah mabrend bes 18. Jahrhunderts in Gifenach gur Beren ehrenvollen Stellung bes gelehrten Schulftandes.

Unter dem Directorate Johann Michael Heusingers wurde auf hiten Befehl im Jahre 1746 Karl Joseph Bogt bei dem Fürstlichen smnasium als Tanzmeister angestellt, "hauptsächlich um zu einer lanftändigen Leibesstellung, Bewegung und manierlichen Complimen anzuweisen." Ihm folgte 1749 Johann Balthasar Schäfer, fürstlich Meinungscher Hoftanzmeister." Über ihn sindet sich ein Beste Heusingers bei den Oberconsistorialacten, woraus man sieht, daß den Tanzstunden Ercesse vorgekommen waren; der Tanzmeister selbst rd genannt "ein Proselyt, der von der pähstlichen zu der wahren utherischen Religion abgefallen sei und in der Religion sehr indisser utstehen keigen bege." Der Director stellte ferner vor, daß der bei kunstellung eines Tanzmeisters intendirte Rugen nicht erreicht wors sei, auf der anderen Seite könne nicht geleugnet werden, daß dem hmnassum ein Schreibmeister viel nöthiger und nühlicher sei als ein mameister.

So wurden benn die für ben Letteren ausgeseten 20 Thaler Besolbung bes Ersteren bestimmt und auf diesem Wege erhielt & Comnafium einen Schreiblehrer.

## Notiz.

Als ich die im zweiten Bande diefer Zeitschrift Seite 120 brudte "Anfrage" über Quellen, aus benen fich Rachrichten über firchlich=religiofe Leben Thuringens in alterer Beit icopfen li nieberfcrieb, konnte ich bas in ber erften Lieferung ber von Bed berausgegebenen Bartburg = Bibliothet veröffentlichte ,, große th gifche Mufterium ober geiftliche Spiel von ben gebn Jungfrauen" nicht benuten. 3d balte mit bem Berausaeber Diefes Spiel für bekannte in ber Geschichte bes Landgrafen Friedrich bes Gebiffene bebeutungevolle und die darin ausgesprochenen theologischen ober giös : firchlichen Unfichten für bie ber Dominitaner = Predigermond Schon die Sauptgebanken, die in den Außerungen flugen und ber thorichten Jungfrauen Seite 17 bervortreten, daß die Bedingung ber emigen Seligfeit icon frube in jungen & geübte Entsagung fei, auf ber anberen Seite, bag es binreiche, bem man bas Leben genoffen, ber Buge fich bingugeben und in e Rlofter fich ein Unrecht auf Gottes Gnabe ju erwerben, zeigen i Gegensat firchlicher Dogmen ber Beit. Die erfte Unficht fpricht S. 23 bie "dominica persona" aus:

> Der syne czit der jogent vorsumit hat vnn syne sunden nicht gebuzit hat, komt her vor myn riche stan, he wirdit nicht in gelan.

und Ceite 26:

er spote ruwe tout czu nichte,

les erfemmen nun auch die Thörichten, so Seite 28:

nu alrest iz vns worden vssenbar

an deser selben stunde

alle vnser sunde

dy wy by mangeme inre

vasem bichtire ny wolden vssenbare.

#### imer Seite 29:

ir salt an vwern lebenden tagen
get van syne liben mutir vor oagen haben.
wy wonden wy solden lange leben,
dez wolde wir armen toren nicht nach gotis hulde streben.

beid barauf:

daz rate ich vch also eyn vrunt sime vrande.
wan wer syne guten were gespart
biz an dy letstehene vart,
der rawe wirt vil eleyne.

fo später Reue hilft auch die Fürbitte der Heiligen, selbst die der wia nichts und der Erlösungstod Jesu ist solchen Menschen ohne ben. Darum ist auch vergeblich, was die Hinterlassenen für solche Morbene, um sie von der Verdammniß zu erlösen, thun. Daher verzweisungsvolle Mahnung am Schlusse:
vrunt von moge in endorst veh muwe nicht, spende von gabe daz ist von gar eyn nicht, waz man von gutes noch tut daz ist gar vorlorn, eyn tot waz hulse dem eyn selgerete? wy vordinet gotis ezorn.

Eine andere bemerkenswerthe Außerung ist mir in dem von Rut herausgegebenen Leben des heiligen Ludwig, Landgrafen in Thügen, vorgekommen. Mag diese der lateinischen Biographie Bertlds, des Raplans Ludwigs, also dem 13. Jahrhunderte, oder dem
rdeutschenden Überarbeiter Friedrich Rödiz von Salfeld, einem Zeitnoffen Friedrichs des Gebiffenen, zuzuschreiben sein, so kommt sie

dem Benedictinerkloster zu Reinhardsbrunn. Es wird erzählt,
ie nach dem Tode des Landgrafen Hermann I. der Abt von Reinndsbrunn nach Eisenach gekommen sei und gemeint habe "di lich kein
leinhersborn wirdiclich zu furen vonde mit grozir erberkeit in dem wir-

bigen munstir bestatin bi sinen elbirn vnbe den stiftern des munstirs, sinen genozin." Allein die Landgräfin ließ es nicht zu, da Hermann angeordnet hatte, daß er in dem von ihm gestisteten Katharinenkloster zu Eisenach begraben würde. Darauf sagt der Berichterstatter S. 16:
"waz da geschach, daz geschach wider recht. Doch gloube wir genzlich daz di stat der bigraft den corper nicht geheiligen mag noch on der gute gotis beroudin mag, wanne alse wenig alse dem girigen richin sine kost liche bigraft an der sele vor getragen mag, alse wenig schadet out dem armen gerechtin sin ermeliche bestatunge, wo om di got geschickt hat." Das ist doch sicherlich für einen Mönch eine sehr unbefangene und überraschende Ansicht.

Bei dieser Gelegenheit noch eine Bemerkung. In den Annalden Reinhardsbrunnenses Seite 144 sautet die Stelle so: Quamquam noch debet cum dampno alterius aliqua ecclesia sieri locupletior, versutamen credimus quia nec locus sanctisicat nec dedita pietate quamprivat, quoniam quidem si diviti avaro prodest operosa sepultura pauperi justo obest vilis vel nulla, sed nec illa nec illa. In ahne prodest aliquid pretiosa sepultura, obest pauperi justo vilis aut nulla nec illa. In beiden Stellen ist am Schlusse etwas salso, es muß bed sen: vel (aut) nulla (scil. prodest aut obest), nec illa nec illa.

Dr. Funthänel.

# gniffe für ben Sängertrieg auf Wartburg.

Ron. Hoheit ber Großherzog besitzt 2 Urkunden, die vielsgniß für den Sangerkrieg auf Wartburg geben können. Die mbe ist im Jahre 1252 zu Erfurt von Heidinrich Bistume eberc ausgestellt und betrifft eine erfurtische Angelegenheit. Urkunde kommen vor die erfurtischen Bürger Friderich ses (Fridericus Biterolf) und Hartung Biterolf. Ich u, daß in des von Falkenstein "Historie von Erfurt" S. 73 idus Biterolphus zu Erfurt im J. 1212 begegnet.

andere Urkunde ift ein Lehenbrief bes Abtes Johannes zu sbrunn, ausgestellt 1493 für Mathis Klingfore ober ore, wie es scheint, zu Ottenhausen im Kreise Beigensee, ft das Hauptgut, was ihm gelieben wird, zu Ottenhausen. gebe diese Rachricht nur auf Beranlassung eines gelehrten ters dieser Zeitschrift, und bin selber der Meinung, daß der iterolf außerhalb Eisenach schwerlich für jenen Sängerkrieg unn 1), und daß der Name Klingsore oder Klingesore nichts als ein deutscher Beiname. nämlich klinae das Obre, mit-

#### IV.

### Das Wappen ber Stadt Weimar.

Berichtigung zu G. 137 ff. bes 2. Banbes biefer Beitfchrift.

Hofmanns und Seydenreichs handschriftlich in dem geh. Staati archive zu Weimar aufbewahrte Geschichte der Grafen von Orlamunt enthält S. 352—408 bes 3. Bandes eine sehr gründliche Abhandlun Seydenreichs von dem Wappen der Grafen von Orlamunde, wori u. a. zur Genüge erwiesen wird, daß das Wappen der Stadt Be mar nichts anderes ist, als das der Grafen von Orlamunde, nämli ein bald links bald rechts schreitender, bald gekrönter bald ungekrötter Löwe in goldenem mit rothen Herzen bestreueten Felde. Her Prof. Stark nahm also den orlamundischen Löwen für den thüring schen und die rothen Herzen für hermelinartige Zieraten.

Übrigens ist bas alteste Siegel ber Stadt Beimar, welches Hel benreich zu seiner Abhandlung gebrauchte, von 1390, und Einsendenn versichern, daß alle alten und neuen Siegel und Bappen bi Stadt Beimar, welche er gesehen hat, mit dem was in jener Al handlung gesagt wird, übereinstimmen.

Warum die Stadt Beimar das Bappen der Grafen v. Orle munde führt, ist leicht zu finden. Beimar, der Sit jener thuring schen Grasen, welche Grafen von Beimar heißen und in Manne Stamme 1112 ausstarben, kam an deren Erben, jenem Zweig di ballenstädtischen Hauses, der sich seit dem Grafen v. Orlamunde, Hen zu Beimar nannte. Ihnen ward es erst in der zweiten Halfte de 14. Jahrhunderts von den Landgrafen in Thuringen abgebrungen.

1.

Erbregister des Einkomenn undt Zinns der Pfarr m Saufelt, wie dasselbige mir Caspar Hasen Pfarrherrn daselbst eingereumet und überantwortet ist, und Empfangenn hab, Erstlich uff Michaelis Anno 1553<sup>1</sup>).

Decimatio in Saufelt: ift weymarifch Gemeeß Roden, und jebem Scheffell acht Pfennige geburend, wie folget:

Heinrich von Bünaw: gibt vom Gut, so etwa Erhart von Wirzburg gewesenn, 3 Scheffell Rodenn. Item 2 newe Groschenn.
Christossell Reinhartt: 1 Scheffell Rodenn. Item 8 newe Psennige.
Adam Becker: 3 Scheffell Rodenn. Item 20 Psennige.
Bernhardtt Kommer: 1 Scheffell Rodenn. Item 8 Psennige.
Anders Hossmann: 1 Scheffell Rodenn. Item 8 Psennige.
Hans Topsser: 1 Scheffell Rodenn. Item 8 Psennige.
Bernhart Lembser: 1 Scheffell Rodenn. Item 8 Psennige.
Christossell Reinhartt: 1 Scheffell Rodenn. Item 8 Psennige.
Titzell Hirschleben: 2 Scheffell Rodenn, 1 new Groschen.

Gorge Buchner: 1 Scheffell Rodenn. Item 8 Pfennige.

<sup>1)</sup> Saufelt - mit anderem Namen auch Tangelftebt - ift ein (Beimarisches) Derf, zwischen Tanuroba und Blandenhann gelegen.

<sup>2)</sup> Scheint nur eine Wieberhelung von No. 2 ju fein.

Gangolff Weinschenk: 1 Scheffell Roctenn. Item 8 Pfennige.

Die Geusin: 6 Scheffell Rodenn. Item 4 Grofchen.

Hans Heubach: 1 Scheffell Rodenn. Item 8 Pfennige.

Hans Geuse: 2 Scheffell Rodenn. Item 1 Grofchen.

Hans Robitsch: 1 Scheffell Rodenn. Item 8 Pfennige.

Cyliax Letsch: 2 Scheffell Rodenn. Item 1 Grofchen.

Item

1 Malber Beigen gibt Abam Beder, ift Zinffornn fo etwa ber Junter bem gottshause zu Saufelt verkaufft, nach inhalt eines Receff, in ber Kirchenn zubefinden.

Die andern Ginwoner bes borffs, fo nicht gehüfet Adn habenn, gibt ein jeder ein Grofchen gu Pfarrecht.

Bergeichniß des Artlands und Biefenwachs gur Pfarr aeborendt.

Drei Ader Biefen, findt gelegen:

Gin Biefe an ben Teichenn.

Gin Biefe am Tanrobifchen Bege, zwifchen ben Geufin gelegenn.

Gin Tled Wiefen beim Breichstein.

Gin Fledlin am Rrautlande, beim Drauschen=Berge.

- 3 Biertel Landes Rrautlandt am Drauschenberge haltende.
- 3 Biertel Aders im Bernsthal neben Abam Beder.
- 7 Biertel Aders weniger brei Gerten 1) uff ber Bucht.
- 1 Ader weniger 3 Gerten am Botelbornischen Bege, zwischen San fen Scheffell und Christoffell Reinhartt.
- 1 Ader weniger 6 Gerten auch am Botelbornischen Wege, hinde an Mangolff Beinschenken, forn an Cyliar Letichenn ftogenbe neben Abam Beder.
- 1 Biertel Landes und 3 Gerten an gemeltem Bege, ber hopfberg genannbt.
- 9 Viertel Landes, ber Motsheuß Ader am Tanrodischen Wege be ben Teichen.

Gine Gebreite uff ben Röbern ift Lag : Guet vor ber Pfarr Ian

<sup>1)</sup> Berte - Ruthe, ein Actermaß.

V. Erbrugifter bes Einkomenn und Binne der Pfarr ju Saufelt z. 261 roba, gibt iherlich dem Pfarrherrn baselbst Bins 2 Scheffell hafernt.

liem ein Stud Aders am Pfaffenberge.

#### Decimatio im Filiale Retwiz1).

Nickel Henne: 2 Scheffell Korn, 2 Scheffell Gersten.
Facius Hasenor: 2 Scheffell Korn, 2 Scheffell Gersten.
Hans Trewer: 1 Scheffell Korn, 1 Scheffell Gersten.
Niclaus Stultzesus: 2 Scheffell Korn, 2 Scheffell Gersten.

Hans Kauffmann: 1 Scheffell Rorn, 1 Scheffell Gerften.

Mathes Rothe: 3 Scheffell 1 Biertel Rorn, 3 Scheffell 1 Biertel Gerften.

Augustin Löbell: 1 Scheffell Korn, 1 Scheffell Gersten. Caspar Kommer: 1 Biertel Korn, 1 Biertell Gersten. Titzell Graw: 1 Biertell Korn, 1 Biertell Gersten.

Marten Stier: hat innen bas Pfarrguet, gibt iherlichen Bing 4

Benmarifd Cheffell Babern. Item 2 Suner.

Fin tommen am Gelbe: 27 fl. Furftliche Scofifche Bulage aus bem Rlofter Ichterefaufen zu empfaben.

liem 3 fl. findt nach ber Bisitation so Anno (15)54 gehaltenn, auch aus gemeltem Rloster zu empfahen, zugelegt worben.

Item 3 fl. find in obgedachter Bisitation von den Rachbarn gewilligt, dem Pfarrherrn iherlichen uff Martini für das Hauptgelt so ein jeder Hauswirt vor sich, sein Beib Kindt undt Gesindt, so zum Sacrament geben, geben folten, haben uff das Ihar (15)55 erstlich sollen gegeben werden.

<sup>1)</sup> Rettwis, ein Dorf fubofilich von Caufelb.

Hieran reihen wir ein Schreiben der "Fürftlich Säch Kammer" an die Gemeinde Saufelt aus dem 3. dessen Inhalt ebenfalls das pfarrherrliche Einkomm trifft:

Furftliche Sechfische Antwort auff ber Gemei Supplication.

Der Durchleuchtige hochgeborne Furst undt herr, Johan beim Herzogt zu Sachsen zc., unser gnediger Furst undt herr, Gemein zu Saufelt an S. F. D. zu eigenen hendenn gethannes benn verlesenn hörenn, und dorouff folgende Antwort zu gebi foblenn:

Dieweil sein F. D. auß genommener Erkundigung so viel sund vermerkenn, daß der sachen halbenn, dorumb Supplicante suchung thuen, von den verordnetenn Herrn Visitatoren billic schaffung geschehen; so lassen S. D. nochmals hieben wender bleibenn. Und begerenn hiermit Ernstlich, gedachte gemeine zi selt wolle dem Pfarrherrn daselbst nicht allein des stück Ackers u sen sorthin zugebrauchen gönnen, (weil es zu Geistlichen milb den Testiret.) undt die 3 fl. und 3 Scheffell Habernn Iherlichen wie bishero geschehen, ferner reichen, Sondern auch ohne Wegerung das Pfarrecht, als nemlich drey fl. Iherlichenn, ho Michaelis undt die ander Helsste auff Walpurgis zustellenn, un neben sein Brennholt nach innhalt des altenn Bewidemsbud weil solches durchaus in S. F. D. Furstenthumb also gehalter umbsonst heimfahren. Dorann geschicht S. F. D. Ernstliche m Aktum Wehmar den 17 Februarii, Anno Domini 1571.

Furstliche Schfische Can

3.

If der zweiten ursprünglich leergebliebenen Seite des unter Rr. 1. abgedruckten Erbregisters hat im J. 1623 der Pfarrsherr Nikolaus Vielweber von Saufelt folgende Bemerkung eingetragen, die ebenfalls zur Sache gehört:

#### Zue gedencken

Daß heute dato ben 9. Februarii, Sich eine ganze gemeine burch eene Abgefertigten, nemlich heinnze Gieseler undt hector Reinhars i Regl, mir zue undes benanten Pfarrherrn, wegen der hirtenschütte olviret und erkläret, das mir hinfüro alle mein Rindtviehe, Schweine b darneben 10 schafnößer freii sein sollen, was aber über 10 schafsber ich haben werde undt der — — 1) foll von mir gleich andtern inen pfarrkindern unweigerlichenn und alle quartal verschuttet wers n. Actum ut supra. Anno 1623.

Nicolaus Vielweber pastor. p. m. s.

B. Den foulmeister aber belangende, fol im gleichfals das Rinds vihe auf der schnele und Sechs schafnößer freii verschüttet wers den; die hinrestellige schafnößer aber, so darüber, fol er felbst verschütten.

<sup>1)</sup> Die hier fehlenben zwei Borier find in ber Sanbichrift nicht mehr zu er-

NB. a) hirtenschutte ift ber Beitrag, ben bie einzelnen Blieber ber Bes meinde an ben Gemeinbehirten an Getreibe ju geben verpflichtet waren.

b) Schafnoß bebeutet: Schafviet ; zehn -Schafnoßer- find also - zehn Stud Schaafe.

#### VI.

# Zwei Beiträge zur Geschichte bes herzoglichen Hofes in Gisenach, aus den Sahren 1716 und 1724.

1.

#### Fourier Zettul

Des durchlauchtigen Fursten und Herrn Herrn Johann Wilhelm Herz zog zu Sachsen, Jülig, Cleve und Berg, auch Engern und Weftsalen u. s. w. zu bero mit Gott den 21. August 1724 vorhabenden Reiße nach Ihro Hochfürstlichen Gnaden von Fulda.

S. Hochfürstliche Durchlaucht ber Herzog. Ibro Sochfürstliche Durchlaucht ber Erbprint.

| Der.        | Syco Confucinity Europeany occ Scopein         | . I          |         |
|-------------|------------------------------------------------|--------------|---------|
| fonen.<br>1 | Hr. Hofmarschal Baron de Riedesel              | Dienet.<br>2 | Pferbe. |
| 1           | = Dberforstmeister von Stotterheim             | 3            | 4       |
| 1           | = Obristlieutenant von Schaart                 | 2            | 3       |
| 1           | = Cammer Junker von Schönfeld                  | 2            | 3       |
| 1           | = Sofrath und Leib Medicus Metius              | 1            |         |
| 1           | = Rath und geheimbde Secretarius Bitsch        | 1            |         |
| 3           | Pagen von Ihro Durchlaucht dem Herczog         |              | 3       |
| 1           | Page von Ihro Durchlaucht dem Erbpring         |              | 1       |
| 3           | Cammerbiener von Ihro Durchlaucht bem Bertog   | _            | 1       |
| 1           | Cammerdiener von Ihro Durchlaucht dem Erbpring |              | 1       |
| 1           | Oberjäger                                      | 1            | 2       |
| 1           | Sof Fourier                                    |              | 1       |
| 1           | Buchsenspanner von Ihro Durchlaucht dem Berbog | _            | 1       |

| IV.                | <b>W</b> i | dcellen:       | VI.            | Beil         | r. z. | Gefa  | <b>h.</b> d. | . her | gogl  | . <b>Ş</b> o | fes        | zu <b>C</b> | He | nach 2  | r. <b>26</b> 5 |
|--------------------|------------|----------------|----------------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|----|---------|----------------|
| er.<br>nen.<br>1   | ₿ü         | ch fen fpa     | nner           | bon .        | Zhro  | Du    | ırфl         | aud   | ht de | em Q         | trb        | Prin        | ış | Diener. | Pferbe.        |
| 1                  | Mu         | ndfocht        |                |              | •     | •     | ÷            | •     |       |              | •          | •           | -  | _       | _              |
| 1                  | Rei        | fe Mun         | dsche          | nt .         |       |       | •            | ٠.    |       |              |            | •           | ١  | _       | _              |
| 1                  | Cat        | nmer L         | aque           | у.           | •     | •     | •            | •     |       |              | •          | •           | -  |         | _              |
| 1                  | Ðи         | far .          | •              |              | ٠     | •     | •            | •     |       |              |            | •           | ١  |         | 1              |
| 3                  | Lac        | queyen         |                |              |       | •     |              |       |       |              |            |             | 1  |         | _              |
| 2                  | 2ar        | iffer .        |                |              | •     | •     |              |       |       |              |            | •           | -  |         | <b> </b>       |
| ,                  | ı          |                |                |              |       |       |              |       |       |              |            |             | 1  |         | •              |
|                    |            | <b>H</b>       | uß b           | e m          | Fü    | rstl  | iф           | e n   | R e   | it=          | <b>G</b> 1 | tall        | •  |         |                |
| Perio              | men.       | <b>Fürstli</b> | che L          | and          | - P)f | erbt  | e.           |       | •     |              |            |             |    | .       | Pferbe.        |
|                    | 1          | Fürftli        | фer            | Leib         | - Ar  | ıecht | : טט         | n I   | dure  | Ыĺ.          | Her        | tog         |    | .       | 1              |
|                    | 1          | F. Leil        | 6 = <b>R</b> 1 | necht        | bon   | Di    | urch         | l. b  | em    | Erl          | pri        | ng          |    | .       | 1              |
|                    | 5          | Reiten         | echte          | •            |       |       | •            | •     | •     |              | •          | •           |    | .       | 5              |
|                    | 1          | Rleppe         | rfne           | фt           |       |       |              | ٠     | •     |              | •          |             |    | .       | 1              |
|                    |            |                |                |              |       |       |              |       |       |              |            |             |    | - 1     |                |
|                    |            | '              | Aus            | bei          | n F   | ür    | βſ.          | Rı    | itsc  | 6 = (        | St         | all.        |    |         |                |
|                    | 3          | Ihro !         | юфfi           | ürstl.       | Du    | ırdıl | aud          | jt b  | e8 4  | dert         | poge       | 3           |    |         |                |
|                    |            | Leibzu         | g .            | •            |       |       | •            | •     | •     | •            |            |             |    | .       | 6              |
|                    | 4          | 2 Cav          | allier         | <b>233</b> 0 | ıgen  |       |              |       | •     | •            | •          |             |    | .       | 12             |
|                    | 2          | Gin X          | actw           | agen         |       | • •   |              | •     | •     |              |            |             |    | .       | 6              |
|                    | 1          | Gine &         | gof=           | Cale         | sch   | в.    |              | ٠     |       |              | •          | •           |    | .       | 4              |
|                    |            |                |                |              |       |       |              |       |       |              |            |             |    | - 1     |                |
| Fürftliche Guarde. |            |                |                |              |       |       |              |       |       |              |            |             |    |         |                |
|                    | 1          | Corpo          | ral            |              |       |       |              |       |       |              |            |             |    | .       | 1              |
|                    | 8          | Reute          |                |              |       |       |              |       | •     | •            |            |             |    | .       | 8              |
|                    |            |                | Sun            | ıma          | : 6   | 7 P   | erfo         | ner   | 1, 7  | 4 9          | Pfer       | be.         |    |         |                |
|                    |            |                |                |              |       |       |              |       |       |              |            |             |    |         |                |

## Project

zu der Servirung bey der bevorstehenden anherokunft der Hochfürstlichen Herrschaft von Gotha, den 25. July 1716.

| Sr. Hochturstillichen Durchlaucht,                         | 1                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dem Herzog von Gotha — —                                   | Obermarschall von Herba mit bem                                                                  |
|                                                            | Marschall Steube, und Gr. Obris                                                                  |
|                                                            | fter und Cammer Junter Munch                                                                     |
|                                                            | giebt ihm das Trinken.                                                                           |
| Ihrer Durchlaucht ber Herzogin von                         | or. Cammer Junter b. Boynen-                                                                     |
| <b>G</b> otha — — — —                                      | burg, und giebt auch zugleich das<br>Trinken.                                                    |
| Serenissimo nostro ferviren —                              | Der Herr Hauß-Marschall B. Rieb-<br>efel, Hr. Cammer Junter v. Leitsch<br>giebt ihm bas Trinken. |
| Ihrer Durchlaucht ber Herrzogin                            | Gr. Sof=Meifter Pflug, und giebt                                                                 |
| fervirt — — — —                                            | jugleich bas Trinken.                                                                            |
| Ihro Durchlaucht dem Erb = Prinz                           | fr. Rittmeisteren Berba, und gr.                                                                 |
| von Gotha ferv. — — —                                      | von Postolsky giebt ihm bas Trin-<br>fen.                                                        |
| Ihro Durchlaucht bem Prinz von<br>Anhalt — — — — —         | hr. hof-Junter von Scharbt.                                                                      |
| Ihro Durchlaucht dem hiesigen Erb-<br>Prinz — — — —        | Herr Cammer Junter v. Binau.                                                                     |
| Ihrer Durchlaucht der Erb-Prin-                            | Gr. Sof = Junter von Sannftein.                                                                  |
| Den hiesigen 3 Prinzessinen Durch=<br>lauchtigkeiten — — — | herr Cammer Junker von Postolsky.                                                                |
| herr hof-Junter von Sch                                    | ardt schneidet vor.                                                                              |
| herr hof = Junter v. Postol                                |                                                                                                  |
| -                                                          | • •                                                                                              |

#### VII.

## Anfrage.

Daß auch in Thuringen geistliche Spiele ober sogenannte Dofteen vorgetommen find, bavon baben wir wenigstens einen fichern eweis in bem Gisenacher Spiele von ben gebn Jungfrauen. Über n Ramen "Mysterien" ift bekanntlich in neuerer Zeit eine von ber rtommlichen abweichende Ansicht ausgesprochen worden. 28. 28 a= ernagel Gefch. ber beutiden Literatur S. 300 vermirft bie Schreis ing mysterium und nimmt eine aus ministerium im Mittelalter vornommene Berfürzung misterium an ale Bezeichnung bes Gottesmftes. Und boch bat die Burudführung jenes Bortes auf bas riccifche fo viel fur fic. Bestand ja die Testfeier bei ben griechi= en Dofterien auch in "mimetisch = bramatischen Aufführungen ber öttergeschichte, g. B. bes Raubes ber Persephone, bes Leidens und terbens bes Dionpfos ober bes Beus, ber Gefcichte bes Attis, bes bonis" (Preller in ber Stuttgarter Real : Encyclopadie der claffi= ien Alterthumswiffenschaft Bb. V. G. 321) und als Bestandtheile r Beibe merben δοώμενα und λεγομένα genannt, jene auf ben Cul-8 fich beziehende oft bildlich nachahmende und formlich aufgeführte arftellungen ber Göttergeschichte enthaltenbe Sandlungen, Diese Genae und Liturgien auch antiphonischer Gattung (Preller G. 322 ib 333). Aber nicht bloß eigentliche geheime religiöse Zeste und mit verbundene mimifch : orcheftische Darftellungen murden Myste: m genannt, fondern auch nicht geheime, erhielten fpater biefen amen, 3. B. bas pythische Test ber mimisch bramatisch bargestellten rachentobtung (Preller a. D. II, 913), wie fich aus ber Stelle bes Bischofs von Antiochia Cyprianus ergibt, die Preller im Philologus I, 349 sqq. bespricht. Läßt sich nun aus den Kirchenvätern nachweisen, daß Mysterien religiöse, auch kirchliche Feste überhaupt genannt wurden, so daß sich daraus die Bezeichnung für gottesbienstliche Dramen christlichen Inhaltes im Mittelalter von selbk ergabe?

R. S. Funthänel.

#### VIII.

## Urfunden zur thuringischen Geschichte in Bifa.

herr Prof. Fider in Innsbrud hat vor einiger Zeit einen höchst lehrreichen Bericht über die Überreste des deutschen Reichsarchivs zu Pisa veröffentlicht. (Zuerst in dem Novemberhefte 1854 der Sigungseberichte der philosophischen Classe der k. k. Academie d. 28. zu Wien, dann 1855 in einem Separatabbrude).

Unter ben in jenem Berichte mitgetheilten, in Pisa vorhandenen und aufgesundenen Urkunden befinden sich mehrere, die für die thürinsische Geschichte von großer Bedeutung sind und einer Zeit angehöten, in der unsere Specialgeschichte mit der Reichsgeschichte in einem ganz besonders engen, verhängnisvollen Zusammenhange steht. Sie betreffen nämlich die Periode des Kampfes des Landgrasen Albrecht mit seinen legitimen Söhnen, und die Ansprüche, die von den Königen Abolf, Albrecht I., Heinrich VII. auf Thüringen und Meißen gesmacht worden sind.

Ramentlich find es zwei Urkunden, die ein vollständig neues Licht auf jene fo wichtigen und noch immer halb im Dunkeln gebliebenen Borgange werfen.

Die erste (Rr. 18 in bem Bericht, in beutscher Sprache) ist batirt bom 28. Sept. 1293, ausgestellt von bes Landgrafen Albrecht jungeztem legitimen Sohne, Dietrich, Markgrafen zur Lausit, ber barin die (höchst merkwürdigen) Bedingungen bekundet, unter denen er sich mit seinem Bater ausgesöhnt habe.

Die zweite (Nr. 32, in latein. Sprache) ist in Fulda, am 9. Juli 1306, von dem Landgrafen Albrecht von Thüringen ausgestellt, der darin dem König Albrecht verspricht, binnen acht Tagen die Wartburg an zwei namentlich genannte Deutschherren auszuliefern, "damit das

270 VIII. Urfunben gur thuringifchen Gefcichte in Difa.

Reich, an bas Thuringen nach feinem Tobe heimfallen werbe, tei Schwierigkeiten bei ber Befigergreifung fanbe."

Ich muß es mir für ben Augenblick versagen, ben Inhalt bie beiden Urkunden ausführlich zu entwickeln ober die wichtigen Folgeri gen, die sich daraus ergeben, schon jest zu ziehen: um so mehr hich mich aber für verpflichtet gehalten, an diesem Orte auf ben erfrichen Fund wenigstens vorläufig ausmerksam zu machen.

Begele.

### XV.

# ortsetzung des Berzeichnisses der Witglieder.

#### 1. Orbentliche Mitglieber.

55. Julius. Berr Studiosus hermann Reurer aus Gifenach.

herr Director D. R. L. Rannegießer Berlin. August. herr Geminardirector Thilo

herr Seminardirector Rothmaler

in Erfurt. Berr Regierungerath Schred

Berr Dbriftlieutenant von Ceebach

856. Januar. herr Buchbandler hermann Boblau in Beimar.

Berr Pfarrer &. Apfelstedt in Großfurra bei Son-März. bersbaufen.

herr Rentamtmann Riefewetter in Leutenberg.

### 2. Correspondirende Mitglieber.

Rovember. herr Dr. Geffden, Diaconus in hamburg.

herr Dr. Landau, Archivar in Caffel.

Berr Dr. Frang Pfeiffer, Bibliothetar in Stutt: gart.

Berr Dr. Ch. A. Stalin, Dberftubienrath und Dberbibliothefar in Stuttgart.

### XVI.

# Fortsetzung des Berzeichnisses der eingegangen Geschenke.

#### Beber unb Wegenftand.

Der hiftorifde Berein für Steiermart in Grat.

- 325. Mittheilungen bes hiftorifchen Bereins fur Steiermart. 5. Beft. 18
  - 326. Jahresbericht beffelben Bereins vom 1. Febr. 1854 bis 1. Marg 18
  - 327. Bericht über die fünfte allgemeine Bersammlung beffelben Bereins 22. Marg 1855.
  - 528. Der angebliche Gotter-Dualismus an ben Botivsteinen zu Bidem Mauilaja vom Pfr. Richard Anabl. 1855.
    - Der historische Berein von und fur Dberbabern in Dunchen.
  - 329. Oberbagerifches Archiv für vaterlanbifche Geschichte, 14. 286. 3. 4 und 15. 286. 1. Deft. 1853-54.
  - 330. Schzehnter Jahresbericht bes historischen Bereins von und für D bapern für bas Jahr 1855.
    - Die Geschichte und Alterthumeforschende Gesellschaft bee Dfterlandes in Altenburg.
  - 331. Mittheilungen ber Geschichtes und Alterthumsforschenden Gefellst bes Ofterlandes, 4. 2b. 1. Beft. 1854.
    - Die belgische Atabemie für Archaologie in Antwerpen.
  - 332. Annales de l'académie d'archéologie de Belgique Tome XI. vraisons 2-4. 1854. Tome XII. Livraisons 1 u. 2. 4. 18 Der Borstand bes Germanischen Museums in Nürnberg.
  - 333. Anzeiger für Runde ber beutschen Borzeit. Reue Folge. Organ

Beber und Begenftanb.

Germanischen Museums. Rr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1855. und 1 u. 2, 3 u. 4. 1856.

- Archiv bes Germanischen Rationalmuseums zu Rurnberg 1855.
- 3weiter Jahresbericht bes Germanischen Rationalmuseums ju Rurnberg 1855.
- Denkschriften bes Germanischen Rationalmuseums, 1. 2b. 1. Abth. 1856.
- . Organismus bes Germanifchen Rationalmuseums zu Rurnberg 1855.
- Der Borftand bes Bereins jur Erforschung ber Rheinischen Gefdicte und Alterthumer in Maing.
- Periodifche Blatter ber Gefchichts = und Alterthums = Bereine ju Rafsel, Darmftadt, Frankfurt, Mainz und Wiesbaden. Jahrgang 1854. Nr. 4, 5 u. 6.
- . Abbilbungen von Mainger Alterthumern, berausg, vom Berein gur Erforidung ber rheinischen Geschichte u. Alterthumer, VI. 1855. 40.

Die historische Gesclichaft zu Bafel.

. Der Bauerntrieg von 1653 in der Landschaft Bafel, von A. Beugler. 1854.

Der Berein für Samburgifche Gefchichte in Samburg.

. Beitschrift bes Bereins für Samburgifche Geschichte. Reue Folge. 1. Bb. 1. Seft. 1854.

Die Alterthumsgesellicaft Pruffia in Ronigsberg.

1. Der neuen Preugischen Provinzial = Blatter andere Folge; berausg. v. A. Bagen, 1. u. 2. 28b. 1854.

Der hiftorifde Berein für Riederfachsen in Sannover.

- i. Achtzehnte Rachricht über ben biftorifden Berein fur Rieberfachfen. 1855.
- 1. Beitschrift beffelben Bereins Jahrg. 1851, ameites Doppelheft und Jahrg. 1852, erftes Doppelheft. 1854 - 55.
- i. Urfundenbuch beffelben Bereins, Beft Ill. 1855.

Der historische Berein ju Bamberg.

3. Sechzehnter und fiebzehnter Bericht über bas Birten bes hiftorifchen Bereins zu Bamberg 1853 - 54.

#### Beber unb Begenftanb.

- 347. Quellensammlung für frankische Geschichte, herausg. von demselben Berein, 1. 2. 3. u. 4. 28b. 1849 53.
  - Der historische Berein ber fünf Orte Lucern, Uri, Schmpg, Unterwalben und Zug.
- 348. Der Geschichtefreund. Mittheilungen bes hiftorischen Bereins ber fin Orte Lucern, Uri, Schwaz, Unterwalben und Zug. 11. Bb. 1855
  - Der Berein für Naffauische Alterthumstunde und Geschichts: forschung in Biesbaden.
- 349. Annalen bes Bereins für Raffauische Alterthumskunde und Geschicht forschung, 4. Bb. 3. Beft. 1855.
- 350. Diplomatische Geschichte ber Abtei Cberbach im Rheingau, von Di Roffel, Bb. 1. 4. Beft.

Der Berein von Alterthumsfreunden im Rheinland in Bonn.

- 351. Jahrbucher bes Bereins von Alterthumefreunden im Rheinlande, XXI 11. Jahrgang, 2. 1855.
- 352. Bur Geschichte ber Thebaischen Legion. Fest = Programm zu Winde manns Geburtstag; herausg. vom Borftanbe bes Bereins von A terthumsfreunden im Rheinlande 1855. 40.

Der historifde Berein zu Denabrud.

353. Mittheilungen bes hiftorischen Bereins ju Donabrud. 4. 286. 185!

Der Alterthumsverein in Luneburg.

- 354. Die Alterthumer der Stadt Luneburg und des Klofters Lun. 2. Lie ferung, 1854.
- 355. Zweiter und britter Bericht bes Alterthumsvereins in guneburg.
- 356. Lüneburger Reujahreblatt 1855.
- 357. Luneburger Faftnachtsblatt.

#### Der Berr Berfaffer.

- 358. Der breißigjährige Krieg im Fürstenthum Luneburg, vom Dr. Bolget in 3 Abtheilungen, 1847 54.
- 359. Programm bes Johanneums zu Lüneburg zur Feier ber 50jährige Amtithatigkeit bes Cantors Anding. 1855, vom Dr. Bolger.

#### Beber und Gegenftanb.

Der historische Berein für bas murtembergische Franken in Dergentheim.

- 0. Zeitschrift bes hiftorischen Bereins für bas würtembergische Franken, Jahrgang 1847 u. 1850. 54. 55.
- 1. Chronif beffelben Bereins, 1852 u. 53.
- 2. Der Augeburger Religionsfrieden vom Jahr 1555, von Ottmar Schonbuth.

Der Berr Berfaffer.

3. Creut = Buchlin bes Sigismundt, Graue von hohenlohe 1525; her= ausgegeben von Ottmar Schonhuth.

Der biftorifche Berein für Niederbapern in Landsbut.

- 4. Berhandlungen bes hiftorischen Bereins für Rieberbapern, IV. Bb. 1. u. 2. Seft. 1855.
- ie Schleswig : Holftein : Lauenburgische Gesellschaft für die Samm:
  lung und Erhaltung vaterlandischer Alterthümer
  in Riel.
- 5. 5., 6., 9. und 11. bis 16r Bericht ber Konigl. Schleswig : Golftein: Lauenburgifchen Gefellschaft für die Sammlung und Erhaltung vasterlanbifcher Alterthumer 1840 52.
- 6. Ueber Alterthumsgegenstände, eine Ansprache an das Publicum, von R. von Warnstebt, 1835.

#### Der Berr Berfaffer.

7. Einige Actenftude jur Geschichte des Sachfischen Prinzenraubes. 1855.

Berr Geh. Reg. Rath Bad in Altenburg.

- 8. Einige Nachrichten über ben Begirt des Rreisamts Altenburg 1843.
- 9. Abichrift eines Erlaffes bes Bergogs Ernft August von S. Beimar an die bortige Lanbichaft v. 24. Nov. 1738.
  - Der Berein für Meflenburgische Geschichte und Alterthums: tunde in Schwerin.
- 0. Quartalberichte bes Bereins für Meklenburgische Geschichte und Alsterthumskunde v. 8. Januar, 2. April und 1. Det. 1855.
- 1. Jahrbucher und Jahresbericht beffelben Bereins, 20. Jahrgang 1855.

#### Beber und Begenftanb.

#### Der Berr Berfaffer.

- 372. Der Bilbercatechisitus bes 15. Jahrhunberts, mitgetheilt und erlattert von Dr. Johannes Geffden I. Die zehn Gebote 1855. 4°. Die Oberlaufigische Gesellschaft ber Biffenschaften zu Görlig.
- 373. Reues Laufitifches Magazin 32. Bb. 1 4. Beft. 1855.

Der Berein für heffische Geschichte und Landestunde in Raffel.

- 374. Zeitschrift bes Bereins für hessische Geschichte und Landeskunde. 6 Supplement. 1855.
  - Der Berein für Geschichte und Alterthumetunde Beftphalens in Münfter.
- 375. Zeitschrift für vaterlandische Geschichte und Alterthumskunde, heraus vom Berein für Geschichte und Alterthumskunde Bestphalens. Rei Folge, Bb. 5 u. 6.
  - Die Schlefische Gesellschaft für vaterlandische Rultur in Breslau.
- 376. 32. Jahresbericht ber Schlesischen Gefellschaft für vaterlandische Kutur 1854. 40.
- 377. Stukken over Letter-Geschieden Oudheidkunde, uitgeben van wej de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden. 185
  - Der historische Berein für Unterfranten und Afchaffenburg in Burgburg.
- 378. Archiv des historischen Bereins von Unterfranken und Aschaffenbur 13. Bb. 3. Geft. 1855.
  - Der historische Berein für bas Großherzogthum Seffen in Darmstadt.
- 379. Archiv für Gesische Geschichte und Alterthumskunde. Bd. 8. Soft 1855.

#### Der Berr Berausgeber.

380. Denkmale ber Baukunft des Mittelalters, bearbeitet und herausgi von Dr. L. Puttrich, zur Completirung früherer Zusendung i Serien Schwarzburg, Weimar, Coburg, Meiningen, Mersebun Memleben, Pforta, Freiburg a. U., Naumburg, Erfurt, Mit hausen.

Berr Pfarrer Peucer in Großlöbichau.

381. Notice des monuments exposés dans le cabinet des médailles, :

#### Beber unb Begenftanb.

tiques et pierres gravées et dans la bibliothèque royale par Marion du Mersan. 1840.

Der Berr Berfaffer.

. Germania, Bierteljahresichrift für beutiche Alterthumskunde, herausg. von Franz Pfeiffer. 1. Jahrgang, heft 1 u. 2. 1856.

Berr Pfarrer Apfelstebt in Großfurra bei Sonbershaufen.

i. Heimathetunde bes Fürstenthums Schwarzburg : Sonderehausen, von D. F. Th. Apfelstedt. Heft 1. 1854.

herr Dberbibliothefar Stalin in Stuttgart.

1. Burttembergische Mung= und Medaillen=Kunde von Christian Bin= ber, erganzt und herandg, von bem Konigl. statistisch = topographi= fcen Bureau. 1846.

Der Berr Berfaffer.

. Rachrichten von ber Stadt Ohrdruf von Krügelstein. herr Geb.Rath von ber Gabelent auf Vaschwit bei Altenburg.

i. Beiträge ber hiftorie ber Sachfischen Lande, von Krenfig. 3. Theil. 1756.

### XVII.

# Shlußbemerkung ber Redaction.

Der Berein ift in das fünfte Jahr feines Beftehens getreten. Er hat im Berlaufe diefer Zeit das wissenschaftliche Ziel, das er sich bei feiner Gründung gesteckt, festzuhalten versucht und demselben nach Kräften nachgeeifert.

Seit unserm letten Bericht — Oftern 1854 — (f. die Zeitschrift Bb. 1. S. 429), ift ber zweite Band unserer Zeitschrift begonnen, sind zwei Programme als Einladungsschriften zu ben zwei letten Generals versammlungen bes Bereins ausgegeben, die erste Lieferung eines Codex Thur. diplomat., und ber zweite Band ber Geschichtsquellen pusblicirt worben.

An der Fortsetzung der lettern, sowie der Rechtsquellen wird gearbeitet. Herr Professor Begele bereitet den dritten Band der Scriptores zum Drucke vor: es wird dieser das große Chronicon Sanpetrinum Ersurtense, aber auch dessen ältere Bestandtheile in ihrer Ursprünglichkeit enthalten. Gine dritte Lieferung der Rechtsquellen von dem Herrn GRath Dr. Michelsen dürsen wir wohl noch früher erwarten.

Die Publication aller bieser Schriften ift nur burch die uns gewordene, geneigte Unterstützung der hohen Höfe und Regierungen Thuringens möglich gewesen: wir ergreifen daher die Gelegenheit, auch auf diesem Wege unsern tief empfundenen Dank dafür auszuspreschen.

Bei ber Berfammlung ber beutschen historischen Bereine zu Ulm (Sept. 1855) ift unser Berein burch ben Bereinssecretar vertreten gewesen.

Die statutenmäßige jährliche Generalversammlung ist in ben beithen Jahren je zu Gotha (1854) und zu Erfurt (1855) abgest worden. Als Ort ber Versammlung für dieses Jahr ist Bei-ausersehen, und wird die Einladung dazu mit nächstem erlassen n: wir wollten aber nicht unterlassen, schon jest die verehrten lieder unsers Vereins davon zu benachrichtigen, und knupfen ben Wunsch, daß der Besuch der Versammlung ein recht zahler von überall her sein möge!

# Frühere Schriften bes Bereins.

| Codex Thuringiae diplomaticus. Sammlung ungedruckter Urkunden                |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Geschichte Thüringens. I. Lief. herausgeg. von A. L. J. Michelst             |
| (12½ Bg.) gr. 4. 1854. geh. n. 15 m                                          |
| Geschichtsquellen, thüringische. I. Annales Reinhardsbrunnenses. Zu          |
| ersten Male herausg. von Dr. F. X. Wegele. (221 Bg.) Lex8. 185               |
| geh. n. 2 thi                                                                |
| - desselben Werkes II. Chronicon Ecclesiasticum NICOLAI DE SI                |
| GEN O. S. B. Zum ersten Male herausg. von Dr. F. X. Wegele. (33 Bg           |
| Lex8. 1855. geh. 5 th                                                        |
| MICHELSEN, Dr. A. L. J., der Mainzer Hof zu Erfurt am Ausgange d             |
| Mittelalters. Eine urkundl. Mittheil. (5 & Bg.) gr. 4. 1853. geb. n. 10 g    |
| - uber die Ehrenstücke und den Rautenkranz als historische Pr                |
| bleme der Heraldik. (5½ Bg.) gr. 4. 1854. n. 10-sg                           |
| - die Rathsverfassung von Erfurt im Mittelalter. Eine urkundl. Mi            |
| theilung. (6½ Bg.) gr. 4. 1855. n. 10 sg                                     |
| Rechtsdenkmale aus Thüringen. I. Lief. herausg. von A. L. J. Michelsen       |
| I. Stadtrechte von Arnstadt. 1852. geh. 12 sg                                |
| - II. Lief. herausg. von A. L. J. Michelsen. II. Die alte Erfurt             |
| sche Wasserordnung. — III. Flämische Rechtsgewohnheiten in de                |
| goldenen Aue IV. Alte Statuten der Stadt zu Clingen. 185                     |
| geh. 12 sg                                                                   |
| Beitichrift bes Bereins für thuringifche Gefchichte u. Alterthumskunde. I. B |
| 1 — 48 Heft (29 Bg.) gr. 8. 1852 — 54. n. 1 thir. 10 fg                      |
| - Derfelben II. Banbes 1. u. 28 Beft. gr. 8. 1855. n. 20 fg                  |

W.A

Beitichrift bes Bereins

für

# thuringifde Gefdidte

Hap.

Alterthumstunde.

3meilen Gandes vierten geft.

Friebrich Arezmann. 1856.



# Zeitschrift bes Bereins

für

# : hüringische Geschichte

unb

Alterthumsfunde.

3 weiten Bandes viertes heft.

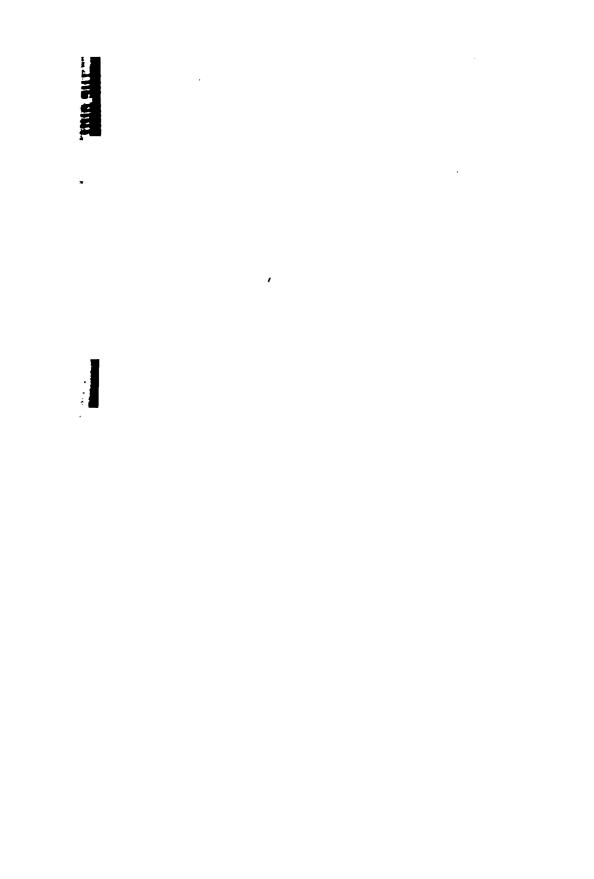

# 3 nhalt.

|             |                                                                    | Seite       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 111.        | Ernft August Constantin und Anna Amalia, 1756 — 1758. Ein          | •           |
|             | in Beimar gehaltener Bortrag. Bon Dr. Endwig Preller               | 283         |
| ſχ.         | Bur Gefchichte ber Univerfitat Jena. Bom Oberpfarrer Bagner in     |             |
|             | Stift Graben bei Saalfelb                                          | 307         |
| KX.         | Die beiben fulbischen Amter Bacha und Geifa in ihren Beziehun-     |             |
|             | gen ju heffen und ber Reformation bes 16. Jahrhunderts. (Bort-     |             |
|             | febung und Schluf). Bom Pfarrer Buff in Bollershaufen              | <b>3</b> 23 |
| XI.         | Die Grafen von Bartberg. Gin Beitrag jur Gefchichte bes Schlofs    |             |
|             | fes Bartberg. Bon Dr. Landan in Raffel                             | 353         |
| KII.        | Breposition ber Furften ju Sachffen zc. vff gehaltenem lanbtage ju |             |
|             | Saluelt, 1557. Ditgetheilt von Profeffor Begele                    | <b>36</b> 2 |
| <b>III.</b> | Rachrichten von Sanbichriften thuringifcher Chronifen. Bon San     |             |
|             | Marte                                                              | 383         |
| IV.         | Fortsetzung bes Berzeichniffes ber Mitglieber bes Bereins          | 390         |
| KV.         | Fortfepung bes Bergeichniffes ber eingegangenen Gefchenfe          | 391         |

|   | , |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   | · |  |
|   |   |   |  |
|   |   | , |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

# XVIII.

# Ernst Angust Constantin und Anna Amalia.

1756 — 1758.

Ein in Weimar gehaltener Vortrag

Bon

2. Breller.

П.

JULYX - ...

Tigaff Confinsion and Chille Smaller.

Sil 1-1071

----

STATES OF

Dai 1758) würde von geringem Interesse sein, wenn sie verschiedenen Ereignissen zusammensiele, welche sowohl für ichte unseres Großherzogthums als für die von ganz Deutschböchter Wichtigkeit sind. Ich brauche nur daran zu erins dieser Herzog der Gemahl Anna Amaliens und der Bater gusts war, und daß in die Jahre seiner Regierung der Ausschie ersten Acte des siebenjährigen Krieges fallen, welcher das und die ganze Stimmung von Deutschland so durchgreisend hat und in welchem namentlich die am 5. Nov. 1757 geschlasacht bei Roßbach mit den sie vorbereitenden und als Nachspiel ven Märschen das ganze Gebiet von Weimar und Eisenach mit gerischen Aufregung sehr nahe betrossen hat.

er zweite Sohn der zweiten Ghe des Herzogs Ernst August, ich nach dem Berluste seiner ersten Gemahlin Eleonore Wilseiner gebornen Fürstin zu Anhalt=Köthen, verwitweten Herze. Merseburg, im J. 1734 von neuem mit Charlotte Sortine, einer Tochter des Markgrafen zu Brandenburg=Bairmählt hatte. Ein seltner Unstern hatte disher über seinem gewaltet. Bon den Kindern der ersten She waren drei Söhne Jahren gestorben und der erste Sohn der zweiten She hatte noch nicht das erste Lebensjahr zurückgelegt, als er seinen nd der Hossung des Landes wieder entrissen wurde. Desto ar die Freude, als bald nach seinem Absterben dieser zweite boren wurde, nun der einzige Stammhalter des alten und m Erblanden durch eine eben so lange als rühmliche Bergan-

genheit zusammengewachsenen Saufes. Der Bater Ernst August, wunderlicher und fehr strenger, aber boch von Grund aus tuchtig und um fein Land redlich besorgter und viel verdienter Fürst, lies ber Taufe bes Prinzen die Landstände selbst die Pathenstelle vertret um, wie er sagte, seinen Sohn ihrem Gebete besto naher zu empfe len und besto gewisser versichert zu sein, daß sie auch nach seinem Lieft ihn sorgen wurden.

Raum hatte der Anabe die Unfangegrunde ber Bilbung gele fo traf ibn bas traurige Schickfal eine Baife zu werben. Die M ter ftarb am 2. Marg 1747 gu Ilmenau. Ernft August hatte im 1743 gu Belvedere ben letten Abichied von feinem Gobne genomm indem er feit dem Anfalle von Gisenach (1741) meift in dieser Ch lebte und bort auch 1748 ben 19. Januar von einem fcnellen M ereilt murbe, ohne den Erbpringen wiedergeseben ober megen ber Be mundschaft und der Landesregierung bindende Berfügungen getrof zu haben. Wenige Augenblide vor seinem Tode batte er bem Die stallmeister v. Reined einige Puncte in Die Schreibtafel bictirt, Inhaltes, "daß der Herzog von Gotha ordentlicher Bormund fc aber nichts ohne Fürmiffen eines zu bildenden Landes = oder Bormun schaftecollegiums vornehmen folle. Diefes Collegium folle aus eine Paar feiner zuverläffigsten Rathe, einem gothaischen Deputirten mi einem Paar rechtschaffner Stanbe ber Bergogthumer Beimar und @ fenach jufammengefett werben und ale Bormundschaftecollegium # gleich die oberfte Landesbehörde bilden. Daffelbe Collegium folle nit gestatten, daß ber Erbpring außer Landes fame; vielmehr folle bief bis zu feinen reifen Jahren, wie bisber, in Beimar auferzogen me ben; auch folle es ein machsames Auge barauf baben, baß er aut & jogen und mit redlichen Leuten versehen murbe." Dhne 3meifel bi zwedmäßigste, mas unter fo bringenben Umftanben verfügt werbi konnte; auch beeilte man fich von Gotha aus durch fchleunige Befu ergreifung von Beimar und Gifenach bem Billen bes verftorben Bergoge nachzukommen. Doch boten Form und Inhalt fo viele Da gel und Luden, bag es an Biderfpruch von Seiten ber übrigen Ugn ten nicht fehlen konnte; baber ber eilfjahrige Pring und feines Land ungewiffe Bufunft alebalb ein Gegenstand vieler Streitigfeiten murb

ivet, wie neueronigs gut Optame gerommen -), bet biefer t als Bermittler einen Theil ber unter Ernft Muguft in iberühmt gewordenen weimarifden Truppen für feine Urmee Aber Frang Jofias in Roburg bestand um fo nachbrudlicher Unfpruche, fo bag Raifer und Reich gulett eine Theilung ber nigten Fürstenthumer Beimar und Gifenach für bas befte Botha übernahm alfo bie Dberbormunbichaft über ben Erbab bie Abministration von Gifenach, Alliftebt und Jena, Roilfeld bie Dbervormunbicaft ber jungeren Schwester bes Erb= ber nachmaligen Bergogin von Silbburghaufen) und bie 21b= on von Beimar. Comobl in Gifenach ale in Beimar murben undichaftecollegien gebilbet. In Beimar wurde bie oberfte er Geschäfte bem Gebeimenrath von Manbelsloh anvertraut, dem auch ber unter Ernft Muguft wohlbewahrte v. Reinbalegierungsprafibent feinen wohlthatigen Ginflug behauptete. ich murbe im Jahr 1751 von Gotha ber Geheimerath und nifter Graf v. Bunau zum Statthalter eingefest, ein fowohl als in ber gelehrten Belt rühmlichft befannter Dann, melanfange in foniglich polnischen, bann in faiferlichen und iften als Staatsmann ausgezeichnet hatte und bei ben Bener Beit burch feine Teutsche Raifer = und Reichshiftorie und fo reiche als mobigeordnete Bibliothef in bobem Anfeben

finitive Ordnung getroffen worden, am 10. Rob. 1749, an demfile Tage, wo der Herzog von Koburg die Regierung in Weimar ander mit seinem Hose nach Gotha verset, wo an die Spite besselben Geheimerath von Schardt als Hosmarschall gestellt wurde, der Bartibnen wachte sich durch treue Hingebung und umsichtige Thätigkeit weichem Dienste des Prinzen bald bemerkbar der Hospath und Geh. Rober vendar Zakob Friedrich von Fritsch, welcher durch den mit seinem Beter intim befreundeten Grafen Bünau in die weimarschen Dienste der geführt wurde.

Mochten fich nun biese Manner und ber ihrem Couse anbei lene Dring in vielen Studen in Gotha angenehm unterhalten und geregt finden, fo fügten fich boch anderweitig bie Berhältniffe fo, daß ber bortige Aufenthalt ein unangenehmer, ja ein bruden und peinlicher murbe. Der damalige Bergog von Gotha, Frid rich III., mar ein gutmuthiger und wohlgefinnter Mann, aber gut abbangig von feiner febr gescheuten und geistreichen Gemablin, meiningschen Prinzesfin Luise Dorothea, ber Freundin Boltaire's Kriedrichs bes Großen. Gie hatte fich im Bunde mit ihrer Jugen freundin und vertrauten Gefellichafterin frangofifcher Bertunft, 💆 Frau von Buchwald, einen Sof eingerichtet, an welchem es überad luftig und geiftreich berging, in welchen ber frankliche, fcuchterne und nicht febr begabte Erbpring von Beimar aber nun einmal gar nich bineinpaßte. Und boch hatte es bie Bergogin von Gotha, welche vet Thummel als eine Frau von bobem Geifte, umfaffendem Berftanbe darafterfest und wißbegierig, aber auch ale ftolg, berrichsuchtig, reit bar und launisch schildert, gang speciell auf diesen Erbpringen abge feben, ibn gang besonders in ibre Bucht genommen. Gie municht febr eine Berbindung mit ihrer Tochter Kriederite Quise (geb. 1741), boch wollte auch biefes junge Paar durchaus nicht mit einander barmoniren, da die Prinzessin sehr lebhaft und nedisch mar, der Pring folafrig und empfindlich. Rein Bunber, bag fein hofmeifter v. Raul. bars ihn gerne folchen Umgebungen entzogen hatte und vollends von ber projectirten Berbindung nichts wiffen wollte. Es tam gulett fo weit, daß ein formlicher Fluchtverfuch gemacht murbe. Der Pring

Weimar entführt, bort venia aetalis für ihn erlangt und Berbindung mit einer Prinzessin von Braunschweig nacherben, wie sie hernach wirklich und zum größten Segen bes id bes Landes zu Stande gekommen ist. Die Entführung r nicht; man versehlte ben Wagen und mußte bleiben. Die von Gotha wurde nun vollends sehr gereizt und die Schildebem alten Schloß von Ichtershausen, wo der Prinz damals nung hatte, wurde seitdem verdoppelt.

ifden nabte bie Beit feiner Munbigfeit beran, fo bag im nachbem ber Pring 18 Jahre alt geworben, bon bem Ser-Jofias als ftatthaltendem Regenten von Beimar ber Un= ner Gelbftanbigfeitserflarung gegeben werben fonnte. Gin r perfonlichen Leitung ju Beimar gehaltener Landtag faßte luß, ben noch minberjahrigen Bergog (nur Die gothaifden urben bamals mit bem 18ten Jahre majorenn) um ben Un-Regierung über feine angeerbten Fürstenthumer und Lanbe ft anzugeben. Um 2. Juni, bem Geburtstage bes Dringen, Deputation ber weimarichen Rittericaft und Stabte nach am bem jungen Kurften ihre Bunfche vorzutragen; am iber beffelben Jahres murbe bas nachgefuchte Majorennitats: Wien ausgefertigt; noch am letten Tage biefes für ibn fo Sabres fonnte Ernft August Conftantin bas Gothaifche verin feine eignen Lande einziehen, Die er feit bem Tobe feines ir im Aluge und an ber Geite bes Bergogs von Botha hatte onnen. Er begab fich junachft nach Gifenach und blieb bort 1. Januar, binnen welcher Beit beibe Bormunber, Die Ber-Gotha und von Roburg, ihre Abministration nieberlegten, von Bunau aber von nun an als erfter Minifter bes Bergogs nar und Gifenach in beffen perfonlichen Dienft eintrat. 24. Januar 1756 traf ber Bergog in Begleitung bes Grafen tabt Beimar ein, wo ibn bie Cougen und Innungen mit ubel empfingen. Balb barauf reifte er weiter nach Braunur Bermablung mit Anna Amalia (geb. 24. Det. 1739), en Tochter bes Bergogs Carl von Braunfcweig : Bolfenbut: welcher er am 16. Mary in der Soffirche gu Braunfdweig getraut murbe. Acht Tage barauf erfolgte ber frobe Ginzug bes i gen Paares in Beimar; noch an bemfelben Tage, fcon am 24. M bezogen fie bas Luftichloß zu Belvebere. Gie muß eine überaus giebende Ericheinung gewesen fein, biefe junge Bergogin mit bem haften Geifte, bem warmen und von Grund aus frifchen Bergen, an Friedrich ben Großen, ben Bruder ihrer Mutter, erinnernden fictegugen; boch follte fie noch manche fdwere Stunde erleben, eb eine folche murbe, fo frei und fo anmuthig, wie wir fie als fpå Regentin fennen. Gie hatte feine gludliche Jugend gehabt und jest in Umgebungen ein, welche bei aller ju Grunde liegenden C und Tuchtigkeit boch manches Beengenbe und Bedenkliche hat "Meine Erziehung", ichreibt fie felbft in einer vertraulichen Ge fcilberung fpaterer Jahre 1), "zielte auf nichts weniger als mich Regentin zu bilben. Die zu meiner Erziehung bestimmt mar, b felbst nothig gouvernirt zu werben: eine Verson, die fich völlig il Leibenschaften überließ, folglich auch viele Launen batte, Die ich a entgelten mußte." Auch von ihren Eltern fei fie nicht geliebt mor immer gurudgefest, ben anbern Gefdwiftern in allen Studen na fest worden. "Ein feines Gefühl, welches ich von der Ratur bel men batte, machte bag ich febr empfindlich bie barte Begegr fühlte. Es brachte mich öfters zur Berzweiflung. Die Folge 1 baß ich mich gang in mich felbst gurudzog. Ich murde gurudhalt ich bekam eine gemiffe Standhaftigfeit, die bis zum Starrfinn brach. Ich ließ mich geduldig ichimpfen und ichlagen und that fo viel wie möglich nach meinem Sinn." - "In meinem 16ten murbe ich aus ben barten Banben erlöft, man vermählte mich fo man gewöhnlich Fürstinnen vermählt. Gie werben glauben, be bon jenen Teffeln muffe ich nun wie ein junges Bullen gemefen welches feine Freiheit bekommt. Richts weniger, ich fühlte mich mehr wie eine Person, die nach einer überstandenen großen Rrant in ihrer Genefung fich noch fraftlos fühlt." Gegen wir hingu, fie an dem Sofe ihres pracht = und funftliebenden Batere an fo ma Genuffe ber Bildung und bes Lurus gewöhnt mar, die in bem ba ligen Weimar durchaus nicht zu finden maren. Die Stadt muß

<sup>1)</sup> Belmare Grinnerungen von A. B. Rugo 2. Seft. Erfurt 1811.

bet unbedeutend und bürftig gewesen sein, bas Residenzschloß zur Silhelmsburg war so büster, baß Ernst August es meist gemieben tte. Das Lustschloß zu Belvedere war von bemselben Herzoge im esentlichen so eingerichtet worden, wie es noch jett besteht; boch ist r Park weit späterer Entstehung und bas Schloß ist nur zum Somerausenthalte geeignet. Auf bem fürstlichen Hause lastete seit bem obe Ernst Augusts ein Druck, welchen die frankliche Natur ihres Geschles nicht zu heben im Stande war; über dem ganzen Lande eine timmung, welche unter dem harten und seltsamen, oft tyrannischen sesen seines Baters zu einer freieren Regung unmöglich hatte gebeisn können.

Und boch werben biefe und anbre Gorgen faum aufgefommen fein r ben bringenderen und ernfteren bes meiteren Befichtefreifes, ba 6 grabe in berfelben Beit, als bas junge Paar fich in Belvebere und Beimar einrichtete, bas furchtbare Donnergewolf bes fiebenjahrigen rieges in Cachfen und Bohmen ju entladen anfing und bald barauf ot mitten in unfre Wegend bineinzuziehen brobte. Geben wir von afrer Zeit aus auf biefen Rrieg wie auf eine wohlthätige Rataftrophe mud, bie bie Luft reinigte und vielen Benien ber Bufunft eine Babn rach, fo nabte er bamals mit großem Schreden und vielen Gorgen. uch in biefigen ganben maren bie Bergen entichieben auf ber Geite riebrichs; wie konnte vollends bie Bergogin anders fühlen, ba ibre Rutter eine Schwester bes großen Ronigs mar, ibr Bater bie gange raft feines Landes und feine eigne Grifteng für benfelben einfeste, re Bruber in fo vielen Schlachten mitfochten und balb unter ben eren Belben ber Beit glangten? Dennoch gebot bie Rlugheit, gebot ie Lage und Schwäche bes Lanbes ftille ju halten; ja man mußte fich alb entichließen, auch an bie Ausruftung eines Contingentes für bie a. Reichserecutionsarmee zu benfen. Dagu bie Marfche, Die Gin= uartierungen, Die Lieferungen, bas Sin : und Berbrangen ber feinb= den Deere von Leipzig bis Erfurt und wieder gurud, bis es endlich u ber entscheibenben Schlacht bei Rogbach fam!

Das Jahr 1756 und bie erfte Galfte bes folgenben waren für en Bergog noch recht beitere und thatige. Um 6. Mai 1756 wurde ie Sochzeit ber Pringeffin Ernestine Albertine, feiner Stiefschwester,

mit einem Grafen zur Lippe in Belvebere gefeiert; am 2. Juni ber in 19te Geburtstag bes Bergogs, ju welchem Abends bie Bergleute and h Ilmenau mit ihren eigenthumlichen Gebrauchen und Liedern erfchie 🖫 nen. Am 2. October jog ber hof formlich und feierlich von Belveben gur Stadt und in die Bilhelmsburg, wo barauf am 24. October gus ; erstenmal ber Geburtstag Anna Amaliens gefeiert wurde, Die an Die fem Tage 17 Jahre alt wurde. Bom 10. Juni bis jum 3. Juli war 🖟 ein außerordentlicher Landtag bes Fürstenthums Beimar gehalten mor ben, im Januar 1757 wurden bie Stanbe von Jena nach Beimar be " rufen und am 7. Marg reifte ber Bergog mit feiner Gemablin nad -Gifenach. Beibe murben auch hier fehr festlich empfangen, worauf mit ben Standen auch biefes Fürstenthums ber erfte Landtag gehalten wurde. Erft am 11. Dai tehrten fie jurud, um fich alsbald nach , Belvebere zu begeben. Alls bort wieber bie Geburtstagsfeier bes Berzogs begangen murbe, ba durfte er felbst und durfte mit ihm bas Land ber Butunft bes fürstlichen Saufes mit iconer Soffnung entgegenfeben. Anna Amalia befand fich in gefegneten Umftanden und bie bas mals nur jeben Sonnabend ausgegebenen Bochentlichen Beimarifden Anzeigen durften am 4. Juni biefe ebenfo zuverfichtlichen als wenig poetischen Berfe bringen:

> Durchlauchtigster Regent, heut find es zwanzig Jahr, Da Dich Sophiens Schoof als einen Brinz gebar. Es darf von heute an nicht zwanzig Wochen währen, So wird Amalia Dir einen Brinz gebaren.

Dieser Prinz, Carl August gesegneten Andenkens, ist merkwurbiger Beise recht mit bem Kriegeslärmen der Zeit in die Belt und auf
Beimars Boden getreten; man hätte nicht erwarten sollen, daß er sich
gleich vortrefflich auf die Kunste des Friedens wie auf die des Krieges
wurde verstehen lernen. Schon seit längerer Zeit hatten die Franzosen im Besten gedroht, und von der Bildung einer Reichsarmee im
Süden war wenigstens seit geraumer Zeit die Rede gewesen. Da gasben endlich die kühnen Unternehmungen preußischer Streiscorps, welche
im Franken die Rürnberg und in unserer Gegend am 19. Juni die Erfurt vordrangen, den letzten Anstoß zur Bildung einer solchen, und
die Rachricht von der Riederlage Friedrichs des Großen bei Kollin

25,000 Munn und bem gunnober jujen gegeburg vordringen. Um 16. August erschienen Die Frangofen nach, am 22. in Botha, am 24. in Erfurt; frangofifche Sureiften icon am 21. über Schwerftebt bis Edartsberga. Balb melbete fich bie Reichsarmee; Beimar follte Belegenheit ba= e in biefem Felbauge und in ben fpateren grundlich fennen gu ibre buntichedige Busammenfegung und malerische Unordnung, velder auch bie Stimmung eine feltfam uneinige und aufgelofte fein muß 1), ba noch am 20. August megen vieler Sanbel al: putiren über bie Religions = und politifchen Gachen bei Leib= bensffrafe verboten werden mußte. Um 29. Muguft ericbienen aiferliche Sufarenregimenter in Tannroba, von wo fie fich in genden Tagen bis Mellingen und Magdala vorschoben. Um tember Nachmittags rudten 380 Mann Reichstruppen von Urn= n Beimar ein, folugen ihre Sauptwache auf bem Rathbaufe b befetten bie Stadt. Um 5. Cept. ericbienen noch 200 Mann er ober beutscherrliche Reichsbragoner und an bemfelben Tage Buttelftebt bon 1800 Dann Burgburgern befest. Gleichzeitig elbeten fich auch bie preußischen Sufaren, bie als Borbut bes bon Rofen und Jena aus mit ben Ditreichern und Frangofen ütirten und viele Teinbe mit blutigen Ropfen beimicbidten; bab die vorgeschobenen Corps ber verbundeten Armee ichleunigft Erfurt geschafft. Alles sollte nach Beendigung bes Krieges oder sobald der Herzog sein Reichscontingent gestellt habe, wieder ausgehänbigt werden. Doch haben die Beimaraner ihre Kanonen nur im Durchzuge wiedergesehen und bald darauf sind sie eine Beute der Preußen geworden.

Mitten in biefem Trubel mar Carl August geboren worben, am Sonnabend ben 3. September Morgens halb 6 Uhr, ein fconer und gefunder Erbpring, über ben bas gange Land jubelte. Um Rachmit: tage waren wie gur Feier bes Tages jene Reichstruppen eingerudt; am Sonntage ben 4. Sept. Nachmittags wurde ber Pring von bem Dberfirchenrathe und Generalsuperintenbenten Bafch getauft, in Gegenwart bes Bergogs und bes Grafen Bunau, welche ibn über ber Taufe hielten. Babrent ber beiligen Sandlung, fo ergablt ein weimaricher Burger ber Zeit, Jo. Chr. Beder, beffen Aufzeichnungen ich neben andern Quellen benute, mahrend ber beiligen Sandlung fab man bei bellem himmel und Sonnenschein, ohne bag es geregnet batte, einen hellen Regenbogen über bem Schloffe fteben. Und bie fürstliche Mutter fcreibt von biefer ihrer erften Entbindung: "Im 17ten Jahre wurde ich zum erstenmal Mutter. Konnte ich die Gefühle ichilbern, welche burch diefen Buftand fich bei mir entwidelten! Es mar die erfte und reinste Freude, die ich in meinem Leben empfunden. Dir war, als wenn ich ju verschiedenen neuen Empfindungen entbunden mar. Dein Berg murbe leichter, meine Ibeen flarer, ich bekam mehr Butrauen zu mir felbft."

Lassen wir Mutter und Sohn im stillen Schoose der Zeit der schönen Zukunft entgegenreisen, zu welcher sie bestimmt waren, und richten wir unfre Blicke wieder auf die kriegerischen Borgänge des Ausgenblick, so begegnet und nun auch die wohlbekannte Gestalt des grosen Preußenkönigs. Die Übermacht seiner Feinde war groß; doch durfte er sich eben so sehr auf die innere Schwäche der combinirten Armeen und auf die Uneinigkeit ihrer Führer als auf sein eignes Genie und den Muth seiner Aruppen verlassen. Dazu kam, daß die beabssichtigte Vereinigung der Franzosen und Reichstruppen bei Erfurt noch nicht völlig erreicht war; daher jeht alles nach Erfurt und darüber hinaus die Gotha und Eisenach retirirte: bei welcher Gelegenheit viele

Bleffirte burch Beimar und Dbermeimar geschafft murben, auch viele Truppen zogen eilends burch, balb Raffauer, balb frangofifche Sufaen, bann Grenadiere zu Pferde und ungariche Sufaren, enblich ein Trupp Rroaten, Die fich burch ein Gefchent bewegen ließen bie Stabt alb wieder zu verlaffen, aber viel Ungeziefer gurudliegen. Darauf amen bie Preugen, 15,000 Mann fart, unter bem Ronig und bem Dringen Beinrich, welche fich am 12. Gept. in ber Begend von Buttlebt aufhielten. Cobald man in Beimar bavon borte, ichidte ber bergog Bolg, Ruche, Conditorei und Rellereiwagen babin; boch ichickte er Ronig alles burch 50 Sufaren gurud, um Beimar nicht gu comromittiren. Auf bas Compliment bes Bergogs, welches ber Dbertallmeifter von Bigleben überbrachte, erfolgte ein Begencompliment urch einen Officier mit 10 Mann gruner Sufaren, welche beilaufig on bier aus einige oftreichische Sufaren in Dbermeimar aufhoben. Im 13. Gept. rudte ber Ronig weiter por bis Erfurt, am 16. fpeifte r beim Bergog von Botha auf bem Friedenftein an einer Tafel, welche ur ben Pringen von Coubife und feinen Generalftab gebedt morben par. Seiblit führte bie Borbut mit zwei Dragonerregimentern und ioo Sufaren, und es follen ibm bamals in Gotha eine Menge Ramnerbiener, Lafaien, Roche, Frifeurs, Maitreffen und Romobianten es flüchtigen Generalftabe in bie Sanbe gefallen fein, mit vielen Ri= ten und Raften voll Gffengen und Domaben 1). Der Ronig ging gleich nach ber Tafel gurud nach Erfurt; Geidlit aber batte fich fo gut potirt, bag er am 19. Cept. einen Angriff von 17,000 Mann gurude: parf und am 20. in Rube abziehen fonnte. Wie bamale bie Stim= nung bei ben Preugen war, lehrt eine Mebaille ber Beit mit ber Indrift: "Bwei Raifer und brei Ronig find Gott und Friedrich gu meia. 1757."

Leiber follte jest Gifenach bie ganze Noth bes Krieges empfinden. Inf ben bortigen Bergen schlugen Franzosen und Reichstruppen ein efestigtes Lager auf: ein Heer von 35 bis 40,000 Mann, für welche 8 an Fourage und Lebensmitteln fehlte. Die Stadt war so voll von Soldaten und die Lebensmittel so rar, daß sie auf 16 bis 20 Meilen

<sup>1)</sup> Diefer von Archenholg ergablte Borfall wird aber neuerdings in Abrebe gestellt, f. Die brei Kriegsjahre 1c. S. 290.

weit herbeigeschafft werben mußten. Da wurden die Garten, bie Bäume ruinirt, die Einwohner flüchteten, die Dörfer wurden geplind pert, Weiber geschändet, Kirchen entheiligt. Die Franzosen fingen mit folchen Ercessen an, aber die Trierischen und die Würzburger und kamberger blieben nicht zurud, doch sollen die elsasser Proviantbauern am meisten Schaben gethan haben. Drei Wochen bauerte die Roth, sieß sich endlich am 1. October die ganze vereinigte Armee von neuem in eine vorrüdende Bewegung sette.

Um 28. Sept. mar ber Ronig bis Buttstebt gurudgegangen, me 😑 er fich mehrere Bochen festfette, mabrent feine Feinde von neuem in Erfurt einrudten. In allen Scharmubeln flegten bie Preugen und man erzählte fich Wunderdinge von ihrem Muthe. Es war nichts Un: 3 gewöhnliches, fagt mein Berichterstatter, daß wenige Mann die fartfte Mannichaft anfielen und mancher einzelne Sufar 7 bis 8 öftreichifche -Rriegsgefangene einbrachte. Um 2. Dct. tamen 200 öftreichifche Du E faren vor bas hiefige Frauenthor, um die ausgeschriebene Fourage in Empfang zu nehmen. Raum hatten fie fich gelagert um gespeift zu werben, ba kamen bie Bauern mit ihren Bagen, aber fiehe, die Dft reicher hielten bie abgekappten Beibenbaume fur Preugen und nahmen foleuniaft Reifaus: fo groß mar bamals die Aurcht vor diesen tapfern Truppen. Deffenungcachtet murbe ber Ronig burch besorgliche Rach: richten aus Berlin bestimmt noch weiter gurudzugeben, am 11. Det. von Buttftebt bis Beigenfels und am 22. noch weiter bis Leipzig und Burgen. Defto rühriger murbe jest bie verbundete Urmee, welche um biefelbe Zeit burch neue 10,000 Frangofen verftarft worben mar. Beibe Strafen von Erfurt nach Sachsen und an die Saale, die über Buttftebt und bie über Beimar, wimmelten bald von ihren nachrudenben Colonnen und Regimentern. Sier in ber Gegend von Beimar batte fich icon am 4. Oct. ein Corps von 12,000 Dann gesammelt, von benen wohl bie Balfte in Die Stadt gelegt murbe, Die bamals nicht mehr als 800 Saufer gablte. Gie murben, ba bie Preugen noch bei Buttftebt ftanben, am 7. Det. burch einen blinden Schreden fo beunrubiat, daß ploblich Alarm geschlagen murbe und alles auf ben Gelmerober Berg in Schlachtorbnung rudte: worauf fie fich am nachften Tage fogar bis Erfurt wieder jurudzogen. Bom 14. Oct. an aber erhien dann wieder ein Corps nach dem andern in Beimar, um von ier nach Jena und Dornburg zu marschiren, zuerst Husaren, dann ie Avantgarde, darauf andre 3000 Mann unter den Generalen Ersa nd S. Germain. Und nun hielt es doch auch der Herzog für gezathen, einen entscheidenden Schritt zu thun. Um 17. wurde an llen Stadtthoren ein Patent des Kaisers angeschlagen, welches jezem bei Berlust seiner Ehre, seiner Habe und seines Vermögens dem tonige von Preußen zu dienen verbot. Bis dahin pflegten die fremen Soldaten den Weimaranern ins Gesicht zu sagen, daß sie alle ut preußisch wären. Bon jeht an hieß es, daß Weimar und sein derzog gut kaiserlich sei.

Die gange Boche bis jum 22. marichirte bie Reichsarmee und ein theil ber Frangofen theils burch bie Stadt fammt ihren Beneralen, em Grafen Bretlach, bem Pringen von Darmftabt und bem bon Stollberg, welche eine Racht bier blieben, theils hinter bem Frauenbore vorbei und auf bie Dorfer. Unter bem Befcute fab man auch ene 2 meimariden Ranonen, jebe mit 11 Pferben bespannt, welche pater bei Beigenfels in Die Sande ber Dreugen fielen. Die eine Salfte iefer Urmee gog bann über Jena weiter nach Gera, Die andre nach Dornburg, wo fich julett eine große Menge von Truppen fammelte, a bie Preugen bis jum 22. Die Brude und ben Dag von Rofen beest hielten. Enblich, als auch biefer Dag aufgegeben worben mar, rangte alles nach Leipzig, welches bamals nur von einigen 1000 Mann Preugen befett mar und nur durch bie außerfte Energie bes feldmarichalls Reith behauptet merben fonnte. Da eilte ber Ronig nit einem neuen Seere berbei, trieb bie Alliirten ichnell gurud bis Merfeburg und Beigenfels, forcirte Beigenfels am 31. Detbr. unb ieferte ihnen endlich am 5. Ropbr, bie befannte Schlacht bei Rogad, wo feine Reiterei und feine Ranonen Frangofen und Reichstrup= en bald in eine milbe Flucht trieben. Gin Theil ber Frangofen gog ich in leiblicher Ordnung über Rordhaufen, Duberftabt und Dublaufen gurud. Die andern flüchteten über Freiburg und Edarte: erga nach Langenfalga und Gifenach: auf welcher Blucht ben Dreußen ine gange Daffe von Ruft=, Proviant=, Munitionsmagen und Rarener or die Sinde int. is das die Suiver ander alled was wit Schen eber Gold war verfeculen eber um ein Geringel wegifte gen. Jie bie Parkriffente fullen ben Banern obne Anechte mit bulbeffen Berraci ven Beit unt Giber in bie Bofe gelaufen fein, fi des recles des feithers Schuten traditio erfest marte. Die flichtig Annishmen !aprier funct fit er Sozifit unt Arnftabt ju fannet dafer de mederum tierli durch dei Saulthal, theils burch Bein affeite mate. Bie in Banne erfate man guerft am 9, ben b fundelieren Muteriage. Es mar am Sountage mabrent bes Rufel tagigetteitenteit. Lie jurit eine Menge Meffirter Ruruffiere mit be permunieren General Reetlad eintrafen und von bem lömenmutbil Fredern und ben furcheberen Seirben ber Prempen ergablten. Rachts gest 1 Ubr tam ein grefer Caufe von Butruett ber, ber Reft ber fam lichen Reiterei unt bie Galifte ber Reichkarmer mit bem Pringen be Sileburgbaufen, melder am 7. ren Beimar aus feinen Bericht ib bie verlorne Schlacht an ben Raifer abstattete. Mit Tagebanben waren alle Straffen getrangt red von Gluchtigen ohne Gemehrt ! ohne Gerad, alle roll Angit unt Edreden; tie meiften liefen auf ten Baderlaten um Bret ju faufen, oter fie baten um Gotteswillen um einen Binen Brot, weil fie in etlichen Tagen nichts gegeffen bate, Darauf fammelte nich alles auf tem Gelmeroter Berge und camvirte die Racht im Freien, nachdem bie Reiterei in ber Gegend von bem Erfurter Thore bis gum Frauentbore fouragirt und alles bemeg j liche Solz weggenommen batte, um fur fo viele Sungrige und Frie rende Rahrung und Teuer ju ichaffen. Um 8. Robbr. frub gegeni 8 Uhr jogen fie plundernd weiter über Buffart nach Arnstadt, von wo aus fie fich größtentheils nach Sause verliefen. Bas bei ber Kahne bleiben wollte, bas fuchte ben Beg nach Bamberg, wo ber Pring von Sildburghausen die fummerlichen Reste sammelte. Boll Aberdruß über bie Aufgabe eine Reichsarmee zu führen nahm biefer im Rriege fonft mobibemabrte Pring balb barauf feinen Abicbied und hatte für Spott nicht zu forgen. 218 ber Pring von Pfalg = 3meis bruden an feine Stelle gemablt murbe, begrußte man ihn mit biefen Berfen :

Mein lieber Pring von Pfalg=3weibruden, Lag Dich von Frigen nicht erbliden, Sonst wird er Dir die Kolbe lausen, Als wie dem Pring von Hildburghausen.

och ericbienen einzelne Trupps, 3. B. am 8. Abenbs ein Detat breußischer gruner Sufaren, welche nach ben flüchtigen Reichsi fragten und bon ber Schlacht ergablten: Der Angriff ber fen fei fcnell und furieus gemefen und fie hatten brei preußi= uer ausgehalten, feien aber bann mit einem graulichen Befchrei en. Darauf folgten einzelne Marobeurs und Bleffirte, bis fich ber gange Rriegslarm wieber verzogen batte und bie bis bafaumten Telber endlich bestellt werben fonnten. Der Binter i febr falter und toftete noch vielen Frangofen bas Leben. Die en aber ergablten fich am warmen Dfen von bem großen Fried= b bem auf ewig blamirten Prince de Soubise, bichteten Den ien und Spottlieder auf biefen, und gefielen fich barin bie rmee Reigausarmee, und bie Reichstruppen Reichstropfe gu Die gute Stadt Beimar hatte baneben noch eine anbre Un= ma, bie auch in ben folgenden Sahren andauerte. Roch immer ber Martt und alle Strafen ungepflaftert; ba gab ein f. g. e, ber aber eigentlich aus Raffel geburtig mar, Ramens Ca-Die erfte Unregung gur Pflafterung gunachft bes Frauenthores Marftes. Beil es babei an Steinen fehlte und bas gwifden benmauer und ber Landsknechtswohnung gelegene Frauentbor ite Ginfahrt bot, fo beichlog man es niebergureißen und mit einen ben Martt und bie Winfchen : Baffe ju pflaftern. Das mabrent bes Commere 1757, feit welcher Beit bie Stadt auch jugthung hatte, eine f. g. Pflafterfteuer gur Erhaltung bes 8 gu gablen. 3m folgenben Jahre murbe ein fehr hohes Thor urm bei bem Brauhaufe und ein anbrer Thurm, ber bor ben an ein Badhaus ftieß, gleichfalls eingeriffen und jum Pflar breiten Gaffe angewendet. Diefer einmal gereigte Bericho= = und Erneuerungstrieb pflangte fich bann bald weiter fort und imentlich unter ber Regentichaft ber Bergogin Unna Umalia Unerfennung und Unterftugung. Balb murbe auch bie un:

nühe Falkenburg abgetragen, die Chaussee nach Belvedere in grader Linie angelegt, beim Frauenthore viele Beränderungen vorgenommen und vor demselben die Esplanade angelegt, das innere Regelthor abgetragen u. s. w. Rurz die Beimaraner hatten den Muth, sich mitten im Kriege gleichsam zu verjüngen und auf eine bestere Zukunft vorzubereiten, die den Bertrauenden dann auch wirklich bald gewährt werden sollte.

Im Jahre 1758 murben die Frangofen auch aus dem nordlichen , Deutschland und felbst aus Raffel zurudgebrangt, so baß fie auch aus bem Gifenachichen nun gang abzogen, aus Rreuzburg, Berta, Ger 😹 ftungen und ber Stadt Gifenach, wo noch einzelne Befatungen gelegen; hatten. Um so froher durfte man in Jena dem schönen Feste entge. genfehn, welches ber Univerfität im Februar' biefes Sabres bevorftand 1). Schon eilten viele Frembe und Freunde in die Mauern ber ehrwürdigen "Saline", unter welchem Ramen bamals Doefie und -Rhetorit unfer liebes Jena ju feiern pflegten, mabrent bie Durdlauchtigften Rutritoren und ber atabemifche Genat, Profefforen und Studierende und mit ihnen die Burger fich aufe befte zu Diefer zweiten Sacularfeier vorbereiteten. In ben letten Tagen bes Januar begann man mit Jubelpromotionen die lange Reihe der Acftlichkeiten, die am 1. Rebr. Nachmittage vom Rirchthurme herunter feierlich eingelautet und mit Trompeten und Pauken angekündigt wurden. Darauf folgten bom 2. bis 4. bie Predigten, bie Reben, bie Gastereien, zwischen benen ber akademische Rörper und die Studierenden mit ihren Marschällen in feierlichen Processionen bin und ber zogen, ober es murben Musitstude aufgeführt, die Saufer illuminirt u. bgl. m. Bon ben Regierungen hatte Meiningen ben 28. G. R. von Biechling als Reprafentanten geschickt, Roburg, Gotha und Beimar gemeinschaftlich . ben G.R.R. v. Bendrich. Ernft August Constantin, welcher feit feis nem 13. Jahre Rector ber Universität mar, mare mohl gerne felbst ; gekommen, aber icon litt er an ber zehrenden Krankheit, die ihn bald ; dabin raffte; so mußte er sich begnügen eine Prachtequipage zur Re-

<sup>1)</sup> Bgl. B. Chr. B. Blebeburg, Nachricht von benen Reierlichkeiten, mit wels den bas Andenken ber vor 200 Jahren erfolgten Einweihung ber Jenaischen Ales bemie begangen worben, Jena 1759.

ntation hinüberzuschiden, und aus feiner Gilberfammer, Ruche und r bas Rothige gur Saupttafel im Schlof gu fpenben. Gie murbe 5. mit großer Pracht und Burbe gehalten; unter anberm ericbien Rachtisch ein fehr merkwürdiges, in einer eigenen gebruckten Rach= befdriebenes Chaueffen, welches von einem Geb. Rammerrath iben und bon 2 Conditoren (bem Beimarifden Sofconditor und Conditor bes Grafen Bunau) und einem Sofmaler ausgeführt en war. In ben nachsten Tagen bis jum 7. thaten bie beutsche Die lateinische Gesellschaft, welche bamals in Jena eriftirten, ibr es gur Unterhaltung; am 4. Abends murben auch bie Ctubieen bewirthet, 1000 junge Leute mit 10 Gimern Rheinweins und entsprechenben Menge von Ruchen und Torten, wobei es na= d febr laut und luftig berging. Bulett gab es wieder Jubelproonen und endlich am 11. gebachte man auch ber Urmen, unter en an diefem Tage über 700 Portionen von Bier, Brot, Aleifch andern Speifen vertheilt murben. Much verschiebene ausmartige perfitaten, Gomnafien und gelehrte Gefellichaften feierten biefen Sua burch eigne Reffacte ober Gratulationefcbriften; unter ben gabl= en bei biefer Belegenheit in Jeng erschienenen Schriften aber will ich ber bon Buber jum Anbenten ber trefflichen Bergogin Dorothea ia und ihrer beiben Gohne Bilhelm von Beimar und Ernft von ba gebenten, die fich nachft bem Stifter Joh. Friedrich bem Großpigen am meiften um bie Univerfitat verbient gemacht batten. Bu Beimar maren gegen Musgang bes Januar 1758 bie Depun ber Beimarichen, Gifenachichen und Jenaifden Lanbichaft bemorben, vermuthlich megen bes auszuruftenben Contingentes für Reichsarmee und ber bamit verbundenen Bermögensfteuer, welche Rary biefes Jahres gur Unwendung fam. Um 6. Mary murben Burger in Beimar aufs Rathbaus gefordert und von 100 Thir. th jebes Bermogens 12 Gr. verlangt. Die Burgerichaft ftraubte febr und erließ ein Bittichreiben an ben franten Bergog, worauf m 13. wieder vorgeladen und babin befchieden murben, bag Un= mogenben bie Steuer erlaffen werben und niemand megen feines mogens jum Gibe getrieben werben folle; vielmehr murben bie er nach bem Gintaufspreise tarirt und barnach mußte jeber gab: len. Das Contingent wurde darauf wirklich ausgerüstet, ein Batailslon, welches der Obristlieutenant von Riedesel zur Reichsarmee führte.
Es hat mit dieser seit 1759 in Franken, Thüringen und Sachsen operirt, litt aber sehr durch den Krieg und noch mehr durch Desertion, daher von Zeit zu Zeit neue Nachsendungen nöthig wurden. "Da bei solchen widrigen Affairen," erzählt mein Berichterstatter im I. 1759, "unser Contingent glaubte, es wäre zu Hause besser als vor dem Feinde, so kamen sie häusig wieder an und desertirten zu 20 und mehr Mann, die sich alle hieher wendeten, ausgenommen 36 Mann, deren Namen an den Galgen geschlagen wurden. Die andern mußten je 10 und 10, auf welche das Loos siel, durch 100 Mann 10 mal Spießruthen laufen und die Bachen mit versehen, dis sie bei dem nächsten Trankporte wieder zurückgeschießt wurden."

Es ift noch übrig von bem Tode bes Bergogs und von ber Bilbung ber Bormunbicaft und vormundicaftlichen Regierung nach bemfelben zu erzählen. Über jenen frühen Tob geben verschiedene Erzählungen um, unter benen die mahricheinlichste biefe fein wirb. Rind auf mar er franklich gemefen. Man fcrieb es einem ungludliden Sturge mit bem Pferde zu daß fich ein Bruftubel bilbete, meldes immer mehr und mehr in hektische Anlage überging und burch feine arztlichen Mittel gehoben werben konnte. Diese Kranklichkeit brachte ber Bergog von Gotha mit nach Beimar, wo fich jene Anlage mabrend feiner furgen Regierung und Che vollends ausbildete. Rach: bem er 16 Wochen frank gewesen, ftarb er am 28. Dai 1758, grade am Bilhelmstage, fünf Tage vor feinem Geburtstage, an welchem er 21 Jahre alt geworden fein murbe. Er hatte fich mabrent feiner furgen Regierung burch Boblwollen und Gotteefurcht febr beliebt gemacht, baber die Bestürzung eine allgemeine mar. Gein Außeres foll angenehm und leutselig gewesen sein, boch mar er überaus bager, so daß man ihm den fruhzeitigen Tod anfah. Gein Leichnam murbe am 4. u. 5. Juni im Rittersaale ber Bilhelmeburg auf einem Parabebette ausgestellt, welches bie Beitgenoffen ausführlich beschreiben, und am 6. Abende gegen 9 Uhr in ber Gruft feiner Bater beigefest.

Unter inbrunftigen Gebeten und Segensmunichen mar er geftor: ben, Bebeten für feine Gemablin, für ben Erbpringen, für ein zweis

& Rind, welches erft nach feinem Tobe geboren murbe (Friebr. Ferb. onstantin, geb. 8. Geptb. 1758), für feine Diener und für feine Unrthanen. Gleich nach feinem Tobe, eine Stunde barauf (um 6 Ubr), urbe bas Teftament eröffnet. Gin befonbres Cobicill gu bemfelben erordnete, daß ber Ronig von Danemart Friedrich Chrenvormund ein folle, ber Bergog Carl von Braunfdweig als Bater ber verwitveten Bergogin wirklicher Dbervormund, bis bie Bergogin veniam etatis befommen batte und felbft die Bormunbichaft antreten fonne. Bekanntlich bat Anna Amalia beibes, Die venia aetatis und Die Bornunbicaft, wirklich im Sabr 1759 erlangt und barauf als Regentin bis gur Mundigkeit Carl Augusts fo viel Gegen gestiftet, bag ibr Rame noch jest in aller Munde ift. Damals aber fam biefe Berfuaung bes Bergogs manchen bochft unerwartet und nur unter ben großten, beinahe unüberwindlichen Sinderniffen fonnte ber Bille bes verforbenen Bergoge burchgefest werben : worüber ich im Folgenben einige auf ichriftlicher und mundlicher Tradition beruhende Nachrichten aufammenftelle, ohne für beren Richtigkeit in allen Puncten einfteben au wollen, benn die wirklichen Acten, fo weit beren über biefe Borgange borhanden find, habe ich nicht eingefehn. Cowohl bie verwandten Sofe, beißt es, als ber kaiferliche Sof habe an jenem Cobicill nicht geringen Anftog genommen, weil ber Bergog von Braunfomeig nicht zum fachfischen Saufe geborte und weil er in ben Rrieg gegen ben Raifer verwidelt und beshalb fogar in ber Mcht mar. Der Raifer alfo babe ben Ronig von Polen anftatt bes Bergogs von Braunichweig jum Bormunde machen wollen; boch hatten bagegen wieber bie fachfifchen Bergoge proteftirt, weil nach ihren Sausvertragen fein protestantischer Pring einen fatholischen Bormund baben folle und die Bormunbichaft überhaupt bei ber Erneftinifchen Linie bleiben, nicht an bie Albertinische Linie übergeben burfe. Darüber fei viel binund bergeichrieben worben, bis zulest ber faiferliche Musfpruch erfolgt fei (30. Mug. 1759), bağ ber Bergogin felbft bie Bormundichaft über: laffen werben folle, indem fie zugleich veniam aetatis erhielt. Es war ber erfte Fall im Beimarifchen Saufe, bag einer Fürstin zugleich bie Bormunbicaft und bie Regentichaft anvertraut murbe. Ghe Unna

Umalia diefe neuen Berpflichtungen übernommen, habe fie eidlich geloben muffen fich nicht wieder zu vermählen.

Ginstimmia wird ein besondres Berbienft bei biefen Boraangen bem Geb. Rath Ronne zugeschrieben, über welchen ich von feinem Reffen, dem jest verftorbnen Oberconfistorialrath Ronne in Sildburgban fen einiges Rabere erfahren habe, bas ich hier mit anbern Rachrichten aufammenftelle. Gottfr. Nonne mar aus hilbburghaufen geburtig. vielseitig gebildet und in hohem Grade gemiffenhaft und rechtschaffen. Die Beranlaffung, wie er unter bem Bergoge Ernft August in ben Beimarischen Dienst gekommen, ift ebenso ehrenvoll für ihn als für ben Bergog. Dieser, ein großer Freund der Jagd, hatte einigen Gemeinben in seinem Lande Unrecht gethan, boch fand fich fein Anwalt, ber gegen ben febr beftigen und mit Erschießen brobenben Bergog tlagen wollte. Da wendeten fich jene Gemeinden nach Sildburghaufen, an ben als tuchtigen Juriften und unerschrockenen Mann befannten Advocaten Nonne und baten ibn ben Proces zu führen. Alle, felbft ber Bergog von Bildburghaufen, redeten ibm ab, aber er übernabm ben Proceg und gewann ibn. Ernft August mar febr aufgebracht barüber, fdrieb aber an ben Bergog bon Bildburghausen, er folle ben Dann bewegen einmal nach Beimar zu kommen. Abermals redeten alle ab, aber vertrauend erklarte Ronne, er wolle nach Ilmenau tom: men. Unter ben Thranen ber Mutter, bie ibn verloren gab, reifte er ab und fiche! die beiden Ehrenmanner, ber Bergog und ber Abvocat, verstanden sich so gut, daß Nonne als Beimarfcher Staatsdie: ner gurudfehrte. Als Ernft August Constantin gur Regierung gelangte, bilbeten bie Beh. Hathe Greiner, Ronne und von Rebbiger neben bem Grafen von Bunau bas leitende Confil. Ronne mar verheirathet, aber ohne Kinder; doch war seine Nichte, die Kriegsräthin Meyer, in feinem Saufe erzogen worden, eine Dame die in Weimar faft hundert Jahre alt geworden ift. Bon diefer ftammt die Rach: richt baß Ronne zuerst burch einen Rammerbiener von einem Testamente bes Bergogs erfahren habe, welches unter bem Ginfluffe bes Brafen Bunau gu Stande gefommen mar und nach welchem ber Bermin Anna Amalia Allftedt als Witwenfit angewiesen worben mare, willend bie Dbervormunbschaft an Gotha fommen und bie Rinder bort

erzogen werben, Graf Bünau aber als Statthalter bas Land regieren follte. Monne sei bann im tiefsten Geheimniß und in ber Nacht, wobei die Kriegsräthin Meyer ihrem Onkel behülflich gewesen, zu bem
kranken Herzoge gegangen und habe so mit ihm jenes Codicill verabredet, so daß Graf Bünau bei der Mittheilung besselben im höchsten
Grabe überrascht gewesen sei. Gewiß ist, daß Graf Bünau beim
Untritte der Obervormundschaft durch die verwitwete Herzogin im
3. 1759 um seine Entlassung bat und dieselbe erhielt, worauf er dis
zu seinem Tode, der am 7. April 1762 erfolgte, auf seinem Gute
Dümannsstedt mit den Angelegenheiten der Landschaft und mit gelehrten Studien beschäftigt lebte. Nonne aber stard 5. Decbr. 1765
als Ercellenz und W. G. Rath von Ronne, Besiger der Güter Ehringsdorf, Oberweimar und Mellingen, nachdem er sich auch unter
Unna Amalia durch Umsicht und Treue sehr verdient gemacht hatte.

Bie bie Bergogin felbit in biefen fcmeren Tagen gestimmt und gefinnt gemefen, und wie fie allmablich zu ihrer Aufgabe Duth gemonnen, bas erfahren wir am beften burch ihre eignen Borte. "In meinem 18. Jahre," fcbreibt fie, "fing bie größte Epoche meines Lebens an. 3d murbe jum zweitenmal Mutter, murbe Bitme, Dbervormunderin und Regentin. Die ichnellen Beranderungen, welche Solag auf Schlag tamen, machten einen folden Tumult in meiner Geele, bag ich nicht zu mir felbft fommen fonnte. Gin Bufammen= fluß von Ibeen, von Befühlen, bie alle unentwidelt maren, fein Freund, por bem ich mich aufschliegen fonnte. 3ch fühlte meine Untuchtigfeit und bennoch mußte ich alles in mir felber finden. Benn ber Denich bie Gefahr vor Augen fieht ober viele Leiben bat, fo mmmt er feine Buflucht jum Gebet. Die habe ich mehr und mit mabter Inbrunft gebetet als ju biefer Beit; ich batte bie größte Beilige werben fonnen. In ben Jahren, mo fonft um une alles blubt, mar bei mir Rebel und Kinfternig." In biefer lebhaften Beife ergahlt fie bann weiter, wie fie in biefer ichwierigen Lage junachft eine Beute febr entgegengefester Befühle geworben fei, inbem balb Gitelfeit und Gigenliebe in ihr erwachten, "Regentin gu fein, in folder Jugend unabbangig ichalten und malten gu burfen," bann aber wieber eine beimliche Stimme ihr jugerufen und fie jur Gelbftprufung gereigt 304 Ernst August Constantin und Anna Amalia. 1756 — 1758.

habe, worauf einer so großen Pflicht gegenüber das Gefühl ihres ganglichen Unvermögens erwacht sei. In diesem innern Zwiespalte habe
sie zuerst die Geschäfte bewährten Mannern überlassen und sich seihet
ganz der mütterlichen Liebe zu ihren beiden Söhnen hingegeben. Dann
habe der Krieg und der Ruhm ihrer Brüder, durch welche der Rame
Braunschweig in aller Mund gekommen, auch ihren Shrgeiz erwedt,
so daß sie sich auf jede Weise zu bilden und für die Geschäfte tüchtig
zu machen gesucht habe. Biele hätten sich nun um ihre Gunst und
ihr Vertrauen beworben, doch habe sie allen einen einfachen und tüchtigen Geschäftsmann vorgezogen, der nicht durch seinen Geist geglängt
habe, aber dafür durchaus redlich, edelgesinnt und besonnen gewesen
sei, den G. R. Greiner (seit 1764 Geh. Rath und Reg.= Prästdent
Jo. Popo v. Greiner Erc.), der ihr nun in allen Stücken mit Rath
und That zur Hand gegangen sei und den sie bald wie einen väterlichen Freund habe verehren lernen.

## XIX.

## nr Geschichte ber Universität Jena.

28 o m

Dberpfarrer Bagner, in Stift Graben an Saalfelb.

.

.

L Wer soll die vom Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen, dem Großmüthigen, in der Mitte des 16. Jahrhunderts beabsichtigte Erwählung der Stadt Saalfeld zu einer Universitätsstadt vereitelt haben?

Rachdem der Kurfürst Johann Kriedrich von Sachsen, welcher wit dem Kurlande die Universitätsstadt Bittenberg verloren hatte, am 27. Jun. 1552 seiner Gefangenschaft entlassen worden, und kraft des Restitutionsbrieses am 27. August desselben Jahres zum Besit des seinen Sohnen in der Capitulation vom 29. Mai 1547 zugewiesemen und seit dem 17. März 1549 auch Saalfeld umfassenden Länderz compleres gelangt war, beschäftigte er sich angelegentlichst mit dem Plane, in demselben, so nahe er auch der alten Universität zu Ersurt lag, doch eine eigene hohe Schule für seine den wissenschaftlichen Studien sich widmenden Landeskinder zu gründen.

Unter ben in die Bahl gekommenen Stadten Saalfeld, Jena und Eifenach, von welchen jede fich wegen ihrer vortheilhaften Lage und des reichlichen Borhandenseins alles deffen, was zur Sustentation einer Akademie nothig ift, auf die Ehre, mit der Landesuniversität geschmuckt zu werden, Rechnung machte, hatte sich Saalfeld des Borzyugs zu erfreuen.

Benn aber bennoch Jena aus bem Kampf ber gebachten brei State unter fich fiegreich hervorging, so soll bagu nicht, wie manche meinten, die Menge und Gute bes Beins, ber bamals um Jena gesbauet wurde, noch bie Rabe bes Fürfil. Hofes zu Beimar beforber:

lich gewesen sein, sondern selbst von Saalfeld aus eine hintertreibung der Begunstigung dieser Stadt hauptsächlich beigetragen haben.

Rämlich ber Bürgermeister Jatob Relz zu Saalfeld, ein um biese seine Baterstadt wohlverbienter Mann, bessen Bort bei bem Rutbfürsten viel galt, soll gegen die für Saalfeld erfreuliche Fürstliche Absicht, und zwar, wie man wissen wollte, wegen der damals in Saalfeld befindlichen zahlreichen Bergleute kräftige Einwendungen zu machen sich erlaubt haben.

Ersteres will Sylvester Lieben 1), wie aus l. I. c. X. seiner ,,,Salseldographia" erhellet, aus dem Munde seines Lehrers, des Me Wolfgang heider, und letteres vom D. Peter Piscator zu Jena ver nommen haben 2).

<sup>1)</sup> Sylv. Lieben, Sohn eines Donomen, geb. am 14. Jun. 1585 auf ber Lanbseite ber Altenfreiheit von Saalfeld, besuchte die lateinische Schule bieser Stadt, studierte in Jena jura, wurde Bürger, Rathsberr und Abvocat zu Saalfeld, lernte die Schätze des Rathsarchivs daselbst kennen, verwendete sie zu einer topographischen und historischen Beschreibung Saalselds, und vollendete als Senator und Abvocat zu Naumdurg 1625 das in drei Bücher abgetheilte und aus zwei starken Vollodänden bestehende, vielmal copirte, von Geschichtschreibern, als: Casp. Sagistar, Christian Schlegel, Schamel, v. Schultes u. a. benutzt, zwar an zu großer Abschweifung vom Hauptgegenstand leidende und durch Citate aus 442 Autoren vos luminds gewordene, jedoch gehaltreiche und für Saalseld sehr werthvolle Msch. unter dem Titel: "Salseldographia h. e. descriptio encomiastica civitatis Salseldiae "ad Salam, sluvium in Thuringia, sitae, multis reconditis memorabilibus atque "antiquitatibus ut scitu dignis ita lectu jucundis adundans." Nach Lieben's Tod kauste es 1653 der Rath zu Saalseld seinen Erben um 23 Ms. 18 Gr. ab.

<sup>2)</sup> Lieben, Salfeldogr. l. I. c. X.: "Quin ab initio quoque, circa annum nimirum 1558, cum praeter perantiquam Erfurdianam istam nulla in Thuringia vigeret Academia, Saxoniaeque Duces in hoc suo territorio aliam insuper aperire niterentur, nostra haec Salveldia una ex tribus istis fuit civitatibus, in qua fundari haec primum debuit. Contendebant autem invicem super Academiam istam Salfeldia, Jena, Isenacum, quarum quaelibet ob situs commoditatem ac caeterarum rerum affluentiam opimam hancee electionis sortem expectabat, quemadmodum praeclarissimum ejusdem adhuc Academiae lumen ac pene numen M. Wolfgangus Heiderus praeceptor meus jure ac pure colendus mihimet ipsi quondam retalit.

vaget man nun, bag Saalfeld bamale eine ber angesebenften er Bergogl. Sachf. Lander mar, und binfictlich ihrer reis age, ihres gesunden Rlimas, ihres Cerealienreichthums, ihres s, ihrer Biebzucht und der vielen ibr nabe liegenden Dorfben beiden rivalifirenden Stabten nicht nachftanb, und alfo barteit teinen Mangel hatte; daß damals wegen bes fowung-Betriebs bes Bergbaues bafelbft 300 Bergleute befchaftiget und daß ber Burgermeifter Jatob Relg ju Saalfeld, ein ver, ber fich burch fluge Speculationen im Ledergeschafte roßes Bermögen erworben hatte, daß er im Stande mar, i Grafen von Mansfeld 18000 fl. und bem Rurfürften 30edrich zu verschiedenen Malen 14000, 18000 und 2000 fl. den , ohne feinen Geschäftsfond zu ichmalern , und zum einer Baterstadt Saalfeld bedeutende Legate gemacht bat, 9 an bis zu seinem am 7. Juni 1556 erfolgten Tob bie elle im Rathe zu Saalfeld einnahm, und, ob er icon in Lestamente beflagt: weber lefen, noch schreiben gelernt gu bennoch ale ein febr verftanbiger und einfichtevoller Mann war, barum auch allgemeine Achtung genoß, und von feibesherrn febr geehrt, jum Landrath ernannt und jur Beraichtiger Landesangelegenheiten jugezogen murbe, ja, fo oft nach Saalfeld fam, besucht zu werden pflegte, wobei ber bobe nicht ausschlug, ein Mittagsmahl einzunehmen und in zwangeife weidlich zu trinken 1); erwäget man ferner, bag Relg,

vero Jena caeteris duabus civitatibus palmam hac in parte praeripuerit, n ob vini, cujus ibidem magna copia provenit, bonitatem, aulaeque Vinaziniam accidisse nonnulli existimant. Sed, si vera fateamur, solus Jazius, Consul Salfeldensis, vir alioquin de tota civitate optime merius votum apud Electorem Saxonicum plurimum semper valuit, vehee disuasit, ne Salfeldia institueretur Academia.

de causa, iguoratur, nisi fortassis ob metallicos. Atque hoc ipsum quirendus ac doctissimus vir, Dominus D. Petrus Piscator piae memoriae idam Jenae inter prandendum enarrabat."

ieben's Salfeldographia l. I. c. XVIII.: "Imo pecunia quoties aulae

ber 1547 zwifchen ben Studierenben und ber gablreichen Bottoerinnung in Jena borgefallenen ernftlichen Banbel und Reibungen not eingebenk, auch dergleichen Auftritte in Saalfeld, falls die Univerfitat babin tommen follte, zwischen ber atabemischen Burgericaft und ber Anappicaft und baraus bem Rath, mit welchem bas Berge gericht verbunden mar, ermachsende große Beläftigungen mit Unterfuchungen voraussehen und erkennen mochte, wie ichwer es faller murbe, amifchen beiben Theilen 3mift und Streit gu verbuten; em: maget man außerbem, bag nach ohngefahr 50 Jahren bie Ereigniffe : melde ber Ermahlung Jena's jur Universität vorausgegangen ma ren, noch recht gut bekannt fein konnten, und, wenn auch bal, mas von Seiten Relgens geschehen, fo lange er lebte, ein Gebeimnit geblieben fein mochte, boch nach feinem Ableben nicht mehr gebeim ge. balten zu werben brauchte; und ermaget man endlich noch, bag bie Professoren, Die bem Sylvester Lieben obige Mittheilungen gemacht : batten, um die hintertreibung ber Begunftigung Saalfelds miffen , konnten und zu wurdige Manner maren, als daß man ihren Relatis. nen Glauben nicht beimeffen follte: fo burfte es mohl einem 3meifel nicht unterliegen, daß Satob Relz Saalfeld um die Ghre und Borguge einer Universitätestadt gebracht bat.

Etliche und zwanzig Jahre später wurde eine gefahrbrohende Seuche Ursache, daß die Universität von Jena nach Saalfeld flüchtete, , und es soll nahe daran gewesen sein, daß sie daselbst auf immer ihren : Sitz genommen hatte, ware das, was Relz vorausgesehen hatte, nicht : thatsächlich eingetroffen und zugleich die Erhebung besselben gegen die -

defuit, Kelzio tantum, cui plurimum semper coufidit, Elector scribi ac significari mandavit. Unde quoque factum, quod saepe dictus Kelzius ab Electore in numerum Consiliariorum Provincialium cooptatus ac magnarum saepe ac arduarum rerum deliberationi admotus fuerit, ipsiusque vota plurimum valuerint. Et quod nullo modo silentio involvendum censeo, quandocunque pene Elector Saxonicus Salfeldiam iter suum instituit, occasionem Kelzii aedes frequentandi, eundem visitandi, cum eodem prandendi ac liberiori modo perpotandi, vix ac ne vix quidem praetermisit."

irftliche Abficht, Saalfeld mit der Landesuniversitat ju gieren, ges htfertigt worden.

L Die provisorische Berlegung der Universität von Jena nach Saalfeld.

In der ersten halfte des Jahres 1578 herrschte in Thuringen eine lartige Seuche, welche bis in die Saalgegend vordrang und nicht bum, sondern auch in Jena sich Opfer holte.

Der Rector und Professor der Philosophie, M. Friedrich Pens, besorgt um die Akademie, stellte den in Koburg und Weimar girenden vormundschaftlichen Statthaltern und Rathen der Universt die eingetretene Gefahr vor, und suchte um die provisorische Berzung der Akademie in eine mit der sogenannten Pest noch nicht beziete Stadt, als welche Saalfeld zu betrachten sei, nach.

Lettere beeilten fich dieses Gesuch an den Aurfürsten August von ichsen als den Bormund der Herzoge Friedrich Wilhelm und Joenn von Sachsen berichtlich einzusenden, und erhielten darauf folsndes hohes Rescript:

Bon Gottes gnaben Auguftus Herhogs Bu Sachffen Churfürft 2c.

auseren grus Zuuorn, Bolgebornne, Rethe vnnd Lieben getreuenn, inns ift euer beiderseits bericht, belangennde die fehrlichenn sterbseuffte, so sich Zu Ihena bende, Jun vnnd ausserhalb der Stadt, eineschtenn, fast Zugleich Zukommenn, vnnd vnderthenigst vorgetragenn ordenn,

Benn bann burch Vorhengenus Gottes bes almechtigen, solche straff icht nachlassen solte, Bund wir nicht gerne woltenn, bas die Studizmbe Jugent bes ortts Zerstreuet, vnnd in ihrem studiren verseumett, ber sonst in gefahr geseht werdenn solte, So lassenn wir vnns gnezigst gefallenn, Das die Bniversitett euerm Stadthalter vnnd Rethe u Coburgk gutachtenn vnnd bedenkenn nach, gegen Salfeldt, so inge vorleget werde, bis man Zu guter gelegenheitt wiederumb Zu ihena sein mege,

Darauf ihr benn bes ortts wohl gebuerliche anschaffung Bu th werdet wissenn Boltenn wir euch Bu gnediger anthwortt hinwi rumb nicht verhalten,

Datum Annaburg ben 24. Junij Anno 2c. 78.

Augustus.

Ahn Stadthaltern und Rethe Zu Benmer unnd Coburgt 2c.

Hierauf schrieben die vormundschaftlichen Statthalter und Raunter bem 28. Jun. von Weimar aus an den Schösser Christ Boner und den Rath zu Saalfeld:

"Bie fie für fich und ben Frankischen Theil von bem Churfu "Befehl ber Univerfitat Bermelbung gethan batten, bag nach Befin "ber Gelegenheit bie Professores fich für fich und gemeiner Scholo "balber, entschließen follten, wie bald fie bie Berrudung an "Sand zu nehmen bedacht; und, ob wohl leicht zu vermuthen, "mit bem Unterbringen, Tischhalten, Berbergen und habitation "ihnen bem Rath und gemeiner Burgerschaft allerhand Ungelegen ,ten porzuwenden, so wollte es doch in dieser Gil und Nothfall n "zu anbern fein; fonbern zeigten ce ihnen hiermit bei Beiten bat "an, baß fie aufe meniaste samt ihrer, bes Rathe Burgerschaft "beffen gefaßt macheten und baneben bofften, ber barmbergige & "merbe es nicht lange anfteben laffen, fondern zu Jena wieder zu ni "wendiger Sicherung verfügen und ichiden, baber ber Schöffer gu "Universität Unterhaltung, mas an Ruchenspeisen und Aubern not "aus bes Amte = und Stifte = Dorfern, besgleichen ber Rath bei "meiner Burgerichaft an Tifchen, Berbergen, habitation und Ant ,in biefem Rothfall alle mögliche Beforderung thun wolle; zuvort "aber ber Rath bei ber Burgerschaft baran fei, bag die Professo "und Scholaren mit der Roft, auch Saus = und Stubengins über & "ligfeit nicht beschweret murbe; bagegen fie und jeder, die fpeife "mit bem Tifchtrunt an Bein und Bier, die Befreiung, wie ju Je "baben follte, besgleichen fie fonften beren Befreiung gebrauchen "genießen follten, mas ber Univerfität Statuten biesfalls : "brächten."

kuf eine vom Rath zu Saalfelb an die Atademie zu Jena gee freundliche Erklärung, "dieselbe sehr gerne aufnehmen zu wolfrachen der Rector, die Professoren und Doctoren der Ataden Rath mittelst Zuschrift vom 16. Juli nicht bloß ihren Dank ne Willfährigkeit zu ihrer Aufnahme, sondern zugleich auch den 1 aus, "daß der Rath für bequeme Wohnungen der Professoren, ditoria, u. s. w. besorgt sein möchte."

er Rath unterließ barauf nicht, ber Atabemie fogleich unter . Juli zu wiffen zu thun: "baß fie alle Wohnungen zur Aufber Professoren und Studenten mit Fleiß hatten besichtigen allein hiermit anzeigen wollten, daß an bequemen Saufern ohnungen großer Mangel sei; sie möchten vor dem Aufbruche ne Besichtigung anstellen lassen."

ter bem 25. Juli notificirte bie Beimarsche Regierung bem res Dberbefehlshaber, bem Schöffer und bem Rath zu Saals baß die Berrückung ber Universität balb erfolgen werde, und wit sei, wo einiger Mangel vorsiele, hinsichtlich ber Bictualien rung zu thun; sie sollten vor Ankunft ber Universität die haft vorfordern und ihr ernstlich einbinden, daß sich ein jeder und Racht alles ungebührlichen Wesens mit Gaffereigehen, ober thätlichem Beginnen wiber die Scholaren bei Bermeidung isticher Strafe sämmtlich enthalten und sich friedlich bezeigen

i, wendete fich der Ricerector, Dr. theol. Balthafar Cartos an den Rath mit der Bitte: "die den Professoren angewies tuartiere nicht den Studenten zu aeben und dem Sconomus

vialschule in das zunächst stehende Wohnhaus des Superintendenten M. I David Aquila verlegt worden war, fand die Akademie ihr Collegies in gebäude. Das frühere Coenaculum und die Conventssäle der Mönke wurden zu Auditorien, und die prima classis zum Convictorium ber nutt. Der Ökonom schling seine Wirthschaft in den hintern Räumen bes Klosters auf. Die Sitzungen des Hofgerichts, welches sich eben salls nach Saalseld begeben hatte, begannen am 8. Sept. Der Prefessor Dr. medic. Andreas Ellinger hielt in elegantem Latein eine Rede "de apborismis Hippocratis", auf welche er in seinem zu Saalsteld am 28. Aug. im Druck erschienenen "programma posticum" him weist. Man sindet sie in "Ellingeri paraphrasi prognosticorum Hippocratis, Francos. 1579."

Das akademische Leben und Weben kam in den besten Gang, und ig es gesiel ben Professoren wie den Studenten, an der Zahl 200, die reizende Lage Saalfelds und das uneigennühige, gastfreundliche, hus mane und zuvorkommende Benehmen seiner Bewohner dermaßen wohl, baß sie nicht bloß ansingen, die neue Salana der alten vorzuziehen, gesondern sogar mit dem Gedanken umgingen, in der erstern zu verz-bleiben. Noch in spätern Jahren wurde von den Jenaischen Professoren die gute Aufnahme, die sie in Saalfeld gefunden gehabt hätten, gerühmt, und als der Prosessor Dr. theol. Ambrosius Reudenius zu Jena in der Gesellschaft ersahren, daß der daselbst anwesende Splevester Lieben ein Saalfelder sei, brach er gegen denselben in die Worte aus: "Wahrlich, die Saalfelder sind wackere Leute"!

<sup>1)</sup> Lieben's Salfeldogr. l. I. c. X.: "Duravit autem Salfeldiae status iste Academicus septimanas 21 nimirum usque ad VI Calend. Febr., quo die studiosi iterum cum Oeconomo sese Jenam contulerunt, quamvis Professorum nonnulli diutius paululum ibidem constiterint ac commorati fuerint. Porro refertur ab aliquibus adeo cum studiosos, tum ipsos quoque Professores ista loci amoenitate nec non incolarum humanitate fuisse delectatos (prout etiamnum ab aliquibus vetera isthaec hospitalitatis ac munificentiae depraedicantur officia), ut novam hanc Salanam non modo veteri isti praeferrent, sed etiam de ista penitus deserenda non raro cogitationes suas intenderent." L. 1. c. XVIII.: "Sic anno Chr. 1578 cum hinc inde non per Thuringiam solum, verum multas alias quoque provincias atroci modo grassaretur pestis ac Professores Academiae Jen., ut et tota

Um fo bedauerlicher mar es, baß ber Afademie ber fo behagliche Aufenthalt in Saalfeld endlich durch Unruhen, die von den Berglenen ausglingen, verleibet wurde.

Die Anappichaft bestand bamale aus 600 - 800 Ropfen und iberidritt öftere bie Grengen ber Berafreiheit im Benehmen gegen bie Studenten bermagen, daß lettere gegen die Bergleute ungemein aufgebracht murben. Mus Medereien erwuchfen Schlägereien. Beibe Pareien pagten einander bes Rachts auf, und es fielen in ben Gaffen ormliche blutige Scharmugel vor. Gie jogen ichaarenweis gegen einander gu Felbe, gaben bie Parole aus, und trugen militarifche Abgeiben. Die Studenten befteten an ihre Sutnapfe lange, weiße Banber, und bie Bergleute trugen ihre von bem Sals herabhangenben Leber auf ben Ruden; jene maren mit Degen und Dolden, Diefe mit Steinen, Sammern, Arten und anbern Berfgengen bes Bergmanns bemaffnet. Rach Lieben follen bergleichen ernftliche und blutige Sanbel über bas icone Geichlecht entftanben fein, weswegen auch von bem bamaligen Prorector ben Stubenten babin Borbalt gethan worben mare: - "Ihr Gefellen! wozu gebet ibr gu freien aus? Bernt borber etwas rechtschaffenes, und freiet vorerft nach einem Dienft, ebe ibr euch um ein Beibebild umthut 1)." Beil nun aber bie Rauffereien fein Ende nehmen wollten, fo gab bie vormundschaftliche Regierung in einem boben Erlag vom 5. Jan. 1579 bem Schöffer Johann Sanber, bem Bergvogt Dr. Reinhold und bem Rath gu Gaalfeld gu erfennen:

studiosa cohors de relinquenda Salana cogitarent, sola Salfeldia quasi nova vel altera illa Salana fuit, quae exulantibus quasi musis satis tutum, maximeque commodum aliquandia praebuit hospitium, ac novos istos hospites omni favore, omni benignitate omnique beneficiorum cumulavit genere. Hine oblatorum beneficiorum memoria etiamnum in multorum vivit animis. Sic reverendus ac doctissimus vir, D. Ambrosius Reudenius, Theologiae in alma Salana quondam professor primarius, cum in quadam conversatione, quam invicem habebamus, cognosceret, me esse Salfeldensem, in haec subito prorupit verba: "Profecto Salfeldenses boni sunt homines!

<sup>1)</sup> Lieben, Salf. I. I. c. X. v. Schultes, S. Coburg-Saalf. Lanbesgefoichte Abth. II. 1820. S. 103.

"Bie man burch angestellte Ertundigung nicht befunden, bas ,im Amt noch auch im Rath gegen die Universität einiger Mangel fic ,geftanden: aber die meifte Befchwerung murbe über die Bergknap ,pen geführet, als welche fich nicht eins, sondern mehrmals über bie ,Stubenten gerottet, auch ungeachtet gefdehener (Bermarnung) Ber-,bot, bes Rachts Behren getragen, bie studiosos verweglagert, belaleichen eine Gaffe auf, Die andere nieder gejaget; welches fich Die "Studenten hinwieder zu gebrauchen fürhabens, baraus benn nicht ,anders, benn schäbliche Tumult und thatliche Handlungen zu befah-,ren. Da nun hierin burch ihn ben Bergvoigt und andere Beamten "gebührlich ernftes Ginfeben nicht fürgenommen murbe, trugen fie bel-"wegen wenig Gefallen. Es wurde auch feiner, Dr. Reinholds, Per-"fon bei gemeiner Vniversitaet und berfelben Gliebmaßen geringen "Glimpf bringen. Daber benn er ber Bergvoigt famt feinen juge-"ordneten hierin ernftes Auffehen haben murbe, auch bas Rachtgefdren "und bewehrtes Gaffen : Gaffen bei ben Berginechten unnachlaffig ab-"schaffen follen: immaßen ber Rector und Prosessores ber Vniversi-"taet ben ben Scholaren nicht weniger ju thun Befehl hatten, und "ihnen allen zu gebührlichen Rubm diefes Bert babin follten befohlen "fepn laffen, wie durch Göttl. Willen die Vniversitaet aus Roth-"amang in Rube und Friede zu ihnen kommen, daß fie auch mittler "weil babei geschütet, und alfo in gebührlicher Stille und Ginigkeit "wieder von bannen gelangen möchte."

Da nun bessenungeachtet die Ercesse zwischen den Studenten und Bergknappen nicht nachließen, wiewohl der Bergvoigt Dr. Reinshold fich über die Denuncianten beschwerte und in Frage stellte, wie dieselben ihre wahrheitswidrigen Berichte verantworten wollten, — und, weil in und um Iena die Seuche völlig verschwunden war und der beste Gesundheitszustand wahrgenommen wurde, so entschloß sich die Akademie in den nach ihr sich sehnenden Musensit zuruckzurkehren.

Der Auszug aus Saalfeld geschah am 19. Marz 15792). Bon

<sup>1)</sup> Sagittarii Entwurf b. S. Befch.

<sup>2)</sup> Beier's Befchreib. ber Statt Jena S. 699.

sieben Lüneburger Studenten, die vom 12. Febr. an bei dem Sast b Caspar Boner im Storchenest gespeiset hatten, erkrankte der zigjährige Ludolph von Dassel, Sohn des Bürgermeisters von el zu Lüneburg, und kehrte nicht mit nach Iena zurud. Er stard 10. April, und wurde in dem nordwestlichen Binkel des Schiffes St. Johanniskirche zu Saalseld, unter dem hohen Bogen der groskeinernen Treppe, nachdem ihm vom Superintendent M. David ila eine Leichenpredigt gehalten worden war, in eine Gruft gezit, welche mit einem jeht noch zu sehenden Leichenstein von Alast, in welchen v. Dassel's Bild in Lebensgröße eingehauen ist, und einer messingenen Tasel über dem Monument, welche die Ausst

Dasselia satus antiqua de stirpe Ludolphus Hoc sua post obitum condidit ossa loco Vrbs lunae patria est clari virtute parentes Ipse sui generis spes patriaeque fuit Quatuor adjecto vix lustra peregerat anno Quando animam coelis hauserat unde dedit Longior in terris huic si data vita fuisset Nec patre nec proavo nec minor esset avo At decus invidit tantum parea invida terris Quae sinit egregium nil superesse din Nec tamen interiit fruitur mens libera coelo

Terra quiescentis corporis ossa fovet Da nobis bene posse mori da vivere recte Si dabis haec nobis omnia Christe dabis.

Epitaphium nobilissimi juvenis.

rt, geziert wurde. Der Leichenstein hat am Rande die Umschrift: Anno Christi M.D.LXXIX X Aprilis Obiit Salveldiae Nobilis Juvenis Ludolphus a Dassel Patricius Luneburgensis Cum Vixisset Annos XX Menses VI.

Der Bater bes Berftorbenen ließ diefes Dentmal verfertigen, ichentte überdies ber Rirche zu frommen Zweden 50 fl. rh. 1).

<sup>1)</sup> Lieben's Salf. l. II. c. I.

Ludolph v. Daffel's Landsleute und Tischgenoffen warteten bas 3 Begräbniß ihres Freundes ab, und begaben sich erst am 16. April nach 22 Jena.

Bemerkenswerth möchte noch sein, daß, als die Universität ihren Sit zu Jena verließ, die sie vertreibende Seuche ihr gleichsam nacht zog und sich bis in die Rahe Saalfelds, bis Reustadt a. d. D. und Post neck, und in etlichen Saalbörfern verbreitete, Saalfeld selbst aber mit ihrer Berührung verschonte.

III. Das eventuelle Borhaben der 1598 durch den Ausbruch einer epidemischen Krankheit in Jena in große Besorgniß gesetzen Universität daselbst, sich wieder nach Saalseld zu flüchten.

Thuringen murbe in den Jahren 1597 und 1598 von ber soges : nannten schwarzen Pest und andern anstedenden Seuchen, z. E. von = ber Ruhr, arg heimgesucht. Auch Jena blieb von der Infection nicht = frei, und man trug um die Akademie große Sorge. Sagittar erzählt = in seinem Entwurf eine Geschichte von Saalfeld zum Jahre 1598:

"Der Rector und die Professores ichrieben unter bem 10. Gept. ,,1598 an den Rath zu Saalfeld, daß, ob fie wohl einiger Dagen "mit Sterbenegefahr angegriffen; fo hatten fie boch gegen andere "Stadte und Fleden Gottes Gute fonderlich zu banten; benn die gange "Beit ber nur 2. 3. 4. und über 5 Leichen nicht gewesen. Weil aber "zu beforgen, es möchte bie Kurcht und Schreden bei ber Jugend ein: "reißen, fo mußten fie aus vaterlicher Borforge auf Mittel und Bege "bedacht fein, wie das Corpus Academicum beifammen bleiben und "verforgt merben möchte. Baten beromegen, beiden desfalls ausge: "fcidten Boten zu berichten, ob ben ihnen auch Sterbensgefahr, mas "für Rrantheiten, und, wenn fie regierten, wie viele Leute und Sans "fer eingenommen und begriffen, auch ob und wie lange es nachgelaf-"sen. Und auf ben Kall es ben ihnen rein und ficher, ob sie auch zu: ,frieben, wenn auf Fürstl. gnädigste Anordnung und Bewilligung fie "fich fammt und souders mit dem Corpore Academico babin begeben "follten."

"In einem Postscripto berichteten fie: baß von Studenten nur 2, bie es aus Insection bekommen, gestorben maren, worauf ber Rath an die Academie folgendes Schreiben erließ:

Bnfer willige und freundliche Dienste Bubor. Magnifice, Erns Re, Achtbare, boch und wol gelarte, besondere grofgonftige berren. Bas Guer Magn. und Ern., an und ber Ru Jena und albier ben und ngeriffenen fterbenfleufte balben, und ob mibr gescheben laffen moln, bas mit unserer anediasten und anedigen landesfürftlichen boben rifeit einwilligung bas corpus Academiae wie vor ber Zeit Auch gebeben Auber transferiret werden mochte, gelangen laffen, baben wihr upfangen Bndt verlefen. Damit nhun E. M. undt G. eigentliche bub rundeliche miffenschaft haben mogen Bie viel Personen beb und von etri pauli In vnd vor der stad albier und an was Rrankheit verftoren, haben daffelbe G. M. vnb Ern. hiermit Aus vnferes Superintenenten Bergeichnuß grofgonstig Bu nornemen Bnb baben wihr Gott ob für diese gnedige guthat nach gelegenheit Anderer orter billich ju anten. Do nbun G. M. und G. baruf bedacht fich mit gnedigfter inwilliaunge bochgebachter unferer anediaft und gnedigen fürften und erren mit bem corpore Academico Anhero zu vne zu begeben, wollen vihr fur vne gerne vnb gutwillig gefchehen laffen, auch G. M. vnb G. piegu Alle bie beforderunge und guten willen beweisen und er Beigen, Bie wihr ban ohne bas G. M. und E. behagliche und freundliche Dienste Bu beweisen willig und erbotig. Dat. Salfeld ben 22. Sept. **a**. 98.

E. Magn. vnb Ern. willige Burgermeifter vnb ber Rath qu Salfelb.

Dem Magnifico, Ernueften, Achtbaren vnd hochgelarten herrn Rectori, Doctorn vnd professorn ter lobluben vniverfität Zu Jena, ensern besonbern grofgonftigen berren Doch da diesmal in Saalfeld auch ungewöhnliche Sterblichteit berrschte, und in Jena die Gefahr sich verminderte, so zog es die Atabemie vor, daselbst zu verbleiben 1).

<sup>1)</sup> Sagittarii Entwurf 1c. c. LXIII.

## XX.

## beiden fuldischen Amter Bacha und Geifa,

ibren Beziehungen zu Geffen, und der Reformation bes 16. Jahrhunderts.

(Zertfegung unb Befchluß).

B . =

Pf. Büff in Bolterebaufen.

| • |  |   |  |
|---|--|---|--|
| - |  | ٠ |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

Reformatorische Bestrebungen in beiden Amtsbezirken, und ihre ungleichen Erfolge. Anstrengungen der verschiedenen Confessionsparteien, und ihre Gegenwirkungen.

Benden wir uns nun zu ben Ereigniffen ber Reformation, und nie die verschiedenen Umstände es mit sich brachten, daß auch der Ersalg an beiden Orten und Amtern ein verschiedener war; so findet sich aruber Folgenbes urkundlich aufbehalten.

In Bach war es Georg Witel 1), Bicarius an der dafigen Stadtzrche, der von sich selber fagt, daß er im Jahre 1523 angefangen abe daselbst lutherisch zu predigen. Er hielt jedoch schon im solgenzen Jahre für gerathen, weil er während dessen sich verheirathet hatte, nd deshalb den Abt fürchtete, sich von da wegzubegeben. Er erhielt der bald darauf die Pfarrstelle zu Benigenlupnit in Sachsen. Dierr zwar mit vielseitigen Kenntnissen ausgerüstete, dabei aber sehr hefzige, eigensinnige und streitsüchtige Mann hat sich durch seine vielzuche schriftstellerische Thätigkeit, durch seine Anstrengungen, zuerst die keformation zu fördern, dann beibe Parteien miteinander zu versöhzen, endlich in den Schoß der katholischen Kirche zurückgekehrt — wozei er jedoch nicht in alle ihre Glaubenssähe einstimmte, namentlich ets auf das heftigste gegen das Colibat der Geistlichkeit stritt<sup>2</sup>) —

<sup>1)</sup> Er war zu Bach 1501 geboren, eines Gaftwirthe Cohn, ftubierte in Ernt, bann Bittenberg, und wurde, nachdem er eine Zeitlang Pfarrschulmeifter in iner Baterfladt geweien war, 1521 Bicarius baselbft. Er ftarb als Fulbischer geifts der Rath zu Mainz 1573. Seine Werte bestehen aus mehr als 20 verschiebes in heften und Banten; werunter sein auf Aniser Fertinand' 1. Befehl herausgestbenes Wert: "Via regia" als eins ber wichtigften bezeichnet wird.

<sup>2) ,,</sup> Sint Etliche ju Stein gewerten, wellen auch nicht geben, was Gett

٠.:\_

fie zu schwächen und herabzusetzen eifernd, sich einen mehr als zwei: -2 beutigen Ruf erworben. Von seiner Art, sich zu benehmen, gibt Fol: 122 gendes, was sich um dieselbe Zeit zu Lach mit ihm zutrug, ein deut filiches Bild.

Pfarrer Georg Ruppel bafelbit, ber ebenfalls ben Lebren ber Re 🛬 formation, aber feineswegs in einer fo fturmifchen Beife, wie Bibel, til augethan mar, hatte biefen eingelaben, ju Oftern 1525 nach Bach ju & tommen, und in ben naben Orten, Breigbach und Gunna, grei evan ; gelifde Prediger einsehen zu belfen. Er erfdien und mar im Begriff, auf Ofterbienstag die Rangel der Stadtfirche zu Bach zu betreten, all : er einen Priester erblickt, ber sich eben fertig macht, an einem ber Re 😣 benaltare Deffe zu lefen. "Bruder, mas machft bu!" ruft er ibm gu. Und als diefer nicht antworten will, predigt er fofort auf bas fcarffte . gegen bas pabftliche Defopfer, ichilt die Defpriefter die araften Got: > teelafterer und fordert fie auf hervor zu treten und ihr Degopfer vor der driftlichen Gemeinde aus der heil. Schrift, wenn fie es vermöchten, zu erweisen 1). Die Ginführung der beiden Prediger an ben genannten Orten ging hierauf vor fich; und die Monche im Rlofter gu Bach faumten nicht, ber Stadt alsbald nachzufolgen, die Reffe abauschaffen und jedem frei ju geben, auszutreten, um ein Sandwert ju lernen ober ein Befchaft zu betreiben.

Wiel zwar entschuldigt sich später wegen seines heftigen Auftretens und erregten Argernisses in der Kirche. Durch den Pfarrer in Bach seien, mit Zustimmung des Stadtraths, die Beimessen daselbst abgebracht worden. Giner der Priester aber habe davon nicht ablassen wollen, und an den hätten ihn die Gesellen geheht 2). Bon Aufruhr und Empörung, wie er beschuldigt würde, hätte übrigens seine Prezigt in Bach durchaus nicht gehandelt, sondern es sei eine rechte Ofter-

gibt; was ber Geist billigt, und bie Roth erheischt! Sind Schässein gegen die fornicati, und komen gegen die conjugati." S. Neander comment. de Vicelio p. 11.

<sup>1)</sup> Strobel's Beitr. gur Gefch. bes 16. Jahrh. B. II. S. 213 ff.

<sup>2)</sup> Wiber Jobocum Roch, ber fich nennt Jufius Jonas burch Georg Wipel anno 1524. "So war ich ber," fpricht er am Ende feiner Bertheibigung, ",ber ber Rabe bie Schelle anband."

in ihren Beziehungen zu heffen, u. ber Reform. bes 16. Jahrh. 325 :bigt gewesen. Und war auch biese Bermuthung bamals eine leicht entschuldigenbe 1), so ist boch Bigel wohl zu glauben, baß bergleisn zu befördern ober hervorzurufen nicht in seiner Absicht gelegen be.

Ordnung und Zeftigkeit konnten bie anfangs noch ungeregelten bliden Berhaltniffe erft nach und nach erhalten. In biefer Begiena erhielt Martin v. Tann, Amtmann ju Bach, nach ber Synobe n Somberg im 3. 1527 Befehl, wegen bes Bermogens ber verfcies nen Rirden feines Bereichs Untersuchungen anzustellen; mobei queich ben Geiftlichen aufgegeben murbe, ihre Sausbalterinnen entwer von fich zu geben, oder fich mit ihnen trauen zu laffen. Das Berogen ber Rirchen, welches bier jum Borichein tam, mar nur ein genges zu nennen 2); und auch lettere Auflage mar nicht überall ohne ichwierigkeit durchzuführen. 3m Jahre 1530 ericien weiter in Bach er Sofprediger bes Landgrafen, Abam Crato (Rraft), aus Fulba geurtig, fruber Prediger an ber bafigen Stadtfirche, in Begleitung mes weltlichen Ditgliedes, Georg v. Rolmatic, ber Beffen bereifen unfte, um Rirchen und Schulen bes Landes zu vifitiren und ihre Berbaltniffe gleichmäßig zu ordnen 3). Unter anderem tam auch baei bie baffae Rirchtaffe und beren Berbaltniffe gur Sprache. ur Rirche gehörige Gilber, Gefchmeibe und Rleinobien, welche ber

<sup>1)</sup> Schen ftanben an biefem Tage bie anfrührerischen Bauern 8000 Mann ftarf wer ben Theren von Fulba, und wenige Tage barauf erreichte ber Aufruhr bie Ges jend von Bach (Probat. Hist. fald. p. 350 ff.). Den Ginwohnern bes Gerichts Bollershaufen wurde nachgesagt, taß sie unter bem Berwande bes Gvangeliums, mit Inya aus Stadt und Amt Lengeseld und Bach (Urf. im Arch. zu Weimar), nur ihre Dienste hätten les werden wellen. Ein Wellenweter aus Dach farb als hauptmann ber Aufrührer auf tem Blutgerüße zu Gisenach. S. Paullins anal. insene. p. 137.

<sup>2)</sup> Die Rirche ju Bach tut 4 fl. 5 Er. en tie armen Leut jum Siechen abspageben, und 3 fl. 9 Er. 4 Fc. sem Gettenbare ver zem Obernthare, blecken berbieben fl. 6 Gr. Jufe. La Auche ju Siert 3 Bril. Frucht, 1 fl. 11 Gr. 3ms, mb 1 Bir Sache. Reift 1 Diefflich. tot 14 Bienner uber tem Porter juges iest haben. Pfertetrerf 4 Gr. Chengut, 2 Pr. Blacke rut 26 Gr. Geltzine. Breighach Wegen Frucht, 200 Aller 26 Gr. rut 3 Fc. Lacke, Chien 26 Gr. 3me, 2 Pr. Lacke, Chien 26 Gr. 3me, 2 Pr. Lacke mu 1 Ten Frankrich.

<sup>4)</sup> Strieber, fer, hermmidt, B. C. S.

in ihren Beziehungen zu heffen, u. ber Reform. b. 16. Jahrh. 327

ve je diesen Ramen geführt. Es läßt sich daher die Bermuthung bi rechtsertigen, daß die Abgabe, nur unter verändertem Ramen, frühere Stadtbede bestand 1). Die Klosterkirche besteht zwar noch, aber in traurigen Umständen. Da sie nicht häusig gebraucht wird, chieht auch nur wenig für sie. Fast in jedem Kriege zu anderen verden benutt, muß sie immer mehr ihrem Berfalle entgegen gehn.

1 siebenjährigen Kriege zuerst zum heu- und Strohmagazin, dann 6 Stellen die Mauer durchbrochen, und zu einer Bäckerei, bei Einsterung bes französischen Corps unter Prinz Soubise, hergerichtet, stete es der Stadt viel, sie nothdürftig wieder herzustellen. Auch der hte französische Krieg hat sast Ahnliches über sie gebracht.

In Betreff ber Bersehung ber geistlichen Stellen im Amte Bach - ber frühere Diocesanverband hatte sich gelöst, und war bagegen n lehns = ober landesherrlicher eingetreten — ist so viel gewiß, baß x Pfarrer, welchen Martin v. Tann 1527 in Pferdedorf fand, so enig wie bie von Georg Bigel 2 Jahre früher in Breizbach und sunna eingeführten, im Jahre 1530 noch an ihren Stellen waren; enn Georg Ruppel ließ dieselben durch zwei Gehülfen versehen. Er pricht nämlich nach der Visitation vom genannten Jahre: "die Dor-

<sup>1)</sup> Gichhorn, Rechtsgefch. B. II. G. 306 glaubt, bag biefe Art von Abgabe - bas bie eigentlich flabtische mar, mabrent bie ber Landgemeinden in Frucht und Belberbginfen beftanb - und bie faft alle beffifchen Stabte fortbauernb zahlen mufe in, bei Ertheilung bes Weichbilbes auferlegt worben fei, und in ber Regel für bie gewöhnliche Bebe zu halten fei, wenn fie auch einen anberen Ramen fuhre. Bosach alfo angunehmen ift, bag fie gunachft für Ertheilung flabtifder Gerechtfame wid bes bamit verbundenen Schuges in geben mar. Der Rame icheint von pupplicus mercatus nach bamale nicht feltener Schreibart entftanben: weil ben Burgern bas öffentliche Berfauferecht ale hauptfache galt. Das vorgefeste ,,Beif" birfte von "Beisthum" abzuleiten fein, wie man in früherer Beit Cammlungen folfr Ortegerechtfame nannte. Dag minbeftene bie Abgabe bee Boppenmarttes beftanb, wid der Landesherrichaft geleiftet murbe, ehe noch von Anflofung bes Rloftere bie Ache war, beweift eine noch verhandene Stattrechnung ju Bach von 1464, worin fich bie Benennung, mit ter Abgabe, fcon findet. Benn baber Engelharb in imer Erbbefchr. von heffen G. 319 fagt: "tas Rlofter folle and mannigmal ber Beigpoppenmarft beigen, mit welchem ber barüber gelegene Boppenberg eine Berbanttichaft habe;" fo ift ties eben nur eine Bermuthung, Die ohne weiteren Bes tg feinen Berth baben fann.

fer lasse ich durch zween Diener besorgen;" und gibt zugleich seine Besoldung, die er für diese von den Ortschaften bezieht, an 1). Warum er sie nicht, nach bestehender Weise, Bicarien oder Kaplane nennt, ist freilich nicht zu sagen. Bielleicht waren sie noch nicht als solche ausgestellt und bestätigt; vielleicht glaubte er auch frühere Benennungen vermeiden zu mussen.

Es könnte befremblich erscheinen, wie ber Abt, ber boch nicht nut ein Drittheil ber Stadt und bes Amtes Bach noch eigenthumlich befaß und durch Fuldische Rellner verwalten ließ, sondern fich auch bei Ertheilung ber Pfanbicaft, über die zwei übrigen Drittheile die geiftliden Angelegenheiten ausdrudlich vorbehalten batte, biefes alles ohne ben geringften Biberfpruch fonnte gefchehen laffen? Bedentt man aber, bag berfelbe anfange binlanglich mit bem Bauernaufruhr ju thun hatte, wovon ihn allein ber Landgraf zu befreien im Stanbe war; bann als die Lehren der Reformation in fein Stift eingedrungen, Abt Philipp (v. Schweinsberg) 1542 fich genothigt fab, felbst eine Reformationsordnung zu erlaffen, die ber Augsburgifden Confession fic naberte, die fie verhindern follte: fo wird fich dies bamit von felbft erklaren 2). Doch mar bamit noch bei weitem nicht aller Biberfpruch bes Abtes aufgehoben. Als nämlich Georg Ruppel im 3. 1545 ftarb, fucte Burgemeister und Rath zu Bach nicht nur beim Abt, fondern auch beim Landgrafen um einen anderen driftlichen und frommen Drabicanten nach; wozu fie Pfarrer Wohlfart zu Rreuzberg, ber fich bazu gemeldet, vorschlugen. Beibe, sowohl der Abt als der Landgraf, er: theilen auch ihre Zustimmung alebald, und Bohlfart wird gum Pfar- L rer in Bach bestellt. Spater scheinen fich boch Bebenten bei bem Abt bagegen erhoben gu haben, benn er macht Anstalt, fie gu miberrufen; wogegen jedoch ber Landgraf erklart: Boblfart fei ordnungemäßig prafentirt und confirmirt, und babei muffe es bleiben. Uberhaupt baß ber Abt fich bei Ertheilung ber Pfanbichaft bie geiftlichen Angele \_ genheiten vorbehalten habe - fo mar bie Meinung des Pfarrers und L.

<sup>1)</sup> Bon Sunna 24 Bril. Hafer und 20 Megen Korn. Aus Pferbeborf 7 Bril. = Korn. Bon Rafa 40 Megen Baizen (aber nur 25 Megen eingegangen). Ber - Breizbach 6 Bril. Waizen und 5 Bril. Korn.

<sup>2)</sup> Schannat Prob. Hist. fuld. p. 375 ff. und Probat. Dioec. et Hier, p. 343.

in ihren Beziehungen zu Heffen, u. ber Reform. b. 16. Jahrh. 329 abtraths — könne nicht mehr zur Anwendung kommen, weil die nfession jest eine andere sei. Es entschuldigt sich daher die Bürgersift beim Abt; da die hessische Kirchenordnung in Bach eingeführt sei, hätten sie geglaubt, es sei ein Vergleich mit dem Landgrafen wegen Collatur abgeschlossen. Wohlfart wird jedoch nach Fulda citirt, schuldigt sich aber mit Leibesschwachheit, und schieft Abschrift seiner afentation und Consirmation dahin ein.

Es tam auch biefe Ungelegenheit fpater noch weiter und ernftlir jur Sprache. Stadt und Rath ju Bach bitten unter bem 9. Det. 72 ben Landgrafen, ba Daniel Balter, ber Raplan, mit Tob abjangen fei, biefe Stelle Raspar Boblfart, bem Cohne ibres Pfar-8, ju ertheilen, und ihn jugleich feinem Bater, ber alt und betagt auch in ben Zeiten bes Interims viel ausgestanben habe, als Befe und Rachfolger beigugeben. Der Landgraf gewährt biefe Bitte, b ber Superintenbent von Allendorf führt benfelben wirklich bafelbit . Aber Abt Balthafar erflart, mit Beifugung ber Dfanbverichreis ng, bies für eine Schmalerung feiner Rechte, und verlangt, ben Guintenbenten anzuweisen, ibn in feinen Berechtigkeiten nicht zu tur-Qualeich fügt er bei: "Er werbe auf geschebenes Rachfuchen fugen, mas fich gebubre." Da furg barauf ber Abt, von feinem nte vertrieben, bie Cache nicht weiter fortfeben fann, fo versucht dmals ber jur Bermaltung bes Stiftes eingefeste Abministrator, inrid (b. Bubenhaufen), Sochmeifter in Preugen, 22. Juli 1577, t Berufung auf ben Borbehalt bes Pfanbichaftsbocuments burchbringen; mogegen ber Stabtrath in ben beftigften Musbruden auftt, ber Landgraf fich nicht erffart, und bie Sache von ba ab auf beruben bleibt 1).

Daß die Grundsage ber Reformation fich gleichzeitig mit Bach ben übrigen Orten bes Stiftes, namentlich auch in Geisa verbreischatten, ergibt fich aus bem daselbst Geschehenen in unverkennbarer eise. Abt Philipp (v. Schweinsberg), von seinen Stiftsuntergebes n bringend darum gebeten, selbst von seinen Obern darauf angewiest, erläßt im I. 1542 eine christliche Ordnung und Reformation in

<sup>1)</sup> Ungebr. Urf.

was feinem Stand und Burbe ebenfo fehr als ihren Giben und Pflichten gegen ihn, widerstrebe. Der Reichsabschied von Augsburg, zu Regensburg 1541 ausbrudlich bestätigt, befehle allen geistlichen Obrig-

feiten und Pralaten, eine driftliche Ordnung und Reformation vorzunehmen und aufzurichten; es murbe baber bem alten Bertommen und genanntem Reichsabschiebe völlig entgegen fein, bies ju unterlaffen, und ihnen einen Prabicanten, ber nicht ber alten fatholifden Religion jugethan mare, ju bewilligen. Das beil. Abendmabl in zweierlei Befalten zu empfangen fei zu ber Apostel Zeiten und in prima ecclesia zwar bei einigen in Gebrauch gemefen, an fich auch recht; baraus folge aber nicht, bag baffelbe unter einer Geftalt zu genießen unrecht und ber Ginfebung Chrifti entgegen mare, ober ben Berluft ber Geligfeit nach fich goge." Dem mehr ale 30 jabrigen evangelischen Befit ber Burger, wie fie angaben, fest er ben mehr als 800 jabrigen altfatho: lifden entgegen, und giebt baraus ben Schluß, bag beren Berlangen ein ungeziemenbes, ja unmögliches fei 1). Es vermochte jeboch bies alles bie Burger nicht von ber Meinung abzubringen, bag ber gerühmte altfatholifche Glaube bes Abtes zwar bem Ramen aber nicht ber That nach bas fei, wofür er ibn ausgebe; und gerabe ihr Beftreben, es mare auf bem betretenen Bege babin gurudgufebren. Es gab baber and nur eine febr geringe Babl, bie geneigt waren, Die ausgefpros dene Unficht als bie richtige anzuerkennen, und fich in feinen Billen . ju fugen 2). Der Mbt fant fich baber um fo mehr bewogen, noch in bemfelben Jahre eine Angabl Jefuiten in Kulba aufgunehmen, um

ibm bei feinem Bekehrungsgeschäfte behülflich ju fein, Die er reichlich mit Gutern und Privilegien, obicon mit Wiberfpruch bes Capitels

<sup>1)</sup> Balthasar, Edictum in mater. rel. Dioec. et Hier, fuld. p. 356 ff.

<sup>2)</sup> Bericht von Kanzler und Rathen zu Marburg, und Amtmann Reinharb Schent zu Ziegenhain vom 4. u. 6. Aug. 1573 an Landgrafen Wilhelm: ,, Nach Aussage glaubwürdiger Personen, die eben von Fulda gekommen, und bei den Bershandlungen selbst gegenwärtig gewesen wären, habe die Stadtgemeinde daselbst ihs tem abtrünnigen Pfarrherrn (Martin Göbel) die Kirche schließen lassen; und bei der ersten Bernehmung der Bürgerschaft seitens des Abtes, hatten sich nur 7; zuslett, da man harter in sie gedrungen, gegen 30 Personen gesunden, welche die neuen Geremonien anzunehmen geneigt wären."

und der Bürgerschaft, ausstattete. Auch die Einsprache ber protestirenden Fürsten, Sachsen und Heffen, ihre Glaubensgenoffen in ihrem wohl hergebrachten Besitze und Rechte nicht zu stören, achtete er ebenfowenig, und sette das angefangene Bekehrungsgeschäft; das zwar zulett zu seinem eigenen Verderben ausschlug, mit dem größten Eiser fort. Erst nachdem er basselbe für die Stadt Fulda hinlänglich gesichert hielt, ging er damit auch auf die übrigen Orte und Städte bes Stifts über.

t

Ξ

Die Reibe traf bier querft, neben Sammelburg, Geifa. fer ihrer Confession getreuen Stadt maren die Abgeordneten ber Kulbifden Ritterschaft bereits ben 24. Aug. 1573 im Ginverständniß mit bem Capitel zu Aulda versammelt gewesen, und batten ben Beschluß gefaßt, fofern ber Abt auf geschenes Erinnern fie nicht bei ihren wohlhergebrachten Gerechtsamen fougen, bie fremben, gegen seinen Repers aufgenommenen Orbensleute, Die Jesuiten, wieder ausschaffen, und von feinem Beginnen gegen bie evangelische Lebre ablaffen merbe, fo murben fie funftig ihren Berpflichtungen gegen ihn fich auch nicht mehr für verbunden erachten. Gleiches geschah bei wiederholter Bufammenkunft baselbst, am 19. April 1574, wo mit Zustimmung bed Capiteleinnbifus beichloffen murbe, bag, murbe ber Abt nicht alebald von seinem Bornehmen abstehen, Rlage bei bem Reichskammergericht gegen ibn erhoben werden folle. - Die Stadt Beifa, welche mit anberen immer noch mabrend best folgenden 1575ften Jahres auf bie von ber Ritterschaft und Stadt Fulda gemachten Anstrengungen gunftige Erfolge erwartete, erhielt bagegen einen für fie und ihren Geiftlichen Conntage Latare 1576 befannt zu machenben Befehl bes Abtes, "nach welchem kunftig bas beil. Abendmabl nur noch unter einer Geftalt gu feiern fei." Damit mar klar ausgesprochen, bag bie Zeit fich nabe, wo auch im Umt Beisa die firchlichen Neuerungen ihren Anfang nebmen follten. Gilfertig versammelte fich daber die Burgerschaft und beschloß fich ber Beschwerbe an den Reichstag, dem auch hammelburg nachfolgen murbe, anguschließen 1). Es erschien jedoch dieselbe end: lich, ba lange auf Resolution gewartet worden mar, vom Raifer Ru=

<sup>1)</sup> Deppe, Reftauration bes Ratholicismus zc. S. 106 ff.

in ihren Beziehungen zu Sessen, u. der Reform. d. 16. Jahrh. 353 bolf unter dem 18. Jan. 1578 des nicht tröstlichen Inhalts: "baß es bei der Religion, wozu sich das Oberhaupt bekenne, zu verbleis ben habe."

Die schon zwei Jahre früher bei seinen Bekehrungsversuchen statts gefundene Abbankung des Abtes brachte jedoch keine Erleichterung für das Stift. Bis zum Jahre 1602, wo der beim Reichshofrath anhänsige Rechtsstreit zu seinen Gunsten entschieden war, wurde das Stift durch einen kaiserlichen Bevollmächtigten verwaltet, der in demselben Sinne zu handeln fortsuhr. Und als er sich endlich in seine Rechte wieder eingesetzt sah, sing er sofort an mit erhöhtem Gifer zu vollensden, was er früher begonnen hatte. Den Geistlichen, welche sich nicht fügen wollten, schon früher von ihren Amtern gesetzt und ausgewiesen, solgten nun auch die Unterthanen. Jeder, der nicht sofort seinen Berstügungen in ihrem ganzen Umfange sich unterworfen, und die kathoslische Confession annehmen wollte, wurde zur Auswanderung und zum Berkause seiner Güter mit einer Abzugssteuer, die der Hälfte seines Bermögens gleichkam, gezwungen.

Landgraf Morit zu Beffen gab fich alle Mube, bas Schidfal ber Musgemanberten zu milbern und ihnen jebe Erleichterung bei ihrer Uberfiedlung nach Bach, Schmalkalben, Berefeld und Delfungen gu gemabren. Much bie Ritterichaft erhielt Erlaubniß, fich ber Bertriebenen angunehmen. Ergend eine Nachficht ober Begunftigung fur Beifa bierbei zu erlangen, wozu fich, wegen ber innehabenben Pfanbichaft Beffens von einem Gechotheil an Stadt und Umt, Belegenheit barbot, gelang ebenfalls nicht. Gelbft langere Berhandlungen megen bes beffifden Boats in Beifa fonnten nichte anbern; obicon biefer fich weber auszuwandern, noch feine Confession gu anbern fur verbunben bielt. Meranber v. Tann, Amtmann ju Bad, berichtet bes: balb an Landaraf Moris 7. Dec. 1604: "bie beffifden Boate batten fich ftete ber burgerlichen Rabrung in Beifa bedient, ohne bag ihnen irgend ein Sinberniß babei in ben Beg gelegt worben fei. Dem ge= genmartigen Bogt Simon Sartung habe aber ber Schulbheiß ben Stadtfnecht ins Saus geschidt, und ihm bei 50 Thir. Buge ansagen laffen, fich alles beffen fo lange zu enthalten, bis er fich gur fatholi=

schen Confession eingestellt haben wurde. Und es geschehe dies auf seines gnädigsten Herrn ausdrücklichen Befehl." Landgraf Morit führt hierauf Beschwerde bei Abt Balthasar über diese Eingriffe in seine Pfandgerechtigkeit. Worauf dieser aber erwidert: "er sei unrecht bezichtet, Hartung sei sein ungehorsamer Unterthan, der die katholische Confession nicht anzunehmen, sich von Geisa weg nach Bach begeben, und dann lutherisch wieder habe einschleichen wollen. Er selbst würde auch wohl noch nachgeben, aber sein böses Weid sei an dem Wider: kande schuld." Als alles nicht half, wurde Hartung nach Fulda gezisänglich abgeführt; von da wieder entlassen und nach Geisa zurück: gekehrt, erhielt der Schuldheiß Besehl, ihm die Thüre zu vernageln. Die Streitigkeiten dauerten unter seinem Nachfolger Pankratius Heusing 1611 noch fort 1).

Unterbessen bereitete sich eine Reformation anderer Art in Hessen vor, ber später auch das Stift folgte. Aber ehe bas lettere noch in Erfüllung gehen konnte, suchte Abt Bernhard (v. Schweinsberg), einer ber Rachfolger Balthafar's, ber im Stift zur Zeit nichts mehr zu gegenreformiren fand, was hier vollenbet war, auch über die Grenzen besselben hinaus, in die Orte der Buchonischen Ritterschaft und das Stift Hersseld, hinüber zu tragen. Nothwendigerweise mußten hier die Amter Bach und Geisa abermals in mehrsache Berührung kommen.

Landgraf Moris glaubte nämlich, die unter seinem Großvater eingeführte und von seinem Bater mit allen Kräften beschütte kircheliche Reformation vervollständigen, besonders durch die von ihm für nöthig gehaltenen Berbesserungspunkte des Brotbrechens beim heiligen Abendmahl dund des Bilderverbots um jeden Preis in seinem Lande vollenden zu müssen. Er versicherte deshalb ausdrücklich und mehrfach, daß er dadurch keineswegs eine andere Consession einführen oder die bestehende verändern wolle. Die größere Zahl der Geistlichen war zwar damit einverstanden, daß beides, das Brotbrechen sowohl als

<sup>1)</sup> Ungebr. Urf.

<sup>2)</sup> Es follten bemnach, wie fhaterhin ausbrudlich festgeset wurde, nicht bie bisher gewöhnlichen Oblaten, fonbern nach bem Ritus ber reformirten Rirche gemeines (ungefauertes) Speisbrot beim heil. Abendmabl gebraucht werben.

lberverbot, schriftgemäß sei. Aber in Betreff ber Anwendung, ineweit es einzuführen gerathen ober nothwendig ware, zeigte fich eine ofe Berschiedenheit; und es kamen babei so manche, nicht unerhebte Bedenken zum Borschein, baß fie wohl auf Milbe hatten Anuch machen durfen.

Es gaben namlich mehrere Prediger an ber Berra, und auch anrmarte, theile mundlich, theile in ichriftlichen Gingaben an: "Da ber ibre Patronen, noch bie Gemeinden wegen ber einzuführenben erbefferungen befragt worben maren, und in biefelben eingewilligt tten, fo mußten fie Bebenten tragen, fich einseitig barauf einzulaf-1. Insbefonbere aber auf Unbermgen im Lutherifden Ratechismus sugeben, auf ben fie bei ihrer Unftellung als Lehrvorschrift verlichtet waren, gestatte ihnen ibr Bewiffen nicht. Huch murbe eine ranberte Bablung ber Gebote nur Bermirrung und leicht Argerniß ben Bemeinden erregen. Gie erboten fich indeg, die Borfdrift ge= n ben Bilberbienft, 2 Dof. 20, 4., bem erften Gebote beigufügen, burch bem gegebenen Befehle, ohne jene Rachtheile, Genuge geleit werben fonne. In Betreff bes Brotbrechens beim beil. Abend= abl, habe Jefus allerdings bas Brot vor ber Mustheilung gebrochen, an fuche aber gugleich eine Unbilbung und Bebeutung bes gefreuzig-Bhriftus barin, welche Unalogie nirgends in ber beil. Schrift gu iben mare. Bielmebr icheine angenommen werben ju muffen, bas rotbrechen fei auf bie bamalige Art beffelben gu beziehen, ba Jefus ib bie Apoftel bei jeber Bertheilung, auch außer bem beil. Abend= abl, es gebrochen hatten. Es fonne baber eines weiteren Brechens cht bedürfen, ba baffelbe ju feinem Gebrauche fcon genugfam abge= nbert und gebrochen fei. Überhaupt mare es ja boch nicht möglich, er man fei in fpaterer Beit aus mobiberechneten Brunben wieber won abgegangen, fich in allen Studen genau an bas zu halten, mas efus oder bie Apoftel gethan, wie man überall in Betreff ber außen Gebrauche finben merbe. Jefus fei g. B. im Jordan getauft, und e erfte Rirche habe bies burch Untertauchen bes Tauflings nachgeahmt; st benebe man bemfelben nur bas Saupt. Jefus habe bas heilige benbmabl in ber Racht, nach bem Abenbeffen, mit feinen Jungern

in ihren Beziehungen zu heffen, u. ber Reform. b. 16. Jahrh. 337
De abzuschwören und bas Land zu räumen. Der Landgraf war nicht weniger unerbittlich, als es einst Abt Balthafar gewesen bar; nur in insofern stand er ihm an Nachsicht weit vor, daß er nieand aus ber Gemeinde seines Glaubens wegen verfolgen ließ, ober bas Land zu verlassen zwang.

Der erfte 3med ber vorzunehmenden Berbefferung ichien gmar bemit vollendet; aber es fehlte viel, daß auch der zweite und Saupt= bed, die Gemeinden demfelben geneigt zu machen, erreicht gewesen dire. Ramen zwar folche schwere Ercesse, wie in Marburg und Mmalkalben 1), nicht weiter vor, so fehlte es boch auch in geneigteren lemeinben nicht an Renitenten. Eben in Bach — Böllershausen inter eigener Herrschaft und Jurisdiction stehend ward bavon nicht Berührt — hatte zwar Pfarrer Bohlfart, wie Abt Balthafar bei dem Landgrafen, 14. Oct. 1605, beschwerend vorbringt, auf Befehl Be Superintenbenten die Bilber burch seine Dienstleute aus ber Kirche tinveg nehmen laffen, ohne daß irgend eine Bewegung in der Gemeinde beshalb entstanden mare. Auch waren die Geistlichen aus Stadt ant miteinander übereingekommen, die Berbefferungspunkte anannehmen und unverweilt in ihren Gemeinden einzuführen. Gie batam fic bazu burch eigenhandige Unterschrift ausbrudlich verpflichtet. Aber man fließ doch auch hier auf manches, was bas Bert verzögerte und auf mehrfache Beife erschwerte, wie Df. Bohlfart in feinem Be-Ficte an den Superintendenten in Efcwege vom 17. Jan. 1606 gu Intennen gibt 2). Es sei nämlich bas beil. Abendmahl in Bach mit Brotbrechen bereits zu brei verschiedenenmalen gefeiert worden, und n batten fich immer einige Communicanten babei eingefunden; auch mehrere fpater bagu ju tommen verfprochen. Dofen und Pferbeborf habe aber gur Beit noch gar keine Communicanten gehabt. An lette= bem Orte fei fürstlicher Befehl gur Ginführung verlangt worben; und in Gunna babe ber Pfarrer feinem Berfprechen entgegen fortbauernb

<sup>1)</sup> Deppe, Ginführ. ber Berbefferungepunfte in Beffen 1604 - 1610. G. 28

<sup>2)</sup> Bon ben übrigen gur Rlaffe gehörigen Orten, heringen, Friedewald, Aus-

gefeiert; niemand halte jest noch für nothwen angemeffen, ihm ebenfalls hierin nachzuahmen neue Weise zugleich eine Widerlegung der west Leibes und Blutes Tesu Christi in gesegneten sollen, was gegen das Glaubensbekenntnis außer Stand, den gemachten Proposition zu unterwerfen 1)."

Co gelind und fanft fich auch Le ber Befehrung Geiftlicher und anderer befferungspunften galt; und wie ri lange und oft ermubenbe Unterr lenten: fo ftreng und unbiegfam rufent, zeigte er fich, mo ce lens, bon beffen Unwiberlegli Prediger, welche fich nicht i 4) nöth puntte, ohne irgend einen .ens im fo murben ohne meiteres af babon zeuge auch, ba bie Cache nur gale ju Pfingft auf halbem Bege ftebi Mitus gu feiernben ad von Bach aus ge Es murbe ihnen gm Gebrauch babon n gurflich nachließ und bam teres Unterfomer get nicht die Ginwohner von C andten überall fest zu halten, mudtetiere .... om patten, war jeboch im 170 Mudletiere gur Unterbrüche gern überbobe Mafter Mufftanbes dabin aufbieten zugeben fich Baffen nach Bach in B fel gu Gd an guf andere Beife follte jedoch nid

Danr robe

©đ

au

<sup>1)</sup> I Raib, Mann B

gesterhansen von Fuldischer Seite auf gesterhansen von Fuldischer Seite auf blieberschen Die Nam afficken der bamaligen Klasse Bach afficken, Casp. Wohlfart, Helfer, Conr. Cantor, freche, Casp. Joh. Stückrath, Pf. zu Friedew werner, Pf. zu Oechsen, Joh. Limbur Georg

gesciert; niemand halte jest noch für nothwendig, oder auch nur für angemessen, ihm ebenfalls hierin nachzuahmen. Übrigens scheine die neue Beise zugleich eine Widerlegung der wesentlichen Gegenwart der Leibes und Blutes Jesu Christi in gesegnetem Brot und Wein sein zu sollen, was gegen das Glaubensbekenntnis wäre. Sie sähen sich also außer Stand, den gemachten Propositionen, so wie sie vorlägen, sich zu unterwerfen 1)."

So gelind und fanft fich auch Landgraf Moris benahm, wo es ber Befehrung Geiftlicher und anderer, bas Singulenten gu feinen Berbefferungspunkten galt; und wie viele Dube er fic auch gab, burch lange und oft ermubenbe Unterrebungen fie nach feinem Billen gu lenten: fo ftreng und unbiegsam, fich auf feine bischöfliche Gemalt berufend, zeigte er fic, wo es auf endliche Durchführung feines Billend, von beffen Unwiderleglichkeit er zu fest überzeugt war, ankam. Prediger, welche fich nicht in biefelben fugen, nicht bie Berbefferungs: punkte, ohne irgend einen Borbehalt, annehmen und befolgen wollten, murben ohne weiteres abgeset und von ihren Stellen entfernt; mas auch, ba bie Sache nun einmal fo weit gebracht mar, wollte er nicht auf halbem Bege fteben bleiben, ichwerlich umgangen werden konnte. Es murbe ihnen zwar, bei rubigem Berhalten, im Lande oder an ihren Orten zu bleiben gestattet; jedoch fonnten die meisten feinen Gebraud bavon machen, ba fie ihres Lebendunterhalts megen ein meiteres Unterfommen im Auslande fuchen mußten. Die Babl berfelben war jedoch im gangen nicht bedeutend, ba manche, weffen fie auch fonst gern überhoben gemefen maren, fich und ihrer Familien megen nach: augeben fich gedrungen fühlten. Rur von einem, bem Raplan Der= tel zu Schmalkalben, ift ce bekannt, bag er genöthigt murbe, bie Ur=

<sup>1)</sup> Die hauptfachlichften biefer Renitenten waren: Bf. Bitus und fein Raplan Raid, ju herofelb; welchem erfteren, als einem in besonderem Ansehen ftehenden Manne, wenn er sich fügen würde, die Burde eines hofpredigers angeboten wurde. Dann Christoph Schellenberger, Bf. zu Netra, Ichannes Faccius, Bf. zu Infterode, Georg holzmann, Pf. zu Eichenberg, Raplan Merkel zu Schmalkalben, denu Schuld gegeben wurde, er hetze in öffentlichen Reden gegen die Verbefferungspunkte auf, u. q.

in ihren Beziehungen zu heffen, u. der Reform. d. 16. Jahrh. 337 ihre abzuschwören und das Land zu räumen. Der Landgraf war ier nicht weniger unerbittlich, als es einst Abt Balthasar gewesen var; nur in insosern stand er ihm an Nachsicht weit vor, daß er nietand aus der Gemeinde seines Glaubens wegen versolgen ließ, oder in das Land zu verlassen zwang.

Der erfte 3med ber vorzunehmenben Berbefferung ichien amar iermit vollenbet; aber es fehlte viel, bag auch ber zweite und Saupt= wed, die Bemeinden bemfelben geneigt zu machen, erreicht gewesen sare. Ramen zwar folde ichwere Erceffe, wie in Marburg und Schmalkalben 1), nicht weiter vor, fo fehlte es boch auch in geneigteren Bemeinden nicht an Renitenten. Gben in Bach - Bolfershaufen inter eigener Berrichaft und Jurisdiction ftebend marb bavon nicht eruhrt - hatte zwar Pfarrer Boblfart, wie Abt Balthafar bei em Landgrafen, 14. Det. 1605, befcmerend vorbringt, auf Befehl es Superintendenten Die Bilber burch feine Dienftleute aus ber Rirche inmeg nehmen laffen, ohne bag irgend eine Bewegung in ber Beneinbe beshalb entftanben mare. Much maren bie Beiftlichen aus Stabt and Umt miteinander übereingefommen, Die Berbefferungspunfte anunehmen und unverweilt in ihren Gemeinden einzuführen. Gie batten fich bagu burd eigenbandige Unterfdrift ausbrudlich verpflichtet. Aber man fließ boch auch bier auf manches, mas bas Bert verzögerte und auf mebrfache Beife erschwerte, wie Df. Wohlfart in feinem Betichte an ben Superintenbenten in Efcwege vom 17. Jan. 1606 gu ortennen gibt 2). Es fei namlich bas beil. Abendmabl in Bach mit Brotbrechen bereits zu brei verschiebenenmalen gefeiert morben, und te batten fich immer einige Communicanten babei eingefunden; auch mehrere fpater bagu gu tommen verfprochen. Dofen und Pferbeborf babe aber jur Beit noch gar feine Communicanten gehabt. Un lettetem Orte fei fürfilicher Befehl gur Ginführung verlangt worben; und in Gunna habe ber Pfarrer feinem Berfprechen entgegen fortbauernb

<sup>1)</sup> Seppe, Ginführ. ber Berbefferungepunfte in Seffen 1604 - 1610. G. 28

<sup>2)</sup> Bon ben übrigen gur Rlaffe gehörigen Orten, Geringen, Friedewalb, Aus-

Boftien beim beil. Abendmahl gebraucht. Indeffen tam Die Sache i folgenden Jahre zum Schluffe. In einer, 19. Jan. 1607, zu Efcmq gehaltenen Particularsynobe - Die Generalsynobe zu Raffel folg noch in bemfelben Jahre - für bie Geiftlichen an ber Berra, erfchi nen bie fammtlichen Drediger ber bamaligen Rlaffe Bach 1), und ftime ten in ber von ihnen unterzeichneten Declaration, neben ber verlan ten Zuficherung, "von ber Allenthalbenheit Christi in concreto, a Chriftus ift allenthalben; nicht aber in abstracto, die Denschbeit Chrif ift allenthalben," reden und lebren zu wollen, auch ben beiden übrige Punkten, bem Bilberverbote und Brotbrechen beim beil. Abendmahl überall bei. Indeffen, obicon bei Durchficht ber Declaration feiten ber Synode überhaupt nur bemerkt ift: ,,affirmant"; fo muß boch P Berner zu Ochsen Mittel gefunden haben, seine Unterschrift, ba f fehlt, zu unterlaffen. Es konnte aber bies alles nicht hindern, be Berbefferungspunkten nach und nach nöthige Geltung zu verschaffe Daß ber Pf. in Gunna minbestens im folgenden Jahre bas Brothr den wirklich eingeführt habe, davon zeugen die gablreichen Commun canten, welche zum erstenmale zu Pfingften 1608 von baber fich a bem nach Lutherischem Ritus zu feiernden Abendmable in Boltereba fen einfanden. Auch von Bach aus geschah abnliches, bas erft spateren Beiten merklich nachließ und bann aufhörte. Es binberte j boch bies alles nicht bie Ginwohner von Stadt und Amt, an ihren U terthanenpflichten überall fest zu halten, und ber Landgraf vertrau felbst so febr barauf, daß er Ende bes Jahres 1608 von bem Bach Musichuß 70 Mustetiere jur Unterbrudung bes besbalb entstanben Schmalkalber Aufstandes babin aufbieten, und bie bort ben Burger abgenommenen Baffen nach Bach in Bermahrung bringen ließ.

Auf andere Beise follte jedoch nicht lange nachher bas Geric Bollershausen von Fulbischer Seite auf hartere Beise treffen, we

<sup>1)</sup> Ungebr. Urk. und Niederschr. Die Namen der sammtlich im Brotofoll at geführten Geistlichen der damaligen Rlasse Bach sind: Georg Wohlfart sen., Pf. Facha, Casp. Wohlfart, Helfer, Conr. Cantor, Pf. zu Sünna, Georg Wohlfart, Ju Frauensee, Joh. Stückrath, Pf. zu Friedewald, Nicol. Helm, Pf. zu Usbac Georg Werner, Pf. zu Oechsen, Joh. Limburg, Pf. zu Pferdsdorf.

n hessischer bei ihm vorüber gegangen war. Abt Joh. Bernhard Dechweinsberg) hielt die Zeit des Restitutionsedicts für passend, as Balthasar so glücklich im Stift Fulda vollendet hatte, nunmehr ach in den Orten der Buchonischen Ritterschaft und dem Stift Hersld zu versuchen. Die von Bölkershausen, die nicht ohne Kenntniß on dem, was da kommen würde, waren, hatten den öffentlichen Normins Tod. Beinreich von Salzungen zu sich beschieden, um über den erlauf der Sache, sobald sie eintrat, eine Urkunde in gesehlicher Form iszunehmen, und derselben ihre Protestation beisügen zu können.

Die Commiffarien bes Abtes famen von Mansbad, mo gleiches reits gefcheben mar, und ericbienen Montags ben 10. Darg 1628 gen Mittag in Bolfershaufen, traten im Birthebaus bafelbft ab, ib überfandten ben Junfern b. B. ein Schreiben ihres Abtes, worin ihnen angeigt, bag er aus gewiffen und beweglichen Urfachen ihnen men Vicarius in spiritualibus, Georg b. Neuhof, mit anberen ber il. Schrift Doctoren und Prieftern ber Gefellichaft Jefu, Die er mentlich aufführt, fenbe, ihnen feines Gemuthe Meinung und Beibr ju eröffnen; in ber Soffnung, fie murben fich berfelben fo ge= rfamlich bezeigen, als billig und gefetlich fei. Die Gebr. v. B. beiben fich ine Birthebaus gu ben Commiffarien, ihren Muftrag gu ren. Er war: "Abt Joh. Bernhard, ihr gnabigfter Berr, fei von billicher Beiligkeit Urban VIII brevi manu erinnert worben, Dienigen, welche von bem uralten fatholifden Glauben eine Zeitlang barwiden maren, wieber babin gurudguführen; morin auch ihre Bortern viele bunbert Sabre gelebt und gewiß felig verftorben maren. Ran wolle ihnen, ben v. B., an ihrer Pfarrbestellung, fofern fie tilich zu erweifen fei, beshalb aber feinen Gintrag thun, habe nur baterlicher Borforge einen tuchtigen, geweihten Priefter mitgetot, um ibn ber Bemeinbe als ihren fünftigen Geelforger vorzuellen. Gollten fie aber bis jum morgenben Tage eine anbere ge= abte Perfon bagu vociren wollen und fonnen, fo folle ihnen bas mfalls geftattet fein." Der altefte ber Gebr., Bilbelm Friedrich

<sup>1)</sup> Diefelbe ift abgebruckt in ber Beitfdyr. bes Bereins für heffifche Gefch. und inbest. B. II. S. 99 ff.

v. B. - er mar fpater Amtmann ju Ilmenau - entgegnete: "Dal gethane Unfinnen muffe ihnen fehr befremblich und unerwartet eriche nen, ba fie, und ihre lieben Boreltern, langer als feit 200 Jahre berechtigt maren, die Pfarrei Bolfershaufen mit qualificirten, un langer als 80 Sabre mit ber Augeburgifden Confession zugethane Dersonen zu beseten. Auch babe ber Abt ja, bei Übergabe bes Stifftes, fich ausbrudlich erflart, er wolle bie Buchonische Ritterschaft be bem belaffen, mas bei ihr unvordenklich bergebracht, und mozu ibn Blieder befugt seien. Überdem sei bas ius episcopale vorbem in Bil tershaufen bem Erzbischof von Mainz zuständig gemefen; bas nunmetel verjährt, und fie nach aufgerichtetem Religionefrieden bei bem exercitio religionis angustanae bereits über 80 Jahre, gleich anberen Reicht. freien bon Abel, ungeftort und unbeläftigt gelaffen worden maren. Sie hofften baber, man werbe bier baffelbe thun, und nicht gewalts thatig einschreiten, fondern fich an ordentlichem Auftrag Rechtens beanugen laffen."

Das geschah indeß nicht. Die Commissarien erklärten, daß ihe-Auftrag stricti iuris sei, und sie davon nicht ablassen könnten. Sies fuhren hierauf zur Kirche, die sie verschlossen fanden, ließen die Thüreaufschlagen, begaben sich hinauf zu den Glocken, wo sie die Rlöpfelabgelöst und daneben liegend, wieder einhängen und dieselben anschlagen ließen; nahmen ein Stück des Altartuches, zum Zeichen der Besitzergreifung, mit, und begaben sich zum Pfarrhaus, wo sie dem lutherischen Pfarrer Konrad Limburg sofort auswiesen, und den katholischen Priester Friedrich Mihm in dasselbe einsetzen, und ihm die Verwaltung der Parochie übergaben. Als dies geschehen war, suhrem sie, dasselbe in Lengsseld zu verrichten, alsbald dahin ab.

Mihm bewies sich zwar milb und nachsichtig, und verlangte zus vörderst nur das nöthige Wachs zu den Altarlichtern; versicherte abes zugleich, er sei angewiesen, über alles, was sich begeben würde, Besticht nach Fulda zu erstatten. Dies erstrecke sich daher auch darüber, wie die Einwohner sich zur Kirche und den übrigen katholischen Gesbräuchen einstellen oder davon wegbleiben würden. Das letztere scheint sich am meisten gefunden zu haben, da besfallsige Erinnerungen best.

Mbtes balb laut werben, bie fpater fich babin erboben, bag er mit Dem Centgrafen in Schleib brobt, und ben v. B. fculd gibt - ihre Cigene Confessionsfreiheit greift er ihnen übrigens nicht an - fie felbit Batten bie Sand babei im Spiele. Schwerer noch bielt es, fich mit Dem vertriebenen Pfarrer ju verftanbigen, ber nach Fulba gu fommen rand fich wegen ber Abfindung mit feinem Rachfolger zu berechnen ab-Tehnt, und weber Befoldungeregifter, noch Rirchenbucher und andere Siteralien berausgibt. Nachbem er jeboch in Gefahr ift, in Bolfers-Daufen - er bielt fich noch fast ein ganges Jahr auf bem Schloffe ba= Telbit auf und murbe von feinen Juntern mit bem Rothigften verforgt - ergriffen und gefänglich weggeführt ju werben, gieht er endlich unter vielen Rlagen und fteter Berficherung: er fei und bleibe bemobnaeachtet ber allein rechtlich vocirte und bestellte Pfarrer in Bolfersbaufen, nach Bach, mo er unter heffischem Schute Die Gewalt bes Mbtes nicht zu fürchten hatte. Dibm, fast ohne Befoldung, tragt barauf an, ihm minbeftens bie Binfen eines Capitale, welches bie Rutter und Schwestern ber v. B. zur Rirche und Pfarrei legirt hatten, ju gemabren. Da aber in bem Stiftungebriefe ftanb : "bemjenigen Beiftlichen, ben ihre lieben Gobne und beren Rachtommen vociren wurden," fo mar auch bier nicht beigutommen. In Betreff ber Gin= nahmen in Rreugberg, welches bem Pfarrer, ba es gum Stift Bers: feld geborte, ebenfalls übertragen mar, mochte gleiches ber Fall gewefen fein, weil er fonft ben Abt nicht fo febr mit Rlagen über Dangel an Unterhalt zu beläftigen Urfache gehabt batte. Es fonnte biefer ibn, bei aller Dube, Die er anwandte, nur auf Die Butunft vertroften.

Bach kam übrigens babei ebenfalls in Gefahr. Mihm hatte sich bei feinem Durchgang durch die Stadt nach Kreuzberg verlauten lassen, die Reihe würde mahrscheinlich in der Kürze auch Bach treffen; der Tag sei bereits bestimmt. Im geheimen, so sagte man, solle schon der Pfarrer von Nasdorf mit einem katholischen Capitan Lieutenant daselbst gewesen sein und sich das Innere der Kirche haben zeigen lassen. Gin Bericht von Pf. Wohlfart und Rentmeister Fabricius zu Bach ging alsbald an den Landgrafen ab mit der Bitte um Schutz. Die urfolgte Antwort desselben sprach sich dahin auß: daß man sich zwar

nicht versehen könne, der Abt werde gegen Hessen versuchen, im fast hundertjährigen Besit zu stören. Sollte es aber gegen Erwand boch geschehen, so möge man mit allen vorhandenen Mitteln sich wegegen stemmen, und sofern diese nicht ausreichten, protestiren. De angedrohte Gegenreformation unterblied jedoch, und Bölkershause wurde, mit der übrigen Ritterschaft, durch die Siege der Evangslischen davon befreit. Am 3. Abventsonntage 1631 hielt Pf. Liebburg unter vielen Freudensbezeigungen seine Antrittspredigt dasells wieder.

Indessen hatte Abt Bernhard gewiß nicht geahnet, daß das, was er bier anderen bereitete, ihn bald selbst und seine Stiftsunterthaum treffen werde. Der Sieg des Königs Gustav Abolf von Schweden bei Breitenseld, 17. Sept. 1631, brachte das Stift in hestliche Sande und bestreite zugleich die Ritterschaft von dem über sie verhängten Drud Rach den Grundsäten des Zeitalters konnte es einem Zweisel nich unterliegen, daß die in Hessen geltende reformatorische Lehre auch in Stift einzusühren sei; nur auf welche Weise dies am füglichsten zu geschehen habe, konnte in Frage stehen. Der Landgraf selbst, Wildbelm V., dem die übel, welche die Strenge seines Vaters eben in dieser Beziehung hervorgebracht hatte, noch wohl im Gedächtniss waren, zeigte sich nur den gelindesten Mitteln geneigt 2); wenn aut oft die Vollstrecker seines Willens ein Maß überschritten, von welchen er sich selbst sehr entfernt hielt. Es sollten, so war die Bestimmun des Landgrafen, zwar geistliche Stellen, sobald sie vacant würden

<sup>1)</sup> Acten im Bfarrarchiv ju Bolferehaufen.

<sup>2)</sup> Deutlich geht bies aus ben Resolutionen hervor, welche er auf bie Anfrag ber best. Reglerungscommission zu Fulba, 2. Oct. 1632 (ungebr. Urf.), ertheilt Ob man nicht eine Kirche, welche Abt Bernhard für die Clarissiunen daselbst g' banen angesangen habe, herstellen, und als zweite Kirche für die Evangelischen be stimmen solle? "Nein, die wenigen Resormirten in Fulba könnten sich zur Zeit noc mit Einer Kirche behelsen." Ob man nicht den Bürgern in Stadt und Land, welch sam Evangelium befehrten, Bortheile in Betress der Steuern versprechen solle "D nein, denn das gabe bose Christen." Ob man nicht alle Bilder aus den Kir den sofort hinwegnehmen solle? "Nein, damit ware es noch zu früh. Nur wen es in wind servore geschehen ware, wurde ich es mir haben gefallen lassen."

in ihren Begiehungen ju heffen, u. ber Reform. b. 16. Jahrh. 343 it wangelischen Predigern befett werden; jedoch in Stabten - eine werdnung, die der übertriebene Gifer heffischer Diener leicht erwerte - fei, fofern die Ginwohner es wünschten, ein tatholischer biftlicher vorerst noch beizubehalten; und auf bem Lande bie Ginsiner nicht zu hindern, die Gottesbienfte anderer Orte zu befuchen. eiftlichen jedoch, welchen ein unfittlicher Lebenswandel nachgewiesen wben tonnte, murben von ihren Stellen ohne weiteres entfernt, bie rigen in Ausubung ihres Amtes nicht gehindert. Die Geiftlichen & Beffen 1) waren anfange bedenklich (und die Rolge lehrte, wie e fie bagu Urfache hatten), Die angetragenen Stellen im Stift anzehmen; fie behielten fich öfters, und foweit möglich, ihren Rudtt in ihre früheren Stellen bor. Auch in Betreff ber Bewohner ber iftsorte stellte fich meistens schon bei ber Sulbigung - fie murbe Stadt und Amt Geifa, 21. Juli 1632, geleiftet, wobei 767 in ber abt und 1032 Eingeseffene im Amte fich fanden - beraus, mas erwarteten. Sie baten nämlich in ber Regel, fie bei ihrer Confefn ju belaffen 2) und die Rriegsfteuern ju erleichtern. utgraf zu Schleib, Fürster, die in ihren Amtern gelaffenen Rirchenb Couldiener, mit ben bafigen Geiftlichen, welche baten, fie bei en Beneficien zu belaffen, ericbienen und leifteten, fowie anberer rte, ben Suldigungseid. Rur die Capitularen in Fulda liegen fic au nicht bewegen.

<sup>1)</sup> Zwei berfelben fant tie heffische Regierungscommiffion — Bistator und hweinhard — bei ihrer Antunft in Julba bereits vor. Sie wurden nach hunfelb b herefelt verfest. An ibre Stellen traten Pf. Zimermann aus Bremen, der bie Stadtfirche fam; unt Pf. Wilhelmi aus Niederheffen wurde jum Inspector : evangelischen Gemeinten in Stiftes und Demprediger zu Julta ernannt. Nan unchtete zur Zeit dem Dem als Simullanfirche, werin zugleich reformirter und fie-klischer Gettesbienft gehalten wurde.

<sup>2)</sup> Befonters icheint hier bie Furcht vor bem Calvinismus, ober vielmehr, was ferhalb unter tem Laufgrafen in heffen geichehen war, mit gewirft zu haben. Fulba mußten ichmere Etrafantrobungen burch ten Gerichtebuben veröffentlicht then, fich alles Schimpfent ragegen zu hüren. Unt in hammelburg beredeten fich Burger, fefern ibnen ein fatbolischer Gefüliche nicht follte erlaubt werden, um en lutberischen Praricanten anzubalten; und besbalb bei tem Reichsfunger Dreus num Bermentung an billen.

Bu bem weiter in Stadt und Amt Geisa in kirchlicher Bezie hung sich Ereigneten gehört folgendes!). Unter dem 13. Dec. 163 berichten Kanzler und Rathe zu Fulda an fürstliche Regierung z Kassel: Man habe in Erfahrung gebracht, daß ohnlängst der Pfarri in Geisa und Geismar gestorben sei, und man in der Stille die Stelen mit anderen katholischen Interimspersonen wieder besetzt habe; web doch jedenfalls den Beamten nicht geziemen könne. Wird beshal angefragt: ob diese Stellen mit evangelischen Predigern zu besetzt waren? Der Erfolg lehrt, daß letzteres bejaht worden war.

Sebastian Hernschwager war Pfarrer in Schmalkalben, und hat bie Berbefferungepuntte bes Landgrafen nicht bloß angenommen, for bern auch eifrig befordern belfen. Bei ber Pfandubernahme vo Schmalkalben 1627 feitens Darmstadt, wo ber lutherische Gotte bienft wiederhergestellt wurde, mußte beshalb Bernfcmager feine Stel aufgeben, und bekam, nachdem er bis zum Jahre 1632 bienstlos a blieben mar — dem Ruf nach Cichwege jum Hofprediger hatte kaum folgen können, ba der Landaraf bald barauf ftarb - Die Pfar ftelle (Metropolitanat) in Bach 2). Diefer erschien mit Regierung fecretar Sill aus Kulba, die beide beauftragt maren, Of. Molitor at Pferbeborf in Beifa einzuführen, am 28. Dec. 1632 bafelbit. D Stadt mar noch furz vorher burch ein feindliches Streifcorps ausa plündert; deshalb hielt es schwer, nur ein Unterkommen zu finde benn man erklärte, alles fei aufgezehrt, man habe felbst nichts mel ju leben. Endlich nahm fie ein Ginwohner, Johannes Hofmann, ol fcon ein eifriger Papift, wie er genannt wird, in fein Saus au Die Burger murden versammelt, und ihnen ber Befehl der heffische Regierung zu Fulba eröffnet, dabei fie ersucht, fich zur Beimobnun bes Actes am folgenden Morgen 9 Uhr in der Rirche einzufinden. G antworteten: zwar hatten fie geglaubt, man merbe fie bei ibrer Cor fesfion belaffen und mit einem tatholischen Beiftlichen wieder verfeber boch wollten fie fich gehorsam beweisen und thun, was rechtschaffene Unterthanen gebühre. Gie hofften aber, bag man fie unbedrangt laffe

<sup>1)</sup> Acten, die heff. Occupation bes Stifts Bulba betr. 1631 - 1634.

<sup>2)</sup> Strieber, heff. Gelehrtengesch. B. II. S. 480.

in ihren Beziehungen zu Heffen, u. ber Reform. d. 16. Jahrh. 345 b von ihrem Glauben nicht abzwingen werde. Dies wurde ihnen gesagt; worauf sie am folgenden Tage in der Kirche ziemlich zahlreich dienen, die angestimmten geistlichen Lieder fleißig mitsangen, sich erhaupt andächtig und gebührlich bewiesen.

Bum Pfarrer nach Buttlar, mo gur Beit Abt Balthafars Pf. 3ber n Pferbeborf, babin berufen, wieder vertrieben worben mar, fam ni 1633 Georg Korngiebel aus Silmes. Bie es fcheint, mar ber ige fatbolifche Beiftliche penfionirt; benn er bittet, Juli, ihm noch ogs ju feinem Unterhalte jugufchiegen. Schleib erhielt Pf. Gueber Schmaftalben, ber aus gleichem Grunbe, wie Bernfcmager, bort laffen, zuerft in ber Stadt Fulba angestellt, wegen zu fcmacher imme von ba nach Sammelburg, und von bort wegen Zwiftigfeit t ber Burgerichaft nach Schleid fam. Er follte guerft Beifa ober ismar erhalten; weil aber ber fatholifche Pfarrer gu Goleib als ichtvater ber Ronnen nach Fulba abging, erfcbien ibm biefe Stelle infchenswerther. Er murbe fpater auch Dachfolger Bernichmagers Bad. Begen Borid und Bermbach ichwebten noch Unterhandluni, Die aber, wie es icheint, nicht jur Unsführung famen. Dan Ute Chriftoph Limburg von Gunna borthin verfegen, wonach bann fen Stelle vielleicht mit Ochfen in Berbindung gebracht werden fonnte. efer munichte aber in Gunna zu bleiben und anftatt Breigbachs rich jum Bicariat zu erhalten; wogegen jedoch ber Amtmann gu denftubl, weil es zwei verschiedene Umter berühren murbe, Gin= ache that, und bagegen Rasborf für ihn in Borfdlag brachte. Bie agt jeboch, es icheint feiner Diefer Borichlage gur Ausführung ge= imen gu fein. De alle malle and and and

Molitor zwar hatte bald nach seiner Anstellung in Geisa Differen= mit dem Stadtrathe zu bestehen, die indeß glücklich noch ausgegli= 1 wurden. Er ließ nämlich einige Zeit nach seiner Anstellung Jones Giebel, aus Notenburg gebürtig, der vorher die Schulstelle in Ikershausen bekleidet hatte, kommen und erhob ihn zum Cantor und abenlehrer in Geisa.). Dagegen fand die Stadtgemeinde nichts

<sup>1)</sup> Die von Bolfershausen wollten ihn anfangs nicht ziehen laffen, weil er erst Beit im Amte, ohne Erlaubniß fich weggewendet habe (Acten im bas. Pf. : 1. 23

au erinnern; wohl aber bagegen, baß er für sich die Frühmesser-Besoldung, weil sie sein Vorgänger auch gehabt, in Anspruch nahm. Die
Stelle war städtischen Patronats, und man erklärte ihm, es sei biet
eine Familienstiftung von den von Reckerode, die der vorige Pfaren
aus Familienrückschen eben nur genossen habe. Molitor fand jedoch
diese Gründe nicht ausreichend und glaubte durch seine Anstellung ein
wirkliches Recht darauf erhalten zu haben. Endlich wurde die Sache
bahin verglichen, er solle das Beneficium auf die Dauer seiner Dienste
zeit dergestalt genießen, daß ihm jährlich davon 15 fl. 19 f. 19 f. baar,
3 Wrtl. Korn und 3 Brtl. Hafer in Grisselbach, einer Wiese im Thal,
und 3 Maß Korn verliehen würde; wogegen er sich jeder weiteren Ansprüche auf die Stiftung oder Frühmesser-Besoldung, was geschah,
begeben müsse.

Es hatte jedoch Molitor, sowie alle seine Amtsbrüder aus Heffen, ihre Stellen und Gehalte nur kurze Zeit in Besit. Die für die Evangelischen unglückliche Schlacht bei Rörblingen 5. Sept. 1634 brachte bas Stift balb nachher wieder in die Hande des Abtes, wonach die ausgestellten resormirten Geistlichen mit der hessischen Regierungscommission alsbald das Land verlassen mußten. Fulda sah zwar die Hessische Zeit darauf und dann noch öfters wieder, aber nur als Feinde bes Abtes und seiner Regierung.

Bon dieser Zeit an ist von kirchlichen ober geistlichen Angelegen beiten kaum noch die Rede. Alles hallte wieder von Krieg und Kriege geschrei. In Bach, wo längere Zeit hindurch ein Theil des Fuggere schen Regiments die Einwohner hart bedrängt und mißhandelt hatte, bertrieb 1635 dieselben Landgraf Wilhelm zwar, aber bald kehrten die Kroaten, die nicht weniger in Völkershausen ihre Wuth an den armen Einwohnern ausließen 1), zuruck und machten es 1637 ärger als es

Arch.). Als er fich jeboch, 1. Oct. 1633, gegen bie Gemeinbe beschwert: "Pollicitus est mihi domum scholasticam proxime cimeterium novam aedificari, agrum quendam ac hortum, — sed non steterunt promissis", laffen fie ihn ziehen. Erk in neuerer Zeit hat biesem Übelftanb burch bie Munificenz bes Großherzogs, Rarl Friedrich, abgeholfen werden können.

<sup>1)</sup> Bon Bollershaufen heißt es im bafigen Rirchenbuche: "Bom 23. Rov.

juvor gewesen war. Die Einwohner, um ihr Leben zu retten, hteten in die Wälber und fanden dort zum großen Theil ihren ergang in Hunger und Kälte; unter ihnen der alte 70jährige Hernsager, der lebend nicht wiederkehrte<sup>1</sup>). Geisa folgte. Dieselben ire waren auch hier sehr schwere und traurige. Ein großer Theil Einwohner des Ortes und der Umgegend starb an der Pest. Ein tag in Schleid, das jährlich am 5. Aug. wiederkehrende Fest der ria vom Schnee, zur Abwendung des übels geseiert, ist noch jeht ac iener qualvollen Zeit<sup>2</sup>). Die folgenden Jahre waren aber noch

ge feine befferen. Gin feinblicher Trupp erreichte 1640 die Thore Geifa. Bahrend die Bürger fich anschieften, wegen einer Brandstung zu unterhandeln, wurden die Thore aufgerannt, die Stadt ündert und alles Bieh hinweggetrieben. In den folgenden, nament-

in ihren Beziehungen zu Beffen, u. ber Reform. b. 16. Jahrh. 347

bis 30. Juni 1639 im gangen Pfarrfpiel niemand geboren und getauft." Bon bis 1644 fand fich fein Pfarrer mehr fur die Gemeinde. Gie war genothigt, ben Pf. von Lengofeld bisweilen ju haltung bes heil. Abendmahls zu erbitten, ihre Rinder babin zur Taufe zu bringen.

<sup>1)</sup> Ein Beispiel, was damals zu erwarten war, ergibt sich aus dem, was ft Horwarth aus Kleinensee im Standquartier, 15. Marz 1635, an die Städte Fappel und Sontra erläßt: "Wo ihr die Contribution nicht liesert, will ich 50 Husaren ausschicken, und will ich alles darnieder schießen und hauen lass Alt und Jung, Klein und Groß, und soll ganz niemand verschont werden. Stadt und Dörfer will ich all in Grund lassen abbrennen. Nun will ich tal mehr ausschreiben; darnach habt euch zu achten." Die grausame Berwüsvon Allendorf an den Soden 1637 (Zeitschr. des Bereins sur hess. Gesch. u. est. B. VI. S. 165 s.) und so vieler anderen, zeigt, daß dergleichen mehr als Drohung war.

<sup>2)</sup> Die Legende spricht von der Benennung des Festes. Ein finderloses Thes, bas im 6. ober 7. Jahrh. unserer christl. Zeitrechnung zu Rom lebte, gelobte Jungfrau Maria eine Kirche zu bauen. Es erhielt im Traume die Weisung, wo es am nächsten Morgen einen mit Schnee bebeckten hügel erblicken werde, ie Stelle, wo das neue Gotteshaus siehen solle. Es war dies einer der nas equilinischen Berge. Und es traf sich, daß dies der 5. Aug. war, wo auch schleid im späteren Jahrhundert eine Procession zu Anrufung der Maria, der onin der dassen Kirche, um Abwendung der Best veranstaltet wurde. Seitsseiert man an diesem Tage zu Schleid das jährlich wiederkehrende Fest der ia vom Schnee.

zu erinnern; wohl aber bagegen, baß er für sich die Frühmesser-Besoldung, weil sie sein Borganger auch gehabt, in Anspruch nahm. Die
Stelle war städtischen Patronats, und man erklärte ihm, es sei biet
eine Familienstiftung von den von Reckerobe, die der vorige Pfaren
aus Familienrucksichten eben nur genossen habe. Molitor fand jedoch
diese Gründe nicht ausreichend und glaubte durch seine Anstellung ein
wirkliches Recht darauf erhalten zu haben. Endlich wurde die Sache
dahin verglichen, er solle das Beneficium auf die Dauer seiner Dienste
zeit dergestalt genießen, daß ihm jährlich davon 15 fl. 19 f. 19 f. baat,
3 Brtl. Korn und 3 Brtl. Hafer in Grisselbach, einer Wiese im Thal,
und 3 Maß Korn verliehen würde; wogegen er sich jeder weiteren Ansprüche auf die Stiftung ober Frühmesser-Besoldung, was geschah,
begeben müsse.

Es hatte jedoch Molitor, sowie alle seine Amtsbrüder aus heffen, ihre Stellen und Gehalte nur kurze Zeit in Besig. Die für die Evangelischen unglückliche Schlacht bei Rörblingen 5. Sept. 1634 brachte bas Stift balb nachher wieder in die Hand bes Abtes, wonach die augestellten reformirten Geistlichen mit der hessischen Regierungscommission alsbald das Land verlassen mußten. Fulda sah zwar die hessen Turze Zeit darauf und dann noch öfters wieder, aber nur als Feinde bes Abtes und seiner Regierung.

Bon bieser Zeit an ist von kirchlichen ober geistlichen Angelegens heiten kaum noch die Rede. Alles hallte wieder von Krieg und Kriegdsgeschrei. In Bach, wo längere Zeit hindurch ein Theil des Fuggerssichen Regiments die Einwohner hart bedrängt und mißhandelt hatte, wertrieb 1635 dieselben Landgraf Wilhelm zwar, aber bald kehrten die Kroaten, die nicht weniger in Bölkershausen ihre Wuth an den armen Einwohnern ausließen 1), zurüd und machten es 1637 ärger als es

Arch.). Als er fich jeboch, 1. Oct. 1633, gegen bie Gemeinde beschwert: "Pollicitus est mili domum scholasticam proxime cimeterium novam aedificari, agrum quendam ac hortum, — sed non steterunt promissis", laffen fie ihn ziehen. Erk in neuerer Beit hat biefem Übelftand burch bie Munificenz bes Großherzogs, Rad Friedrich, abgeholfen werden können.

<sup>1)</sup> Bon Bollershaufen heißt es im bafigen Rirchenbuche: "Bom 23. Ret-

in ihren Beziehungen zu Geffen, u. der Reform. b. 16. Jahrh. 347

e zuvor gewesen war. Die Einwohner, um ihr Leben zu retten, lüchteten in die Wälber und fanden dort zum großen Theil ihren Intergang in Hunger und Kälte; unter ihnen der alte 70jährige Hernschwager, der lebend nicht wiederkehrte. Geisa folgte. Dieselben Jahre waren auch hier sehr schwere und traurige. Ein großer Theil der Einwohner des Ortes und der Umgegend starb an der Pest. Ein kesttag in Schleid, das jährlich am 5. Aug. wiederkehrende Fest der Maria vom Schnee, zur Abwendung des übels geseiert, ist noch jeht Zeuge jener qualvollen Zeit. Die folgenden Jahre waren aber noch lange keine besseren. Ein seinblicher Trupp erreichte 1640 die Thore von Geisa. Während die Bürger sich anschieften, wegen einer Brandschaung zu unterhandeln, wurden die Thore ausgerannt, die Stadt geplündert und alles Vieh sinweggetrieben. In den folgenden, naments

1637 bis 30. Juni 1639 im ganzen Pfarrfpiel niemand geboren und getauft." Bon 1641 bis 1644 fand fich kein Pfarrer mehr für die Gemeinde. Sie war genothigt, fich den Pf. von Lengsfeld bisweilen zu haltung des heil. Abendmahls zu erbitten, und ihre Kinder bahin zur Taufe zu bringen.

- 1) Ein Beispiel, was damals zu erwarten war, ergibt sich aus bem, was Oberst Horwarth aus Kleinensee im Standquartier, 13. März 1635, an die Städte Baldfappel und Sonfra erläßt: "Wo ihr die Contribution nicht liefert, will ich 40—50 Hufaren ausschicken, und will ich alles darnieder schießen und hauen lassim, Alt und Jung, Klein und Groß, und soll ganz niemand verschont werden. Unere Stadt und Odrfer will ich all in Grund lassen abbrennen. Nun will ich kinmal mehr ausschreiben; darnach habt euch zu achten." Die grausame Berwüstung von Allendorf an den Soden 1637 (Zeitschr. des Bereins für hess. Gesch. u. Landest. B. VI. S. 165 ss.) und so vieler anderen, zeigt, daß dergleichen mehr als bloße Orohung war.
- 2) Die Legenbe spricht von der Benennung des Festes. Ein finderloses Thezwar, das im 6. ober 7. Jahrh. unserer christl. Zeitrechnung zu Rom lebte, gelobte in Jungfrau Maria eine Kirche zu bauen. Es erhielt im Traume die Weisung, is, wo es am nächsten Morgen einen mit Schnee bedeckten hügel erblicken werde, is die Stelle, wo das neue Gotteshaus stehen solle. Es war dies einer der nas im equilinischen Berge. Und es traf sich, daß dies der 5. Aug. war, wo auch is Schleid im späteren Jahrhundert eine Processon zu Anrusung der Maria, der Batronin der dassgen Kirche, um Abwendung der Pest veranstaltet wurde. Seitzem seiert man an diesem Tage zu Schleid das jährlich wiederkehrende Fest der Maria vom Schnee.

lich bem 1645sten Jahre erschallten gleiche Rlagen burch Abt Genz (v. Reuhof) an die Landgräfin Amalia Elisabeth; und die Einwohns der Stadt Geisa kommen unter dem 18. Juli dess. Jahres klagend bit der Landgräfin ein und stellen vor: "daß 10 Compagnien Reiter und 1 Compagnie zu Fuß, unter Oberst Rüdiger, seit zwei Tagen bei ihnen einquartiert seien, einem Orte, der durch die vorhergegangenen Königsmarkischen Truppen schon gänzlich ruinirt und ausgesogen, nur noch 41 arme Bürger zähle. Es sei ganz unmöglich, ihr Leben zu erhalten, wenn nicht bald Abhülfe geschehe." Die Landgräfin gibt zwar jedesmal sosort Besehl, der Armen nach Röglichkeit zu schonen; es läßt sich aber benken, wie wenig damit auszurichten möglich war.

Die Bemühungen Seffens, die fehlenden Fünfsechstheile von Geffe und Redenstuhl beim Abschlusse des westphälischen Friedens sich, gleich bem Drittheile von Bach, ebenfalls zu erwerben, scheiterten an den Widerstreben der katholischen Mächte, die das Amt nicht in protestartische Sande kommen lassen wollten 1).

4. Kirchliche Ereignisse neuerer Zeit. Gründung evangelischen Gemeinden zu Fulda und Geisa. Schluswort.

Zwei Jahrhunderte sind darüber hingegangen; die Zeiten sind mit der geworden. Man richtet nicht mehr Raub, Brand und Mord gegen wehrlose Einwohner und Bürger, welche zur Partei des Feindes zu gehören das Unglück haben. Man glaubt nicht mehr die Untergebenne eines Landes zu den Glaubensansichten des Landesherrn nöthigen zu müssen, sondern läßt sie ihres Glaubens leben. So geschah es auch daß im Jahre 1802, wo das Stift Fulda an Oranien kam, der Fürkirgend Anderungen in der bestehenden katholischen Confession nicht vornahm, wenn auch die seinige die evangelische war. Aber er besmühte sich, alsbald eine Gemeinde seines Bekenntnisses daselbst zu grünzben, die er auf eigene Kosten auszustatten übernahm; auch ihr die übrigen Mittel ihres Bestehens gewährte<sup>2</sup>). So klein auch diese ans

<sup>1)</sup> B. Rommel, Gefch. von Beffen B. VIII. S. 762.

<sup>2)</sup> Bermittelft Urf. v. 30. Dec. 1802 beftimmt ber Furft bie Grundung eine

angs war — sie konnte schwerlich 300 Seelen erreichen — so ist sie och, namentlich in neuerer Zeit, wo das Stift zum größeren Theile n Kurhessen kam und die Stadt ein Regiment zum Standquartier thielt, ansehnlich vermehrt. Sie zählt bereits an 2000 Seelen, woson die Hälfte dem Militär angehört und damit einen zweiten Geistliben nöthig machte. Die Rosten für dieselbe haben sich damit bedeutend rhöht, und man muß wegen Beschränktheit des Raumes in der angeviesenen Kirche bereits auf Vergrößerung desselben durch eine zweite enken. Die zum Cultus der Gemeinde nöthigen Ausgaben zu bestreisen, sind durch Gründung eines Kirchensonds und Vermehren desselben eim Wachsen der Gemeinde von fürstlichen und andern mildthätigen dersonen ansehnlich unterstützt worden 1).

Geisa war ebenfalls die zweite Stadt, welche im Gebiet des Stifs bier nachfolgte<sup>2</sup>). In Stadt und Land hatten sich seit dem Ansill an Weimar die Evangelischen durch Anstellungen und auf andere Beise vermehrt. Sie wurden den benachbarten Parochien ihrer Confition zugewiesen. Das Bedürfniß, einen eigenen Gottesdienst zu iben, regte sich; aber wie sollte es ausgeführt werden? Die nächste

angelischen Gemeinde zu Fulba, als Hosgemeinde, und für solche Personen der angelischen Consession, die sich dort befinden, oder noch ansässig machen mochten. is Besoldung des Geistlichen weist er 500 fl. baar, und 100 fl. für Naturalien, weit (neben den gewöhnlichen Accidentien von der Gemeinde) 6 Klastern Brennstz, frei anzusahren, auf die Kammerkasse an. Jum Ansammlungsort wurde die erstehende Minoxitensische daselbst eingeräumt. Die Zahl der Geburten von 1803 s 1812 betrug durchschnittlich ein weniges über 5 jährlich; was auf kaum 300 celen hinweist. (Handschr. Nachr. über die Gründung der evangel. Gemeinde zu alba).

<sup>1) 1200</sup> Thir. und 700 Thir. für bie beiben Geistlichen; 400 Thir. und 300 hir. für zwei Schullehrer, zugleich Cantor und Organist, aus ber Staatstaffe zu mahren. Die erste Gründung des Kirchenfonds ist ebenfalls Wert des Fürsten in Oranien und bessen Gemahlin. Diefen folgte der Kurfürst von heffen und die rafin von Schaumburg. Die beiben tonigl. Schwestern, Kurfürstin von heffen ab Königin der Niederlande nicht weniger; welche zulest der Kirchenkasse ein Geshent von 100 Friedrichsdor zustellen ließen.

<sup>2)</sup> Rach öffentlichen Blattern ift jest auch eine evangel. Gemeinbe zu hunfelb th ju bilben im Begriff.

Beranlaffung, wie in Zulda, fehlte, und die Schwierigkeiten mam bier, wegen geringerer Angabl, viel größer. Doch bie geiftliche Dba beborbe ließ fich bierburch nicht abschreden und ergriff bie Initiation Im Jabre 1845 von großh. Dberconfistorium zu Gifenach bierzu an geforbert, bilbete fich in Beifa ein eigenes Comité für bie Sache un erflarte, bag ber Bunfc icon öftere rege geworden fei, einen Gottel bienft und Geiftlichen eigener Confession am Orte zu befiten, ab bie Schwierigkeit, nothige Mittel bagu zu erlangen, habe babe abgeschreckt. Doch bie Sache einmal angeregt und mit Umficht for geführt, brachte auch endlich jum gewünschten Biel. Der Guftan Abolf-Berein, eigens ju biefem 3mede gestiftet, versprach und a theilte nicht allein im Inlande, fondern auch auswarts feine Gulf Röthiges Local zu einem Betsaale wurde von bes Großherzogs Seil bereitwilligst bargeboten. Aber ber Ausbau beffelben erforberte eine Aufwand von mehr als 2000 Thirn. und ließ aus bem weiter gefan melten Fonds nur 200 Thir. jabrlich jur Berausgabung übrig, t boch 300 Thir., gesetlichen Bestimmungen gemäß, für einen anzuste lenden Geiftlichen allein nöthig maren. Dazu tam noch Unterhaltun bes Gebaubes und Befoldung für einen Schullehrer, ber zugleich Drge nift und Rirchner fei; ju geschweigen bes nöthigen Locals für b Schule, und Wohnung für beibe. Daß bazu die kleine Gemein außer Stand mare, ergab fich von felbit 1). Die noch fehlende 100 Thir. jugulegen, versprach eine Angahl in Beifa lebender Glied für besondern Unterricht des Beiftlichen, ihre Rinder zu einer bobere Unftalt vorzubereiten; aber auf eine beständige, daber fichere Bei war die Busicherung nicht zu geben. Und fur Schule und ander nothige fehlten zur Beit die Mittel noch ganglich. Endlich gestatte bie Dberbehörbe die zu grundende Stelle vor ber Band als ein Bio

<sup>1) 5000</sup> Thir. burch gesammelte Beiträge zu biesem Behuse erworben, und ber Staatskasse zu Beimar verzinslich angelegt, ergaben zu 4 Proc. die bezeichnet 200 Thir. jährlich. Die Gemeinde selbst zählte bei ihrer Gründung 88 Individuer also hochstens ein Drittheil von benen, welche die evangelische Gemeinde in Kul bei ihrem ersten Anfange hatte; s. Acten großt. Kircheninsp. zu Dermbach, Grüdung der evangel. Gemeinde in Geisa betr.

in ihren Beziehnngen gu Beffen, u. ber Reform. b. 16. Jahrh. 351

Tigionsunterricht zu ertheilen haben werbe, zu betrachten, und biefem bie vorhandene Befoldung zu gewähren. Das übrige der Zeit überstaffend, in der Zuversicht, daß die, welche bisher geholfen, auch in Zukunft ihre hand nicht abziehen wurden. Der Tag der Einweihung bes neuen Gotteshauses, zugleich der Einführung des Geistlichen, war ber 14. Trin. Sonntag, 28. Aug. 1853.

Die neue evangelische Gemeinde in Geisa, um zwei Drittheile geringer, als ihre Borgängerin in Fulda, bei ihrem ersten Anfange, auch ohne die Mittel, welche jener zu Gebote standen und ihre Grünzbung erleichterten, darf also, den Umständen nach, nicht auf ähnliches Bachsthum rechnen. Aber das darf sie hoffen, daß sie zum Segen ihrer Confessionsgenossen bestehen und ihr das unter Gottes Segen noch zuwachsen werde, was sie bedarf: einen Lehrer für ihre Schule und die Mittel, sich zu einer eigenen Parochie zu erheben. Auch daran darf sie glauben, daß ihre Ortsgenossen, deren Borväter einst in dersselben Confession lebten, sie mit soviel Eiser vertheidigen halfen, sich siets freundlich und hülfreich gegen sie zeigen werden, des Schriftworts eingedenk: Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beisammen wohnen, denn daselbst verheißt der Herr Leben und Segen immer und ewiglich!

Bibel aus Bach, eines Geisaer Bürgers erwähnt werden, dessen berühmter Name in dem, was er that und wirkte, noch lange fortleben wird. Es war Athanasius Kircher, geb. zu Geisa 2. Mai 1602, gest. zu Rom 1680. Beide, sowohl Kircher als Wigel, Männer von vielsseitiger Bildung und Gelehrsamkeit, standen bei vielen in nicht geringem Ansehen; aber es sehlte ihnen auch nicht, die Quelle manches Leides für beide, an vielen Gegnern. Hatte Wigel wegen seiner Heftigkeit, mit welcher er zuerst gegen die katholische, dann gegen die wangelische Lehre und ihre Vertreter auftrat, viel zu erdulden, und mußte er deshalb manches schlimme von seinen Gegnern ertragen, so war der ein Jahrhundert später lebende Kircher manchem übel zu einer

352 XX. De beib. fulb. Aust. Bacha u. Gelfa, in ihren Begleineng, an Beffen x Reit ausgeseht, mo ber Religionstrieg am beftigften entbrannte mi Die beiben ftreitenben Parteien fich am umverfobnlichften bagten. benn er mar Befuit und Befuitenschüler. Aber weit entfernt, fich i Bellaionsbanbel einzumischen, wie ber Theologe Bitel that, lebte b Mathematiter Rirder lediglich feiner Biffenschaft. Die Alchmie, be ibm in ihrer gangen Bloge batgeftellt, tonnte fich feitbem nicht wieb erbeben. Seine Achtung vor bem Alterthum war babei fo groß, be felbft mander miglungene Berfuch ibn bavon abzuschrecken nicht ve mochte. Mogen bie fchriftftellerifden Arbeiten Bigel's bie Rirder ber Babl nach weit überfteigen, an innerem Gehalte werben fie nie im Stande fein. Lichtenberg fagt von ibm: "Benn Rircher ein Feber in die Sand nahm, fo floß ein ganger Foliant aus ibr." A Bitel wird in feiner Baterftabt felten noch gebacht; bas Saus, wori er geboren mar, tennt niemand mehr. Das Geburtsbaus Rircher's ftel noch jest, und fein woblgetroffenes, im Rathbaus aufgestelltes Bilt nie wird gern bem Fremben bort gezeigt.

Das Urtheil ber Gegenwart kann als ein verfehltes erfcheinen bas ber Rachwelt zeigt klarer die That in ihrem wirklichen Werth!

## XXI.

## Die Grafen von Wartberg.

Ein Beitrag jur Geschichte des Schlosses Wartberg.

fi o m

Archivar Dr. Lanban in Raffel.

• ĸ 1 .

Etwa fiebengig Jahre nach ber Erbauung bes Schloffes Barts berg\*) findet man ein Grafengeschlecht, welches von demfelben feinen Ramen führt. Der erste, welcher uns bavon bekannt wird, ift Big : ger v. Bartberc, ben eine Urfunde von 1137 als Gidam ber Bitme Christians von Goldbach nennt (Dronke, Codex dipl. Fuld. nr. 792.). Auch 1144 findet fich Wigger de Warperg (Gudenus, Cod. dipl. I. p. 152), und gulest, und zwar mit einem Cohne, im Jahre 1155 (Bend, Beff. Landesgeschichte III. UB. C. 70): Comes Wiggerus et filius ejus Burchardus de Wartberg. Der lettere, melder 1182 als "Comes in Wartberc" eine Urkunde bes Landgrafen Ludwig III. bon Thuringen bezeugt (v. Lebebur, vaterland. Archiv XII. C. 272), fand 1184 feinen Tob zu Erfurt bei bem befannten Bufammenfturge ber Probstei ber Marienfirche (Annales Reinhardsbr. f. Thuring. Gefbichtequellen I. G. 42). Er wird bei Ermabnung biefes Greigniffes castellanus de Wartberch genannt (Rreifig, Beitrage gur Siftorie ber fachfischen Lande I. S. 12) und damit wird die Stellung ber gas milie, wenn man überhaupt über biefe unficher fein tonnte, außer 3meis fel gefest. Die Grafen von Bartberg maren Burggrafen auf bem landgraflichen Schloffe Bartberg, und fomit landgrafliche Dienstman= nen, weshalb Landgraf hermann jenes Burghard Cobn 1196 auch "homo noster" nennt. (Schumacher, vermischte Rachrichten gur fachf. Gefdicte III. C. 42.)

Burghard's Cobne maren Ludwig und Albert. Der erfte ftanb

) Richt Martburg, wie bies jest gewohnlich, ift ber Rame ber Burg aber

Gifenach , fonbern Bart be ra.

1196 im Begriff ben Kreuzzug nach Jerusalem mitzumachen, und vor schrieb, um sich bie bazu nothigen Mittel zu verschaffen, Güter zu Gold bach. Er wird bei ber barüber vom Landgrafen ausgefertigten Mittunde einfach als "nobilis" bezeichnet, wogegen sein Bruber ben Ttel "comes" erhält (Schumacher a. a. D.). Da seitdem Ludwinicht wieder genannt wird, so läst sich wohl annehmen, daß er i dem fremden Lande gleich so vielen andern sein Leben endete.

Erst 1222 begegnet man wieder Ludewicus comes de Wartberg Burcardus cognatus ejus (Benda.a.D. III. 11B. S. 100). Ludwisindet sich auch 1225 (Histor. dipl. Unterricht ic. von des h. tentsche Ritterordens ic. Immedietät ic. Nr. 43.) und 1227 melden samm liche Chronisten, welche von des Landgrafen Ludwig von Thüringe Kreuzzuge berichten, daß unter den thüringischen Edeln, welche de Landgrafen begleiteten, auch ",comes Ludevicus de Wartperg, come Borchardus de Brandenberg" sich befunden hätten (s. die schon ang führten Annales Reinhardsbr. p. 203).

Wir sinden also hier nebeneinander dieselben Namen, wie 1224 nur ist dem zweiten noch der Name seines Ansibes beigefügt, welcht dort sehlt. Beide Personen werden aber 1227 als cognati bezeichne womit ein bestimmter Verwandtschaftsgrad allerdings nicht ausgedrüd ist. Da indeß der Name Burghard schon bei Ludwigs Großvater sit zeigt und Alberts Bruder Ludwig allem Anscheine nach auf dem Kreuz zuge blieb, so bin ich nicht abgeneigt, jene beiden als Brüder anzu nehmen. Mindestens waren sie Bruders Söhne. Daß sie derselbe Familie angehörten, geht auch noch daraus hervor, daß der von der Grasen Wigger erheirathete Grundbesitz zu Goldbach auf die Grase von Brandenberg überging.

Graf Ludwig von Bartberg wird seit 1227 nicht mehr ge nannt und scheint bas Geschick bes Landgrafen getheilt zu haben. Da mit endet auch der auf das Schloß Bartberg sich beziehende gräslich Titel. Es ist daraus der sichere Schluß zu ziehen, daß auch da Burggrafenamt mit Ludwigs Tode einging. Db sie nun aber da Schloß Brandenberg, dessen schwe Trümmer über dem Ufer der Berrinoch jeht die Ausmerksamkeit in nicht geringem Grade fesseln, schoi früher befeffen, ober ob baffelbe erft Burghard erworben, vermag ich micht zu beantworten. Das einzige, mas ber gamilie von bem Burggrafenamte übriggeblieben ju fein icheint, mar ber Grafentitel, melden fie auf ben Brandenberg übertrugen, aber auch nur auf eine turge Beit noch führten. Burghard findet fich fortwährend als Graf von Brandenberg. Er hatte eine v. Mila jur Hausfrau und mit dieser zwei Cohne Albert und Beinrich und eine Tochter Cophie, welche Gerbard von Salzungen ehelichte. Als Burghard ftarb (zwifchen 1268 und 1279) lebte jedoch nur noch fein Gohn Albert. Diefer mar ber lette, welcher noch ben Grafennamen führte. In zwei vor mir liegenden Originalurkunden von 1292 nennt er fich noch comes de Brandenberg, Die Siegel Diefer Urfunden haben aber bereits die einfache Umschrift: S. Alberti de Brandenberg. Doch auch schon früher, schon 1288 und 1289, ericeint er nicht nur obne ben Grafennamen, fonbern fogar auch mitten zwischen Gliebern bes ministeriellen Abels (Brudner, Rirchen = und Schulftaat bes Bergogthums Sachsen = Gotha II. St. 5. S. 20). In gleicher Beise findet er fich 1294 und 1299 (Thuringia sacra p. 495), sowie 1306 (Schannat, Clientela Fuldensis, Probat. nr. 192 u. 208), und nur ausnahmsmeise mirb er 1301, wo man ihn ale Mitpfandebefiger bes Schloffes Bilbed tennen lernt, vir nobilis genannt (Schannat, Buchonia vetus p. 419).

Man sieht, daß der Grasenname bei Albert gewissermaßen nur noch eine Reminiscenz ist. Mit dem Amte war auch die Grundlage sur den Burdenamen verloren gegangen; denn der Bezirk, über welchen die Familie die Gerichtsbarkeit besaß, das Gericht Brandenberg, war zu gering (es bestand dasselbe aus der Pfarrei Lauchröden), als daß der Grasentitel hätte auf dieses übertragen werden können. Genug, die von Brandenberg gehören nur noch dem niedern Abel an. Daß Albert Söhne hatte, zeigt die angeführte Urkunde von 1306, ihre Namen aber sind mir unbekannt. Darauf folgten zwei Brüder Albrecht und Reinhard, welche von 1361 bis 1370 öfter in den Urkunden genannt werden. Der erste hatte drei Söhne: Reinhard, Ludwig und Heino, der andere vier Söhne: Johann, Reinhard, Ludwig und Hpel.

Erlöschen entgegen. Im J. 1435 lebte nur noch Reinhard von Brenbenberg und allem Anscheine nach war er der letzte seines Geschlecht.
Übrigens waren die von Brandenberg auch nicht alleinige Besitzer Burg Brandenberg, denn 1854 hatten auch die von Heringen Theil darane. In dem genannten Jahre sah sich nämlich Friedrich von Heringen genöthigt die Offnung seines Theils an dem Schlosse Brandenberg den Herren von Hanau zuzugestehen.

Self Control of the C

1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 19

in the second se

was g Jago

nife is

### XXII.

# Proposition der Fursten zu Sachssen 2c. vsf gehaltenem landtage zu Saluelt 1557.

Mitgetheilt

Brofeffor Begele.

### Borbemertung.

Rachfolgendes Actenstück stammt aus dem Sachs. Ernestin. Gemmtarchiv in Weimar (Reg. Q. pag. 47—52, XXI.) und verent, wie mir scheint, in mehr als einer Beziehung durch den Druck röffentlicht zu werden. Das Original ist genau wiedergegeben, nur ibe ich mir erlaubt, an die Stelle der Interpunctation des 16. die 8 19. Jahrhunderts in gemäßigter Anwendung zu sehen.

Die Fürsten, von denen die Proposition ausgeht, find der Gerzig Iohann Friedrich der Mittlere von Sachsen und seine beiden junzeren, noch minorennen Brüder, Johann Wilhelm und Johann Friedrich der Jüngere, die Sohne des 1554 verstorbenen Johann Friedrich es Großmuthigen.

200 gebornen, Eblen vnnb vehstenn Liebenn Rethe vnnb Getreuen. Beicher gestalt Wier Euch of heut anher gegenn Saluelt erfordert vnnb beschriebenn, Solchs werdet Ir aus vnferm schreiben vornommen haben.

Das Ihr nu darauff vnberteniglich, gutwillig vnnd gehorsamlich erschienenn vnd Euch daran nichts verhindern Lassen, Solche gereicht vnns, beibe von denen, so personlich Zur stedte sein, vnd den andern, welche anne Zweiuel die Ihren mit gnugsamem gewalt abgefertigt, Zu gnedigem vnd gutem gefallenn.

Domit Ihr nu die fachenn folder Erforderunge anhoren, Gud auch darauf mit Gurem undertenigem bedenden, Rath unnd Sulf gunornehmen Laffen unnd zuerzeigen habenn muget,

So stellen Wier In keinen Zweinel, Euch Ist bewust vnnd vnuorborgenn, das vorschinnen sechsondfunfzigsten Ihars durch Romisch
Keiserliche Majestet vnsern aller gnedigsten Hern ein gemeiner Reichst
tag gegen Regensburg ausgeschriebenn, gehalten vnnd letzlich durch Rose
misch Kunigliche Majestet vnsernn auch aller gnedigsten Hern persons—
sol. 1. d. lich besucht, auch darauf etzliche notwendige Punct vnd sachen tractitet,
gehandelt vnnd vorabschidet seint wordenn. Beil dann Kunigliche
Majestet Chursursten, Furstenn vnnd stende, vnd der abwesennden ges
santen vnnd botschafften darauf auch furhalten hat lassenn, Belcher
gestalt Ire Konigliche Majestet vnd Derselbenn Christliche Konigreiche
vnnd Lande von gemeiner Christenheit Erbseinds des Türckenn bes
schwerlichenn furnehmens vnnd seinem gewaltigen krigsvolck Zum hochs
stenn bedranget, angesochten vnnd beschediget wurdenn, vnnd man

XXII. Proposition ber Furften ju Cachffen zc. vff gehaltenem landtage zc. 363

fich allenn einhelligenn bund glaubwirdigenn Runtichafften nach, fo Ibrer Majeftet bonn mehr ortenn Butommenn bud Grer Majeftet tealich Bugefannt murben, gemelte Erbfeinbe bes turdenn personlichenn gewaltigenn anbugs Bu eingebenbem Commer gewislich Bubefabren, auch fein gemut vnnd meinung entlich bobin gerichtet, nicht allein Brer Majeftet noch Inhabendem teil ann ber Grobn Sungern, Conbern auch ander Grer Majeftet anreinende Chriftliche Ronigreich bund Grenitfledlein, Desgleichenn auch anberer, negft angelegenner Churfurften, Furften vnnb Stenbe, bes beiligenn Reiche land vnnb leuth mit Seers Crafft Buubergiebenn, anzugreiffen vnnd Bubefrigen vnnb alfo feinen fus 3he lenger 3he mehr In Die Chriftennheit, furnemlich fol. 2. Deutsiche Ration Bufegenn bund ein Land neben ober nach bem anbern Inn feinenn tirannifchen gewalt vnnb Dinftbarteith (.2Bo Inenn folde ber almechtige vorbengte.) Bu3wingenn.

2Ban es aber Ihrer Runiglichen Majeftet Derfelbenn Runigreis den vnnb Landenn noch fo Langwirigen beharlichenn frigenn, bomit Ibre Dajeftet nabend vom eingange Ihrer Regirunge wiber Diefenn beidwerlichenn vheind beladenn vnnd berhalbenn In fo offentliche ericopffunge Bres Cammergute bund Ihrer Land, Leuth bund underthanenn vormugens, folden wichtigen vberlegennen vheindt flatlichen bub ericbisliden Biberftannbt, ane ftatliche bulf bes beiligen Reichs Buthun, noch Ine Bu bnfriblichen Beitenn In feinem beharlichem furnehmenn pfauhalten vnnb bie weitichweiffigen Grenigen vnnb ort fledenn Buerretten 3me nicht muglich, bund ban bie ftenbe bund ber abmefenden Rethe vnnd botichafften aus bochitem vorstandt felbeit vornunftiglich Buerachtenn, Bas nicht allein Ihrer Kuniglichen Majeftet vund Deren Chriftlichen Runigreichen vnnb Lanben, Conbern auch bem beiligenn Reich Deutsicher Ration an erhaltung Ihrer Majeftet noch Inhabenben teils ber Chron ungarn unnbt anbern ort fleden unnb fol. 2. grenitheufern gelegenn, bud mas bargegenn of vorluft berfelbenn fur unmiberbringlicher ichabenn, Rachteil vnnbt vorberbenn ftunbe, vnnb Bugewarthenn fein murbe, Dit angehefftem freuntlichem gnedigem gefinnen ond begern, Gie woltenn folde alles ftatlich Bu gemuthe fubrenn, bnnb fonberlich Ihrer Roniglichen Majeftet bedrengten Runigreich vund Landen furftebenber geferlideit, Darzu bie fchebenn, nach=

Wolgebornen, Edlen vnnd vehstenn Liebenn Rethe vnnd Getreuen. Welcher gestalt Wier Euch vf heut anher gegenn Saluelt erfordnt vnnd beschriebenn, Solche werdet Ir aus vnserm schreiben vornommen haben.

Das Ihr nu darauff vnderteniglich, gutwillig vnnd gehorsamlich erschienenn und Euch daran nichts verhindern Lassen, Solche gereicht unne, beide von denen, so personlich Zur stedte sein, und den andern, welche anne Zweiuel die Ihren mit gnugsamem gewalt abgefertigt, Zu gnedigem und gutem gefallenn.

Domit Ihr nu die sachenn folder Erforderunge anhoren, Gud auch darauf mit Gurem undertenigem bedenden, Rath unnd hulf gunornehmen Laffen unnd guerzeigen habenn muget,

So stellen Wier In feinen Zweiuel, Guch Ift bewust bund vnuor:

borgenn, das vorschinnen sechsvndfunfzigsten Ihars durch Romisch Reiserliche Majestet vnsern aller gnedigsten Hern ein gemeiner Reichstag gegen Regensburg ausgeschriebenn, gehalten vnnd lettlich durch Ross misch Kunigliche Majestet vnsernn auch aller gnedigsten Hern personstell. 1. b. lich besucht, auch darauf ettliche notwendige Punct vnd sachen tractirt, gehandelt vnnd vorabschidet seint wordenn. Beil dann Kunigliche Majestet Chursursten, Furstenn vnnd stende, vnd der abwesennden gestanten vnnd botschaften darauf auch furhalten hat lassenn, Belcher gestalt Ire Konigliche Majestet vnd Derselbenn Christliche Konigreiche vnnd Lande von gemeiner Christenheit Erbseinds des Türckenn beschwerlichenn furnehmens vnnd seinem gewaltigen krigsvolck Zum hochstenn bedranget, angesochten vnnd beschediget wurdenn, vnnd man

XXII. Proposition ber Furften zu Cachffen zc. vff gehaltenem landtage zc. 363

Shrer Majestet vonn mehr ortenn Zukommenn und Irer Majestet teglich Zugesant wurden, gemelts Erbfeinds des türkenn personlichenn
gewaltigenn anzugs Zu eingehendem Sommer gewislich Zubefahren,
auch sein gemut vnnd meinung entlich dohin gerichtet, nicht allein Irer
Majestet noch Inhabendem teil ann der Erohn Hungern, Sondern
auch ander Irer Majestet anreinende Christliche Konigreich vnnd Greznichslecklein, Desgleichenn auch anderer, negst angelegenner Churfurzsten, Fursten vnnd Stende, des heiligenn Neichs land vnnd seuth mit
Hen, Fursten vnnd Stende, des heiligenn Neichs land vnnd leuth mit
Hen, Tursten vnnd Stende, des heiligenn Neichs land vnnd leuth mit
Hen, Fursten vnnd Stende, des heiligenn Neichs land vnnd leuth mit
Hen, Tursten vnnd Stende, des heiligenn Neichs land vnnd leuth mit
Hen, Fursten vnnd Stende, des heiligenn Neichs land vnnd leuth mit
Hen, Fursten vnnd Stende, des heiligenn Neichs land vnnd leuth mit
Hen, Fursten vnnd Stende, des heiligenn Neichs land vnnd leuth mit
Hen, Fursten vnnd Stende, des heiligenn Neichs land vnnd leuth mit
Hen, Fursten vnnd Stende, des heiligenn Neichs land vnnd leuth mit
Hen, Fursten vnnd Stende, des heiligenn Neichs land vnnd leuth mit
Hen, Fursten vnnd Stende, des heiligenn Neichs land vnnd leuth mit
Hen, Fursten vnnd Stende, des heiligenn Neichs land vnnd leuth mit
Hen, Fursten vnnd Stende, des heiligenn Neichs land vnnd leuth mit
Hen, Fursten vnnd Stende, des heiligenn Neichs land vnnd leuth mit
Hen, Fursten vnnd Stende, des heiligenn Neichs land vnnd leuth mit
Hen, Fursten vnnd Stende, des heiligenn Neichs land vnnd leuth mit
Hen, Fursten vnnd Stende, des heiligenn Neichs land vnnd leuth mit
Hen, Fursten vnnd Stende, des heiligenn Neichs land vnnd leuth mit
Hen, Fursten vnnd Stende, des heiligenn Neichs land vnnd leuth mit
Hen, Fursten vnnd Stende, des heiligenn Reichten, des heiligen Neichs land vnnd leuth mit
Hen, Fursten vnnd Stende, des heiligenn Reichten, des heiligen Neichs land vnnd leuth mit
Hen, Fursten vnnd Stende, des heiligenn Reichten, des heili

Ban es aber Ihrer Runiglichen Majeftet Derfelbenn Runigreis den vnnb Lanbenn noch fo Langwirigen bebarlichenn frigenn, bomit 3bre Dajeftet nabend bom eingange Ihrer Regirunge wiber Diefenn beidwerlichenn vheind belabenn vnnb berhalbenn In fo offentliche ericopffunge Gres Cammerguts vund Ihrer Land, Leuth vnnd vnber= thanenn bormugens, folden wichtigen vberlegennen vheindt flatlichen und ericislichen Biberftannbt, ane ftatliche bulf bes beiligen Reichs Buthun, noch Ine Bu bnfriblichen Beitenn In feinem beharlichem furnehmenn vfauhalten vnnd bie weitschweiffigen Grenigen vnnd ort fledenn Buerretten 3me nicht muglid, bund ban bie ftenbe bund ber abwefenden Rethe vnnd botichafften aus hochftem vorftandt felbeft vornunftiglich Buerachtenn, Bas nicht allein Ihrer Runiglichen Dajeftet unnb Deren Chriftlichen Runigreichen vnnb Lanben, Conbern auch bem beiligenn Reich Deutsicher Ration an erhaltung Ihrer Majeftet noch Inhabenden teils ber Chron vingarn bundt andern ort fleden vind fol. 2. grenithrufern gelegenn, und mas bargegenn of vorluft berfelbenn fur unwiderbringlicher ichabenn, Rachteil vundt vorderbenn ftunde, vund Bugewarthenn fein murbe, Dit angehefftem freuntlichem gnebigem gefinnen und begern, Gie woltenn folche alles ftatlich Bu gemuthe fubrenn, bnnb fonberlich Ihrer Roniglichen Majeftet bebrengten Runigreich bund Landen furftebenber geferlideit, Dargu bie fchebenn, nachteil vnnd vorberben, fo gemeinen bes beiligenn Reichs ftenben erfolgn murbenn, wo bem Turdenn fein ferner furbrechen Bugefebenn band fo lange gestattet, bis er Brer Runiglichen Dajeftet noch vberigem teil an ber Chron ungarn Inn feinenn gewalt brechtte, notturfftiglich bebendenn vnnb bemnach einer statlichen vnnb furtreglichenn bulff ich entschlieffen Bubewilligenn vnnd biefelbige In gelt omb mehrer richt deit millenn Ruleistenn vnbeschwert gufein ic.,

So babenn Churfurften, furften vnnd Stende, bund ber ab mesenbenn Rethe vnnb botschafften folche alles Bu gemuth gefutt vnnd bei fich ermeffen. Nachdeme die fachenn den Turdennbulf balbens beschwerlich genug geschaffen, vnnb ban so biefer vberleftige vheint fol. 2. a. feinen fus weiter In die Chriftenheit (.Das goth der allermechtige milbiglich vorhute.) fortsetenn solte, Das auch die andernn Chriftliden Kunigreich vnnd Lande, Buuorberft biefe, als Bunegft bebritt bedrangtenn anreinende Deutsche Ration, Inn forglicher geferlideit ftebet vnnbt eben bas Jenige fo Buuor ann benn vorlaffennen be- 5 gegennt, Bugemartenn habenn muften; Innsonberbeit aber betrachtt s bie emfigenn, Ernftlichenn vnnd boch fleisfigenn werbungenn, anbringenn vnud bitten Grer Koniglichen Majestet Konigreich Sungarn vnnb -Bebeim, auch niberofterreichischenn Erblandenn vorordentenn ftatlichem b botschafftenn, bei benn Steuden vnnd ber abmesendenn Rethenn vnnd gesanttenn furgetragen vnnd beschehenn;

1-

Bund barauf Bu ichut, ichirm, vffenthalt vnnd troft ber bedrang: tenn Chriftenn, fo der geferlideit Bum negften gefeffenn, mit Denenn billich ein Christlich mitleiden Zuhabenn, auch die vorstebende gefer: lideit mit vorleihung gotlicher gnadenn von diefer Loblichenn Nation abzuhaltenn entschlossenn vnnd bewilligt, Das die Churfurstenn, fur: ftenn vnnd Stende des beiligenn Reichs Deutscher Ration Bret Roniglichen Majestet Derfelben Ronigreichenn vnnd Landenn Gre bulff acht bi. s. b. monat lange geduppelt, noch eine Jenn Anschlegen, lepften vnnb Reichenn wollen vnnd follen, Aber doch Inn allemege biefer geftalt vand alfo, das eines Ibena ftannde underthanenn Bu Leiftunge folder hulff gegogenn vnnd barunter auch die Jenigenn, fo von Eglichenn Churfurstenn und furstenn bes Reichs anlagenn halbenn erimirt ober ausgehogen, Bre geburennde anteil Inn biefer Turdennhulff Ibund

felbften erlegen, ober aber bie Zenigenn Chur bund gurften, fo fie ausaesogenn, berurte anlagenn an Ihrer fabt entrichtenn, auch folde bulff auf 3mo friftenn nemlich auf oftern porschinnen bie erfte belfft pund auf Johannis Baptifte ichirftfunfftig ber annber balbe teil Inn enlichenn fonberlich bargu benantenn Legestebten gewislich vund bufeumlich gefallenn bund erlegt werbenn folle; Dit einem ernftlichenn vund bedraulichenn anhange, Wie und welcher geftalt gegenn ben vn= geborfamenn Stenben 3m valh einiger hinderstelligenn vnnb feumigen Balungefrift ober genglichenn nicht entrichtunge Dem vorordentenn fiftal bes Reiferlichen Commergerichts mit ernftenn vnnb eilendenn Proceffenn Buuorfahren befolenn worbenn.

Beiter. Go werbet 3hr gut miffenns tragenn ober Guch beffenn In benn Reichsabschibenn leichtlich Buerfebenn, Das Die Churfurften fol. 4. a. furftenn vnnb gemeine Stende bes beiligenn Reichs of ebliche Ihre ans ber gehaltennen Reichstagenn burch ber Romifd Reiferlichen vnnb Roniglichen Majeftet vnnfer aller gnebigften bern vilfeltige begeren Bu miberftannb bes Erbobeinds, bes Turdenn, auch ben Gemeinenn pfennia burd bas gange Reich vnnb baruber ein funf Berig baugelt Rubefeftigunge ber Grenit gegen bem Turdenn, Item Bubnberhaltung bes Commergerichts vnnb berfelbigenn vberigenn Derfonenn, Stem Buwiderftattunge bes vorthanenn Reichsvorrathe, Stem Bu ber Frendiidenn Contribution eine ftatliche groffe Gumma gelbes gewilligt: 2ber bas auch of Jungft gehaltennem Kreistage Bu Berbft von benn Churfurftenn, furftenn bund ftenbenn bes oberfechffifdenn Rreifes bebacht vnnb vor hochnotig angesehenn worbenn ift, Das man of ben neaften augeburgifdenn Reichsabichib Bubanbhabung fribes bund red= tenne eine ftatliche Guma gelbes Bufammenn legenn folle, Domit man bie beupt= vnnt frigeleute bauonn underhaltenn unnd befolben muge, (welche alles, ausgeschloffenn mas of berurtem Rreistage bebacht, vaft alle Stennbe bes beiligenn Reichs erlegt, vnnb fich borinnenn gegen bochftgemeltenn Reiferlichen vnnb Roniglichen Dajeftet unberteniglich vnnb geborfamlich erheiget bettenn.);

Bund wiewol weiland ber Sochgebornne furft ber Johannsfriberich berbog ju Cachffenn vnndt Churfurft vnnfer gnediger lieber ber bund bather hochloblicher bund feliger gebechtnus gleicher geftalt auch

gehorsamlich Zuerzeigenn willig geweßenn, So habenn boch Ihre guebenn betrachtet, wie Erbermlich sie nibergelegenn vand Derselbem Ehurfurstennthumb vand Lande Consiscirt vand eingetzogenn, vandt das benn vberbleibenndenn Landenn vand Leuten berurte Reichsburdenn Zutragenn fast beschwerlichenn vand berwegenn allenn fleis angewanndt, auf das Ire gnaden, wier vand vansere arme vaberthant vand landschafften domit bettenn mugen vorschonet bleiben, wie dann Ihre gnadenn vber alles schrifftliches suchenn Zu der Romischen Kunigslichen Majestet gegen Wien In osterreich seiner gnadenn Rath einen gefannth vand muntliche vadertenige suchunge vand dith habenn thus lassenn, Aber bei Ihrer Majestet deshalbenn nichts erlangenn mugen.

ol. 5. a. Rachdeme aber of denn volgendenn Reichstagen obberurte and lagenn anderweit vnnd dergestalt bestettigt, welcher stanndt seinem geburlichenn anteil nicht forderlich erlegenn wurde, Das gegenn Dempfelbigenn durch denn Cammergerichtssistal schleunig solte Procedit werdenn:

So Ift baraus Erfolgett, bas noch totlichem abgange vnnfert pernn vaters hochloblicher vnnb feliger gedechtnis wier felbst Inn vnnser angehenden furstlichenn Regierung gleichsfalles auch keinenn fleis ge i spartt, Aber boch vngeachtet vnsers weiteren bittenns, Einredenns wund furwendenns seint wier durch benn Fiscal am Cammergerischt bis vof bie acht erclagt vnnd Erstanden worden.

Do wier dann nu nicht Zusehenn noch Erwartenn habenn wollenn, bas wier vnnd Ihr als vnnsere getreue vnderthane In die beschwerliche acht Erclert, So habenn wir Zu abwendung weiters nachteils vnnd schapenns, der vnns vnnd Euch obgelegenn, die Konigliche Majestet ehlischer massenn mit einer statlichenn Summa geldes, welche (wir) bei andern Leuten vmb pension mit vhnstatten vffbracht vnnd noch schuldig seint, aber forderlich wider erlegen musten, vf dismal gestillet, auch doruber noch Zwo Summa geldes, Zuvnderhalt des Cammergerichts vnnd sur die ausgekogenne Personenn, die vff behalung des Nechts erlegenn mussen.

ol. 5. b. Bund nachdeme weilannd vnnser vetter Herhog Morit Bu Cachffenn, Churfurst seliger, ber Romischen Kuniglichen Majestet fur den gemeinenn pfennig eine groffe Summa gelbes gegebenn, Als habens vier bei der Romischen Kuniglichen Majestet muglichenn sleis vorsucht onnb angewanndt, Irer Majestet auch eine leidliche summa Zuuorheischenn vnnd bodurch vnns vnnd Euch vonn solcher burdenn Zuentwirschenn, Aber doch nichts erhaltenn konnenn, Sondernn Ihre Majestet habenn dawider surgewanndt, Das Herhog Morits mit eigennem leibe wider denn Turckenn gehogenn, vnnd domit wol vordinet, Das Ihre Kunigliche Majestet nicht alleiue angeheigte summa vorsweigert Zusnehsmenn, sundern das sie Ime denn gemeinen pfenning gar Zuerlassenn wol vrsach gehabt hettenn.

Nachdeme ban nu die oberhelte Reichsanlagenn vnns vnnd Euch Butragenn vnnd Zuentrichtenn geburenn, Welcher aller halbenn wier aus gnedigem mitleibenn Euch die Getreuenn vnd Zuuor burch aller hanndt fachenn hocherschopffte vnnderthanenn gernne vorschonet sehenn, auch berenn selbst lieber vberig sein woltenn:

vnns vnnd Euch nicht alleine vnrathsam, Sondernn vnmuglich auch fol. 6. a. nicht ane merckliche gefahr, schimpf vnnd nachteil fürfallenn wolte, vnns gegenn Dem Zenigenn, so von allenn Churfurstenn, Furstenn vnd Stenden des Reichs hinor vnnd iho In oberheltenn Reichshulffenn vnndt anlagenn durchaus vnnd Einmutiglich geschlossenn, bewilligt vnnd vorabschiedet wordenn, vsizuhaltenn vnnd widersehig Zumachenn. Darumb wir dan nicht haben underlassenn wollenn, Euch solches vsis diesem unsern Landtage, dergleichenn vonn andern Churfurstenn, furssiehem vnnd stendenn gegenn Irenn landstenden vnnd duvormelbenn, Mit weiterm angehafftem gnedigem Gesinnenn vnnd duvormelbenn, Innassenn Ihr hirnach volgennd am ende vnnd beschlus dieser unser gnedisgenn furhaltung Zuvornehmen besindenn werdet.

Bolgennbs Ift euch vnuorborgenn, Welcher gestalt weilannb vnnsfer gnebiger lieber her vnnb vater Gotseliger gedechtnus, aus gottes vorhengknus vor Zehenn Iharenn von seiner gnaden altveterlichen ansererbtenn Churfurstennthumb vnnd Landenn, die auch seine gnaden vonn Romischer Reiserlichen vnnd Runiglichen Majestet, vnnsernn allergnedigstenn herrenn, zu Lehenn entpfangenn vnnd getragenn, kommen vnd dieselbigen bis vf die stück, so vnns als seiner gnaden sohnenn

vnnd Erben von Keiserlicher Majestet bliebenn, eingehogenn; Days auch vonn Keiserlicher Majestet ein gute Zeit Ihar In langwiriger Cofol. 6. d. stodien enthalten, Aber lettlich boraus allergnedigst erledigt, vnnd seiner gnaben in furstlichenn stannbt, gerechtickeit, forderung, ehre, begnabunge, einst teilst tittels, wapenns vnnd freiheitenn, auch der
vberblibennder Lannbe halbenn 2c. wider eingesetzt, auch Zu der semptlichenn belehenung gelassenn worden,

Dit folder Reiferlicher Majestet aller gnedigsten beclaration, bas biefelbe gefampte Lebennichafft, borinnenn bie Chur vnnb furftenn an Sachffenn von altere ber Irer Lannd vnnd Leute balbenn, fo fie gebabtt vnnd funftiglich Erlangenn mochtenn, miteinander gefeffenn bnuorrudt bund bnuorandert bleibenn, bnnd fie die Chur bnnd fur ftenn Bu Sachffenn vnnb berfelbenn Erbenn Bu ewigenn Zeitenn mit einander Inn folder gesampten Lebennschafft figenn vand Ibre Land vund Leuthe von einem ftamme of benn andernn nach folder fipbal, wie im haus Bu Sachffenn fur recht gehaltenn bund bertommenn, fale len vnnd Erben foltenn, Inhalt Ihrer altveterlichenn teilungenn vnnb vortrege, fo fie berhalbenn allwehge miteinander gehabt und noch babenn, wie ban auch Reiserliche Majestet fich aller gnedigft erbotten, mit allenn freuntlichenn vnnb gnedigen fleis bei Brer Dajeftet freuntfol. 7. a. lichen liben bruder bem Romischen Konige furzuwendenn und Bubanbelnn, bas Ihre Runigliche Majestet gnediglich bewilligenn woltenn, obgedachtenn vnnfernn bernn vatern feligenn und und mit ben Lebenn, fo von der Chron Bu Behmenn Bu Lebenn gebenn vnnd fie vonn Roniglicher Majestet entvfangenn, midderumb semptlich miteinander Bubelebennen.

Diesem Zu volge hat vnnser her vater seliger bei seiner gnaben lebenn, vnnd noch derselbenn absterbenn wier, als seiner gnaben Sohne, bei Koniglicher Majestet von wegenn obangeheigtter semptlichen belehenung, ann benn Behemischenn Lebenn, Zum offternmalh nebenn vberzreichung Reiserlicher Majestet vorschrifften, nicht allein ann Konigliche Majestet, Sondern auch an Irer Koniglichen Majestet geliebtenn Sohn Konig Maximilian, vnnsern besondernn liebenn hern vnnd oheimen, gant undertenigst ansuchen, slebenn vnnd bitten lassenn. Derglei-

nn unfern Rethenn biuor of bem negftenn Reichstag ju Mugs= nebenn vilenn Churfurftenn vnnb furftenn, ftatlicenn freunt= onnd fleiffigenn furbittenn abermals Bum allerondertenigstenn n, Domit feine anaben bnnb wir, Reiferlicher Majeftet aller n beclaration, erbietenn, auch bruberlichenn bund freuntlichenn in nach, Bu bemelter gesambtten hanndt aller gnedigft bettenn i bund fein gnaben bund bing biefelbige wiberfahrenn mugenn. er Es feint vonn Koniglicher Majeftet allewege antwortenn ge= fol. 7. b. borinnenn biefe fachenn of alle Stenbe ber Chron Bebem vor= und bewilligung vorschobenn. Bie bann Gre Dajeftet felbft twort gebenn, bas es Behemifche fachenn wehrenn bund Grer nicht geburenn wolte, biefelbenn auffer ber Chronn Beheim igenn.

nu vonn Runiglicher Majeftet ber vorige Lanbtag Bu Prage inem Ihar gehaltenn worben, bund alfo Ronigliche Dajeftet Grobn Bebeim fommen, habenn wier burch vnnfer abgefannbt bes bochgebornnenn furstenn bunfers freuntlichenn liebenn , bes Churfurftenn Bu Cachffenn zc. Rethenn, bei Runiglicher abermals vnnbertenigft vnnb bemutig anfuchen thun Laffenn. nd wiewol wier Inn ber bnbertenigftenn hofnung vnnb gunor= annbenn, Ronigliche Majeftet murbe alle ombstennbe, gelebundt berrurung biefer fachenn aller gnedigft Erwogenn bund at gegogenn, auch vnnfer unberthenigstenn bith aller gnedigft gebenn habenn vnnb vnne Bu ber gefamptenn hannbtt mibe= mmen laffenn : Go Ift boch vonn Brer Majeftet biefe annt: fol. 8. a. ermals gefallenn, bas Gre Dajeftet vunfere fuchung an bie ber Chronn Bfebe imenn of isigenn Landtagt gelanget, Da= re Runigliche Majeftet von Inenn gehorsamlich beantwortett, 8 brfachenn Ihre Kunigliche Majeftet Inn folche gefambte benicht bewilligenn fontenn, noch mochtenn; Go ban Grer Buwiber foldem Ratlichem gehorfamlichem gutbebundenn nicht n wolte, etwas annbers furzunehmenn, Go babenn es 3bre t bei folder ber Stende gegebennenn antwortt gnediglich auch enn laffenn.

Die weil vnns aber foldes vnnb Entliche gewegerte anntwatt 5 Ru bober vnnd groffer befchwerunge gereichtt, Go babenn wier v nechstaebaltennem Reichstage Bu Regennsburgt burch vnnfere aber fcidte Rethe, nebenn abermals etlicher Churfurftenn bund furftem !! ftatlidenn furbittenn bei Runiglider Majeftet weiter berurter femptis denn belebnung balbenn underteniaft ansuchung thun laffenn bund ber rauff von Arer Runiglichen Majestet bieße antwort erlannget. Da Bre Runigliche Majestet fich anediglich bund wol Buer Innern, mel bl. 8 b. der maffen wier biuor Bu Regenneburgt, vnnb volgennbe Bu Prace bei Grer Runiglichen Majestet unbertenigst ansuchulng tibuen laffent Bas auch die Stende der Crohnn Beheimenn darauff widerumb 3m Dieweil bann biefe fach an Ihr bochwichtig, vund antwort gebenn; Ihre Ronigliche Majeftet fich bisfals anne vorwiffenn ber Stende nicht einlaffenn kontenn, Go woltenn Gre Runigliche Majeftet vnnfer ferre be vnnbertenige bittenn Bu funftigem Landtage Bu Praga benn Sten benn ber Chronn Behaimen anderweit widerumb furbringenn, bind was fie fur eine weitere antwort gebenn murbenn, bns alsban fern: ner barauf gnedigst beantwortenn 2c.

Darauf auch die Dinge, bis of benn Landtag Bu Praga, fo In ibigem Sabr gebaltenn morbenn, berubett.

1

Nachdem fich aber Zugetragenn, Das vorgenantem vnferm lie benn vetternn bem Churfurstenn Bu Sachssenn von Runiglicher Da: | jeftet ein tag Buentpfahung feiner lieb Bebemifchenn Lebenn gegenn -Prage bestimmet wordenn, bund Seine Lieb bund hertog Johandfri: ol. 9. a. berichen bem Mitlern geschrieben bnud freuntlich gebeten, Das mier altem gebrauch vnnd bem Naumburgischenn vortrage nach (. biemeil einem Churfurstenn Bu Cachffenn nicht geburt, Die Bebemischenn Lebenn personlich Zuentphabenn, Sonderun vorordennt einen Lebentreger aus demfelben haus, als einenn Marggrafenn Bu Deiffen.) vnbeschwert woltenn fein, folche Bebemische Lebenn von feiner lieb megenn Buentpfabenn; Unnd aber wier bertog Johannsfriderich bet mitler aus ichidung bes allemechtigenn ber Zeit mit groffer ichwacheit befallen gewest, Dadurch wir darann vorhindert, So babenn wier vnnfernn freuntlichenn liebenn Brudernn, bertog Johanswilhelmen,

nocht, ann vnnfer Stadt feiner Lieb lebenntreger Bufein bund fich ntpfabung ber Bebemifdenn Leben gebrauchen Bulaffenn, wie n folds bermaffenn erfolget.

2113 bat Ceine Lieb vor fich felbit vnnb unfernntmegenn ber gebten bandt halbenn an benn Behemischenn Lebenn bei Roniglicher jeftet fernner vnnb abermale undertenigfte anfuchunge gethann und Dinge noch vilfaltiger, fleiffiger gepflogenner bandlunge, gotlob, nal bobin gebrachtt bund erhaltenn, Das vuns die femptliche berunge ann benn Bebemifchen Leben von Roniglicher Majeftet aller biaft Bugefagt bund bewilligt ift worbenn;

Doch bergeftalt vnnb alfo, Das wier herhog Johanswilhelm boenn vorsprochenn, biefenn Commer mit einer angal leichter Pferbe Gre Runigliche Dajeftet ober berfelbenn geliebten Gobn einenn, der fich perfonlich gegenn benn Stenben bes Reichs beidebenner beligung nach Ins velt wiber benn Turden Bu gegenwertigem Buge ebenn wirdett, of vnnfer aller vntoften Buwartenn,

Bund baruber of ein ander 3bar Ir Ronigliche Dajeftet wiber Turdenn bunfer einer mit Gigennem Leibe bundt breibunbert pfer= fol. 9. b. in of onnfern felbit Choften Drei Monat lang abermale auch gertia Bufein ic.

Das wier euch nu biuon biefe weitleufftige Ergelung vnnb bericht bann, Bit borumb beichebenn, Das 3hr gunormerdenn, mas mube nb fleis weiland unger gnediger lieber ber bund vater feliger unnb er gehabt bund furgewanndt, ehr wir bie gefambte bandt an benn Be= mifchenn Lebennen, wie nu, gotlob, boch berurter gestalt bund mas ichebenn, erhaltenn. Dann ob wol barauf ein ftatliche gebenn wirtt vnnb gewendet werben mus, wie leichtlich abzunehmenn, Go veineln wier boch nicht, 3hr bund gemeine bunfere Landtichafft mernn folde nicht anfebenn, Gunbernn vielmehr erwegenn, Das wir r gefambten bandt vnnb anwartunge of benn valh, welcher In got= handenn ftebett, numebr gewis, Do boch berfelbige, vngeachtet gerichter Erbuorbrunderunge bund barauf Ervolgter Gibebormant: 8, nicht allein Zweinelhafftig bette fein, Conbernn auch baraus allei befdwerunge vnnb vnruge Ervolgenn wollenn, Deffenn aber

wier vnd vnnfere Lannbicafft vormittelft Gotlicher vorleihunge te burch gentlich vberig vnndt enthobenn fein.

Daruber Go wissenn wier Euch auch gnediger Meinung nicht p . 10. a. uorhalten, Das wier, Inn betrachtunge bero bis anbero eingeriffen nenn bund nu von tage Bu tage The lenger The mehr furfallenmen beschwerlicher vnnb forglicher Leuffte vnnbt mas auch Insonberbeit bunfernn vnderthanenn durch mutwillige befehbenn, Straffenurenba pund Landbeschediger vnuorschulter sachenn vnnd aus lauter Runoth aunge kunftiglich vonn vnruigenn Leutenn, Die bo Ihre vnberschleff unnb offenthaltung In benn Bebemischenn unnd andern angreniben ben Lauben Busuchenn vnnd Bugewinnenn fich befleiffigen mochten, Bu bochfter beschwerung vnnb nachteiliger weiterunge nichts weniger, all etwan biuor bem baus Bu Sachffenn auch begegennt, nachmals wider fahrenn kunthe, und bemnach Buerhaltung fribens, Rube unnd einic Peit, auch gleichmeffige unparteiisch vnnd forberliche rechtene, nicht allein Innerhalb onfer furstenthumb vand Lande, Sondern auch gegen ? vnnd mit ber Chron Beheimen, fowol ale mit unfern anftoffenden nachbarn, Buuorberft aber of Romifch Roniglicher Majeftet aller gnebigfte anfinnen, beneben vnferm vettern bem Churfurften Bu Sachf: fen gegen vnud mit der Romischen Roniglichen Majestet als einem Ronige Bu Behemen, auch berfelbenn Chron Behemen nachkommenden Ronigen Zugehorenn, vand andern Incorporirtenn Landenn, In eine befribliche Erbeinung begebenn vnd eingelaffenn habenn, nach Lauth vnnd Innehalt einer abschrift, so euch Buuorlegenn auch Rugestelt werdenn fol.

Sieruber vnnd fernner, So Ift euch auch vnuorborgenn, welcher gestalt hiuor herhog heinrich von Braunschweig denn frendischenn Gi:
10. b. nungsvorwantenn mit seinem krigsvold Zugehogenn, vnnd gleich Im Durchziehen, do er nicht allein seinenn Weg durch vnnßer land, Son: dernn auch vf Weimar Zugenommen vnnd des orths sein Lager gehabt, weilandt vnserm gnedigenn lieben hernn vnnd vatern seligen ein wenig tage vor seiner ankunfft einen vheds vnnd absagsbrieff Zugeschickt.

Wiewol dan nu gotfeliger gedechtnus, vunfer her vater, vnnb wier vnferer personn halbenn, als wir domals of der vehstung Gotha

peft, gegen bem vheind vormittelft Gotlicher bulff fich vnnb vnns I betten vienthaltenn vnnb ichugenn tonnen, Go babenn boch feine iben vilmehr ein gnebigs Erbarmenn vnnb mitleidenn mit ench ben perthanenn allerfeits, eurs bomals gegenwertigenn bedraulichenn ibenne bund vorderbene halben getragenn Bund bemnach aus riftlichem, Furftlichenn vund mitleidlichem gemuth vil Rathfamer ab bequemer Bu fein Grachtet, Das feine genaben foldes Bugefugte ente, beneben andern trubfeligenn anfechtungenn, fo 3bren quaben d gottes vorhengknus Jun vil wege vbergangenn, bem allemechti= m Goth auch gebulbiglich Ergebenn vnnb feinem gnebigem veterem willen beimftellenn vnnb befelbenn tettenn, Bnd Buerrettung, d Bunorbutung ber armen bnberthanen Erbermlichenn ichabenns nd Gufferftenn vorberbenns fich mit gebachtem berbog Seinrichenn eine ausguthunge vnnb genottigtenn abtragt, vngeachtet bas folche fol. 11. a. benn boch bomals albereit ann bem feiferlichen Cammergericht 3m btenn anbengig gemefenn, of eine tapffere Summa gelbes, als nem= 3 manbig taufennt taler, friblich einlieffenn bind begebenn, n das fie fich In folder vbereilung vnnd vnuorfehelichenn vberra= mae Bu einer vnmuglichenn und miflichen gegenwehre bettenn vorfaft achenn follenn, Bund bemnach alfo einen abgeredtenn vortrag ein= ingenn, vnnbt 3manbig taufent taler Bu gutlicher vorgleichung und nlegunge alles misuorftannbs, auch ichwebennber rechtfertigunge, of liche furbe Balunge friftenn Buentrichten bewilligt vnnb beichebenner prwilligung nach volfomlich vorgnuget. Dieweill ban nu bie Stebte und gemeine lannbtichafft, In erwegunge, bas Inenn folche Bum beenn gemeint vnnb fommenn, baran 10000 taler wiber vnnberteniglich rlegt, Aber von Guch benn Brauenn, bern, vnnb vonn ber Ritter= hafft vnne noch feine wiberftattung vnnb erlegung geschehenn, wie uch bann felbft miffentlich 3ft,

Co ftellenn wier In feinenn Zweinel, 3hr bie Grafenn, bernn, and die vonn ber Ritterichafft werbenn In ansehunge, bas 36r fambt uren underfaffenn und gutern biefes gutlichenn vortrage nicht wenier ban bie von Stebten genoffenn vund bas eure onbeschebiget bub nuorderbet Erhaltenn, Bumiberftattung unfere vberigen auffefteben=

11. b. ben Refts, als 10000 taler, anch vnberteniglich ergeigenn und barm fo wenig als die von Stedten gethan, mangel Erscheinenn laffen.

Gleichergestalt miffet Ihr auch, bas bnufer gnediger lieber ba vnnd vater feliger, nach vorfertigtem Schlosbau auch ben Stadtbau 34 Gota vand ben folosbau Bu Coburgt Bu ber Lannbe, auch eurm felbit nut vnnb beften 3m falb furftebennber Roth, welche got mit anabent vorhutenn vnnd menbenn wolle, bei feiner gnabenn Leben Bubanen angefangenn, Damit auch nach feiner gnaben absterbenn bieber 3 fortgefahrenn wordenn vnnd ferrer, wils got, fortgefahrenn werbent Dann nicht allein schimpflich, Sondern auch fceblich, befower lich, auch vuns vnnb ben Lanbenn nachteilig fein wolt, mo folde an gefangenne gebeube folten ligen bleiben vnnb nicht polnfurt pund pol bracht wordenn fein, Darzu aber, wie leichtlich ab Bunehmenn vnm Ruermeffen, eine treffliche Summa gelbes vfgangenn bund nachmals ein groffes mus vfgewanndt werbenn. Inmaffen ban wier auch boburd vnuferer Rent Cammer vorrabte mergelich vnnb bermaffen entbloffet wordenn fein, bas wier biuor acht taufent gulben Bu auffurung vnn vorfertigung Intberurte Stadtbaues Bu Gotha bei etlichen vnfern 12 a. Stedtenn vfzubringenn und benfelbigen ftedten vorsicherung machenn Bulaffen, nicht haben ombgeben konnen, Dergeftalt onnt alfo, bas berurten Stedten In funfftiger baufteuer die gemelten achttaufent gulbenn wider abgegogen werden follen. Dieweil ban nu folche gebeube, aus oberheltenn priachenn, Bu gemeiner Landichafft nut vnd frommen genglich gemeint bund furgenommen worben fein, Go wollen wiet vne Bu Gud, ale benn getreuenn underthanen, anediglich und gent: lich vorfebenn, auch himit gnediglich gesonnen vnnd begert baben, Ihr werbet vnndt wollet vnne birinnen underteniglich beraten unnd behulflich fein, Domit durch mittel und wege, fo gemeiner Landschafft treglich, bus fur dem albereit bfgewandtem vnfosten erstattung vnnd wibererlegung erfolgen, auch zu benen noch Bur Beit vnuorfertigtenn gebeudenn eine undertenige hulf und fleuer geleiftet werden muge.

So habt Ihr auch fonnder Zweinel vornommen, Das wier vnns mit denn hochgebornnenn vnnfern lieben oheimen den Grafen von henneberg, Bater vnnd Sohnen, weil aus gottlichem vorbengenus pus

rer Landt balbenn ber offentliche vorluft, entziehung vnnd fcme= fol. 12. b. ge erfolget, Inn einenn Erblichenn vortragt, Erbeinung vnnb eichunge eingelaffenn, Der geftalt vund alfo, Das noch totlichem enblichem ledigem abgange bes bennebergifchenn menlichen Stamrer Liebbenn berichafft an vnns vnnb vnnfere Erbenn Erblich fom= vnnb fallenn folle. Gegenn welcher anwartung wier eine ftatgroffe Summa gelbes muffenn bewendenn, Alles of mas, condimittel bund mege, wie folde ber Bwifdenn bund benn enn Bu bennebergt pfgerichte vnnb von ber bochitgebachtenn Roen Reiferlichen Majeftet aller gnedigft Confirmirte, auch von bn= freuntlichen lieben vettern vnnb vatern, bem Churfurften Bu ffen ic. vnnb Landgraffenn Bu beffenn ic. Ratificirte vortrege mit ringen, welche euch auch, Bufambt ber Reiferlichen Majeftet als ebennbernn aller gnedigftenn Confirmation, Bufampt Ibgemelter er vettern vnnd vatern Ratification, bmb besmillenn, bas vnns langt, ale fol bauon allerlei vnnb annbere, ban es Im grunbe affen, geredt, borlefenn werben, Domit Ihr bes auch wiffenns pfabet vnnb aus folder abhandlung vnnb vorgleichunge abermals efinden habenn muget, Dit mas merdlichen aufgabenn wier besenn belabenn worden fein bud nachmals In vorhafftunge ftebenn, fol. 13. a. bemenach von euch, als benn getreuenn underthanenn, bmb ge= ner Landichafft erweiterunge, nut bnd wolfarth willenn eine treg= vnnb Erichisliche bulff gnebiglich Bufuchenn vnnb Buermartenn t unbillich vorurfact merbenn.

Gleicher gestalt habenn wier Bu vorgleichung ber Rombildischenn chafft, welche In vnnserm ortlande Bu frankenn gelegenn vnnbe Buerweiterung berfelbenn vonn benn Grauen Bu Mansfelt an & Erblich gebracht, auch eine groffe Suma geldes nachgebenn Tenn.

Nachdem vnns auch, vermuge des vfgerichtenn Naumburgischenn trags, die ablosung An Schlos vnnd Stadt Kunigsbergt vmb eine fere Summa geldes, welche vnns doch noch Zur Zeit eigenntlich t bewust, ane das vnnser vetter, herhog Morik, vonn Marggraue rechten Zu Brandenburgt, beider seligen, vmb sechtig thaussent

guldenn ann sich bracht, Band bemnach, wie vormutlich, auch ietigen Zeit souiel darauf vorschrieben sein wirdet, welchs ambt aber vausen hernn vatern seligenn Inn vorlaussennem krige abgedrungen vand ein genommenn, Zustehet vand geburth, Bad dann solch Schlos van Stadt fur vielenn Iharenn ein Zugehorunge vansers ortlandes In Franckenn gewest, So woltenn wier gernne dasselbige widerumb van fo furderlich als es muglich, durch gotliche vorleihunge wider dark bringen vand die summa, die darauff Stehet, hinaus gebenn. Darit bringen vand die gelt gehorenn, Sonndernn auch vans von wegen derer albereit trefslichenn vand oberzelter massen vanvormeidlichenn auch gabenn, aus vasserer furstlichen Rent Cammer Zuerschwindenn von muglich furfallenn wil.

Bund wiewol Ihr auch miffet, das die Rechts fachenn, fo 3m vnfernn Landenn furfallenn bndt burch rechtsbelernung nicht erortet vnnd entscheibenn, an vnfernn hof gewachsenn vnndt anbengig wor benn, Dorinnen auch fouil nach gelegennheit anderer bunferer mert lichenn obliegendenn fachenn vnnd gefcheffte befchehenn mugenn, Dre cedirt vnnd vorfarenn, auch of bie eingebrachtenn actenn Rechtmeffigt So tommet bund boch fur, ale folle Buuorberft vor prtel gegebenn, auas balbenn allerlei clagenn vnnd beschwerungenn bei ben vnbertho: nenn furfallenn, bas bie anbengigen Rechtssachenn, wie fich geburt, nicht geforbert werbenn. Belde auch, fonberlich aus bem, wol feit magt, weil bas Sofgericht ann vnnfernn vetternn, benn Churfurftenn Bu Sachssenn zc. kommen, bas fich bie Reichssachenn, Derenn vil Bu-14. 2. uor an baffelbig hoffgericht gehort vnnd Ito ann vnnferm Soffe muffen geortert werbenn, Darann bermaffen, wie wir bann auch berich. tet, beuffenn, vnnd fich alfo folder vorzug bober vrfachenn magt.

Ru wissenn wier Euch nicht Zubergenn, Das, ob wol durch etzliche vansere vortraute Rethe mit vanserm vorwissenn gegenn etlichen vasers vettern, des Chursurstenn Zu Sachssenn Rethen vonn wegenn einer neuenn vorgleichung Zu einem semptlichenn Hofgericht Erwenung beschenn, Domit die Rechtsachenn souil Immer muglich schleunig von stattenn gehenn vand geortert werden mochten, So Ist doch Inen hirauss weitleusstige vand Im grundt abschlegige antwort erfolget.

Rachdeme wier aber nachmals gnediglich gneigt fein, Das Ihr

und menniglich Bu billichem rechtenn gefurbert, auch euch vnnb Inenn Melbige, fouil muglich vnnb geschehenn fan, ichleuniglich mitgeteilt erbenn muge, Go feint wier burch Gotliche gnebige vorleibunge ent= bloffenn, ein hoffgericht Inn vnnfer Stadt Ihene hinfurber vfzurichnn, Buuororbennen bund Buhaltenn, off welche nicht alleine ber fol. 14. b. erfonenn Berlichen befoldung halbenn, fo vonn gelertenn bund Doc= en Bu befegung beffelben vororbennt vnnb gebraucht werbenn mufun, Conbernn auch Bu gewonlicher abrichtung, futter, malh bund aflofunge bes hoffrichters bunbt ber beifiger bom abel, fampt Grenn echtenn bund pferbenn, bie gange Beit ber mehrennben bofgericht ber, auch benebenn ber Berunge underwegenns Bu vind von benn ofgerichten, einen ansehenlichenn untoftenn aufzuwennden bie notufft erforbernn wirbet.

Dergleichenn werbenn wier auch off bie Schulegebeute ju Ibene, ie leichtlich, abzunehmenn, auch ein Zimlichs wendenn muffenn. Belche gebeube bann furzunehmenn vnnb Ins werd Burichtenn, wier is notturfft, bund Bu furberung ber Schulenn bofelbft, bnuormeib= d nicht habenn Bu ombgebenn wiffenn. Albieweil gemelte foule ifengflich von offt feliger gebechtnus, vnnferm gnedigenn lieben bernn ind vatern, aus einem befonberm anbechtigenn bund Chriftlichenn iffer, Furnemlich Bu pflasnigung, aufbreitung vnnd Erhaltung ber einenn Guangelifdenn Gotlidenn Lebr vnnb marbeit angerichtet, und ban volgende vonn vnne Inn Beit vnnferer angebenbenn furft= fol. 15. a. denn Regirunge bmb Gurer aller bund gemeiner Landichafft, auch rfelbigenn findere vnnd nachfommen Emigenn bund Zeitlichenn molrth, frommen, Ehrenn, nut vnnd gebeienn willenn, mit mehrern erfonen bund Profeffornn In allenn bobenn facultetten bund freien mftenn erweitert, borfebenn bund begnabett, auch vormittelft Got= ber bulff, bund Buuorberft feinem gotlichen nahmenn Bu Gbrenn, ins anders nicht, ban biefelbige Inn volf om lichenn fcmangt Buingenn bund Buerhaltenn, obligenn bund geburenn mil.

Bber biefes alles aber auch wier von Gotfeligem vnferm gnebi= un liebenn bern bund batern bie furftliche Rent Cammer mit trefli= enn foulbenn befchweret, ererbet habenn. Derer erlebigung pund freihung halbenn wier neben bem, bas burch vnnfere felbft genau-

sparliche vnnd eingegogenne Sofhaltunge ann vnferm fleis vnd Buthm nichts Erwindenn folle, bei euch den getreuenn underthanenn, under teniger unnd Buuorleffiger hulff vnns genglich auch getroften.

Deninach, Go follet Ir es gnediglich vind gennylich bafur at iel. 16 b. tenn, Das wier nicht ungneigt gewesenn, die Summen obgesatte Reichs Steurenn vnnb bulffenn, Immaffen gegenn Ronigliche Dajeft bes gemeinenn pfennige halben gefchehenn, fur euch vnnb gemeine Lanbichafft, ale vnfere Betreue vnberthanenn, In betrachtung, md der mas Ihr Buuornn vnnb albereit In vil wege angegriffenn vun Erfcopfft, auch itiger furstebennber geschwindenn Beitt auszulegem pund of leibliche fristenn von euch wider bezalt Bunehmenn onnt 311-So feint wier aber mit berurten bennebergifdenn vand entofabenn: Rombiltischenn bandlungenn, Dit welchenn wier nicht allein vnfernn eigenen, Sonbernn auch Gurenn vnnb Gemeiner Lanbichafft nut vnnb frommenn, aber under anderm dis geschaffet, Das die bennebergischen onberthanenn hinfurber Bu ber Lannbes noth eglicher maffenn Bu volgenn, wnnb ber herschafft Romhilt unberthanenn alle Landsburdenn vnnd Steurenn mit tragenn Buhelffen iculbigt, Bufambt benn anbernn ausgabenn, barann vorhindert worben.

Bnnd wiewol der Reichsanlagenn vnnd Sulffenn, wie obennge: fol. 16. a. melt, etwas viel, auch berfelben Bum teil fur lenger fellig bund vortagt, Bubeme bas Ihr unberschiblich gebort unnb vorftannben, wie et bomit allenthalbenn, auch mit ber bewilligten Turdennsteur, Desgleis denn vnnfer berbog Johanswilhelms, gegenn benn Erlangtenn Bebemifchenn lebenn Personlichenn gewilligtenn Bug In Sungarn gele-Bber bas wier mit benn anbernn Specificirtenn bund von vnne einsteils anlehennsweise aufgebrachtenn vorpenfio[nirte]nn vnnb Euch allenn Bum besten vorgestradtenn Gum[men] vnnb ausgabenn bisher auch beladenn gewest vnnb noch fein, Das wier alfo nicht befinbenn noch ermeffenn konnen, wie vnns euch vnnb gemeiner vnnfer Landichafft obangebeigte Reichsanlagenn vnnd burbenn, Buuorberft bo bie Erlegunge berfelbenn In einer eilb vnnb forberlichenn Reit gefcebenn folt, neben vand mit benn anbernn aufgaben Butragenn vand Buerfdwindenn, wol muglich fein wil. Dann wiewol In ben porigenn, Much negftenn Regensburgischenn gemachtenn Reichsabicies

ruften, fursten vnnd Stenden des Reichs, so hinor mercklich vnnd untlich beschwert, beschwerlich fallenn wolt, die Reichsanlagenn vnnd sol. 16. d. durbenn aus Iren eigenen guternn vnnd gefellenn Zuthun, Das ders vegenn einer Idenn oberkeit, wie herkommen vnnd Recht Ist, frei Iehenn vnnd Zugelassenn sein solle, auch moge vnnd macht habenn, Ihre vnderthanenn Geistlich vnnd weltlich, sei sein Erempt, oder nicht Erempt, gefreiet, oder nicht gefreiet, nimands ausgenommenn, ders Salbenn mit steuer Zubelegenn:

So habenn wier boch fur vnns folchenn weg ann bie hannd nicht mehmenn, Sundernn vf diesem vnnserm Landtage Zuuor mit Euch daraus handelnn vnnd die gelegennheiten gemelter Reichshulffen, auch was Zuerweiterunge, wolfart, nut vnnd gedeienn nicht allein vnns, Sondern auch euch vnnd gemeiner Landschafft vnns fur grosse ausgabenn bisher obgelegenn vnnd nachmals obliegenn vnnd fürstehenn, gnezbiger meinung Zuerkennen gebenn vnndt eur vndertenig gemuth dorinnen vornehmen wollen.

Bund 3ft bem allem Rach birauff an Guch femptlich bund Ginem 3ben Infonderheit unfer gnedigs gefinnenn unnd begernn, 3hr wollet fol. 17. a. bas alles mit onbertenigem onnb getreuem fleis Bu gemuth Biebenn, Erwegenn vnnd betrachtenn, vnnd vnns Gurenn unberthenigenn, getreuenn Rath vund bebendenn mitteilenn, Belder gestalt, auch burch was mittel und wege, fo Guch vnnd gemeiner Lanbichafft, Roch Ibia ger gelegennheit bund ombstendenn am treglichstenn, leidlichstenn bund onbeschwerlichstenn Zuerlegung bund Ginbringunge bes Reichs anlagenn fuglich vnnb bequemlich, burch gotliche gnebige vorleihunge, muge Butommen fein. Desgleichenn 3br vnne In onfernn fonberlichenn, obligen, notwendigenn ausgaben bnb furhabenbenn gebeubenn, fo binferer Lanbichafft nicht weniger bann bing jum bestenn gemeint, bund auch gereichet, mit Rath vund bulff unberteniglich vund gehor: famlich auch Erfeinenn wollet vnnb volgennt folche alles ann Die hand Bunehmenn vnnb Ins werd Burichten. Bie wier vnne Bu Guch bundt gemeiner Lanbichafft, als vunfern frommen bund Getreuenn underthanen, Die wier ane anne bas himit am libften gnebiglich bor= fol. 17. b. icont febenn vnnb miffenn woltenn, nicht weniger als anderer Chur380 XXII. Proposition ber Furften zu Sachffen ic. zu Saluelt 1557.

furstenn, furstenn vnnb stende des Reichs underthanen sich nicht allein In des Reichs Steurenn vnnd burdenn, Inmassen sie Zuthun vorpsticht vnnb schuldig, Sondern auch In Irenn selbst obligenndenn, aus getreuer undertenideit alles undertenigenn gehorsams erzeigt unnd vorhaltenn, Nach gestalt unnd gelegennheit angehogenner underschiblicher sachenn unnd derselbenn umbstende gnediglich unnd genhlich auch vorsehenn unnd unser gnedigs unnd unzweinelichs vortrauen Zu euch, als unnsernn getreuenn unnd frommen underthanen stehet.

Das alles habenn wier euch gnediger meinung nicht bnuormelbet laffenn wollenn vnnd feint folchs hinwider gegenn Euch In gnaben vnnd allem gutenn Zuerkennen gnediglich gneigt.

Dieweil aber auch der Artickel vnnd punctenn, so wier Euch iho vnderschiblich In vnnser proposition habenn furbringenn lassenn, Etc. was viel vnnd wier nicht gernne Euch, In gesambt vnndt sonderlich, . 18. a. so wenig als vnns selbstenn, Nachdeme wier ane das auch mit mannichfaltigenn vnndt wichtigenn geschefften beladenn seint, alhier langwirig aushaltenn vnnd vorgebliche Zeit Zubringenn lassenn wolten,

So bebendenn bund begernn wir an euch gnediglich, Ihr wollet bes Chur vnnb furftlichenn Saufes Bu Sachffenn, vorigem auf benn Landtagen gehaltennem gebrauch vnnd herkommenn nach, auch Bu schleuniger forderunge berer wichtigen sachenn, welche Ihund euch furgehaltenn vnnd auf einem Landtage mehrere teile Buhandelnn vnnd Bufchlieffenn habenn fein wollen, euch eines aufschus etlicher Perfonenn, von benn vorstendigften, vnnd welchenn die Bebreuche auf ben Landtegenn, 3m hause Bu Sachffenn gehaltenn, bewust, auch In beun bendeln richtig vnndt geubt feint, vorgleichet, fich auf die Proponirtenn Artidel vnnd vnfere baran gehefften anedige suchungenn vnnd begerenn mit undertenigem bedendenn, Rath, Sulff unnd bemilligunge gegenn vne vornehmen Bulaffenn. Wie wir vnns ban bes: fenn Bu Guch gnediglich vorfebenn thun, Mit abermals gnedigem begernn bie fachen fouil Bugeschehenn muglich, Bufurbernn vnnb nicht Bunorziehenn, auch euch nebenn bnne albier ane noth nicht aufhaltenn.

Unn welchem allem ban vnne von Guch Bu gnedigem gefallenn geschiet, Bund wier baffelbe hinwider mit allen gnadenn Zubedenden In teine vorgessung ftellenn wollen.

### XXIII.

## Rachrichten von Sandschriften thüringischer Chroniken.

San Marte.

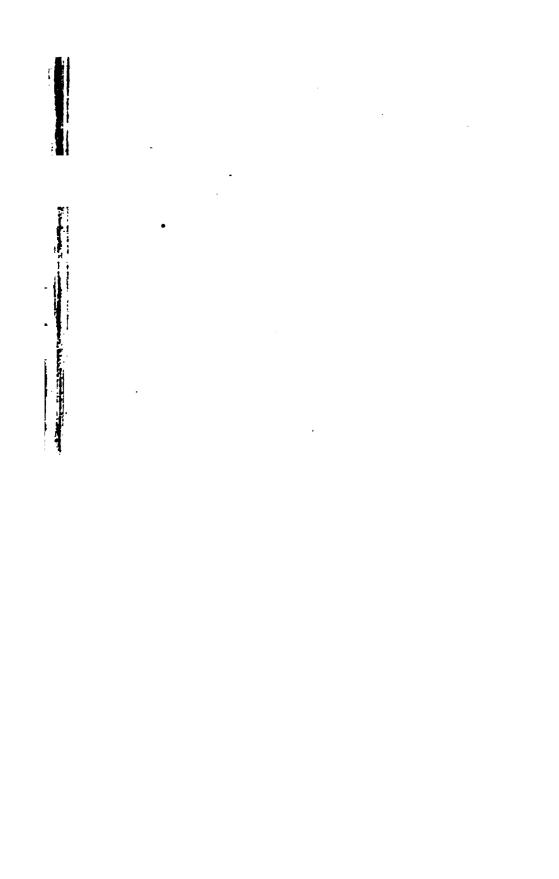

Im zweiten heft bes Bereins für thuringische Geschichte wird ber bunsch ausgesprochen, Rachrichten von thuringischen Chroniten und chunden zu geben, die bisher unbekannt und unbenutt im verborges m rubten, und ich suche demselben mit den folgenden Rachrichten zu tsprechen, die indes nur den Werth von Andeutungen und hinweisngen beanspruchen burfen, und nur vielleicht Anlaß geben mögen, e Mss. zur Einsicht einzusordern und von sachkundiger hand prufen i lassen, um demnächst ihre Bedeutung für die thuringische Geschichte undlicher zu beurtheilen.

Thüringische Chronik von Ninus und Trebeta bis zum Sahre 1322

abe ich in R. P. Lepfius' kleinen Schriften B. III. S. 218 folg. druden laffen, und sehe noch eingehenden Aritiken derselben entgesm. — Bei dieser Gelegenheit habe ich zugleich S. 219 l. c. auf den on mir dabei benutten

- II. Codex ber Pfortaer Schulbibliothet
- bbichr. R. 85. Papier, Rl. Fol.) aufmertfam gemacht, enthaltend:
  - 1) eine thüringische,
  - 2) eine Erfurtiche,
  - 3) eine ichwarzburgiche Chronit.

u fernerer Benutung murbe man fich an ben Rector ber Lanbesbule Pforta zu menden haben.

- I. Gin Papiercober im Befit bes Directors bes Dom: gymnasii Prof. Biggert ju Magbeburg
- mart, aus bem Enbe bes 16. Jahrhunderts, enthalt
  - 1) unter bem Titel:

384 XXIII. Rachrichten von Sanbidriften thuringifder Chronifen.

"Diß buch Saget vonn ber Stadt Erff. wolkoer vnb Burgerreit nach altem herkohmen. — 1306. —

Statuta Civium Dominorum Erffordensis."

ein Erfurter Stadtrecht mit bem Anfang:

"Da man zalt nach Gottes geburt tausent Dreihundert vnd im beschien Ihare, bo waß Er Gotschalt Markmeister, vnd Er Teichmann Schrotter Rathismeister mit andern vier Compan, Dhe hyernach ge sichrybin stehenn, bey namen Er Conradt Hottirmann, Er Reynhart won Gotha, Conradt von Lauttersborn, Ditterich von Halle, Heinrich von Biltersleubenn, Tyle von der Sachsin, Rüdiger von Schwanse 2c. n.

und im Silbigen Ihars wurden die Stadtrecht gerichtett auff den Epht myt allir der Rethe wyllen als die Rethe in diessin buche bestadtreben stehenn, also soll man es haltenn, ergehenn and . . . Ewigslichen als uff den Epdt befestitt ist.

Doß ift ber Endt, benn man ju ber gemein Schwerth 2c."

Es folgen in furzen Abschnitten mit Überschriften Die Bestim: mungen über Die flabtische Berfassung und bas öffentliche Recht.

Demnächst kommen Abschnitte, die als Nachtrage zu dieser Billkur gelten muffen unter der Überschriftsformel:

"Do man zalt nach Christi Geburt 1313, da Er Ruttolff von Ilman 2c. 2c. Rathmeister waren . . . 2c. da wurden diese Recht gethehlt von den Rathen uff den Endt : . . "

Die Formel mit den folgenden Bestimmungen findet sich bei den Jahren 1319, 1322, 1324, 1325, 1327, 1329, 1332, 1342, 1351, 1353, 1357, 1359, 1360. —

Nach einer leeren Rudfeite:

"Sie heben sich an die gesete ber Stadt Erffurth." — mit einer Menge SS. über Wein, Bein = Schant - Boll = und = Gemäß. Dann :

"Sie hebt fich an die Wylkoer von Bher." mit §g. über Ausschank, Brauerei, ingleichen über verschiedene andere Gewerke, polizeiliche, Eriminalbestimmungen und Gerichte.

2) Gin wie es scheint Raiserl. Patent: "Gebenn under vnserm Secret am Donnerstag nach Lucie virginis, anno d. lxxx." bie Rechte zwischen bem Erzbischof von Mainz und Stadt und Rath zu Erfurt

XXIII. Nachrichten von Handschriften thüringischer Chronifen. 385
estimmend. Das Jahrhundert ist in der Zahl nicht ersichtlich. — Über vom Anfang ist von einer gleichzeitigen Hand bemerkt:

"Dif heist Dye lange Rulle." Ohne Zweifel wird im Erfurter Rathsarchiv biefe lange Rolle be-

3) Folgt eine thüringische Chronik, die aber erst nach 1532 jusammen- und wohl größtentheils aus älteren abgeschrieben ist. Mit bem Lepsiusschen Codex ad I hat sie nichts gemein. Sie beginnt mit Erschaffung der Welt, Nimrod, Troja, hat ferner auf einer Seite sehr kurz den "Bartburgkrieg", und wird mit dem 15. Jahrhundert ausssührlicher. Sie geht bis 1526. — Daran schließt sich ein "Kurster Auszug der Cronica" bis 1543 in Reimen, solchergestalt:

"Dor Chriftus Geburt Enlff hundert Ihar

ond neun und zwenzig vorwar

| The man one dierioid corners            |       |
|-----------------------------------------|-------|
| 3ft die ftadt augepurd gemeffen         | 4071. |
| Alls in Cronica wird geleffen           | 4071. |
| Canet Ulrich ift jum Bifchof gewelt     | 903.  |
| Als von Criftus Geburt ift gezelt       | 903.  |
| Berhog Beinrich wirdt vortryben guhandt | 1100. |
| Mus Begern in bas Sachsenlandt          | 1100. |
| ata ata (f                              |       |

etc. etc. "

4) Endlich folgen fragmentarische und lieberlich geschriebene Abschriften von Processen und allerlei ohne Zusammenhang, theils von 1571, theils ohne Datum.

Auf bem Borberdedel, innen ift bas beschäbigte Golgschnittmap= pen eines frühern Besigers:

"Johann Gotz zu Meychenberg."

und auf der Rudfeite des Titelblattes das Holzschnittwappen des "Johann Daniel Christoph Lincker von Lutzenwieck" eingeklebt. Herr Prof. Wiggert hat es aus dem Nachlaß des hier verstorbenen Justigrath Weichfel an sich gebracht.

IV. Chronica der Stadt Erffurt Sims (Simonis?) Nicolaj Fabri.

Papierhandidrift (Quart) ber Stiftsbibliothef gu Beig, G. 72,

394 XXIII. Radiciaten von Sanbidziften thuringifder Chronifen.

Rr. 15. — (Bibliothetar Prorector Dr. & oche das., die Bibliothe unter höherer Aufficht ber Agl. Pr. Regierung zu Merfeburg.

Anfang: "Anno Domini 438 Erfurdt die große und gebe wirdigfte Stadt, ein Hauppt Duringer Landes, von den alten forbt genannt" etc. etc.

Geht anscheinlich von berfelben hand bis gu 1544, und bis zweifelhaft einen protestantischen Berfasser; barin u. a. ein Gebicht:

"Das Pfaffensturmen zu Erffurth Anno 1525 Auctore Got Schmaln. Gothano (sic.)"

> "Borett au Ir lieben freunbe, Barbeitt reden Ift feine Gunde, Roch niemanden fprechen an fein ehr, Daruon 3ch Igunde protestier 3ch bore offenbarlich fach If gefchehen In turgem nach. Bu Erfurtt In ber werten fatt Ein Rumor fich begeben batt Mit Studenten vnb Pfaffen thun In felbft machen zu ichaffen ont weil niemandes die vrfach fein 36 Meine vnfer Doctor Martin Da er zu Erfurdt mar alba Der friebe mitt auch war fein thema, Sinber er von ban gezogen Ift ber pfaffen viel hinmeg geflogen. Da Dartinus gen Erfurtt fam Biel ber pfaffen maren im gram und bie In entpfangen batten Baren Cleriter vnb hatten platten. Bo bie ftunben In bem Chor Sieb man fie hinaus vor bie thor, Doctor Bideman beste au, Sie waren auch In Ban de facto.

### XXIII. Radrichten von Sanbichriften thuringifder Chronifen. 387

Er sprach, Ich sage baz Ift mein Rhatt, Sie sind auch Im Ban mitt ber thatt Die Martinum haben entpfangen Bnd Im entkegen sind gegangen Saget manch gesel. Rein nicht also Wir wollen Ime noch viel anders thun." 2c. 2c.

etheiligte Personen erscheinen noch Magister Draco, Friedrich Stein, narius heise hammer, Caspar Biehhaupt ect. Die von den Stuzten angegriffenen haupter werden genau aufgezählt mit allen Spezilien des Standals.

öchluß: "Siemitt hat bis gedicht ein end. Gott woll alle pfaffen schenben vnd In geben Iren lohn Wie sie vmb ein jeden verdienet han.

Amen."

#### V. Auszug ber Erfurttichen Chronif vom 3har 438.

Auf der Stiftsbibliothet zu Zeig, S. 72. Rr. 16. (4.). Saure Papierhandschrift des 16. Jahrh. Geht bis 1525. Am Schluß von fremder Hand die Rotig:

"Anno 1579 ben 26 Januarij ift die Erffortiche Chronit ichrieben n C. D angefangen worben."

Als furger Ertract mobl ohne Bedeutung.

### l. Erffortiche Cronica von mancherlen Bunberbarlichen historien und Gefcichten.

Zeiher Stiftsbibliothet, S. 72, Rr. 14. 4. von schlechter Hand. apier. Im Anfang folgt sie den allgemeinen thüringer Chroniken, aber auf dem dritten Blatte schon bei dem Jahre 1292, und auf m elften beim Jahre 1510, und ist von da ab sehr ausführlich. "Anno 1546, d. 18 Februarij ist der Ehrwürdige Herr dr. Marus Luther, der 3 Elias und letzter Prophet, welcher die Lehr des zangelii rein und klar wieder in den Tanz gebracht, in Gottseligkeit tschlaffen zu Eißleben etc. etc."

In regelmäßiger Rolge erzählt fie nach der Jahrzahl bis 1582,

mit vielen Specialien von Personen, Feuersbrunften, Studentrumfug, und für die Geschichte der Universität Erfurt und die Sitten ihn Scholaren anscheinlich nicht ohne Interesse. Dann kommt eine tur Recapitulation des Früheren und folgen wieder Nachtrage zu den für heren Jahren und bis 1594.

VII. Chronica und altes Gerkommen ber Landtgrafen geningen und Heffen, auch ber Herren von Gennenbergund Und Anhallt. anno domini 1571.

Auf der Zeiger Stiftsbibliothek, S. 72, Nr. 17. Papier. 4. De Widmung, Capitelüberschriften und Anfangsworte der Capitel, wie auch wichtige Namen mit rother Tinte, das Ganze bis zum Schlift von einer Hand sehr sauber geschrieben. Auf der Rückseite des Titelsblatts die Widmung, roth:

"Dem Erbarn Ersamen vndt wolwensen Burgermeister vndt Rath ber Stadt Frankenpergk ist diese Cronica von mir Burger daselbst, Seinen gebietenden Herren zu einem zukunstigen glückseligen Newen Jare geschenkt, mit dienstlich bitte dieses als gutwilligk anhunehmen, vbergeben zum Frankenbergk vf des Erbarn Symon Zoddels von Trepsa mit der Thugentsamen Jungfrawen Catharinen Solden, gehaltenenn Hochzeitlichen Ehrentagk den 4: tagk des Monats December Anno Cristi 1571."

f. 2. "Wie Roma in seiner höchsten Bluet undt murbenn ftundt." Auf eine kurze Beschreibung Roms, und ber Geschichte ber römischen i Raiser, ber Karolinger folgt "Das ander Buch. Woher bie herren von Doringen und heffen Erstlich erwachsen findt."

Dieses 2. Buch ift viermal so ftart als bas erfte, und enthält eine Daffe Details über Fehden ber Abligen, ber Sterner, bes Bauernfrieges 2c., bie in andern allgemeinen thuringischen Chroniken feblen.

Schluß: "Anno dom. 1497 mitwochen nach Cantate warffen bie Beffen bie von Einbede niber Siebenhundert wartt Irer gefangen vnbt vierhundert Blieben tobt. Die Gefangenen wurden alle gesichetet.

Finis." (roth.)

Die Bescheidenheit hat den Namen des Dedicanten verschwiegen.

1

### XXIII. Rachrichten von Sanbichriften thuringffier Chronifen. 589

Für die ältere Zeit sind alle diese Handschriften, meines Erach18, von geringem Werth; von der Ersturter Willför eristiren wahreinlich ältere Handschriften. — Allein für die Geschichte der Zeit,
Iche den Berfassern dieser Chronisen nahe sieht, und wo sie nach eig11 Gehörtem oder Erlebtem erzählen, und über Berhältnisse berich12, die nicht durch formelle Urkunden belegt werden können, dürste
13 ien der Werth eines glaubwürdigen Augen = und Chrenzeugen nicht
14 jusprechen sein. Auffällig ist der mit der Reformation gemeekte Drang,
15 gleichen Chronisen zu schreiben; ihre Zahl scheint sehr groß zu sein,
16 die meisten documentieren protestantische Berfasser, somit den
17 verten ebangelischen, und den ernsten historischen Sinn im Thü18 ger Lande; eine Erscheinung, die wohl in einer andern Gegend
18 utschlands kaum sich so regsam bethätigt hat.

### XXIV.

# Fortsehung bes Berzeichnisses ber Mitglieb

### Ordentliche Mitglieder.

```
1856. Junius. herr Professor Dr. Stop
                herr Professor Dr. Leubuscher } in Jena.
                Berr Stud. phil. Abel
                Bert Profeffor Besler
                herr Realschullehrer Fifcher in Erfurt.
                herr Landrabbiner Dr. heß in Gifenach.
                Araulein Mathilbe Bertuch
                Berr Rreisger .. Director v. Eggloffstein
                herr Finangrath Dr. Emminghaus
                herr Director Bahn
                                                    in Bei
                Berr Geb. Reg. = Rath Dr. Rubne
                herr Professor Dr. Lothholz
                Berr Geb. Reg. : Rath Rathgen
                Berr Juftigrath 3met
               herr Professor Dr. Biebermann in Beimar.
      Julius.
                herr Stud. phil. DR. Jorban in Jena.
```

### XXV.

## rtsehung des Berzeichnisses der eingegangenen Geschenke.

#### Geber und Gegenftanb.

Der Borftand bes germanifchen Dufeums.

- Anzeiger für Kunde der beutschen Borzeit. Reue Folge. Organ bes germanischen Museums N. 5, 6, 7. 1856.
- Bibliothet bes germanifchen Rationalmufeums 1855.

Die Alterthumsgefellichaft Pruffia in Ronigsberg.

Der neuen Preußischen Provincialblatter andere Folge, herausg. von A. hagen, Bb. VII u. VIII. 1855.

Die antiquarifche Gefellschaft in Sinsheim.

Bierzehnter Jahresbericht ber Sinsheimer antiquarischen Gefellschaft, herausg. von Karl Wilhelmi 1856.

herr Rangleirath Dr. Muller in Beimar.

. Staatshandbuch fur bas Grofherzogthum Sachfen : Beimer : Gifenach
1855.

Der Berein von Alterthumsfreunden im Rheinland gu Bonn.

3. Jahrbucher bes Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande, XXIII. 12. Jahrg., 1. 1856.

herr Rentamtmann Preueter.

i. Übersicht ber Preusterschen Sammlung vaterlandischer Alterthumer in Dreiben. 1856.

Geber und Gegenftanb.

- Die Gefellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumstunde in Stettin.
- 394. Baltische Studien, herausg. von der Gesellschaft für Pommersche &: schichte und Alterthumskunde, 16. Jahrg., 1. Oft. 1856.
  - Der Berein für Gefchichte und Alterthumekunde Bestphalens in Münfter.
- 395. Zeitschrift des Vereins fur Geschichte und Alterthumskunde Befthelene, herausg. von C. Geisberg und B. E. Giefers. Reue Folge Bb. 7. 1856.
  - Die R. R. Centralcommission zur Erforschung und Erhaltung ber Baubenkmale, in Wien.
- 396. Mittheilungen ber R. A. Centralcommiffion zur Erforschung und Erhaltung der Baubenkmale, 3. — 5. Hft. 1856.

Der historifche Berein für Steiermart in Grat.

- 397. Mittheilungen bes hiftorifchen Bereins für Steiermark, 6. Hft. 1855.
- 398. Die keltischen und romischen Antiken in Steiermark von Cb. Pratobe-
  - Die Geschichts = und Alterthumsforschende Gesellschaft bes Ofterlandes in Altenburg.
- 399. Mittheilungen ber Geschichts = und Alterthumsforschenden Gesellschaft bes Ofterlandes, 28.4, Beft 2. 1855.
- 400. Actenftude jur Geschichte bes Cachfifchen Prinzenraubes.
  Der Berein für hamburgifche Geschichte in hamburg.
- 401. Zeitschrift bes Bereins für Samburgische Geschichte. Reue Folge Bb. 1. Beft 2. 1855.
- 402. Hamburgische Mungen und Medaillen, 1. u. 2. Abtheilung, 11 Befte in 40. 1843 1854.

Der Bennebergiche alterthumsforschende Berein in Meiningen.

- 403. Lanbeskunde bes Berzogthums Meiningen von G. Brudner, 2. Theil, 1853.
  - Der Thuringisch: Sachfische Berein für Erforschung des vaterlanbifchen Alterthums in Salle.
- 404. Reue Mittheilungen aus bem Gebiete hiftorifc antiquarifcher For:

Beber und Wegenftanb.

foungen, berausg, von bem Thuringifd = Cachfifchen Berein, Bb. 1 bis 8, in 32 Seften. 1834 - 1850.

Der biftorifche Berein ber funf Drte Lucern, Uri, Schwbg, Unterwalben und Bug.

- 405. Der Geschichtsfreund. Mittheilungen bes hiftorifchen Bereins ber funf Orte Lucern, Uri, Schwyg, Unterwalben u. Bug, 12. Bb. 1856.
- Programm bes Gnmnafiums zu Arnftadt 1856, enthaltend eine Ab-406. handlung bes Collaborator Balther über Joachim Morlin.

Der biftorifche Berein fur bas Großbergogthum Seffen in Darmftabt.

407. Archiv für heffische Geschichte und Alterthumskunde, herausg, aus ben Schriften bes hiftorifchen Bereins fur bas Großherzogthum Beffen, von 2. Baur. Bb. 8, Beft 3. 1856.

Der Berr Berfaffer.

Uber bas geiftliche Spiel ber gehn Jungfrauen, von Dr. Runthanel. 408. 1855.

Der biftorifche Berein von und fur Dberbavern in Munchen.

- 409. Dberbanerifches Archiv für vaterlandifche Gefchichte, 2b. 15, Seft 2 und 3. 1855.
- 410. Siebzehnter Jahresbericht bes hiftorifchen Bereins von und fur Dberbanern. 1855.

Der hiftorifche Berein fur Dieberbayern in Landsbut.

Berhandlungen bes hiftorifden Bereins fur Rieberbanern, Bb. IV. 411. Seft III. u. IV. 1855 - 56.

Der biftorifche Berein für Dieberfachfen in Sannover.

- Alphabetisches Bergeichnig ber Bibliothef bes hiftorifchen Bereins für 412. Dieberfachfen. 1856.
- Reunzehnte Rachricht über benfelben Berein, 1855. 413.
- Beitschrift beffelben Bereins Jahrg. 1852, zweites Doppelheft (1855) 414. und Jahrg. 1853, erftes Doppelheft (1856).

Berr Regierungerath Chmel in Bien.

415. Monumenta Habsburgica von 1473 bis 1576, herausg. von ber bi=

# 884 XXV. Fortsehung bes Berzeichniffetiber eingegangenen Gefchenft. Gefer und Gegenftanb.

ftorifchen Commiffion ber Raiferl. Mabemie ber Biffenfchaften p. Bien. 2. Bb. 1856.

herr Regierungerath Chmel in Bien.

416. Rotigenblatt. Beilage jum Archiv für Runde öftreichischer Geschichtquellen, herausg, von ber hiftor. Commission ber Rais. Atabenk ber Wiffenschaften in Wien.

### Berbefferungen gum britten heft biefes Banbes:

- 6. 231 3. 14 v. u. ftatt außerhalb, lies unterhalb.
  - = 232 = 9 v. u. fatt Labe, lies Bebe.
  - = 237 = 4 v. u. ftatt Gruft, lies Graft.
  - = 237 = 16 v. u. flatt Fulbe, lies Friedewalb.
  - = 238 = 8 v. u. flatt Seehardsichloß, lies Sahnerbichloß.
  - = 238 = 15 v. c. fatt Rebenwerten, lies Rebenorten.
  - = 239 = 2 v. c. fatt Berfa, lies Borfa.
  - = 240 = 16 v. u. flatt Ginlaufen, lies Ginlauten.
  - = 243 = 8 v. c. fatt Stabtlabe, lies Stabtbebe.

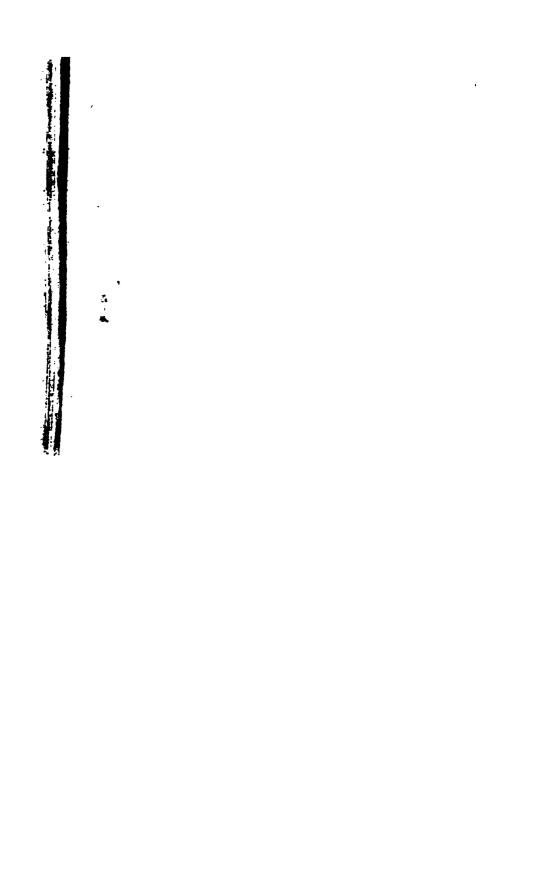

201

Beitichrift bes Bereins

für

# thuringifde Befdichte

unb

Alterthumstunde.

Dritten Bandes erftes heft.

Friedrich Frommann. 1857.

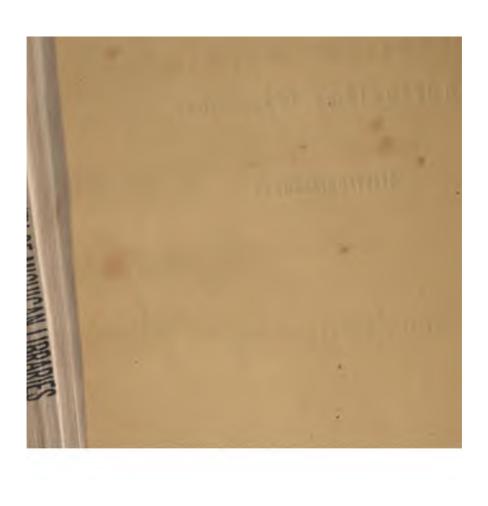

# Beitschrift bes Bereins

für

# nuringische Geschichte

unb

Alterthumsfunde.

Pritten Bandes erftes heft.

Sena, Triebrich Frommann. 1857.

# 3 ú halt.

|     | <b>⊕ei</b>                                                              | e  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----|
| ſ.  | über bie herren ven Schlotheim als ehemalige Erbtruchfeffe ber Lanbgras |    |
|     | fen ven Thuringen. Bon Dr. Funthauel                                    | 1  |
| Ц.  | Urfundemergeichnis: Johann Rothe betreffenb. Mitgetheilt von M. 2. 3.   |    |
|     | Stideljes                                                               | 1  |
| ш.  | Aleine Beiträge. Bon Bilhelm Rein                                       |    |
|     | 1. Remmentales                                                          | 7  |
|     | 2. 3m Statiftit bes Dominicanerorbens, namentlich in Deutschland        | 1  |
| IV. | Riscellen:                                                              |    |
|     | 1. Die Ephorie Ronneburg und Die Dotierung ber ju ihr gehörigen         |    |
|     | Bfarreien. 1556. Bon Dr. Schwarz                                        | 9  |
|     | 2. Aber bie Benennung ber gottesbienftlichen Dramen. Bon Dr. gunts      |    |
|     | hånel                                                                   | 3  |
|     | 3. Siegelfammlung bes herzogthums Coburg. Bon A. 2. 3. Die              |    |
|     | фејен                                                                   | ó  |
| v.  | Fortfenung bes Bergeichniffes ber eingegangenen Gefchente               | 71 |
| VI. | Gegenwartiger Berfonalbeftanb bes Bereins                               | 75 |

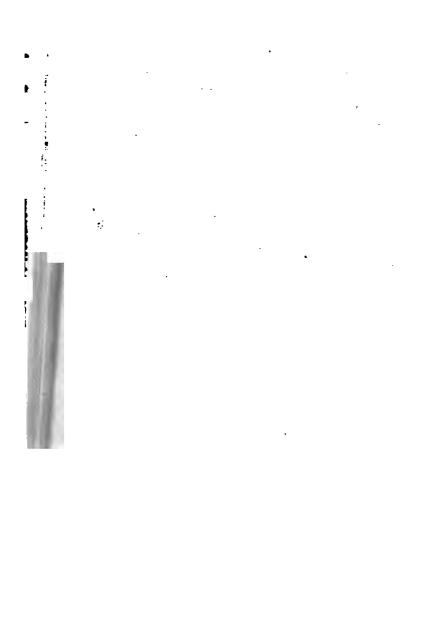

I.

### Ü ber

die Herren-von Schlotheim als ehemalige Erbtruchsesse der Landgrafen von Thüringen.

Bon.

Dr. Funthänel.

Ш.

Million of the second second second

LINKSTERF OR

Bann Schlotheim zuerst genannt wirb, ob bas praeceptum ober bie Irfunde vom 18. Mai 874, burch welche Ludwig ber Deutsche bem Ibte von Fulba, Siegharb, 116 Drte, barunter auch Schlotheim, Auvies, die ben Behnten an Fulda entrichten follten, echt fei ober nicht, ft für ben Gang ber folgenben Erörterung ohne Belang. Gin Jahrhunert später findet fich eine andere Urfunde, vom Jahre 977 (f. Schantradit. Fuld. p. 240), in welcher Raifer Otto II. ber Abtei Rulba ie Burg (civitas) Schlotheim verleiht. 3m Jahre 1330 vertaufte Beinrich Clune von Schlotheim und feine Gohne Bufe, Beinrich und Bunther "Bug vnd Stad vnd Gerichte zeu Clatheim und allis bag wir atten in ber Stat und of bem velbe von unferm bern beme Mute und em Cavitule von Kulda" mit Genehmigung bes Abtes von Rulba an en Grafen Beinrich von Sobenftein; ausgenommen von bem Bertaufe var ein Borwert in der Stadt, eine Sufe auf bem gelde zu Schlotheim ind einige andere Befitungen. Reun Jahre fvater murbe Golotheim in ben Grafen Gunther von Comargburg verpfandet, ju Ende bes 14. Jahrhunderts aber ging es junachft als Pfand in Die Banbe ber Derren von Sopfgarten über 1).

Die herren von Schlotheim find in der Geschichte der thuringischen tanbgrafen nicht ohne Bebeutung vermöge ihrer Stellung und ihrer Be-

<sup>1)</sup> Siehe bas ausführlichere barüber in tem Auffage: Schlatheims Marull, Mon Dr. Lubwig Friedrich heffe. (In ten Rinen Mittheilungen nes thueinglich-facht, Meg-ins zu halle aus tem Gebiete hifteriich:antianariichee Aarfchungen. 1, Vin. A. Lett, 5. 1—12. 1834.)

figungen 1). Befanntlich gehörten fie unter die ministeriales ber Land: grafen und ihre Familie befaß bas Erbtruchfefamt, bas Amt ber dapiferi, wie fie in lateinischen Urkunden und Chroniken, in beutscher überfebung biemeilen "Spießebreger" ober "Spiftrager" (b. b. Speisetrager) genannt werben. Diefes erbliche hofamt wurde eine Art von Ramilienbezeichnung, wie es auch bei ben anberen, ben Marschalten u. f. w. ber Rall war. Doch tommt auch nicht felten ber Rame von Schlotheim obne biese Amtebezeichnung vor. Bis jest ift noch nicht nachgewiesen, baß bie vier bekannten Sofamter ichon gur Beit Ludwige I. und Ludmige II. bagemesen find 2), von Lubwig III. an treten fie in Urkunden und in der Geschichte auf. Soweit die mir zu Gebote flehenden Mittel reichen, namentlich nach bem, was Rönig in feiner genealogischen Abelshiftorie u. f. w. III, 947 u. fgg. und Faldenftein in ber Thuring. Chronit Buch II. 2. Th. S. 1359 u. fgg. bieten, habe ich eine Busammenstellung ber Truchseffe von Schlotheim versucht, Die freilich auf Bollftanbiateit feineswegs Unfpruche machen tann.

Sabr

1178 Guntherus dapifer | Siehe bie in biefer Beitschrift II, 202 befpro-

1186 Echardus dapifer | chenen Urfunden.

1186 Bunther von Schlotheim bei Möller Reinhardsbrunn S. 37.

1189 berfelbe bei Schannat vindemiae liter. p. 118, Konig 949, Kaldenft. 1359.

1191 Gunterus dapiser bei Paullini Annal. Isen. 31.

1196 unter ben ministeriales bes Landgrafen Hermann I. Guntherus dapifer, Lokehardus et Herdechnus fratres ipsius bei Schusmacher Bermifchte Nachrichten III, 42.

<sup>1)</sup> Inwiesern bas begründet sei, was König behauptet, daß die Herren von Schlotheim, die sich auch "Eble Herren und Dynastas geschrieben," abliche Basalien und Lehnsleute unter sich gehabt hätten, kann ich nicht nachweisen. Interessant ist eine Urkunde des Landgrasen Albrecht v. J. 1290, die in Grasshosi commentatio de originidus atque antiquitatidus Mulhusae (Leipzig u. Görlig 1749) Seite 211 abgebruckt ist, worans hervorgeht, daß die Herren von Schlotheim das Müngrecht hatten. Siehe auch Titmann Gesch. Heinrichs des Erlauchten I, 70 und Posserus Alett Sachsen Müngen im Mittelalter I, 197, vergl. S. 153.

<sup>2)</sup> Siehe biefe Beitschrift Bb. II, S. 201 u. fg.

- Jahr
- 1196 Guntherus dapifer bei Schumacher VI, 50 u. 52.
- 1203 Gunther von Schlotheim bei Ronig 949, Faldenft. 1560.
- 1208 Guntherus dapifer bei Möller 39.
- 1211 Guntherus dapifer de Slatheim. G. Urfunde in Diefer Beitfcrift II, 203, Anmert.
- 1216 berfelbe. G. Urf. in biefer Beitfor. l. c.
- 1218 berfelbe bei Paullini p. 35.
- 1220 Berthous et Johannes dapiferi bei Ronig 950 und galdenftein 1360.
- 1222 Henricus dapifer bei Ronig 950.
- 1222 Hermannus dapiser und nach einigen anderen Ehrenverdus dapiser de Sumerde bei König 949 1).
- 1224 Hermannus dapifer bei Möller 44.
- 1225 berfelbe bei Rudolphi Gotha diplomat. II, 270.
- 1226 berfelbe in Annal. Reinhardsbr. p. 183.
- 1227 berfelbe bei Möller 45. Er begleitete in biesem Jahre ben Landgrafen Ludwig ben Heiligen auf bem Kreuzzuge. S. Annal. Reinh. p. 204. Mencken II, 1717 u. 2072.
- 1228 Berthous dapiser et frater eins Cunemundus de Slatheim. Ro-nig 951.
- 1230 Bertochus et Cunemundus dapiseri. König l. c.
- 1231 Berchtous dapifer. Paullini 46, Möller 48.
- 1231 Berthold dapiser de Slatheim. Leuckfeld Antiquit. Ilseld. p. 99.
- 1238 Berthous et Cunemundus fratres de Slatheim. Möller 53.
- 1244 Cunemundus dapifer de Slatheim. Ronig 951.
- 1253 Dapiser dominus Brogus et Cunemundus frater eins in einem Raufbriefe für bas Kloster Beißenborn, bei Paullini dissertat. histor. (Gießen 1694) p. 78.2)

<sup>1)</sup> Ronig erflart bie Zeugenschaft bes zweiten Truchfeffen auf febr wahrscheinliche Weise taber, tag tie Mutter bes Landgrasen, Cophie, bie Urfunde mit andgesertigt und besiegelt hat und tag tiefer zweite Truchses im Dienfte biefer Furftin gewesen fei.

<sup>2)</sup> Ronig S. 951 fagt, ter Rame Berthous (Bertochus, Berchtous) werbe

Zabr

1253 Marschalcus Helwicus et Hermannus de Slotheym in Annal. Reinh: p. 228. In bem von bem Berausgeber beigefügten "Derfonenregister" Seite 318 ift berzeichnet .. Belwig von Schlotheim." Dazu berechtigt aber ber Tert feineswegs. Gollte es in biefem Ralle nicht heißen: . . . fratres de Slotheym? In einer Urkunde von 1267 bei Mencken III, 1034 (fiehe auch Möller 59) tommen ale Beugen getrennt vor: dominus Guntherus de Slatheym, Helwicus Marescalcus, ferner in einer Urfunde bes Ditolaitloftere ju Gifenach von 1269 bei Schumacher III, 43: Helwicus Marscalcus, Guntherus dapifer de Slatheym, fobann stellt 1272 Guntherus dapifer de Slatheym eine Urkunde aus, die außer bem Siegel bes Ausstellers noch bie Siegel Helwici Marscalei, Cunemundi et Hermanni fratrum de Mila bat. S. Schuma: der III, 44. Allein, ohne Berbindung mit benen von Schlotbeim, tritt Helwicus Marschalcus in zwei Urfunden bes Landgrafen Albrecht über bas Rlofter St. Johannisthal bei Gifenach i. 3. 1269 auf (f. Siftor. Radricten von bem ebemaligen, im Gotbaifden gelegenen Ciftercienfer - Mondeflofter St. Georgenthal u. s. w. Gotha 1758. S. 51 u. 52), ebenso in einer Urfunde bei Shumacher V, 48. Freilich heißt jener Maricalf in ber Zeit Beinrichs bes Erlauchten auch bei Ronig G. 952 Belwig ober Belmed von Glotheim, bald barauf aber auch Beinrich von Schlotheim, bei Tittmann l. c. II, 213 wieder Belwich von Schlotheim, wobei biefer Gelehrte bingufügt, die Schlotheime batten fonft bas Schenkenamt (?) gehabt. Auch in einer Reinhardsbrunner Urfunde von 1255 bei Möller G. 57 wird in ber beutschen Uebersetzung unter ben Beugen Berthous Marschall von Schlotheim aufgeführt (ber boch i. 3. 1255 dapifer de Slotheim beißt) und sogleich barauf Belwich ber Marschall von Golbbach, in einer anderen von 1279 bei Möller 65 Bunther ber Mar-

verschieben geschrieben, auch Bertholdus, Berthorus, balb gar Bernhardus ober Brogus und Brugus. So auch Faldenstein S. 1361. Sollten nicht biese Bariansten aus falscher Lesung ber Abbreviatur ber brei ersten Formen entstanben sein?

ahr

253 fcall (ber boch fcon 1269 dapifer beigt) und feine Bruber Bermann und Friedrich von Schlotheim, fobann in einer bon 1290 bei Möller 73 Gunther, Berthous und Friedrich, Gebruber, Marschalle von Schlotheim. Diefe ift vom Landgrafen Albrecht. Und boch finden wir in einer Urfunde besfelben Landgrafen ebenfalle vom Jahre 1290 bei Mencken III, 1037 unter ben Beugen: Berr Gunther von Glatheym und nach einigen anderen Dbterich ber Marichald von Edarbisberge. Derfelbe Rame fommt auch in einer Urfunde von Ichtershaufen 1228 bei Ronig 950 vor, wo unter ben Beugen genannt werben: Henricus Marschalcus de Eckhartesberg, Berthous dapifer et frater eius Cunemundus de Slotheim, endlich in einer Urfunde bei Ronia 953 bom Jahre 1278 wird als Beuge erft Guntherus de Slotheim und nach einigen anbern Hermannus Marschaleus de Eckehardisberge ermabnt. Dag aber bie Namen ,,von Goldbach" und ,,von Gdarbisberge." wie noch einige andere auf bie Ramilie, welche bas Erbmarfchallamt inne bat, fich beziehen, fteht feft. Giebe Faldenftein II, 2, G. 1345. Dag biefe Familie noch in ber Beit, in welcher Schlotheime als Marfchalle erwähnt werben, im Befibe ihres Sofamtes mar, erhellt aus ben angeführten Urfunden. Die beutiden Chronifen fonnen fein gewichtiges Beugnis geben, in ber citierten Stelle ber Annales Reinhardsbr. fpricht nichte bafür, bag Marfchall Selwig aus ber Familie ber Schlotheime geflammt habe. Es bleiben alfo nur bie von Möller angeführten Urfunden aus Reinhardsbrunn übrig, in benen fatt ber fonft allgemein üblichen Truchfeffe bie von Schlotheim Marfchalle genannt werben, mas um fo auffälliger ift, ba bie in ber Schlotheimichen Familie gewöhnlichen Ramen Bunther und Berthous bier eine andere Umtsbezeichnung haben als fonft. 3ch bin baber mehr geneigt ein Berfeben bei bem Uberfegen aus bem Lateinifchen angunehmen als ju glauben, bag bie Familie von Schlotheim außer ber Eruchfeffenwurde auch noch neben ben Gbersbergen bas Marichallamt gur Beit Beinrichs bes Erlauchten erhalten babe.

- Bahrscheinlich ist Helwious Marschalcus berfelbe, ber auch helwich ber Marschall von Golbbach bei Möller genannt wirb, also ein ber Familie von Ebersberg zugehöriger Marschall.
- 1255 Berthous dapifer de Slotheim et Hermannus atque Guntherus fratrueles eius et filii Cunemundi de Myla. Rönig S. 951.
- 1255 Hermannus filius dapiseri de Slatheim in einer Urfunde bei Leuckseld Antiquit. Walckenred. p. 148.
- 1260 Gunther von Schlotheim bei Möller 59.
- 1267 dominus Guntherus de Slatheim bei Mencken III, 1034.
- 1269 Guntherus dapifer de Slatheym bei Schumacher III, 45.
- 1270 berselbe bei Mencken II, 915.
- 1272 berfelbe bei Leuckfeld p. 410, Coumacher III, 43.
- 1273 berfelbe in einer Urkunde des Gifenacher Rikolaiklosters, von welcher später noch die Rede sein wird und die Guntherus dapiser de Slotheim mit seinen Sohnen Gunther, Friedrich und Kunemund ausgestellt haben.
- 1278 Guntherus de Slotheim bei Ronig 953.
- 1279 Gunther ber Marfchall (?) und feine Bruder Germann und Friebrich von Schlotheim bei Möller 65.
- 1281 Gunther von Schlotheim bei Möller 68 u. 69.
- 1282 Friedrich von Schlotheim bei Ronig 953.
- 1282 Gunther von Schlotheim bei Möller l. c.
- 1283 Hermannus dapiser in Slotheim et Guntherus frater eius bei Rönig 1. c.
- 1283 Friedrich von Schlotheim und fein Bruder Gunther bei Ronigl. c.
- 1284 Guntherus dapiser de Slotheim bei König l. c.
- 1286 berselbe bei König l. c. Dieser muß zwischen 1286 und 1288 gestorben sein. Er hatte ben Beinamen Surezzig, Surezich, Czzig. S. König 953 u. fg., Grasshof p. 211. Die in den vorhergehenden Jahren genannten Hermann und Friedrich waren seine Brüder (s. Faldenstein S. 1362 und oben unter dem Jahre 1279), die Söhne des einen dieser Brüder hießen Anno und Heino (s. Grasshof l. c.). Die Söhne des Truchses Gunther

- Jabr
  - felbst waren Berthous, Friedrich, Günther, Kunemund und Hermann (Grasshof I. c. und König 954 fg.). Tittmann I, 226 spricht von sechs Brüdern.
- 1288 Guntherus, Fridericus, Cunemundus, fratres, fili Guntheri dicti Surezt (?) Domini in Slotheim. König 954. Unter ben Zeugen steht Dominus Heino de Slatheim.
- 1290 Gunterus Slunen (f. Tittmann I, 225), Anno et Heino fratres dicti de Slatheim, Fridericus, Gunterus et Chunemundus filii quondam Gunteri Surezich. Utt. bei Grasshof I. c.
- 1290 Gunther, Berthous und Friedrich Gebrüber, Marfchalle (?) von Slatheim. Möller 73.
- 1290 her Gunther von Slatheim, her herman fin Bruber. Urt. bes Landgrafen Albrecht bei Mencken II, 927.
- 1294 Guntherus et Fredericus et Cunemundus fratres, filii Guntheri de Slotheim dicti Surezzig. S. Konig 955, Kaldenft. 1362.
- 1309 Günther Truchses ber Jüngere macht mit seinem Bater Günther bem Alteren eine Schenkung an das Aloster Isseld. Faldenstein 1362, König 955. Wohrscheinlich ist dieser Günther ber Jüngere ber Sohn des in den Urkunden von 1288, 1290 und 1294 genannten Günthers, der Enkel des unter d. J. 1286 besprochenen Günther Surezzig.
- 1316 Berthous et Heyno fratres dapiferi et domini in Slotheim. Paullini Annal. Isen. 18.
- 1317 Johannes von Clatheim bei Möller 94, ohne Zweifel ber in berfelben Berhandlung Seite 93 erwähnte Johannes genannt Slune.
- in einer Urkunde bei Beffe Seite 5, Anmerkung, wonach fie bem Grafen Geinrich von Hohenstein fur ihren Antheil in Burg und Stadt Schlotheim bas ius aperturae gemahren.
- 1327 Bepno Truchfeß, Beinrich genannt Slune, Gunther von Billerftebt, Gunther genannt Surezzig, Ritter, und Johannes von Byenbach, Herren zu Schlotheim, in einer Berkaufeurkunde bei Beffe S. 6.

Jahr

- 1329 Seinrich Slune von Slatheim und seine Sohne Buffe, Seinrich und Gunther in einer Berkaufburtunde bei Seffe G. 7.
- in einer Urkunde bes herzogl. Archivs zu Gotha, von welcher noch weiter gesprochen werben wird.

Die späteren Herren von Schlotheim, die nach diesem Jahre von König und Faldenstein aufgezählt werden, sind nach dem Berkaufe von Schlotheim für den 3wed dieser Erörterung ohne Interesse.

Unter ben in bem vorhergehenden ermahnten Truchfeffen und herren von Schlotheim treten folgende namentlich hervor:

- I. Günther unter Ludwig III. und Hermann I., urkundlich von 1178 bis 1218. Es ist allerdings fraglich, ob derselbe Gunther unter beiden Landgrasen Truchses gewesen sei, möglich ware es. Der unter 1196 genannte hatte zwei Brüder, Lokehardus und Herdechnus. Sollte der erstere nicht etwa vielmehr Eckehardus heißen und mit dem unter 1186 angeführten Echardus identisch sein? Wer die unter 1220 und 1222 genannten Berthous, Johannes und Heinrich gewesen, läst sich schwerlich entscheiden.
- II. Hermann unter Ludwig dem Geiligen, mit dem er den Areugzug machte, aus welchem er nicht zurückgekehrt zu sein scheint. Urkundlich von 1222 bis 1228.
- III. Bertous urkundlich von 1228 an. Sein Bruder hieß Rune: mund.
- IV. Hermann unter Beinrich bem Erlauchten, ben er nach ben Annales Reinhardsbr. p. 228 in Berbindung mit bem Marschall Belwich zum Rampfe gegen Sophie von Brabant gereizt haben foll. In einem alten Manuscripte bei Rönig S. 952 heißt er Heinrich von Schlotheim und est wird ihm ein Bruber, Namens Hermann, gegeben. Er steht vereinzelt.
- V. Günther mit dem Beinamen Surezzig, urkundlich von 1260 bis 1286. Seine Brüder hießen Hermann und Friedrich; einer von diesen hatte drei Söhne: Günther Slune, Anno und Heino. Truchses Gunther Surezzig hatte nach den oben angeführten Urkunden fünf

hne: Gunther, Berthous, Friedrich, Runemund, Germann. Siehe n unter 1286.

Enblich läßt fich noch ber früher ermähnte gleichnamige Sohn Gunis Surezzig unterscheiben, ber wieder einen Sohn besselben Ramens te. Siehe unter 1309. Die verwandtschaftlichen Berhältnisse ber igen unter einander find außer dem, was aus den gemachten Anfühigen sen selbst hervorgeht, unklar.

Das Gefchlecht ber Truchfeffe mar, wie icon-gefagt, jur Beit ber ibgrafen von Thuringen angesehen und begutert, und wir finden auch, fie bedeutende Stiftungen zu frommen 3weden nach ber Sitte und Schauungeweise ber Beit gemacht haben. Dit bem Musfterben bes innsflammes ber Lubowinger wendet fich ihr Geschick, namentlich int der Rampf zwischen Albrecht bem Unartigen und seinen Gobnen fie nachtheilig gemefen zu fein. Gie hielten treu zu ben letteren ) gogen fic baburd bie Race Albrechts gu. Reue Unfalle trafen fie. Albrecht Thuringen an König Abolf von Raffau verkaufte und biefich in ben Befit bes Erworbenen feten wollte. Da leifteten auch herren von Schlotheim Biberftand. Die Folge mar erft theilmeibann vollständiger Bertauf ihrer Befigungen in Schlotheim 1). Daift es erklarlich, bag wir in biefer Beit außer ben herren von Schlotn auch noch andere adliche Befiger von Schlotheim finden, die fic, e mit ben ursprunglichen Befibern, ben alten Truchfeffen, verwandt fein, ebenfalls herren von Schlotheim nannten 2).

<sup>1)</sup> König S. 953, heffe S. 4 fg. Bergleiche auch: Thuringen und harz. Bt. 8. 2. 130 fg., we auch eine gemuthliche, aber freilich unhifterische lärung bes Ramens von Almenhausen, welches tie Familie von Schlicheim ber t, erwähnt wird. Der Rame ift febr alt. Im Jahre 1144 femmt bei Guten diplomat. p. 152 Adelbertus de Almenhusen, 1211 Lubwig von Almenhausen (f. biefe Zeiticht. II, S. 208), 1303 Dietrich von Almenhausen bei Moller G. Ort war ebenfalls fultaiiches Lefu. Denn etwehl i. 3. 1413 einige von Acel unt batten, raf Almenhausen ten Grafen von Schwarzburg frei gehöre, nurte 1447 Graf heinrich von Schwarzburg mut wiem Dete senten Altebeilungen Fulta belehnt. Z. Sobie zen inventen diplomat, bistor, Savon, super, p. Wit 409.

<sup>2)</sup> Siebe Titte und Gifd, Gurnd tie Gelaudter 1, Ell un Bill.

Das Schlotheimiche Bappen wird zu verschiebenen Zeiten verschieben bargestellt. Zeht führt diese Familie einen schwarzen Schild mit filbernem Ranbe, ben Belm ichmuden funf grune Strauffebern. Ronig, bei bem bas Bappen G. 945 abgebilbet ift, weicht von biefer Angabe S. 955 nur insofern ab, ale er fagt, bag ber Belmidmud ein ausgebreiteter, in natürlicher garbe bargeftellter Pfauenfcmang fei. Andere ift bas bekannte Bappen in Siebmacher's Bappenbuche Ib. 5. S. 139, welches auch Gleichen ftein (tabulae genealogicae, Frantf. u. Leipzig 1716) und Raldenstein II, 2, 1363 anführen. Bas bie baselbst im Schilde befindliche Figur sei, ist fraglich. Faldenstein balt fie für eine breiedige ichwarze Pfaffenmube im weißen Relbe, andere meinen, es feien Thurme ober auch Schlote, Die auf ben Ramen ber Ramilie binweisen, Seffe ift geneigt, ben Ramen ber Kamilie von Schloß berguleiten. Doch die alten Bappen find in den an Urfunden hangenden Siegeln ganz anders. Rönig S. 956 weiß auch davon. Er fagt folgendes: "In benen alten Siegeln biefes vornehmen Geschlechtes de An. 1288. 1337 und noch 1355 fiehet bas mittlere Schild einem Borlege-Schloffe abnlicher als einem alten Schilbe, bas gante Bapen berfelben ift auch auf eine gant andere Art vorgestellet, als foldes beutiges Tages zu feben, benn folche haben zwen neben einander aufrechts gestellte Schaaf - Scheren in schwarben Schlogformigen Schilde geführet und zwen Pfauen zu Schild - Saltern gehabt, und ichreibet ber herr von Guden in Syllog. Varior. Diplomat. et Monument. p. 321 von zwegen anhangenden Siegeln an einem von etlichen Brudern von Schlotheim Anno 1288 ausgestellten Document folgendes: Appendent Sigilla bina Schlotheimiorum repraesentantia duas forfices erectas casque ad tonsuram ovium aptatas, quorum alterum inconsuetae alias magnitudinis, nunquamque quantum recordor in sigillis veterum mihi obvio exemplo tenentes habet et quidem pavones. In benen Siegeln biefes Geschlechtes de An. 1355 rubet auf einem Schloß förmigen Schilbe, welcher in der Mitten die Lange berab getheilet, beffen rechte Belffte abermahle Bechseleweise zweymahl schwart und golden die quere Balden gleich burchstrichen, in linder ichwarger Belffte bingegen eine filberne Schaaf= Schere ericheinet, fast auf gleiche Art wie bie von Sagen

Erb- Maricalle in Thuringen führen, ber auf alte Art ericeinende irniers - Belm ift mit feche einzelnen Pfanen - Febern beftedet. und einige ber Mennung, bag befagtes Mittel-Schilb allerbinas ein log fenn foll, und biefes unter bie rebenden Bapen, Frantofifc es parlantes, gehorete, und habe auch biefe Familia ben Gefclechts. men davon bekommen, warum aber diefe forfices erectae und bas log - formige Schild beutiges Tages nicht mehr geführet wirb. babon en wir nichts angemerdet gefunden, von benen Pfauen feben mir nichts mehr als den Schwant ober ben Baufch Rebern auf bem offe-Thurniere - Selm bes Baven - Schildes, und find obgesagter maffen awen Documenta de Anno 1355 vorhanden, da Heinrich Slano!) Schlotheim noch auf vorhin beschriebene Art bas Bapen geführet." Es ift nach bem oben gefagten leicht möglich, bag eine Beranbe-3 bes Schlotheimschen Bappens in bie Beit fallt, wo Schlotheim t mehr im Besite ber alten Familie ber Truchfesse mar. Es mare nicht unmöglich, bag ba, wie ichon erwähnt, in ber Beit Albrechts Unartigen auch Mitglieder anderer Familien, Die einen Untheil an lotheim hatten, fich herren von Schlotheim nannten, Die fpateren ren von Schlotheim nicht von der Familie ber Truchfeffe abstamm. Doch lagt fich vielleicht noch eine andere Erflarung ber Berbenbeit bes Schlotheimschen Bappens auffinden.

Rach bem aus König mitgetheilten führten in alter Beit bie Bervon Schlotheim im Bappen zwei neben einander aufrecht gestellte
affcheren. Die Erbmarschalle von Thüringen hatten ebenfalls bie
affcheren im Bappen 3). Es ift ferner in biefer Beitschrift II.

<sup>1)</sup> Dug beißen Slune.

<sup>2)</sup> So fagt auch von Bofern-Rlett Cachfens Mangen im Mittelalter 1, bie herren von Schlotheim, welche Truchfeffe ber Thuringer Landgrafen gern wären und Schlotheim als fulbaifches Leben beleffen hatten, fchienen von einer ren, jest noch bestehenden Familie von Schlotheim verschieben zu sein, ba die im Bappen balb zwei Schaficheren, balb eine Schafichere und zwei Binden Balten, lettere tagegen ein Caftell führen.

<sup>3)</sup> Das Bapven bes Freikerrn von Marichalls Altengettern ift nach heute fo : beiben rothen Schaficheren im filbernen Felbe. E. Gethaliches genealag, Zuibuch ber freibertl. haufer 1857, Seite 476.

bumen in ben Urtunden mehrerer Rlöfter in Diefer Beit oft bor, fo 1266, 1269, 1272, 1279, 1281, 1283, 1288, 1289, 1298. (S. Sibr. Rachr. von bem Monchellofter St. Georgenthal S. 51, 52, 59. Boumader III, 44, Mencken I, 627, Möller 65, 68, 69, 70.) Dezu kommt wohl noch ein vierter Bruber. Denn die oben unter bem hebre 1255 angeführten Berthous dapiser de Slotheim et Hermannus **Loue** Güntherus fratrucles eius et filii Cunemundi de Myla find Ler Bahricheinlichkeit nach biefelben. 3ch meine fo. Diefer Runeind, Bruder bes oben unter Rr. III. angeführten Truchfef Bertbous. tein Berr von Schlotheim, ba er aber in Mihla begutert mar, beißt = nun auch Runemund von Dibla und fo führen auch feine vier Gohne mermann, Runemund, Bezel und Gunther Diefen Ramen. Er ift bot gamilienname, fonbern bezeichnet, wie gewöhnlich in biefer Beit, en Befis. Bielleicht ift ber ebenfalls unter 1255 ermabnte Hermannus Lius dapiferi de Slatheim berfelbe Gobn Runemunde von Dibla. Auch t es mir febr mahrscheinlich, bag biefelben gemeint find in bem pon Parellini berausgegebenen Chronicon monasterii St. Petri in monte rucis ad Werram p. 297, wo erzählt wird, bag Tharterus praepositus Firginum S. Jacobi in Rreuzburg zur Erbauung des Rlosters Beifenorn ein Grundstück gekauft babe "a Dapisero Domino Brogo et filis mis et Cunemundo, fratre suo, et filiis suis et Güntero et Jsemanno (sic) fratribus de Flacheim (sic). Es muß gewiß heißen: . . . et Lupemundo fratre suo et filiis suis Güntero et Hermanno fratribus de Matheim.

Ist es nun schon nach bem vorhergehenden in hohem Grade wahrscheinlich, daß die in jenen Urfunden auftretenden Herren von Mihla Böhne Kunemunds von Schlotheim, Bruders des Truchsessen Berthous, Ind, so wird die Identität der Familien vollständig erwiesen durch die deiben Siegel, die an der Mariengartner Urfunde hängen. Nachdem nemlich in derselben der Bertauf der drei Mühlen verhandelt ist, heißt in der üblichen Formel: Ne vero postmodum a successoribus nostris id sactum violari seu infringi presumatur, presens scriptum in exidens testimonium huius rei nostris sigillis secimus roborari. Dann solgen die Zeugen, unter denen kein Schlotheim ist, auch wird

Truchses von Schlotheim. Diese Urfunde wird im geheimen Staatsarchive zu Weimar, Eisenach. Abtheilung, ausbewahrt und trägt brei Siegel: des Landgrasen Albrecht, des einen Zeugen Ludwig von Mülsverstet und des Ausstellers, Hermann von Lupnis. Dies lette hat ebenseuls die beiden Schassicheren. Ferner ist in demselben Archive eine ansvere Urfunde desselben Nikolaiklosters von 1273, in der Günther Truchses von Slotheym 1) mit seinen Söhnen Günther, Friedrich und KuneFranzund gestattet, daß zwei mansi in Lupnis, die ein Eisenacher Bürger
In Wolfman von ihnen zu Lehn hatte, unter Borbehalt eines Zinses, vom
m Rikolaikloster angekauft werden.

Aus der Gleichheit des Siegels und der zulet ermahnten Urkunde Seht flar hervor, daß die Schlotheime auch in Lupnit begütert waren : = and daß die in den vorhergehenden Urkunden vorkommenden herren won Lupnit zur Schlotheimschen Familie gehörten.

Ich fehre zu bem alten Siegel ber Truchsesse von Schlotheim zurud.

Rach dem gesagten scheint es nicht bezweiselt werden zu können, daß iese Familie mit ihren Verzweigungen in Mihla und Lupnis demselben Stamme angehörte wie die Marschalke von Thüringen, die gewöhnlich on Ebersberg heißen, aber ebenfalls je nach ihren Besitzungen verschiesenene Namen trugen, daß wir hiermit eine große Familiengruppe, die sincelei Siegel führte, kennen lernen, und daß endlich die Herren von Schlotheim nach ihrer Abstammung die beiden Schasscheren im Siegel wiebehielten, aber mit Schlotheim belehnt und als Truchsesse ihren bestweibehielten, aber mit Schlotheim belehnt und als Truchsesse ihren bestweibehren Ramen führten.

Im Berlaufe ber Zeit anderte fich Siegel und Wappen; wann es seschehen, kann ich nicht nachweisen, ebensowenig, warum es geschehen wir. Über bas lettere spreche ich nur eine Bermuthung aus. Es scheint ir nemlich, als hätten die herren von Schlotheim das Wappenzeichen wir nemlich, als hätten die herren von Schlotheim das Wappenzeichen wires Stammes mit einem besondern ihres Bestses, von dem sie den Ramen führten, verbinden wollen. In dieser Weise erkläre ich mir die diegel dieser Familie vom Jahre 1355, von denen König spricht.

<sup>1)</sup> Diefer ift ter eben unter Dr. V. befprechene.

nirgends erwähnt, daß etwa ein Zeuge sein Siegel angehängt habe Mithin ist es nicht im geringsten zu bezweifeln, daß die an der Urkund hangenden beiden Siegel die der Aussteller, der fratres de Mela, sind Beide nun haben nach der Mittheilung des oben gedachten Freundes di beiden Scheren und das eine die Umschrift: + . . . . . . HERMANN DE. SLA . . EIM., das andere: . . . . KVNEMVNDI. D . . PIFEL . . . . . A . . 1EIM.

Aber nicht bloß Kunemund und seine Söhne waren in Mihla be gütert, schon vorher, i. J. 1243, waren an "Berthogus de Slathen dapiser" und "Fridericus dictus de Drivorte" die mainzischen Amte (osticia) Gottern, Dorla, Falcken und Mysa verpfändet. Siehe Gren. cod. diplomat. p. 573, Tittmann I, 76.

Begen bieser verwandtschaftlichen Berhältnisse läßt es sich auch erklären, daß so oft in Urkunden unter den Zeugen die Herren von Dila mit den Herren von Schlotheim unmittelbar hinter einander oder doch zugleich vorkommen, ferner, daß in der bei Schumacher III, 43 abgedruckten Urkunde des Truchses Günther von Schlotheim i. 3. 1272 unter den sideiussoribus Cunemundus et Hermannus fratres de Milagenannt sind, endlich wohl auch, daß die Namen Hermann, Günther und Kunemund sowohl den Herren von Schlotheim als den von Miblaeigen sind.

Doch die Urkunden geben noch zu weiteren Schüffen Beranlassum und Berechtigung. Schumacher III, 42 theilt eine Urkunde des Rikolaiklosters zu Gisenach vom Jahre 1269 mit, ausgestellt von "Hermannus senior de Lupenze" und seinen Söhnen Hermannus, Bertoldus") et Henricus, in welcher an das genannte Kloster ein Haus und brei Hufen Landes in Lupnit verkauft werden. Sollte ein Hindernif nach dem Berkaufe eintreten oder Haus und Land irgendwie beeintrachtigt werden, so überliesert der Berkaufer sogleich bei dem Berkauft ", alios tres mansos in concambio in eadem villa ad curiam nostram lapideam pertinentes" als Pfand an Marschalk Helwich und Günther

<sup>1)</sup> Bon hermann und Bertold, Gebrübern von Lupnis, ift bei Schumacher V, 48 eine Urfunde von 1274 abgebruckt. Bei Moller S. 44 kommt icon 123 ein hermann von Lupnis als Zenge vor.

Truchses von Schlotheim. Diese Urkunde wird im geheimen Staatsarchive zu Weimar, Gisenach. Abtheilung, ausbewahrt und trägt brei Siegel: bes Landgrasen Albrecht, bes einen Zeugen Ludwig von Mülwerstet und bes Ausstellers, Hermann von Lupnig. Dies lette hat ebenfalls die beiden Schasscheren. Ferner ist in demselben Archive eine andere Urkunde desselben Nikolaiklosters von 1273, in der Günther Truchses von Slotheym i) mit seinen Söhnen Günther, Friedrich und Kunemund gestattet, daß zwei mansi in Lupnis, die ein Gisenacher Bürger Bolkman von ihnen zu Lehn hatte, unter Borbehalt eines Zinses, vom Nikolaikloster angekauft werden.

Aus ber Gleichheit bes Siegels und ber zulett erwähnten Urfunde geht flar hervor, bag die Schlotheime auch in Lupnit begütert waren und bag bie in ben vorhergehenden Urfunden vorfommenden herren von Lupnit zur Schlotheimschen Familie gehörten.

Ich kehre zu bem alten Siegel ber Truchsesse von Schlotheim zurud. Dach bem gesagten scheint es nicht bezweiselt werden zu können, baß diese Familie mit ihren Berzweigungen in Mihla und Lupnich demselben Stamme angehörte wie die Marschalke von Thüringen, die gewöhnlich von Ebereberg heißen, aber ebenfalls je nach ihren Beschungen verschiedene Namen trugen, daß wir hiermit eine große Familiengruppe, die einerlei Siegel führte, kennen lernen, und daß endlich die Herren von Schlotheim nach ihrer Abstammung die beiden Schasscheren im Siegel beibehielten, aber mit Schlotheim belehnt und als Truchsesse ihren besonderen Namen führten.

Im Berlaufe ber Zeit anderte fich Siegel und Wappen; wann es geschehen, kann ich nicht nachweisen, ebensowenig, warum es geschehen sei. Über bas lettere spreche ich nur eine Bermuthung aus. Es scheint mir nemlich, als hatten die herren von Schlotheim das Wappenzeichen ihres Stammes mit einem befondern ihres Besitzes, von dem sie den Ramen führten, verbinden wollen. In dieser Weise erkläre ich mir die Siegel dieser Familie vom Jahre 1355, von denen König spricht. Auf jeden Fall gehört dahin auch das Siegel an einer im herzoglichen Archive zu Gotha befindlichen Urkunde, deren Kenntnis ich der Güte

<sup>1)</sup> Diefer ift ber oben unter Dr. V. befprochene.

bes herrn Archivrathes Dr. Bed verbanke. Die Urkunde ist im Archive bezeichnet: QQ, II=, 47\frac{1}{2}. Die Aussteller sind "Ludolfus et Ludolfus fratres de Slotheim" i. J. 1539, in der Urkunde find sie nicht dapiseri genannt; sie sind wahrscheinlich die oben im Berzeichnisse unter dem Jahre 1324 angeführten. Die Umschrift des Siegels ist nach der Angabe des Herrn Dr. Bed auf der rechten Seite undeutlich, vielleicht LVDO...., der vierte Buchstade ist deutlich, das übrige abgebrochen. Die Querbalken im Wappen erscheinen auf dem Siegel erhöht, Herm Archivrath Bed scheinen sie punctiert zu sein. Das ganze Siegel sieht so aus:



Dieses Bappen 1) hat allerdings die größte Ahnlichkeit oder viele mehr scheint ibentisch zu sein mit dem der Herren von Hagen (von Hann, Sab Indagine), wie es in Siebmachers Bappenbuche I, 144 abgebilbet ist, so daß man auch sie zu derselben Familie zu zählen berechtigt sein durfte. Ihre beiden Schlösser oder Haufer, zum Beinichen" ober

<sup>1)</sup> Bei Bofern = Rlett find zu bem Terte S. 153 fg. auf Tafel I. R. 11 r. 12 zwei Schlotheimer Pfennige abgebildet; beibe ftellen einen Reiter dar, von benen ber eine im Schilde eine Schafschere, der andere die Balfen führt. Da find alse bie in dem oben abgebildeten Siegel verbundenen Zeichen gesondert. In dem Muny cabinet der großherzogl. Bibliothef zu Weimar ift eine ziemtliche Anzahl Schlotheis mer Munzen. herr Hofrath Dr. Preller war so freundlich, mir mehrere Arten berselben zur Ansicht zu überschiden und zwar 1) Eremplare, auf benen die Figur in jeder hand eine Schafschere hält; 2) eines, auf dem die Figur in der rechten Hand die Schafschere hält, auf der linken den Falken trägt; 3) die Figur mit dem Krummstabe in der rechten und der Schafschere in der linken; 4) eines mit einem Schilde, in welchem inwendig ein Kreuz ist, auf dem Schilde die beiden Schafscheren. Der Krummstab und das Kreuz deuten darauf hin, daß Schlotheim ein ful daisches Lehn war. — herr Preller demerkt, daß das großherzogliche Munzachind won der ersten Art eine große Anzahl, von der britten mehrere Eremplare, von der zweiten zwei, von der vierten ein einziges besiese.

als ehemalige Erbtruchsesse ber Landgrafen von Thuringen. 19, 3u dem Sahne" sind 1315 von den Mühlhäusern zerftört worden. Biebe Grasshof l. c. p. 29, 135 u. 219.

Db die in der rechten oder heraldisch genommen vielmehr linken balfte bes Bappens befindliche Figur ber Anfang und bie Grundlage ei ju ber fpateren, bie man bald für eine Mauer ober einen Thurm ber ein Schloß, balb für Schlote, balb fogar für eine breiedige fcmarze Naffenmute gehalten bat, mage ich nicht zu entscheiben. Bielleicht ift ie Ungewißheit über die Bedeutung ber Figur burch bie Ungenquigfeit er Anfertiger bes Siegels ober Bappens verschulbet morben. ub nach icheint auch bie Schere, bas ursprüngliche Familien- ober Stammwappen, gang und gar verschwunden und die andere fragliche jigur jum felbständigen, ben Schlotheims eigenthumlichen Bappengeijen geworben zu fein. Endlich verschwand auch biefes und bas Bapen wurde ein einfaches fcmarges Schild mit filbernem Rande; vielleicht ab man jenes Bappenzeichen auf, weil die Rigur und ihre Bebeutung nkenntlich und unverständlich geworben mar. Ginen befriedigenben lufichluß konnte nur eine vollständige Reihenfolge bes Schlotheimfchen Bappens, wie es nach und nach im Berlaufe ber Beit geworben, geben.

Rachbem die vorstehende Abhandlung vollendet war, machte mit berr Hofrath Dr. Hesse in Rudolstadt, an den ich mich um Auskunft ber die verschiedenen Schlotheimschen Wappen gewendet hatte, mit seier bekannten Humanität Mittheilungen, beren wesentlichen Inhalt hier a veröffentlichen er mir freundlich gestattet hat. Er schreibt mir, daß in Abkömmling der alten Familie der Truchsesse sich mit einer Gebichte seiner Vorschren beschäftigt und das gesammelte Material zu iner Schrift verarbeitet habe, deren Druck disher noch verhindert woren sei; die dabei gesammelten Siegel bezeugten, daß jeder Zweig der iamilie sein besonderes Abzeichen im Wappen gehabt habe. Auch glaubt ieser den Ursprung des bekannten, so vielsach gedeuteten Wappenzeizens erkannt zu haben, da es nichts anderes sei als das Emblem des Iruchsessen, die Schüssel, die man zuerst mit der Schassere und den duerbalken vereint sinde, dann allein ohne diese, und als die Form der Schüssel durch schlechte Wappenstecher verunstaltet worden sei und die

20 I. Aber bie herren von Schlotheim als ehemalige Erbtruchseffe ze.

Familie wohl selbst die ursprüngliche Bebeutung des Mittelstückes in ihrem Wappen nicht mehr gekannt habe, da habe man hin und her gerathen, was es wohl sein möchte; so sei es denn gekommen, daß in den bekanntesten und besten Wappenbuchern das Wappen verschieden angegeben werbe, bald als ein aufrecht stehendes Schild im Schilde, bald als ein verkehrt stehendes Schild im Schilde, bald wieder als eine Pfasenmütze oder ein unförmiger Klumpen, bald endlich als ein altes Gemäuer oder ein altes Schloß.

Ich wiederhole, was ich am Schluffe meiner Abhandlung gesagt habe: nur eine vollständige Zusammenstellung und Reihenfolge des Bappens, wie es nach und nach und aus fich selber geworden, kann zu einem befriedigenden Resultate führen. Bielleicht trägt diese kurze Erörterung zur Veröffentlichung jener von Herrn Hofrath Dr. Hesse bezeichnetm Schrift etwas bei.

## II.

# Urfundenverzeichnis:

Johann Rothe
betreffend.

Mitgetheilt

A. L. J. Michelfen.

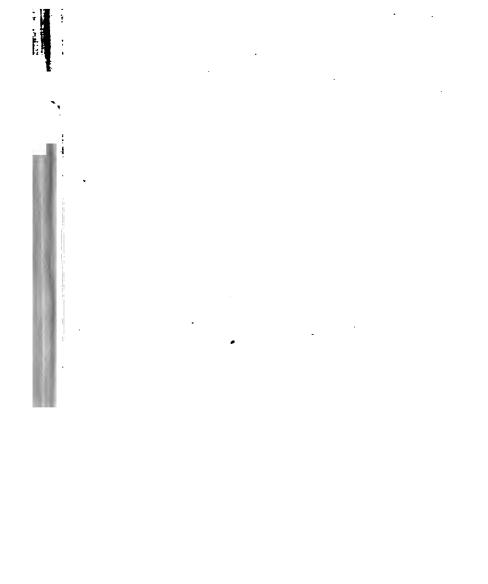

Bir haben ichon in bem erften Banbe gegenwärtiger Beitichrift auf Die große Bichtigkeit ber Gifenachischen Chronik Thuringens, welche Die Tradition bem dortigen Geiftlichen Johann Rothe als Berfaffer auforeibt, speciell bingumeisen und erlaubt. Dabei baben wir und meniger auf den Standpunkt einer absoluten, literarischen und biftoriographischen, Beurtheilung und Burbigung ftellen wollen, als vielmehr auf ben einer relativen Berthicatung aus fpeciell thuringifdem Gefictspuntte. Es unterliegt feinem Zweifel, Die thuringifche Chronit, welche Johann Rothe's Ramen traditionell traat, und die jedenfalls in ben erften Decennien bes fünfzehnten Jahrhunderts zu Gifenach verfaßt mard, also ein Saculum vor der Rirchenreformation, welche auf die beutiche Schriftsprace einen fo tiefeingreifenden Ginflug außerte, ift als Grundlage und Mittelpunkt ber vollsmäßig dronistischen Rationalliteratur des thuringifden Stammes und Landes anzusehen. Ihre specialbiftorifche Bebeutsamteit fur Die Literatur- und Landesgefchichte von Thuringen ift baber unleugbar febr groß. Gie ift auch ichon vor 216lauf bes Mittelalters unter allen hiefigen Chroniten am meiften copiert, ercerpiert, epitomiert und von angesehenen Chronitenschreibern, namentlich von bem Rathemeifter hartung Rammermeifter 1) ju Erfurt, weiter fortgeführt worben. Gang natürlich, benn fie ift als bie einzige umfaffende, ber Darftellung bes gangen Berlaufs ber thuringifchen Geschichte gewidmete und in der Landessprache geschriebene Chronit Thu-

<sup>1)</sup> vgl. A. 2. 3. Dichelfen, bie Ratheverfaffung von Erfurt im Mittelalter. 3ena 1865. E. 18.

ringens aus bem Mittelalter in Bahrheit bie eigentliche Landeschronit, auch als folche bier zu Lanbe von jeher betrachtet worden.

Es ift baber bochft erfreulich, bag Berr Baron R. v. Liliencron fic entschloffen bat, von biefer thuringifden Landeschronit eine vollftanbige, auf ben besten Coder gebaute, fritische Ausgabe zu beforgen. Und ba es und leiber an genügenben bistorifden Radrichten über ben Chronisten Johann Rothe, beffen perfonliche Berbaltniffe und beffen Autoricaft in Bezug auf unsere Chronit bisjett nur zu febr gebricht: fo bat Berr v. Liliencron nach archivalischen Materialien zur Lebensgeicichte unferes Chronisten sich naber umgeseben. Auf fein Ersuchen bat ihm namentlich aus den Staatsarchiven zu Gisenach, wo Johann Rothe lebte, wie zu Beimar der Berr Archivbeamte Rarl Aue gefälligft ein genaues Bergeichnis bes Inhaltes der Urfunden bes Gifenachischen gebeimen Archive, bes Gifenachischen Stiftearchive und bes geheimen Staatsardivs zu Beimar, welche Johannes Rothe betreffen, bereits por ein paar Jahren überfandt. Und nachdem Berr Baron v. Liliencron und por langerer Beit icon biefes Urfundenverzeichnis über unferen Landeschronisten freundlichst jur beliebigen fdriftstellerifchen Benutung überlaffen bat, halten wir aus verschiedenen Ursachen Die pollftanbige Mittheilung beefelben an diefem Orte fur rathfam und angemellen.

Es ergeben diese Auszüge und bezüglich Abschriften der staatsarchivalischen Urkunden, welche auf Johann Rothe sich beziehen, freilich
nicht so viel und in Hauptsachen nicht das, worüber wir befonders Auskunft zu erlangen wünschten. Allein theils machen diese Auszüge doch
speciell auf die Urkundlichkeiten ausmerksam, von denen man unter Umständen einer vollständigen Copie bedürftig sein kann; theils ist auch
schon der ausgezogene Inhalt der bezüglichen Archivdocumente in verschiedener Beziehung instructiv.

Söchst wichtig ist, daß schon durch die vorliegenden Ercerpte die bekannte Meinung und Behauptung, als sei Johann Rothe kein Thūtinger, sondern ein Luxemburger gewesen, urkundlich als Irrthum sich ausweist. Es ist von Herrn Aue auch bei gefälliger Einsendung des Berzeichnisses eigens darauf ausmerksam gemacht und dabei mit Recht hervorgehoben worden, daß, wenn der Chronist ein Luxemburger gefen mare, er meber in ber ihm jugefdriebenen Chronif, noch in ben ilich nicht gablreichen beutschen Bufagen zu ben Urfunden, Die bier verzeichnet finden, feine Mundart batte verleugnen konnen, Die beuntlich, jumal in jener Beit, von ber thuringifden Bolfesprache febr erflich abgewichen. Es erbellet nemlich aus Dr. 17 bes nachfolgenben erzeichniffes, bag Johann Rothe ein Creuzburger mar, affo ein Thunger aus ber Rabe von Gifenach, wo er über ein halbes Jahrhundert ndurch Geifilicher mar. Denn wollte man bei biefer Urfunde bom abre 1412 einreben, ce fonne in biefem Documente ein Creugburgier Priefter biefes Ramens gemeint fein, und nicht ber Bicarius bes Parienftifts, fo murbe folder Ginwand gang unbegrundet fein, icon n beswillen, weil die Urfunde alsbann nicht unter ben Archivalien bes tarienstiftes zu Gifenach gemefen mare. In biefes Stiftsardiv bat fie ber boch von jeber gebort, wie unter anderm auch bas auf bem Ruden 6 Diplome von einer bortigen Sand bes fünfgebnten Jahrhunderte gebrieben ftebenbe Wort ,, fabrice" (ber Rirchenfabrif, bem Rirchgebaube rfelbft) bem Archivfundigen beweift. Die Cache fcheint einfach bie gu in, bag man fast unbegreiflicherweise in eben biefem Driginalbiplom Bugceborg" (b. i. Luremburg) auftatt "Crugceborg" gelefen bat, und Icher falfden Legart verbankt bie irrige Meinung, als fei Johann Roe aus Luremburg gemefen, ihren Urfprung. Er mar, wie gefagt, as Creuzburg, folglich ein einheimischer Thuringer, ber auch gang in Punbart feiner Beimat gefdrieben bat, wie fcon feine eigenbangen Scripturen in ben bier vorliegenben und verzeichneten Urfundlichiten bartbun.

Es ift baneben nicht uninteressant, baß man aus diesen Archivalien in Siegel, und soweit sie Autographa von ihm enthalten, seine Handhrift kennen lernen kann. Sachlich noch wichtiger ift, baß man ihn ach diesen öffentlichen Urkunden ein langes Leben hindurch offenbar in hr günstigen äußeren Berhältnissen und Bermögensumständen sindet, r macht schon als junger Mann und bloßer Bicar seiner Bicarei des eiligen Andreas und der heiligen Elisabeth in der Marienkirche zu Eisesach nicht unbedeutende Geschenke und Zuwendungen an Grundzinsen ab Renten verschiedener Gattung; er erwirdt ab und zu nicht unerhebsche derartige Besthungen, seine Capitalien darin anlegend. Wir sehen

nach diesen, meist in deutscher, zum Theil aber auch in lateinischer Sprache abgesaften Archivdocumenten, nach denen er bei den bezeugten Geschäften theils als Zeuge, theils als Hauptperson auftritt, den Mann in sehr verschiedenen Lebensbeziehungen, zuerst als Bicar, bann als Canonicus, endlich als Pralat bes Marienstiftes in Gisenach.

Die Urkunden beginnen mit dem Jahre 1387 und schließen mit dem Jahre 1434; sie umfassen also einen Zeitraum von fast einem halben Säculum. Johann Rothe tritt danach schon 1387 als Priester aus, war also damals wohl jedenfalls über 25 Jahre alt. Er ist nach der letten Urkunde vom Jahre 1434 am 5. Mai dieses Jahres gestorben, nachdem er noch am 14. März desselben Jahres eine Urkunde, in nachstehendem Verzeichnisse Rr. 30, selber ausgestellt hatte. Er hat hiernach jedenfalls wohl die Witte der siedenziger, ja er kann die achtziger Jahre des Lebens erreicht haben. Und hiermit steht ganz im Einklange, wie der Verfasser der Chronik in der gereimten Vorrede und Widmung derselben sich selbst als Greis schildert.

Priester und als Bicarius unserer lieben Frauen Rirche zu Gisenach. In der Urkunde Nr. 18 vom Jahre 1418 sinden wir ihn dort als Canonicus im Marienstifte, und zwar wird er hier, nachdem die drei Pralaten des Stifts, der Dechant, der Scholasticus und der Cantor zuerst genannt sind, unter den sieben canonicis praedendatis der Marienstirche als der vierte genannt. Als der zweite Pralat, der Scholasticus oder deutschen zum letzenmale, und als sein Nachfolger, seine Stelle zunächlt nach dem Dechanten einnehmend, Johann Rothe zum erstenmale in der Urkunde Nr. 19 vom Jahre 1422. Er hat dann die Pralatur des Scholasticus dis an seinen Tod bekleidet, und zu seinem Nachfolger wurde am 31. Mai 1434 der Canonicus Johann Torlan vom Capitel, wie in nachschendem Berzeichnisse die letzte Urkunde bezeugt, einstimmig erwählt.

Indem wir nunmehr das gedachte Urkundenverzeichnis unmittelbar bier folgen laffen, bemerken wir nur noch, daß in demfelben die Abkurgungen Sti. das Gisenachische Stiftsarchiv, E. das Gisenachische geheime Archiv, und Sta. das geheime Staatsarchiv zu Weimar bezeichnen.

1.

1587. Sti. Cristoforus Dechant unserer Frauen Kirche zu Eisebekennet und thut kund, daß die ehrbarren Herren Er Fryderich nacz, Er Albrecht Apet, Er Cunrod Swob, Er Berlt von Hapn, Johans Cruse, Er Henrich Steynselt, Er Johans Organiste, Er ans von Eschinwege, Er Bernher von Franckinderg, Er Henrich von Apliselt, Er Nyclaus Becke, Henrichs Cruczeborg und Josunge, seine Bicare, Besitzer der ältesten 14 Bicareien in unserer von Kirche, und alle ihre Nachkommen verkauset haben und verkaubem ehrbaren Priester Ern Henrich von Wissindorne, welcher auch jener 14 Bicareien hat, 1 He Geldes jährlicher Gulde eisenachischer ver auf Zeit seines Lebens, zu 4 Zeiten des Jahres, je zu den Weihen 5 Schill. Pfennige, von den Zinsen, die ihnen zu jenen 14 Vicari von Ern Johans Poppen u. Ern Curdis v. Cassel gestistet sind, zu geben u. f. w. 1)

"Des fint gerzuge bufe erbaren prieftere, Er Engelbrecht Willens, Johan Rote unde Er Cunrad von Pfebe . . . . . "

datum anno domini Millefimo trecentefimo octuagefimo feptimo, fefecunda procima post ascensionem domini.

Urfdrift auf Pergament. Das früber anfangenbe Giegel mangelt.

2.

1394. Sti. Herman Hounmeyster bekennet und thut Kund, daß bescheidene Anecht Eurd Juncherre sein Hosmann zu Steteuelt edtseld), Else seine eheliche Wirtin und alle ihre Erben verkauset haund verkausen für 3 Hb guter eisenach. Pfenn. auf Widerkauf um nämlichen Preis 6 Schillinge Pfennige jährliches Zinses eisenach. Der dem ehrbaren Priester "Ern Johanse Nothen, vicarij vusir win kerchin" zu Eisenach zu seiner Vicarei an und auf L Hufe arte Landes zu Steteuelt unter und über dem Dorfe, welche halbe e jährlich ihm zinset 5 Schill. Pfenninge und 2½ Achttheil Kornes. Um Sonnabende nach Estomibi 1394.

Urfcheift auf Pergament mit einem anhangenden ichabhaften Giegel.

<sup>1)</sup> Der Raufpreie ift nicht genannt.

3.

1395 und 1401. Sti. Petir Heffe Schultheiße zu Gisenach ber tennet von Gerichtes wegen, daß Frau Katherine Heiligisgrebin verkaufet hat 30 Schillinge ewiger Gulbe und 3 Michelshühner an 2 Häusen und Höfen in der Wigrate (die Wiegart, eine Gegend in der Stadt Cisenach), nämlich von Ditherich Rochs Hause 1 Pfund und 2 Hühner jährlich und Conrad Kruthusin 10 Schilling und 1 Huhn, dem ehrsamen Priester "Joh. Rothin" und seinen Erben.

Datum anno domini M. CCC. nonagesimo quinto in die natiuitatis sancti Joh. Baptiste.

"Joh. Rothe" bekennet daß er diese Zinse und Oblei gegeben habe zu seiner Bicarei "sehte Andree" gelegen in und Fr. Kirche zu Gisenach.

Datum anno domini M. quadringentesimo primo in die beati andree apostoli.

Urschrift auf Pergament mit zwei anhangenden Siegeln, davon bas eine bas Siegel bes Johannes Rothe ift.

ħ

1397. E. Ludard von Frijmar Burgerin zu Gifenach ftiftet einen Altar mit 2 Bicareien in der Rirche St. Georgen baselbft.

1397, "an fente Dorothean tage der heiligin Jungfrowin." Urschrift auf Pergament mit zwei anhangenden Siegeln.

Unter ben Zeugen "er frederich alber und er Johanns Rothe priftir und vicarij ber bide genantin pharkerchin fente georien."

5.

1397. Sti. Petir Heffe Schultheiße zu Gisenach bekennet von seines Herren wegen, daß der bescheidene Mann Rudolff von Berne Bürger zu Gisenach, Katharine seine ehliche Wirtin für sich und alle ihre Erben verkauset haben "ern Johanne Rothin prister" und allen seinen Erben 1 Pfund ewiges Geldes und Erbzinses und 6 Hühner mit Ramen an Hansis Schoibenruckis bes älteren Hause, gelegen an der Ecke der Conventsgaße, als man geht zu St. Jacob 5 Schill. eisenach. Wehre und 2 Fastnachthühner, an Hansis Wymars Hause und Hofe gelegen hinter dem Chore der vorgenannten Kirche 10 Schill. eis. Wehre und 2 Fastnachthühner, und an einem Weingarten gelegen zu Lispach (Fisch-

h), den jezo befiget Gans Schimmemeister der junge 5 Schill. eif. 28. > 2 Michelhühner, für 20 Gulben.

"Dit ift gefchen nach Crifti gebord brigcenhundt iar und indem fibinmungcigiftin iare an funtage vor fente vrbans tage."

Urfdrift auf Pergament mit zwei anhangenden Siegeln.

Unten steht folgende Bemerkung: "Merke v B fint abegelagen von 218 womars hufe vmme armutis willin anno 1420." Bon anderer 2120: "modo Hans scharffenberg" 2c.

6.

1397. Sti. Marete von Rumefege, Band und Conrad ibre Cobne tennen und thun Rund bag fie vertaufet baben und vertaufen auf Birtauf alle ibre Guter, Erbainse und Binse au Gisenach in ber Statt id vor ber Stadt, ju Gula (Rupfersuhl im Amte Tiefenort, Markbl im Amte Gifenach, Unternsuhl ober Bunfchensuhl im Amte Geringen ober ein ausgegangener unbekannter Ort bei Gifenach), ju opmgarten (unbekannt) und zu Luczilo (unbekannt) ber ehrbaren rauen Lucharde von Frymar ihrer Mume fur 60 Cood Deisener rofchen. Much hat Luchard bie Balfte ber abgetauften Guter fogleich geben zu einem emigen Seelgerate zu ber Bicarei, die fie felber widemet bat in der Rirche St. Georgen zu Gifenach, Die jezund bejet Er Frederich France ein Priefter, welchen und feine Rachtommen 1 Befite ber Bicarei Die Berfaufer an bas halbe Theil ber genannten uter und Binfe weisen. Diefe Guter und Binfen follen alle Jahre riglich geben bie nachgeschriebenen Binelcute: Sane Repfer und feine rben gibt 6 Schill. Pfenn., 1 Dienstfifc und 2 Raftnachthubner von nem Saufe und Sofe an bem "volderftabe," Elfe Rerftoffiln weiland erftoffile Genffie Birtin gibt 6 Coill. Pfenn., 2 Dienstfifche und Fastnachthühner von ihrem Sause und Sofe, Petir Berban gibt 2 ienstfische von seinem Bofe, hartung Teposcher und seine Erben gibt Schill. Pfenn. und 1 Kaftnachtshuhn, Benrich Lune und feine Erben bt 2 Dienstfifde. Alle diefe Dienstfifde find Erbzinfe und jeder Dieuft A eines Schillinges wert fein. Repnhard Pinfirnaijl und feine Erben bt 1 Schill. Pfenn. von feinem Sofe in der Untergaffe, Berman Rihower und feine Erben gibt 4 Echill. Pfenn. von feinem Lande,

naml. 4 Adern an bem Buffinberge, und 4 Dichelbhubner, Egertig und feine Erben gibt 2 Schill. Pfenn. und 2 Dichelsbubner Erbind pon 5 Adern Landes an bem Ramisberge, Sans Rorfener und fein Erben gibt 1 Schill. Pfenn. und 1 Dichelshuhn von feinem Lanbe bei bem Marthorn, Benrich Comer und feine Erben gibt 1 Schill. Pfenn. und 4 Michelsbuhn Erbzins vom Lande am Ramisberge, Senrich Rolbach zu Gula gibt 6 Schill. Pfenn. Erbzinses von feinem Gute baselbit. fomie 14 Schill. Pfenn., welche er um 7 Pfund Pfenn. widertaufer tann. Es foll auch jeder Bicarius ber vorgenannten Bicarei mit Fraun Lucharde, ihren Erben ober anwen fie ihr Theil ber Binfe brachte, bi anderen Guter, gelegen zu Gula, Boymgartin, Deldintal (unbefannt). Queaclo fammtlich gebrauchen. Bon ben oben genannten Binfen fin mibertauflich 16 Soill. Pfenn., welche Elfe Rerftoffiln von ihrem Sonk und hofe, 16 Schill. Pfenn., welche hans Repfer von feinem bank und Sofe, 13 Schill. Pfenn., welche Berman Rifichower pon feinen Lande am Buffinberge geben zc.

Unter ben Beugen "her Johan Rote prifter."
1397, am Breitage vor Mittfasten.

Urschrift auf Pergament mit brei anhangenden Siegeln.

Muf bem Ruden ber Urt. ift mit viel Abfurjungen gefdrieben:

Nota quod dominus Johannes rothe emebat ad vicariam suam scilicet sancti andree apostoli in ecclesia beate marie Isenacensi censum scilicet hans keiser ij pullos carenarios else kerstossilu ij pullos carenarios hans teigscherre j pullum carenarium Et nota quod iiijor solidi et iiijor pulli risichowers pertinent ad ciues Isenacenses eigerkuche ij solidi et ij pulli hans korssener j sol. et j pull. michaelis hans sommer j sol. et j pull. michaelis secundum tenorem presencium ad heredes quondam dominj laurencij 1) uppupe pro quinque storenis cum omni jure etc. que laurencius pro anima sua legauit residuos quaedam ad carthusienses partim ad predicatores etc. ut patet in proprijs literis eorum reynhard pinkernail.

5 sol. 5 pull. caren. et 4 pull. michaelis.

<sup>1)</sup> Der Mann hieß ", Betehopphe."

7.

1397. Sti. Marete von Numefeß, Sans und Curd ibre Cobne efennen und thun Rund, bag fie vertaufet haben und vertaufen auf Bibertauf alle ibre Guter, Erbzinfe und Binfe gu Gifenach, Gula (wie sen Dr. 6), Boymgarten und zu Luczilo ber ehrbaren Frauen Lucharde on Fromar ihrer Mume fur 60 Schod Deifener Grofchen. Much bat e Rauferin gleich bas halbe Theil ber erfauften Buter zu emigem Geelerate gegeben zu ber Bicarei, Die fie felbe gewidemet bat in ber Riren St Georgen ju Gifenach, Die jego befiget Er Frederich Frande ein Driefter. Das andere halbe Theil, bas bie Rauferin behalten will, foll e warten an nach benannten Gutern und Binsleuten. Apil Sillefont oll ibr geben 6 Schill. Pfenn., 2 Dienstfifche und 2 Faftnochthubner Erbgins von feinem Saufe und Sofe, Curd Rudiger gibt 6 Schill. Dfenn., 1 Dienstfifch, 2 Fastnachthühner Erbzins, Benrich Spicer aibt 1 Kafinachthubn Erbzins, Sans Sillefonl gibt 3 Dienstfifche Erbzins, beren jeber 16 Pfenn. wert fein foll, Sans Scherrer gibt 1 Dienftfifc Erbains, Claus Commer gibt 6 Chill. Pfenn. und 4 Dichelsbubner Erbains von 6 Adern bei bem Martborn, herman Pindirnail 1 Schill. Dfenn. und 1 Kafinachthubn von 3 Adern auf bem Stebnich bei Bernan Furman, Benrich von Berbe gibt 6 Schill. Pfenn, und 4 Dichelsbubner Erbgins von 7 Udern Beingarten am Ramesberge und von ber "weplangin," Sans Repnber gibt 6 Df, von ber "weplangin" Erbzins. Arnolt auf bem Rafen (vime rafin) gibt 6 Pfenn. Erbzins von ber ,, weblangin," Benrich Rolbach ju Gula gibt 6 Schill. Erbzins von feinem Bute bafelbft und 14 Chill. Die er um 7 Pfund Pfenn, wiberkaufen fann. Frau Luchard foll auch mit bem Bicarius bes vorbenannten Biearei ber anderen zu Gula, Boymgartin, Dechintal und Lucgilo gelegenen Guter, Die nicht geteilet find, fammtlich gebrauchen. Folgenbe Binfen find wibertauflich: Conrad Lune gibt von feinem Sofe, ber in bie vorgenannten Guter geboret 21 Schill. Pfenn., widerfauflich um 101 Pfund Pfenn., Bartholomeus Smed gibt & Mart von feinen Butern zu Stochufin (Stodhaufen).

Unter ben Beugen "ber Johan Rote priftir." 1397, am Freitage vor Mittfasten. Urfchrift auf Pergament mit brei anhangenben Siegeln. Auf bem Ruden ber Urfunde fleht folgende mit viel Abfürzungn geschriebene Bemertung:

Nota, ad vicariam beati andree apostoli in ecclesia beate mane lifenacensi emebat dominus Johannes rothe census tales in present litera positos, scilicet apilo hillesoil ij pull. carenar. Conradus rudiger ij pull. caren. henrich spicher j pull. caren. claus sommer vj sol. iiij or pull. michaelis herman pinkirnail j sol. j denar. et j pull. caren et arnoldus smelczgrifin vj denar. secundum tenorem presencium al heredes dominj quondam laurencij wetehopphin pro etc. Florenis que eciam laurencius pro anima sua alios census hic positos legauit carthusienssibus predicatoribus et civibus Isenacensibus.

viij sol. 6 pull. caren. 4 pull. michaelis.

8.

1400. Sti. Petir Heffe Schultheiße zu Gisenach bekennet von Gerichtes wegen daß Rudolff von Bern Bürger zu Gisenach, Katherint seine ehliche Wirtin vor ihm bekannt haben und ihm verkündiget, daß sie für sich und ihre Erben verkauset haben 26 Schill. Pfenn. eisenach. Wehre ewiges Zinses jährlicher Gulde und 5 Fastnachthühner an 4 Siebelhöfen zu Gisenach in St. Jacobs Gasse und in der Untergasse dem bescheibenen Priester "ern Joh. Rothin" um 26 reinische Gulden.

1400, an St. Lucas Tage.

Urfdrift auf Pergament mit zwei anhangenden Siegeln.

Die Urkunde hat mehrere spatere Nachtrage, von welchen nur folgender auf Rothe Bezug hat:

Nota, hans marpach dabat duos pullos quorum alterum emi a domino decano Isenacensi conrado tunzcebache quos habuit ex parte sororis rudolssi et dedi sibi pro illo j sol. et j pull. michaelis census emphiteutici quem dabat hans Bordintregir sibi de agro sito in der ottirssachin. Dies hat Rothe eigenhandig geschrieben.

9.

1401 und 1403. Sti. Petir Beffe Schultheiße zu Gifenach betennet von feines gnädigen Herren wegen, daß die bescheibenen Leute Ratherin Reynbern, Conrad Reynber ihr Sohn, Elsebet seine cheliche Birtin Burgerin zu Gisenach verkaufet haben um 4 Schod Meisener Grofchen "ern Johane Rothin prifter" 5 Schill. 4 Pfenn. Gifenacher Bebre jahrlichen ewigen Gelbes und Erbginfes und 5 Suhner, von Leuten zu Gifenach von gewiffen Gutern baselbft zu geben 2c.

1401, am Connabende nach Pauli Befehrung.

Urschrift auf Pergament mit brei anhangenden Siegeln, barunter bas S. Joh. Rothen.

An diese Urkunde ist eine andere befestet, beren Inhalt wie folget: Ratherine Reynbern, Conrad ihr Sohn und Else seine eheliche Wirtin bekennen daß sie "ern Ioh. Rothin" verkauset haben 32 Pfenn. Geldes eisenach. Wehre und 2 hühner auf St. Michaelis Tag jährl. an Ichen Landes gelegen an dem Kaczeinberge, 17 Pfenn. Geldes jährlich und 2 hühner auf St. Michaels Tag an 2 Adern Landes gelegen zu Obernstetelb über der Leymengrubin. (Die Kaussumme ist nicht genannt.)

1403, au St. Maneten Tage.

Auf bem Ruden biefer zweiten Urfunde fleht folgende britte:

"Joh. Rothe vicarius vnsir fromin kerchin zeu Isenache" bekennet, Daß er die obgeschriebenen Binse dieser Briefe gegeben habe zu seiner Bicarci in ber genannten Rirche.

1403, an St. Julianen Tage ber h. Jungfrauen.

#### 10.

1401. E. Die folgende Urkunde habe ich nur in ber ungenauen Abschrift eines Copialbuches aus dem 17. Jahrh. Um fie nicht durch Auszug noch mehr zu entstellen als fie in dem Copialbuche schon entstellet ift, schreibe ich fie geradezu ab.

Nos Johannes de Myla, Præpositus sanctæ Mariæ Ersturdensis Canonicus Isenacensis præsentium recognoscimus per tenorem, quod pars Orti seu pomerij, quæ adjacet domui nostre Canonicali, quam emimus a Conrado Kruthusen, linisicae est, spectat et pertinet ad honorabilem virum, Dnum Johannem Roten et ejus Vicariam sancti Andreæ, et debet habere ab eadem sua parte, omni anno decem solidos denariorum pro censu annuo, spectante ad dictam suam Vicariam, harum testimonio literarum et unum pullum in sesto sancti Michaelis, Et pro majori side et recognitione, Dnus Conradus Decanus

Isenacensis Sigillum suum nostris presentibus unacum nostro Signet solito, his literis adimpressit. Datum 15. Mens. Septembr. Ann Domini 1401.

1401. Urkunde, gegeben am Tage bes Apostels Andreas 1401, oben unter 3.

11.

1401 und 1406. Sti. Conrad Reynber, Bürger zu Eisenach, um telfe seine ehliche Wirtin, welche vor Zeiten "ern Joh. Rothin" ein Theil erblicher und ewiger Zinse mit dem Oblei verkauften nach Laut bes darüber unter des Schultheißen Petir Hessen gegebenen Briefes und welche den Käuser nicht völlich wehren (Gewähre leisten) konnten, nestaten und überweisen ihm darfür 2 ihrer Zinsleute, näml. Paulm Hatten und überweisen ihm darfür 2 ihrer Zinsleute, näml. Paulm has er gibt von einem Acer Landes in dem Hergistail an dem Reine, i und Hansen Bordintreger mit 1 Schill. und 1 Huhne auf St. Michaels Tag, das er gibt von 1 Acer Landes bei der Horfil (Hörfel) in der Otirslachin, ewiger und erblicher Pfennigzinse, darüber ihnen "er Io-hann" 1 Schock guter Meisener Groschen bezahlet hat.

1401, an St. Lucien Tage ber beil. Jungfrauen.

Unter diefer Urfunde folgende:

Johannes Rothe bekennet, daß er den Schilling Geldes und das Huhn Hanses Bordintregers gegeben habe Herren Conrad Tunzeebache, Dechanten und Fr. Kirche zu Gisenach, gegen 1 Fastnachthuhn, das er hatte an Heinrich Brutegams Hause bei St. Jacob, und daß er den Schilling Geldes und das Huhn an Pauel Haltail, wie vorgeschrieben steht, gegeben habe an seine Vicarei der obgenannten uns. Fr. Kirche.

1406, am Tage bes fel. Clemens.

Urschrift auf Pergament mit zwei anhangenben Siegeln, beren eines bas bes Joh. Rothe ift.

12.

1402. Sti. Conrad Reynber Burger zu Gifenach, und Elfe feine thilde Birtin betennen, 17 Pfenn. Gelbes eifenach. Wehre und 2 Mithelbithner ewiges rechtes Erbzinfes von 21 Ader arthaftiges Lantel

zu Dbirn Stetefelb (Stedtfeld wird amtlich nicht mehr in bas obere und untere getheilt) über ber Leimgrube, die jezo inne hat Cunne Smedin, verkaufet zu haben dem ehrsamen Priester "ern Joh. Rothin."

1402, "an vuste frowin tage nativitatis den man nennit den lestin." An das Datum an hat Rothe die Worte geschrieben: "zeu myner vicarien zeu vuster frowin, sub sigillo meo."

Urschrift auf Pergament mit zwei anhangenden Siegeln, babon eines bas bes Johannes Rothe ift.

#### 13.

1402. Sti. Petir Beffe Schultheiße gu Gifenach bekennet von Berichtes megen und thuet fund bag vor ihm gemefen find bie ehrfamen Franen Oliheid Betehopphin und Bebewig ihre Schwester und bem ehrfamen Briefter Berren Johanfe Rothin verfaufet baben um 15 reiniche Gulben 13 Schill. Pfenn. Gifenacher Bebre, 11 Kafinachtbubner und 8 Michelshühner rechter Erbzinfe gelegen an bem Fifcherstabe und in bem Relbe por gen, Stabt, Die por Beiten ber Rumefege 1) Frauen Qudarbin von Frimar maren, welche fie barnach überwiefen "bewifit" batte zu bem von ihr gestifteten Altare in St. Georgen Rirche und barauf bon ben Bicarien brachte und bargegen die Binfe in bem Rathhaufe gab, welche verfaufet murben bem verftorbenen Priefter Berren Lorencien Betehopphin, Bruber ber gen. beiben Frauen, welcher bor feinem Enbe ben einen Theil ber Stadt fur Die Freiheit feines Saufes, einen Theil ben geiftlichen Brubern Prediger Orbens, einen Theil ben Carthaufern und bas übrige famt ben Raufbriefen ber Rumefege feinen gen. Schwestern gab.

Un Ct. Barbaren Abenbe 1402.

Urfdrift auf Pergament.

Daran befestet ift folgende Urfunde:

Bnb ich Joh. Rothe, vicarius vnfir frowin terchin zen Isenache ber vicarie fente andreas und fente elizabeth, bekenne, baz ich beffe abgeschrebin drizen schillinge gelbis erbezeinsis eilff fastnacht huner und achte

<sup>1)</sup> Obwohl in ber Urfunde feine Lude, fo ergibt fich boch aus ben Urfunden 6 und 7 oben, bag nach "Ruwefege" bas Bort "barnach" ober ahnliches fehlet. Rach "nuwefege" ift ein Bunft.

michels huner bi jerlich gebin und gebin fullin band billefovil, Conrad rubiger, hand feifer, Elfe kerftoffiln, er iclichis von fime bufe und bofe in bem pifcirftade zewei vaftnacht huner band teigscherre und benrich frider er iclider enn vastnacht buen von erme bufe vnd hofe bofelbis, claus sommer vi foillinge und fier midel huner von feche adirn vor ben fictin, berman pinkirnail eynen schilling bnb epn vastnachthuen von beme adirn an bem Stennich, Arnold Smelczgriffe fecht phennige von ebme adir an ber weylangin, conrad reynber fecht phennige von ebme adir an ber weilangin, band eigirkuche zewene folllinge und zewei midelbuner von funf adirn an dem ramifberge, bant torffener i B vnd ebn midelbuen von ebme adir bi bem martborn. band fommer ebnen idilling und ehn michelhuen von zewen actien an dem ramisberge, beurich vintitngil epnen schilling von fime bufe vnb bofe in ber vndirgagin. obaeidrebin geinfe, oblei und erbeichaft, alg ich bi gefoift habe alg in bem obgeschrebin briffe fteb, habe ich mit allem nugen und werbifeib gegebin und gebe fi an bi obgeschrebin mone vicarien ewiclicin und benge beg geu fichirheib mon figil bi bez schultheißin Infigil an begin uffin briff. Datum ut supra.

Muf Pergament.

Beide Urkunden haben gemeinschaftlich zwei anhangende Siegel, beren eines bas bes Johannes Rothe ift.

Bergl. oben 4, 6, 7.

14.

(1393) 1402. Sti. Jutte von Frimar, Hans und Curd Rumefez, Bürger zu Erfurt, ihre Söhne (eigentlich ihre Enkel) bekennen,
13 Schill. Pfenn. Geldes und Zinses jährlicher Gulde verkauset zu haben dem ehrbaren Priester Ern Lorenzeien Wetehopphen und deffen Erben, welcher Zinse jährlich geben Curd Sphinweid 5 Schill., Egdard
Whnter 8 Schill. von ihren Siedelhäusern und Höfen gelegen zu Eisenach in der Untergaße gegen der "neydirn borg."

1393, an b. Montage St. Blafius Tage.

Petir Deffe Schultheiße zu Gifenach bekennet von feines gnabigen Berren und Gerichtes wegen, bag bes obgebachten Ern Lorencien fel. Erben biefe obgeschriebenen Binfe vertauft haben Ern Johannes Rotin.

1402, am Tage b. fel. Apostels Andreas. Urichrift auf Pergament mit brei anhangenben Siegeln.

1403. Urfunde, gegeben an St. Agueten Tage 1403 oben unter 9.

#### 15.

1403. Sti. Conrad von Tunzeebach Dechant und Fr. Kirche zu isenach, welcher vor Zeiten Kerstinen Swertsegerin und ihrem Sohne it anderen Zinsen 10 Schill. Pfenn. Eisenacher Wehre jährliches Erbstses und 1 Fastnachthuhn an einem Siedelhause und Hose in St. Jasbs Gasse zu Eisenach, da etwann Wigand Nuwinstete Priester mit ner Mutter inne wohnete, abgekauset und die 10 Schill. diesen beiden ieder verkauset hat, bekennet, daß er das ihm gebliebene Fastnachthu verkauset hat, bekennet, daß er das ihm gebliebene Fastnachthu verkauset habe "ern Joh. Nothin vicario der obgenantin vnsir kern," der auch vorher mehr Erbzinse auf diesem Siedelhause und Hose t, also daß der Käuser ihm andere ewige Zinse, näml. 1 Schill. Gelsteisenach. Wehre und 1 Huhn jährl. von 1 Uder arthaftiges Landes legen hinter St. Katharinen vor der gen. Stadt in der "ottirslachin," n jezo besitzet Hand Bordintreger, beweiset und gegeben hat.

1403, am Tage ber fel. Jungfrau Dorothea. Urschrift auf Pergament mit einem anhangenben Siegel. Bal. oben 8 und 11.

1403. Urfunde gegeben an St. Julianen Tage 1403 oben unter 9.

#### 16.

1404. Sti. "Johans Rothe vicarius ber kerchin unfür frowin zeu enache" bekennet baß Katherin Reynbern, Conrad Rehnber ihr Sohn id Else seine ehliche Wirtin erblich verkaufet haben 3 Acker Landes legen an dem Kaczcinberge und den Steyngrabin der daran stößet, ren er (Nothe) zu Erdzinse zu der gen. Vicarei jährlich hat 32 Pfenn. id 3 hühner auf St. Michaels Tag, dem bescheidenen Manne Conde, und Sophien seiner ehlichen Wirtin für 3 Schock guter Meisener roschen.

1404, am Tage St. Gebaftiani b. h. Martyrers.

38

Urschrift auf Pergament mit zwei anhangenden Siegeln, beren eines bas bes Johannes Rothe ift.

1406. Urfunde gegeben am Tage bes b. Clemens 1406 oben unter 11.

17.

1412. Sti. Berlt Tunzcebach Bürger zu Gisenach bekennet auf Widerkauf verkaufet zu haben 18 Pfenn. und 2 Hühner jährliches Zinses auf St. Michaels Tag an 1 Weinberge von 2 Adern zwischen bem Gichholze und ber Neße gelegen und welchen jezo besitzt Erkinbrecht "schorstab eibe"), bem ehrsamen Priester "ern Joh. Rothin von Cruzceburg."

1412 (ohne Tag).

Urschrift auf Pergament mit einem anhangenben Siegel.

#### 18.

1418. C. Johannes Adolffi de Nassauw, praepositus ecclesiae fancti Petri Jecheburgensis et Prouisor Curio Archiepiscopalis Erfurdensis, Collector fructuum biennalium beneficiorum vacancium, a Reuerendissimo in Christo patre et domino nostro domino Johanne Archiepiscopo Maguntinensi specialiter deputatus. Recongnoscimus per presentes, Quod honorabiles et Circumspecti viri domini Conradus Thuntzebach Decanus, Theodericus Langeleben Scolasticus, Fridericus Albar Cantor, Johannes Rempemp, Johannes Schonbing, Heinricus Arnoldi, Johannes Rothe, Hermannus Schoubinrucke, Johannes Cytirhayn, et Johannes Metze, canonici praebendati ecclesiae beate Marie virginis Isenacensis, super fructibus biennalibus domino nostro Acchiepiscopo de jam dictis ipsorum praebendis debitis, nobiscum amice concordarunt, et nobis cum effectu satissecerunt de eisdem. Quare ipsos dominos antedictos et quemlibet corum in solidam de huiusmodi fructibus dicti domini nostri Archiepiscopi nomine quitamus ac quitos et folutos dicimus per praesentes. In cuius fatisfaccionem seu solucionem enidens testimonium sigillum meum praesentibus est appensum. Datum Anno domini Millesimo Quadringentesimo

<sup>1)</sup> Soll bas heißen "Grtinbrecht, Schorftaben Gibam?"

ecimo octavo die dominica proxima post sessum saucti Johannis aptiste.

Urschrift auf Pergament mit einem anhangenden Siegel.

#### 19.

1422. Sti. Bergleichung bes Streites zwischen bem Dechante und apitel und ben Bicaren bes Marienstiftes zu Gifenach über bie Ordung und Haltung bes Gottesbienstes.

Gifenach, am vorletten und letten Tage bes Marges 1422.

Rotarinstrument in Urfdrift auf Pergament mit Rotarzeichen.

In dieser Urkunde erscheinet Johannes Rote jum erstenmale als icolafticus des Marienstiftes und hat seine Stelle zunächst nach bem bechanten.

#### 20.

1422. Sta. Dieselbe Urkunde in einem Transsumte auf Pergaent mit Rotarzeichen, welches am 4. Jul. 1423 gefertiget ift. hier ist ber Rame "Robe" geschrieben.

#### 21.

1425. Sti. Johans Walther Probft, Cunne Wölffin Abtissin id die ganze Sammlung des Klosters zu Rore bekennen daß vor sie als rbherren gekommen sind Hans Hoczel Bürger zu Gisenach und Else ine ehliche Wirtin und verkauft haben 1 guten reinischen Gulden Gels jährl. Zinses an und auf 2½ Hufen arthaftiges Landes gelegen in n Felden zu Sunneborn (Sonneborn im Gothalschen), welche dem loster jährlich zu Erbzinse geben 25 Schill. Pfenn. und 2 Pfenn. eiseschischer Wehre, Ern Johan Nothen Schulmeister unserer lieben Frauen irchen zu Eisenach für 12 gute reinische Gulden, mit der Bedingung is die Berkäuser den Gulden um 12 reinische nach Ablause des ersten ahres jedes Jahr widertausen können, dann aber alle verseßenen Zinse, enn deren unbezahlt geblieben wären, und allen kundlichen Schaden it bezahlten.

1425, auf u. l. Fr. Tag Lichtweihe.

Urfdrift auf Pergament. Bon ben beiben utfprünglich anhangen.

ben Siegeln ift nur noch ein Stud bes einen und ber Riemen bes anderen übrig.

22.

1426. Sti. Bgl. 21.

Sohannes Rothe (al. Rote) Schulmeister u. l. Fr. K. zu Eisenach bekennet und thut kund daß vor ihn kommen sind Hand Fritsschel (al. Fritschel) gesesen zu Sonneborn und Else seine ehliche Wirtin und haben Ern Johannes Hopphen (al. Happin) Vicarius u. l. Fr. K. auf Widerstauset für 10 rein. Gulden einen reinischen Gulden Geldes jährl. Zinses an und auf 2 Adern "feldeglahes" gelegen in dem Flure zu Sonneborn (Sonneborn im Gothaischen) rorisches Gutes, nämlich 2 Ader gelegen an dem Happmege (al. Henn-), welche in den Widinbach (al. Windebach) gehen und auf den Bernweg (al. Burweg) stoßen in das Chicherfeldt (al. aspecher selt) 1 "sutelich" (al. sutlich) Ader bei Fredrich Henczgin (al. Friderichen Henczichin), 1 "brend" (al. hansen Hoczeln) und auf 2 "sutelich" (al. sutlich) Adern in das "gotha feldt" (al. gotselt), welche rühren über den "volkirß wegk" (al. folders weg) bei Peter Clementen, welche Güter sie von Joh. Rothen zu Erde haben.

1426, am Montage nach Simmelfahrt.

3miefache Abichrift auf Papier aus bem Ende bes 15. Sahrhunderts.

23.

1427. Sti. Johans Finke, Schultheiße zu Gisenach, bekennet von seines gnädigen Herren und von Gerichtes wegen, daß der ehrsame Herre Conrad v. Tunzcebach Dechant u. l. Fr. Kirche zu Gisenach verkaufet hat 2 Schill. Psenn. eisenach. Wehre jährliches und ewiges Erbzinses auf einer Hofstatt gelegen hinter Sant Jacoben Chore zwischen Hanse Schoubinrucke und Hanse Salman dem ehrsamen Ern "Joh. Rothin Schulmeister des genannten Stiftes!)."

1427, am Tage Marcus bes Evangelisten.

Urschrift auf Pergament mit zwei anhangenben Siegeln.

<sup>1)</sup> Der Raufpreis ift nicht genannt.

24.

1427. Sti. Dechant und Chorherren des Marienstiftes zu Gifeich stellen den von ihnen zum beständigen Vicariate der Pfarrfirche
h. Margaretha in Niederstedtfeld ermählten Priester Herman Crabe
m Johannes Schoibing Probste zu Dorla als ihrem einigen vom apolischen Stuhle sonderlich abgeordneten Executor zur Investitut vor.

1427 ben 4. Dai.

Urschrift auf Pergament. Das fonst anhangende Siegel fehlt. Unter ben Chorherren, nächst bem Dechanten, "Johannes Rode colastions."

#### 25.

1431. Sti. Urfunde Conrade Dechantes in u. l. Fr. Rirche über : Stiftung einer ewigen Deffe in biefer Rirche burch Johans Scharf1 Roubir genannt, Bicarius berfelben und Frauen Ugnefen Albrechten.

1431, am Dienstage nach Deuli.

Urschrift auf Pergament mit einem anhangenben Siegel.

Unter ben Beugen "er Johans Rothe schulmeister in vnfer liebin win kirchin vorant 1)."

#### 26.

1453. Sti. Conrad Dechant, Johannes Schulmeister und bas nge Capitel ber Marienkirche zu Gif. bewilligen ben Bicaren biefer rche ihre Bitte, täglich daselbst eine Messe für die Stifter und Grünt ihrer Leben sowie für ihre lebenben und verstorbenen Bolthater und önner lesen zu burfen 2c.

1433 in vigilia ascensionis domini.

Urschrift auf Pergament. Das ursprünglich anhangende Siegel

#### 27.

1433. Sti. Bertrag zwischen Conrad Dechant, Johannes Conlitter und allen Canonici und Capitulares ber Marienkirche zu Gisech auf einer und ben Bicaren bieser Rirche auf ber anderen Seite, rnach Dechant und Capitel auf ewige Zeiten jahrlich zu Michaelis ben icaren 1 Mark reines Silbers geben, die Bicare bei ben Bigilien und

<sup>1)</sup> veranant.

42

Meffen wie bisher zugleich mit ihnen fein, ber Einkunfte der durch Conrad von Relbra gestifteten Meffe theilhaft sein und beren Laften mit ihnen tragen follen.

1433 in vigilia penthecostes.

Urfdrift auf Pergament mit zwei anhangenden gerbrochenen Siegeln.

28.

1433. Sti. Conrad Dechant, Johannes Schulmeister und bie namentlich genannten übrigen Domherren und Bicarien unf. Frauen Kirche zu Eisenach bekennen. daß Ditherich Kelbra ihr Mitdomherre ihnen 3 Gulben jährliches Zinses zu einem ewigen Seelgeräte für seinen Bater Conrad von Kelbra, seine Mutter Margarete und alle ihre Altern und Erben, welches jährlich mit Bigilien, Ronen, Lectien, Messen und Gelaute in der Marienkirche begangen werden soll.

1433 (ohne Tag).

Urfdrift auf Pergament mit einem anhangenben Siegel.

29.

1434. Sti. Sifrid Bischoff und Criftofil Socheling Rammerer ber Stadt Eisenach bekennen baß der "ersamer her Johans rothe schulmeistir vnfir liebin frowin kerchin daselbis" vor ihnen den Weinberg am Galgenberge den er von der Stadt zu Erbe hatte, Hansin und Clausin Starkin Gebrüdern gegen einen rein. Gulden jährliches Erdzinses aufgelaßen hat, welchen sie nach seinem Tode dem Kindermeister zu einem Seelgeräte mit Namen des ave Maria, das man nach der Hochmesse täglich singen soll, geben sollen und der um 10 Guld. abgekaufet werden kann.

1434 an b. h. breier Rönige Tage.

Urschrift auf Pergament. Das ursprünglich anhangende Siegel fehlt.

30.

1434. E. Johannes Rote Schulmeister und Domherre in uns. l. Fr. Rirche zu Eisenach bekennet daß Peter Kaltwasser, Else seine eheliche Birthin, heinrich sein Sohn für sich und ihre Erben & Guld. jährl. Binses zu Sonneborn dem Dechante, den Domherren und Vicarien zu Sifenach verlaufet haben, welchen Bins die Bertaufer um 5 reinifche Bulben widertaufen mogen.

Datum Anno Domini 1434 die quarta decima Mensis Martij, que mit feria secunda post Dominicam Judica.

In einem Copialbuche bes 17. Jahrhunders. Die Sprace ift er-

#### 31.

1434. Eti. Venerabili domino domino Jhohanni de rengelderode preposito ecclesie sancti petri Jecheburgensis ac prouiseri Curie archiepiscopalis Erfordiensis Commissario ad infra scripta a capitulo Maguntinensi specialier deputato Heinricus decanus et capitulum ecclesie fancte marie Isenacensis Maguntinensis diocesis vestre reperencie bamiles et deuoti obedienciam et renerenciam ac oraciones in christo deuotas quantum possumus, ad vestre venerabilitatis noticiam deducimus per presentes, quod nuper de anno presenti videlicet de anno dominj Millesimo quadringentesimo xxxiiij quinta die mensis maij vacatur scolastria diete ecclesie fancte marie per obitum bone memorie dominj Jhohannis Rothen presbyteri, ultimi et nouissimi diete ecclesie scolastici, Corpore eiusdem ecclesiastice tradite sepulture prout moris est. nos Heinricus decanus, Jhohannes oleatoris, heinricus rempemp advocati, Jhohannes schoubing, Jhohannes schoubinrig, Jhohannes langelebin, capitulum dicte ecclesie protunc representantes, in loco nostro capitulari more nostro solito congregati et conuocati in rnum die ultima dicti mensis ad eleccionem dicte scolastrie celebranlam prefinita, attendentes inter cetera quod ecclesie prelatis destitute rauissima in spiritualibus et temporalibus dispendia paciantur, volenesque eisdem dispendijs et periculis quantum potaimus occurrere et pronidere, ad tractandum de eleccione suturi scolastici tune scilicet conuenimus in termino predicto in loco nostro capitulari omnes qui lebuimus et poluimus commode interesse. Tandem subito et repente piritus fancti gracia ut firmiter credimus inspirante, eadem spiritus ancti gracia humiliter implorata, nos omnes et singuli predicti honorabilem virum dominum Jhohannem Torlan absentem presbiterum concanonicum nostrum prebendatum capitularem dicte ecclesie nostre virum viique probum et discretum in spiritualibus et temporalibus cicumspectum moribus et vita commendatum direximus vota nostra em
van voce voo spiritu ullo penitus discrepante in nostrum et ecclese
sancte marie Isenacensis elegimus scolasticum. Eleccione autem huismodi sie sacta, cam mox secimus publicari. Quare vestre renerencie
humiliter et denote supplicamus, quatenus huiusmodi eleccionem se
canonice sie proinde sactam de persona dicti dominj Jhohannis diguemini auctoritate vestra approbare et graciose consirmare, Sibique regimen dicte scolastrie committentes. Ceterum ut renerencia vestra
cognoscat enidencius omnium nostrum uota in omnibus et singulis predictis concordasse et in peticione nostra huiusmodi vnanimes Eleccionia decretum secimus sigillo maiori nostri capituli sigillari, quod vestre
dominacioni duximus transmittendum.

Urfdrift auf Pergament. Bon bem urfprunglich anhangenben Siegel ift nur noch ber Riemen vorhanden.

Diese Urkunde hat die gleichzeitige und offenbar von derselben hand geschriebene außere Ausschrift: "Decretum Eleccionis ad scolastriam dominj Johannis Torlan post obitum domini Johannis Rothen scolastici et hec eleccio sacta suit per inspiracionem omnibus concordantibus in eundem. M cece xxx iiij."

## III.

## Aleine Beiträge.

Box

Bilhelm Rein.

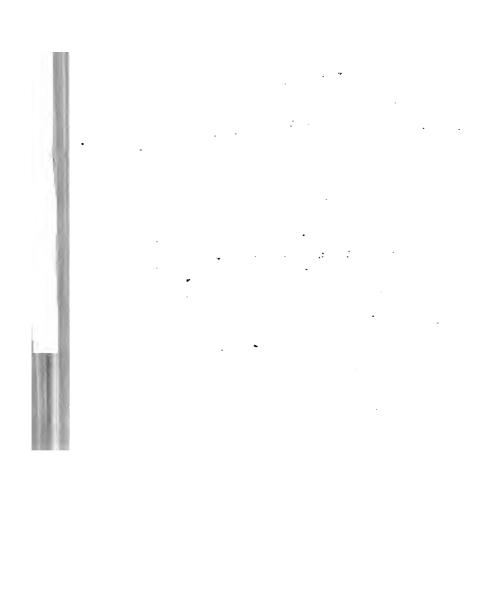

#### Monumentales.

Je seltner uns in dem früher so reichen Eisenach mittelalterliche Sculpturen begegnen, um so mehr sind wir berechtigt, auf ein Monnment hinzuweisen, welches als das einzige von so vielen Sepulcraldenkmalern, die die acht geistlichen Stiftungen unstrer Stadt 1) schmückten, ven Stürmen des Bauernkriegs und der Zerstörungssucht der Neuzeit entgangen ist. Das fragliche Epitaphium war seit einigen Jahrhunderen in der Nordwand der Dominicanerkirche an einem höchst unwürdigen Plate eingemauert (erwähnt in dem letten Ofterprogramm des Symnasiums S. 19), von welchem es vor wenigen Wochen mit gnädiger Erlaubnis und liberaler Förderung unsres kunste und alterthumliegenden Großherzogs Karl Alexander R. H. durch Herrn Hofrath und Director Funkhänel entfernt und in den Kreuzgang des Symnasiums in eine allen Besuchern zugängige Stelle versett worden ist.

Eine flarke Sandsteintafel von imposanten Dimensionen (9' hoch, 1' 10" breit) zeigt eine spisbogige, fast eselbruckenförmige, auf jeder Seite mit 4 Blumen gezierte, scharffantig gearbeitete Nische, von Fiaen (Spisfäulchen) flankiert und an der Spise von einer baldachinartig vorgekragten reichprofilierten Bekrönung überdacht. In der Nische er-

<sup>1)</sup> Cifenach besaß außer bem f. g. Domftift, b. h. einem ber Jungfran Maria jewidmeten bebeutenden Chorherrenstift, 7 Klöster, nemlich 1 Cistercienfer, 1 Rarbaufer, 1 Dominicaner, 2 Franciscaner, nebst 2 hochangeschenen Ronnenconvensen, einem Cistercienfer ber h. Ratharina und einem Benedictiner bes h. Nifolaus. Dazu gesellte sich die Parochialfirche des h. Georg und eine nicht geringe Anzahl von Capellen.

iefichter find sehr beschädigt, so daß der Ausbruck nicht zu erkennen ift, e ganze Gruppierung und Haltung der Figuren ist etwas fleif, aber nft und würdig, der Faltenwurf und die Gewandung überhaupt flreng nd einsach, aber an einigen Stellen nicht ohne edle, anmuthige Mose. Im ganzen verräth die Arbeit nicht sowohl einen Künstler, als nen tüchtigen, handwerksmäßig gebildeten Steinmet, welcher Formen zemeinen Lebens mit sichrer Hand und kräftiger Plasit zu schaffen wibt ist, wie auch die saubere und scharfe Ausbildung der architektonizen Details beweist.

Bas endlich die Bestimmung des Denkmals betrifft, so hat fic udlicherweise die Inschrift erhalten, welche kund thut, daß wir nicht n Botivbild, fondern einen Grabstein vor uns haben. Bir lefen nemb auf der linken außeren, icharf profilierten Rante bes Steins in den bnortelhaften langgebehnten Minusteln ber bamaligen Beit folgenbe Borte: anno dm mcccxc in die sti (sancti) mauricii (b. i. am 2. Sept.) obiit lodewicus und bie etwas undeutliche Fortsetung am nteren Rande nach innen: merke hic sepultus. Der rechte außere and ift rauh und unbehauen, vermuthlich weil auf Diefer Seite ein drer Stein baran fließ, welcher eine forgfältige Bearbeitung überuffig machte. Bon biefer Ramilie Merke ober Mercke tennen wir: ) Sifrid M. 1277, in ben Gifenacher Rathefasten, f. biefe Beitschr. . C. 175; 2) Conrad M. 1351, ebenbas. C. 180; 3) Ludwig M. 147, in einer Urfunde bes Gisenacher Stifts (jest im großb. gebeien Ardiv zu Beimar), und in ben gaften von 1351, 1359, 1362, 167, 1374, 1378, 1382, 1384 Rathsherr, Burgermeifter oder Ramrer; 4) Ludwig M. ber f. g. Jungere, 1388 als Burgermeifter eribnt, und 1392, 1394, 1396, juleht 1400 vortommend. Berathlich also ift bas obere Paar bes Monuments Ludwig M. der altere & feiner Gattin, bas untere, augenscheinlich von jugenblicherem Anien. Ludwig M. ber jungere mit feiner Gattin ober mit feiner Come. r, mas wir nicht zu entscheiben vermögen. Übrigens geborte biefe umilie ju der fladtifchen Ariftofratie (etwa wie die Bellegrave u. a.), elde in jener Zeit von ber Ritterschaft noch nicht fo icharf geschieben ar, wie fpater, ale bie Ritterburtigfeit fefte Rormen empfangen batte. amals führten die burgerlichen vornehmen Gefchlechter Schild und III.

Hittern mehr durch den Beruf als durch die Geburt. So konnte der Burger in fürstlichen Diensten Burglehen erwerben und hieß dann castrensis, wohl auch miles, gerade wie der Abliche, nemlich nur in Ruckficht bes von ihm gewählten Berufs. Umgekehrt erscheinen aber aus manche Glieder benachbarter Abelsgeschlechter, welche Bürger der Stadt geworden waren, als Beisitzer der Rathscollegien, was in Eisenach sehr oft vorkam, s. a. a. D. S. 163.

1:

125

# Bur Statistit des Dominicanerordens, namentlich in Deutschland.

Als ich über das Dominicanerkloster in Gisenach Untersuchungen anstellte (mitgetheilt in dem Ofterprogramm des großt. Symnaflums daselbst, 1857), stieß ich auf die Frage, welcher Ordensprovinz dieses Rloster angehörte, und wurde dadurch immer weiter geführt, dis ich mir von der allmählichen Ausbreitung und wechselnden Provincialeintheilung des genannten Ordens eine klare Übersicht verschafft hatte. In der Hoffnung, daß es manchen Lesern interessant sein wird, theile ich die Hauptresultate kurz mit.

Als Dominicus Guzman die Albingenser in Languedoc zu bekehren versuchte, scharte er Gehilsen um sich, die sich der Bertheidigung des Glaubens und der Bekehrung der Ungläubigen durch die Predigt widmeten, so daß in Frankreich die ersten Dominicanerklöster entstanden, 1215. Bon hier wanderten Monche nach den andern Ländern, um zu predigen und neue Klöster zu gründen. Dieses geschah zunächst in Italien, sodann in Deutschland (seit 1220), und die andern Länder der Christenheit solgten rasch nach. Auf dem zweiten Generalcapitel in Bologna 1221 fanden sich schon 60 Klöster in 8 Provinzen: Spanien, Tolosa, Frankreich, Lombardei, Rom, Provence, Teutonia, England, zu denen auf dem Generalcapitel in Paris 1228 Palästina, Griechenland, Polen und Dacia (d. i. Dänemark und Standinavien), und vor dem Schlusse des Jahrhunderts noch Tuscia, Sieilien, Ungarn und Aragonien kamen. Diese außerordentlich rasche Zunahme erklärt sich badurch, daß, da die Bettelslöster einer besonderen Dotation nicht be-

dursten, die Stifter nur die nöthigen Gebäude herzurichten hatten. Die beutschen Klöster — abgesehen von den böhmischen, schlesischen und pommerschen Klöstern, welche zur Provinz Polen gehörten — bildeten eine Provinz, Teutonia genannt, welche 1277 schon 53 Mönche- und 40 Nonnenklöster zählte. In Deutschland und Polen dauerte der Zuwachs ununterbrochen fort, so daß sich eine Provincialerweiterung nöthig machte. Diese bewirkte man dadurch, daß 1301 die böhmischen Klöster von Polen getrennt und als besondere Provinz, Böhmen genannt, anerkannt wurden und daß 1303 Teutonia eine Theilung in 2 Provinzen, Teutonia und Saxonia, ersuhr.

1) Der eine Theil, der den Namen Teutonia behielt, umfaßte Oftreich, Baiern, Schwaben, Franken und das linke Rheinufer bis Bradant. Rach dem Ordensverzeichnis von 1303 1) gehörten folgende Klöster hieher: Frisach, Straßburg, Wien, Borms, Thur, Bethune, Eßlingen, Basel, Freiburg (im Preisgau), Freiburg (in der Schweiz), Augsdurg, Mainz, Mastrich, Bern, Nürnberg, Pforzheim, Lüben (in der Niederlausis), Tule (an der Donau), Landshut, Somerghem (in Belgien), Hagenau, Luremburg, Schletstadt, Nachen, Herzogenbusch, Köln, Trier, Würzburg, Regensburg, Löwen, Koblenz, Kostnis, Krems (an der Donau), Franksurt (am Main), Antwerpen, Speier, Rottweil, Wimpsen, Reustadt (an der franksischen Saale), Eichstädt, Kolmar (Columbaria), Hof, Ulm, Würzburg, Mergentheim, Gemünden, Mch (in Östreich) und conventus Gembrensis oder Gambrensis oder Crembrensis 2), zusammen 48. Bei Echard stehen 49, indem er conventus Sundensis dazu zählt (Stralsund), welcher Ort unbedingt

<sup>1)</sup> Dieses Orbensverzeichnis ift erhalten in Scriptores ordinis praedicat. inchosvit J. Quietif, absolvit J. Echard. Lutet. Paris. 1719. 1721 vor bem ersten Theile. Biele Namen find falfch geschrieben, entweder weil das Msc. sehlerhaft und undentlich war, ober weil ber französische Herausgeber aus Untenntnis ber deutschen Romen einzelne Worte misverstand. Auch haben mehrere Redactionen des Berzeichnisse existiert und baher rühren die hin und wieder vorkommenden Barianten. Bei der End räthfelung einiger Namen haben mir die herren Archivrath Bogt in Kassel und Dr. Grotesend in hannover hilfreiche hand geboten.

<sup>2)</sup> Beicher Ort unter bem Namen Gembrensis zu verfiehen fei, habe ich nicht ermitteln konnen. Jebenfalls liegt berfelbe in Oftreich, ba ber Name fpater unter ben oftreichischen Rloftern vorfommt, bie zu ber Proving Ungarn geschlagen wurden.

- 2. Zur Statistif des Dominicanerordens, namentlich in Deutschland. 53 ur sächsischen Provinz gehört hat, woselbst er auch noch einmal mit aufeschürt wird. Dazu kommen 65 Nonnenklöster, z. E. 7 in Straßburg, e 3 in Kolmar (darunter das eine berühmte, genannt sub tilia), Freisurg, Regensburg, je 2 in Ulm, Worms, Trier, Würzburg, Nürnserg und Augsburg n. s. w.
- 2) Saxonia begriff in Meißen, Thüringen, Heffen, Sachsen, Brandenburg, Friesland, Zeeland, Holland folgende Klöster, bei denen n Parenthese die Stiftungsjahre hinzugefügt sind, so weit sie sich an en Göttinger Chorstühlen befunden haben, nemlich bis zum Jahre 289 1): Bremen (1225), Lübeck (1229), Gisenach (1236), Hildeseim (1253), Warburg (1282), Soest (1241), Riga (1249), Leuparden (1245), Stralsund (1251), Seehausen (1255), Norden (1264), halle (1271), Solms (conventus Soldinensis 1275), Windesem (bei Deventer) 2), Jena (1286) 3), Trepsa (in Kurhessen), Brandenburg

<sup>1)</sup> In der Göttinger Deminicanerfirche (welche jest ben theologlichen und histoschen Theil der Universitätsbibliothef ausbewahrt) war der Altar von 36 Chorfichs nin 2 Reihen umgeben, die den Namen des Dominus pater provincialis und berznigen Klöster trugen, deren Prioren zu dem Provincialcapitel erscheinen mußten. nf 35 Stühlen war das Stiftungsjahr angegeben, welches auf dem des Pater pronocialis natürlich sehlte. S. (Heumann), aus der Beits und Geschichtbeschreibung er Stadt Göttingen. 1738. III, S. 163 f. Unter der Regierung des Königs Jesome wurden die Stühle nach irgend einem katholischen Orte des Königreichs Weststen (vielleicht nach heiligenstadt) verschenkt. (Freundliche Mittheilung des herrn der Gustav Schmidt in Göttingen.)

<sup>2)</sup> Die Aufschrift bes Göttinger Chorstuhls lautet: Winsemensis 1280, bei chard steht Wincemensis, Winsemensis und Vincemensis. Man wird zunächst au Bindsheim denken, allein dieser Ort liegt in Franken. Dann fönnte man auch Binn vermuthen, aber in keinem von beiden f. g. Orten, welche im Königreich hanover eristieren, ist ein Kloster gewesen. Darum bringe ich Bindesem in Borschlag,
on dem ich frellich nichts weiß, als daß dort 1386 ein Canonicatstift angelegt worn ist. Sollte das Dominicanerkloster etwa in ein Stift umgewandelt worden sein?

<sup>3)</sup> Jena und Eisenach waren die einzigen Dominicanerklöfter in den Erneinischen Ländern, zu denen die Nonnenklöster Beida und Kronschwich komien. Letteres wurde 1239 unter Beistand des Landgrasen Heinrich Raspe als Auguinerkloster gestistet, aber 1247 dem Dominicanerorden incorporiert. Über das Jeaische Kloster (Paulinum genannt, ebenso wie in Halle, Leipzig und Göttingen),
elches zusolge seiner Räumlichkeiten ein bedeutendes gewesen sein muß, f. das gen.
tisenach. Programm S. 27 und Wiede burg, Beschreibung der Stadt Jena.

- (1287), Bütphen (1288), Ludau (in ber Rieberlausit, gen. conventus Lucrowensis), Göttingen, Harlem, Eger, conventus Ystiacensis 1), Dortmund, Braunschweig, Magdeburg (1220), Ersurt (1229), Leipzig (1229), Haberstadt (1231), Utrecht (1252), Minden (1254), Hamburg (1236), Muppin (1246), Straußberg (in ber Mittelmart 1274) 2), Rostod (1256), Plauen (1266), Prenzlau (1275), Bieridstet (1279), Rordhausen (1286), Meval (1287), Mühlhausen (1289), Marburg (1292), Weselet, Wismar, Osnabrüd, Rymwegen, Berlin, Dorpat, Groningen, Pirna, Freiberg (bei Dresden 1236) 2), zusammen 51. Ronnenklöster gab es nur 9, nemlich in Koswig, Haberstadt, Webberstedt (in der Grafschaft Mansseld), Lode (bei Minden), Paradies (bei Soest), Plauen, Kronschwiz (von Echard nicht genannt, aber mitgezählt), Rede (in der Rähe des conventus Winsemensis gelegen), Blankenberg (bei Bremen).
- 5) In Böhmen waren 22 Möncheklöster, in Prag, Königsgrat, Olmüt, Brünn, Troppau, Brod, Iglau, Budweis, Vilsen, Glat, Limburg, Leitmerit, Jablunka (an der Els oder Elbe?), Tirnan, Chrudim, Rimburg (an der Elbe), Kolin, Schütthofen (Sassice), Schomberg (oder Somburg), conventus Hustensis (Hussinez?), Prestensis oder Piestensis, Wercensis, nebst 6 Nonnenklöstern.
- 4) Bur Provinz Polen gehörten folgende deutsche Rlöster: Bred1785. S. 180 ff. über Kronschwiß f. Limmer, Geschichte bes Boigtlandes. 1826.
  II, S. 363—365. Einige Urfunden im gemeinsamen hauptarchiv der Ernestinischen Länder scheinen von Kronschwiß zu stammen (Privilegien für Dominicanerinnen enthaltend).
  - 1) Ystiacensis ift mir gang unbefannt.
- 2) Ein Göttinger Stuhl trug die Aufschrift Strusheimensis, bei Echard lesen wir Scruzebergensis mit der Nariante Geruzebergensis. Es ift Straußberg zu verstehen, wo wirklich ein Dominicanerkloster war.
- 3) Freiberg fehlt bei Echard, vermuthlich weil er nur Freiburg in ber Schweiz und Preiburg im Breisgan kannte, die in der Brovinz Teutonia ihren Plat hatten. Dagegen hat Eshard in dem Berzeichnis noch ein Wartberg, was ein Irrthum ift. Er fand nemlich in einem Berzeichnis Warberg, in einem andern Wartberg oder Wartenderg, und nahm beibe Namen auf, in der Meinung, daß es 2 verschiedene Orte seinen. Diese Bermuthung bestätigt sich dadurch, daß an einem Göttinger Stuhl ger lesen wird Wartedurgensis statt Wardurgensis, denn nie gab es ein Dominicanerstoffer Wartberg oder Bartenberg, sondern nur Wardurg.

- 2. Bur Statiftit bes Dominicanerordens, namentlich in Deutschland. lau, Liegnit, Oppeln, Schweidnit, Glogau, Bunglau, Ratibor, Brieg. Dels, Tefchen, Rroffen, Greifewald, Ramin, Pafemalt; abgefeben von Thorn, Pofen, Dangig, Elbingen, Frauenburg, Dirichau und 3 Monnenflöfter in Breslau, Ratibor, Pofen.
- 5) Zwei Rlofter maren ber lombarbifden Proving zugetheilt, Tribent und Bogen.

Überhaupt maren 1303 nach ber Theilung ber Lombarbei und Teutonia's in je 2 Provingen und nach bem Begfall von Palaffina 18 Provingen. Gine neue beutiche Proving entftand 1514, Diebergermanien, welche Leo X. auf Bitte Raris V. bewilligte und welche unter 16 Monde = (wie Bruffel, Brugge u. f. w.) und 7 Nonnenfloftern nur 2 beutsche in Calcar und Luremburg enthielt.

Gewaltige Beränderungen bewirkte die Reformation und 3 Provingen borten gang auf, Saronia, England und Dacia. Teuto= nia fcmolz auf 8 Nonnen = und 18 Moncheflofter zusammen (Machen, Roln, Robleng, Frankfurt, Salberfladt, Beidelberg, Marienheibe (Leidana Mariae), Maing, Munfter, Denabrud, Speier, Goeft, Dortmund, Trier, Warburg, Befel, Worms, Gronau), woran theils bie Reformation fould mar, theils ber Umftand, bag mehrere öffreichische Rlofter ber febr berminberten Proving Ungarn jugelegt wurden, nemlich Bien, Ret, Mingbach, Grat, Leoben, Frifach, Tribent, Deuburg, ber mir unbefannte conventus Gambrensis und 5 Monnenflofter. Bobmen, beffen meifte Rlofter verobet waren, erhielt Enticabigung burch 25 ichlefische und mabrifche Monches und 5 Ronnenfloffer, Die man ber Proving Polen entzog.

Rur bas Berlorne fuchte ber Orben Erfas außer Guropa, namentlich in Amerika, und zwar mit fo gutem Erfolge, baß 1720 nicht weniger als 49 Probingen aufgezählt werben, von benen wir bie 3 oben genannten abgefallenen, bie beiben von ben Turfen eroberten (Palaftina und Griechenland), fowie bie Dberlombarbei (beren Rlofter vertheilt worben waren) abziehen muffen. Es eriffierten alfo 43 wirkliche Provingen und 12 f. g. Congregationen ober reformierte Abtheilungen (in Frankreich, Stalien und außer Guropa), welche unter befonberen Beneralvicaren ftanben. Rurg vorber hatte man bie lette Beranberung in Deutschland vorgenommen (1709) und burch Losscheiben von Teutonia

56 Ul. Rleine Beiträge. 2. Bur Statiftit bes Dominteangratbens x.

eine wene Proving Obergermanien gebildet, mit 15 Ronnen- und 14 Mondeltibstern (Angeburg, Bamberg, Kofinit, Freiburg, Gemünden, Würzhurg, Kircheim, Landshut, Medlingen, Eichstädt, Mergentheim, Regentburg, Rottweil, Wimpfen). Diese Einrichtung sollte aber nur kurze Daner haben. Die Stürme der französischen Revolution, die Auslösung des Reichs und die damit zusammenhängende allgemeine Säcularisterung gaben dem Dominicanerorden in Deutschland den Todestos. Die noch vorhandenen Rlöster verschwanden meistens und wurden nicht wieder hergestellt, während den langjährigen Rivalen der Dominicaner, den populäreren Franciscanern, ein freundlicherer Stern lächelte.

# IV.

Miscellen.

### Die Ephorie Ronneburg

unb

die Dotierung der zu ihr gehörigen Pfarreien.
1556.

Bie früher, so hatten auch noch eine Zeit lang nach ber Bilbung Des Erneftinischen Lanbercompleres burch die Bittenberger Capitulation Don 1547 und burch den Raumburger Bergleich von 1554 die Ephorien in demfelben zum Theil einen fehr bedeutenden Umfang. Go gehörten Ju Bena: Roba, Gifenberg, Stift Burgel und Ramburg mit Den betr. Ortschaften; ju Beiba die Amter Reuftabt und Ronneburg. Bei ber erften großen Rirchenvifitation, welche bie Gohne 30bann Friedriche noch in feinem Tobesjahr, 1554, veranstalteten, machte Rich dies als ein brudender Übelftand fühlbar; man war feitbem auf engere Begremung ber Evborien bedacht. Der Anfang icheint mit Beiba gemacht zu fein, wie fich theils aus ben fehr voluminofen Bifitationsacten im Gefamtarchiv gu Beimar 1), theils aus bem bort befindlichen Ronneburgifchen "Bewidumbe- (Bewidmunge-) Buche" vom 3. 1556 ergibt. Danach referibierten bie Bergoge aus Beimar am Tage Thoma 1556 an ben Sauptmann Beinrich von Bilbeufels gu Coontirchen und Ronneburg, fie batten auf ben Bericht ber Bifitatoren und auf ben eigenen Bunfc bes Guperattenbenten Bolfgang Roftel ju Beida befchloffen, bas Amt Ronneburg wegen beffen augugroßer Entfernung von diefer Ephorie ju trennen und einen eigenen Superinten-

<sup>1)</sup> Reg. Ji, Fol. 210 ff.

benten für dasselbe zu bestellen. In ihm wird der Pfarrer zu Monneburg "bis auf Wiberruf" ernannt; er selbst wird gleichzeitig bavon in Kenntnis gesetzt und angewiesen, sich mit dem Hauptmann wegen des weitern, namentlich wegen des Einkommens der ihm zugetheilten Pfarreien und darüber zu benehmen, wie mehrere der letzten, welche zu schlecht dotiert waren, mit andern zusammenzuschlagen seien. Denn auch dies hatten die Bistatoren und zwei andere nachher noch besonders abgeordnete Commissarien beautragt.

Es burfte nicht ganz unintereffant fein, die Beranfclagung jenet Einkommens, wie fle in dem Bewidmungsbuche in extonso enthalten ift, summarisch mitzutheilen. Sie ift "zu gemeinen Jahren und alten Erblaufsbrauch nach" gemacht und bei den zu gering dotierten Stellen ift die Zulage angegeben, welche die Herzöge auf Antrag der Bistatoren bewilligen wollten. Hiernach hat jährlich:

```
1) ber Pfarrer ju Ronneburg 138 gl. 16 Gr. - Pf.
 A) her Diaconus bas. . . . 62 - 4 - 41 -
 5) ber: Coulmeifter baf. . . 48 . 19 .
 4) bet Cantor baf. . . . 25 -
 5) die Pfarrei Rifdmis . 71 -
                                  15 -
                                        21 -
 6) die Pfarrei Mossen (Mofen) 25 .
                                  3 = 1 Beller. Bulage 25 %i.
 7) die Pfarrei Reuft . . . 34 -
                                  12 -
                                               Bulage 16 -
 8) bie Pfarrei Baffelbad . 40 -
                                 16 -
                                        -- ;
                                               Bulage 10 .
 9) die Pfarrei Rauern . . 29 .
                                  16 -
                                        6 90f.
                                               Bulage 28 .
10) bie Pfarrei Comircau
                           37 •
                                  18 -
                                        6 .
                                               Bulage 13 .
11) bie Pfarrei Linba . .
                           42 .
                                  10 =
                                               Bulage 8 =
                                       71 -
12) bie Pfarrei Paigborf . 49 .
                                 14 .
15) bie Pfarrei Ridersborf 57 - 19 -
14) bie Pfarrei Gauern . .
                           34 -
                                 17 .
                                               Bulage 16 .
15) die Pfarrei Manichtmalbe 59 -
                                  6 .
16) bie Pfarrei Röpfen . . 31 =
                                12 -
                                               Bulage 19 .
17) die Pfarrei Rofdus . .
                           50 •
                                  9 .
                                               Bulgge 20 .
18) bie Pfarrei Großenftein
                           93 - 13 -
```

Gierbei find die fehr bebeutenden Raturaleinnahmen, g. B. bet Rouneburger Pfarrei, freilich außerorbentlich maßig angeschlagen: ber Scheffel Beigen, Ronneb. Daß, ju 18 Gr.; der Scheffel Roggen ju

Die Ephorie Monneburg u. Die Dotierung der zu ihr gehor. Pfarreien. 61 Br.; ber Scheffel Gerfte ju 8 Gr.; ber Scheffel Safer ju 31 Gr.; Schod raube Behntgarben ju 1 gl.; 23 Rlafter gutes bartes Scheitnebft bem Reisholg gu 10 gl. Für 79 Scheffel Belb, Biefemache 16 Fuber Ben, 15 ober 16 Rinder und 2 Pferbe merben bem Pfariabrlich 36 Kl. berechnet, "bamit er bes mubfamen Sausbaltes ver-- Beranichlagungen, welche niebrig bleiben, auch wenn man Bulben zu zweiundzwanzig Grofden und ben Berth bes Gelbes in raliger Beit etwa um bas Achtfache bober rechnet, als jest. Bugleich ibt fich aus ben Bulagen, bag bie am geringften botierten Pfarreien auf ein Minimaleinkommen von 50 Bulben erhoben werben follten. nach gegenwärtigem Gelbeswerth immer über viertebalbbunbert Thatrugen. Bon einer Beranichlagung ber Bohnung ift nirgenbe bie be.

Die Rothwendigfeit, mehrere Pfarreien gufammengufchlagen, wird, gefebn von ihrem zu geringen Gintommen, "barauf fich fein wohl gerter Mann erhalten ober lang alba bleiben fann," baburch motiviert, bie meiften Pfarrer nur ein Dorf zu verforgen haben, worin eine ringe Angabl feghafter Manner wohnen, benen bei ihrer Armuth oft r ichwer falle, bie Pfarrgebaube in baulichem Stanbe zu erhalten ober r neu zu bauen. Deshalb folle man zwei nabe gelegene Dorfer, bie it ben Telbern aneinander ftogen, gufammenlegen. Dann tonne bas olf von einem gelehrten Manne beffer und nüblicher gelehrt werben, s von ichlechten, ungelehrten Mannern, welche fich Unichidlichteit balr auf geringen Pfarren leiben und babin begeben muffen. Die Ablien ber Berrichaft Ronneburg follen als Lehnsleute bes v. Bilbenfels m ibm angehalten werben, ihrerfeits bie Cache gu forbern, bie Pfarrnber, ibr nicht entgegen zu fein, indem bamit nichts anderes gefucht erbe, als mas zu beren Seil und Geligfeit neben Gottes Unabe forrlich und bienftlich fein mag. Bei nicht zu befeitigenben Unffanben I an bie Fürften berichtet werben, welche einen billigen Befcheid geben ürben.

Ditbin fei Ropfen und Rofdut zusammenzuschlagen, ber Pfarr aber folle an letterm Orte "refibieren." Desgleichen Rauern und dmirdau, Dofen und Endichus; Bauern foll von Ruders= orf beffen Filiale Braunsmalbe und Bogelgefang erhalten, ber 18 ... IV. Miscellen. 1. Die Cohorie Rouneburg 2c.

Pharer in Rückersborf dagegen zu der seinigen die bisherige Pfarm Rank. Dessen Pfarrer, "ein schlechter, ungelehrter Mann" soll mach Gaigdorf und der "seine und gelehrte Pfarrer" dieses Ortes nach Cauern verseht werden. Sier hatte nemlich der Pfarrer in der Bistation nicht wohl bestanden und es war ihm auferlegt worden, sich nach einem halben Jahre durch den Superintendenten nochmals erantinieren zu lossen. Dem war er nicht nachgekommen und man dachte deshalb auf seine Rersehung oder Enturlandung. Auch soust enthalten die Bistationsacten manche Beweise von Strenge gegen die Pfarrer, theils wegen marbentlichen Wandels, theils wegen "ketzerischer Lehre," währen das Bemidmungsbuch sich sehr weitläusig mit den Außerlichkeiten, Firierung des oft krittigen Einkommens u. s. w. beschäftigt.

Seng.

Dr. Sawata.

#### Die Benennung ber gottesbienftlichen Dramen.

alidio Medienciantin die Ambigo for des Arablian d surgitems one net title fio image in Alian wil no

zweiten Banbe dieser Zeitschrift Seite 267 u. fg. hat sich ber nete eine "Anfrage" gestattet, ob aus den Kirchenvätern sich lasse, daß Mysterien religiöse oder kirchliche Feste genannt en, um so die bekannte Benennung gottesdienstlicher Dramen Inhaltes im Mittelalter erklären und begründen, die von zel dagegen aufgestellte Schreibung misterium als Berkürzung terium zurückweisen zu können. Einem Theologen, der in moätern zu Hause ist, wäre der Beweis oder Gegenbeweis, der Unterzeichnete, der nicht Theolog ist, muß sich anders suchen.

er diesjährigen Oftersendung königlich preußischer Gymnasiale war auch das von Reisse für das Schuljahr 1855, welches ndlung des Gymnasiallehrers Seemann enthält: Das grierömische Heibenthum in seiner Beziehung zum Christenthum. g. wird da die bekannte Ansicht ausgesprochen, daß die eleuksterien das Heibenthum auf seiner höchsten Stufe zeigten und ichen übergang zum Christenthume bildeten, indem sie Heißzu einem gottähnlichen Leben gewesen wären und auf die Mysterien vorbereiteten als das Borbild und die Prophetie chen Mysterien. Dieser Zusammenhang sei auch schon in der riche anerkannt worden, was daraus hervorgehe, daß man sich inung christicher Dinge der Ausdrücke bedient habe, die für chen Mysterien geläusig waren. Als solche Bezeichnungen werz

64 IV. Miscellen. 2. Über die Benennung der gottesdienflichen Dramen. den angeführt: für die Sacramente μυστήρια, τελεταί, έποπτεία, έποψία, τελεσήρια, für die Taufe insbesondere φωτισμα, μυσταγωγία, für die Eucharistie το ἀποφέρητον oder ἀθάνατον μυστήριον, ໂερα τελετή oder τελετών τελετή, für den Empfang derselben μύησις, für den dabei fungierenden Priester μυσταγωγός, ໂεροτελεστής, μύστης. Doch hat der Berfasser keine Beweisstellen aus den Kirchenvätern beigefügt. Daß das heibnische Rysterienwesen eine Analogie für den kirchlichen Sprachgebrauch dargeboten und daß dieser sich zunächst in Bezug auf das Wort μυστήριον an Ephes. 5, 32 angeschlossen hat, sinde ich nachgewiesen von Kurk Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte l. Bd. 2. Abth. (der britten Auslage) Seite 298, 316 Erläuterung 5, 3. Abth. Seite 142.

Wenn nun auch damit noch nicht ohne weiteres die Benennung "Mpfterien" für jene geistliche ober kirchliche bramatische Poefie jedem Zweisel entzogen ist, so ist sie boch gewiß wahrscheinlicher als die von Wadernagel angenommene, sowohl wegen ber in dem Vorhergehenden angeführten, von den griechischen Mysterien für kirchliche Acte entsehnten analogen Bezeichnungen, als auch wegen des in dieser Zeitschrift an der angeführten Stelle Gesagten. Bielleicht bringt ein Mitglied unseres Bereins, welches außer den Kirchenvätern die mittelalterlichen Schriftsteller kennt, noch andere und nähere Beweise dafür, daß man zunächt solche geistliche Spiele Mysterien nannte, in denen die Kreuzigung, das Begrähnis und die Auserstehung des Heilandes behandelt wurden, dann aber das Wort in erweitertem Gebrauche auf jedes geistliche Drama übertrug.

Dr. Funthäuel.

#### Siegelsammlung bes Herzogthums Coburg.

Die monumentale Bedeutung ber hergebrachten öffentlichen Bapand Siegel ber einzelnen Territorien und Provinzen für bie Lanbesichte und folgeweise beren Bichtigkeit für die historische Landeskunde in neuefter Beit immer mehr eingeschen, und es baben baber and ere beutsche Bereine für bie vaterlandische Geschichte und Alterstunde fich bereits mit entschiedenem Erfolge um die Sammlung Erlauterung ber beimatlichen Landschafts-, Amter-, Gerichts-Gemeindesiegel bemüht. Es find auch diefe kleinen Monumente ig nicht mehr zu überfeben, vielmehr ift bas lanbicaftliche Bappen-Siegelwesen, wie es in ber Borgeit entstanden, im Ablaufe ber bunderte fich fortgebildet und gewandelt, endlich unter vericiede-Bechsel auf die Gegenwart gekommen ift, wiffenschaftlicher Unterng und Darftellung aus historischem, heralbischem und felbst pratjuriflifdem ') Gefichtebuntte ju unterwerfen. Sierfür find aber ichft vollständige Siegelsammlungen ein unentbehrliches Material. Aus diesem Grunde bat auch unfer Berein bas in feinen Rreis fal-: Siegelmefen besonders beachtet, und nachdem der Borftand bei bergoglichem Staatsministerium ju Beimar um geneigte Beranng einer Sammlung ber Gemeindesiegel Des Landes geziemend gehatte, haben bie Behorden im gangen biefem Berlangen mit anerenswerther Bereitwilligfeit entsprocen, und wir find baburch in

<sup>1)</sup> vgl. C. A. Singe, Marven: unt Siegelwefen ber Bergogifumer Bremen Berben. Berben 1257. G. 34 ff.

ben Befit einer größern Sammlung von Siegeln ber städtischen und ländlichen Gemeinden bes Großberzogthums gekommen; auch ift darüber bereits in dem vorigen Bande gegenwärtiger Zeitschrift von Herrn Prof. R. B. Stark ein eingehender und anziehender Bericht erstattet worden.

Spater hat herr Regierungsprafibent Frande zu Coburg, unter lebhafter Unerkennung und ausgesprochener Theilnahme für die 3wede und bisherigen Erfolge unferes Bereins, uns burch gefällige Einsendung einer Sammlung aller berartigen Siegel aus bem herzogthum Coburg zu besondrem Danke verpflichtet, und wir haben es baher nicht unterlassen wollen, davon hier schon eine vorläufige Nachricht zu ertheilen.

Es enthalt diefe uns freundlichft zugefendete Siegelfammlung zuborberft die Stadtsiegel von Coburg, Reustadt, Rodach und Rönigsberg i. F. Auf allen erblickt man ben auffteigenben landgräftich thuringischen Lowen; unter biefen ift bas alteste batierte von Coburg mit ber Umschrift: SIGILLUM CIVITATIS COBURG ANNO 1494. Aucin et ift auch ein Abdrud eines noch alteren Coburgifden Stadtfiegels bingugefügt, auf welchem man eine architektonisch vollständig ausgeführte Burg erblict, und auf ber beralbifc linten Geite bie Benne, welche befanntlich die bennebergische Wappenfigur ift. Dieses alte Stadtfiegel Coburgi hat die Umschrift, von der jedoch an dem Diplomsiegel einige Buchflaben abgebrochen find, welche fo lautete: SIGILLUM CIVITATIS KOPURCH. Daneben ift noch ein bovbelter Abbrud bes Secrets ber Stadt aus verschiebener Veriode beigefügt und ebenfalls bas neuere Sir gel des "Magistrats der Residenz-Stadt Coburg," auf benen man einen Mohrentopf dargestellt fieht. Die curiose Thatsache, daß die Stadt Co burg ben Ropf eines Mohren jum Wappen habe, ist wiederholt ichm von fruberen Schriftstellern ermabnt worden; allein richtiger ift, bif bas eigentliche Stadtwappen der thuringische Lowe ift und nur in ben fleineren Geschäfteffiegel ber Stadtbeborbe ber Mobrentopf fic barftell. Diefer Mohrentopf bezieht fich auf St. Mauritius, auf ben beiligen Roris, und ift entweber baraus zu ertlaren, bag biefer Beilige, ber Mnführer ber fogenannten thebaifchen Legion, nach ber bezüglichen Legente von Geburt ein Afritaner gewesen sein foll, ober auch, wie es bei 284) pen und speciell auch bei communalen Siegeln so oft ber Rall ift, aus

ichlechter Etymologie bes Bolfswiges und Allufion auf ben Ramen (Mobr von Morif) zu beuten. St. Mauritius ift ber locale Schubheilige.

Auf Die flabtifden Giegel folgen in vorliegender Cammlung qu= nachft bie Untergerichts = und bie Rirchenfiegel von Ctabt und Land, barauf bie Gemeinbefiegel ber Landgemeinden in ben Amtern Coburg, Reuftabt, Robad, Ronigeberg, Connenfeld. Die Behörbenfiegel find meift aus neuerer Beit und enthalten entweber ben bergoglich fachfifden Bappenfdild mit bem Rautenfrange und ber Rrone barüber, ober gang nüchtern nur ben eingravierten Namen. Das "Sigillum Consistorii Coburgensis" hat noch einen etwas alterthumlicheren Charafter und geigt eine religios allegorifche Rigur, welche von Rebenfchilben umgeben ift, bie theils ben lanbesberrlichen thuringifchen Lowen, theils wohl bie Wappen bortiger Berrichaften prafentieren. Das "Siegel der Hauptkirche zu St. Moritz in Coburg" zeigt ben beiligen Morit in elegant antififierter Darftellung, bas Giegel ber Rirche ju Reuftabt bas bortige Rirchgebanbe. Die Giegel ber Ephorien haben burchgebenbe nur ben landesberrlichen Wappenfchild mit bem bergoglich fachfifden Rautenfrange, fo bag fie fich nur burch bie Umfdrift, welche ben Ramen angibt, von einander untericheiben. Die Rirchenfiegel von Ronigsberg, von Raffac, von Dorfles baben allegorifde weibliche Riguren, welche bie Religion barftellen, entweber ftebend, an eine Gaule gelehnt, mit einem vorgehaltenen Spiegel in ber Sand, ober mit einem brennenben Bergen in ber einen und einem Palmgweige in ber anbern Sanb, ober fibenb, mit übergeworfenem Schleier, in ber Rechten ein Rreug, in ber Linken auf bem Chofe ein Buch baltenb. Die vorreformatorifden Schubbeiligen fommen eigentlich gar nicht mehr bor.

Bon den Siegeln der Landgemeinden haben manche, jedoch die weitaus geringere Zahl berselben, gar kein Wappenbild ober Symbol, sondern nichts als die kahle Namensbezeichnung. Auf den meisten ländlichen Gemeindesiegeln sieht man dagegen eine finnbildliche Darstellung, die eine einsache, volksmäßige, aber immerhin beachtenswerthe Symbolif darbieten, über welche Herr Prosessor Stark in dem gedachten Bericht über die Gemeindesiegel des Großherzogthums Weimar treffende Bemerkungen vorgetragen hat, die durch die vorliegende Cammlung von Abdrücken der bei den Landcommunen des Herzogthums Coburg in

Hüttmannsborf, Weimersborf, Schönstabt, Rothenhof, Ripfendorf, Spittelstein, Thierach, Remmenaten, Bobernborf, Ebersborf, Heldritt. In die gleiche Kategoric gehören auch die Siegel mit ländlichen Geräthschaften, wie z. B. bas der Gemeinde Cichhof, worauf man eine Sichel, eine Sense, einen Rechen und einen Spaten erblickt; oder z. B. bas ältere Siegel von Zedersborf, welches einen Ackermann zeigt, der mit zwei Ochsen pflügt; oder Siegel, auf denen man ein Kornfeld dargesstellt sindet, wie z. B. auf denen der Gemeinden Unterwohlsbach, Basendorf, Kleinwalbur, Unterwasungen, Nicha.

Endlich gehören zu dieser zweiten Gattung diejenigen Siegel, die zahlreichsten von allen, welche unmittelbare Beziehung auf den Ramen der Gemeinde haben, meistens auf einer volksmäßigen Etymologie beruhend, zu deren Berständnis eine genauere Kenntnis der Aussprache und der Mundart ersorderlich ist, und die oft eine mehr oder minder treffende Ramenspmbolisirung und Ausdeutung des Namens enthalten. Wir wollen hiervon eine Reihe von Beispielen, um die Sache zu eremplisieieren, aus vorliegender Sammlung noch anführen.

Bon folden mit Bezug auf den Namen gebildeten ober fogenannten rebenden Bappen finden wir unter andern bei der Gemeinde Großbeirath ein Brautpaar, welches fich bie Band reicht, im Siegel, ferner einen Brunnen bei beiden Gemeinden Beiffenbrunn, bei Raffach und Moggenbrunn, einen Monch bei Monchröben, einen Berg in ber Mitte bes Siegels bei Mittelberg, ein Dorf unten im Siegel und barüber ben Namen der Gemeinde bei Ricderndorf, einen Baren bei Beiersborf, einen Dofen bei Belau, ein Dorf, burch bas Gemeindehaus und ben Brunnen baneben bargestellt, bei Dorfles, blubenbes Robrgemachs bei Rohrbach, ein Pferd bei Roffach und bei Roffeld, eine Biefe mit Rleeblattern bei Biefenfeld, ein fpringendes Fullen bei Dberfullbach, einen Bauer mitten im Getreidefelbe und eine Holzart auf ber Schulter bei Beuerfeld, eine Buche und rechts ein Rad, links ein Glodengebaube bei Buchenrod, einen tangenden Jüngling mit einer Aehre in der Rechten und einem Gichenzweige mit Gicheln in ber Linken bei Berteleborf, mehrere landliche Saufer auf einem Bergruden bei Saarth, eine fprubelnbe Quelle unten gwijchen Telfen und barüber die Conne bei Tiefenlauter, eine hochsprudelnde Quelle ober einen Springbrunnen an einem Berge, iV. Miscellen. 5. Siegelsammlung bes Herzogthums Coburg.

barüber die Sonne, bei Oberlauter, eine Saline bei Sulgfeld, eine Eiche an einem Getreideselbe und darunter ein Eichhörnchen bei Aicha, einen geschlängelten Bach unter Bäumen und Blumen bei Nottenbach, zwei Gichbäume, ein Gebäude beschattend und von der Sonne beschienen, auf einem größeren, und ein Zweig mit Gichenlaub auf einem kleineren Siegel bei Reuses am Eichen, ein Dorf in der Mitte, darüber die Sonne und darunter einen schlafenden Mann, der vermuthlich träumt, bei Tremersborf u. s. w.

Endlich möge zum Schlusse, was herr Professor Start in Bezug auf einige Siegel bes Großherzogthums Weimar bereits hervorgehoben hat, hier ebenfalls in Bezug auf einige Siegel aus bem Herzogthum Co-burg nicht unerwähnt bleiben, daß selbst die moderne und sentimentale, dabei geschmacklose Allegorie unsere Dorsschaftssiegel nicht ganz verschont hat. So sindet man unter diesen ländlichen Gemeindesiegeln namentlich flammende Herzen, aus denen ein Blumenstrauß hervorwächst oder die kreuzweis von Pseilen durchbohrt sind.

A. L. J. Michelfen.

#### V.

# Fortsehung des Berzeichnisses der eingegangenen Geschenke.

#### Beber und Wegenftanb.

herr Lehrer Anoblauch in Beiba.

- 417. Das Ander Buch ber alten fürnembsten Siftorien best ftreitbaren und beruffnen Bolts ber Sachsen auf Aupffer bracht von Beinrich Cobegen von Braunschweig. 1598. (61 Blatter.)
- 418. Gin Petichaft von Meffing.
  - Die Gefellichaft für Frankfurts Geschichte und Runft.
- 419. Periodische Blatter ber Geschichts = und Alterthumsvereine zu Kaffel, Darmftabt, Mainz, Wiesbaben und Franksurt a. M. Rr. 9, 10, 11. 1856.
- 420. Ardiv für Frankfurts Gefdichte unb Runft. Beft 7. 1855.
  - Der Borftand bes germanifden Rufeums in Rurnberg.
- 421. Anzeiger für Kunde ber deutschen Borzeit. Organ bes germanischen Museums. Reue Folge. Vierter Jahrg. Rr. 8—12. 1856. Rr. 1—4. 1857.
- 422. Dentichriften bes germanischen Rationalmuseums. Erfter Banb. 3meite Abtheilung. 1856.
- 423. Dritter Jahresbericht bes germanischen Rationalmuseums ju Rurn: berg. 1856. (30 Exemplare.)

durften, die Stifter nur die nöthigen Gebäude herzurichten hatten. Die beutschen Klöster — abgesehen von den böhmischen, schlesischen und pommerschen Klöstern, welche zur Provinz Polen gehörten — bildeten eine Provinz, Teutonia genannt, welche 1277 schon 53 Mönche- und 40 Nonnenklöster zählte. In Deutschland und Polen dauerte der Zuwachs ununterbrochen fort, so daß sich eine Provincialerweiterung nöthig machte. Diese bewirkte man dadurch, daß 1301 die böhmischen Klöster von Polen getrennt und als besondere Provinz, Böhmen genannt, aperkannt wurden und daß 1303 Teutonia eine Theilung in 2 Provinzen, Teutonia und Saxonia, ersuhr.

1) Der eine Theil, ber ben Namen Teutonia behielt, umfaßte Oftreich, Baiern, Schwaben, Franken und das linke Rheinufer bis Brabant. Rach dem Ordensverzeichnis von 1303 1) gehörten folgende Rlöster hieher: Frisach, Straßburg, Wien, Worms, Thur, Bethune, Eflingen, Basel, Freiburg (im Preißgau), Freiburg (in der Schweig), Augsburg, Mainz, Mastrich, Bern, Rürnberg, Pforzheim, Lüben (in der Riederlausis), Tule (an der Donau), Landshut, Somerghem (in Belgien), Hagenau, Luremburg, Schletstadt, Nachen, Herzogenbusch, Köln, Trier, Würzburg, Regensburg, Löwen, Koblenz, Kostnis, Krems (an der Donau), Franksurt (am Main), Antwerpen, Speier, Rottweil, Wimpsen, Neustadt (an der franklischen Saale), Eichstädt, Kolmar (Columbaria), Hof, Ulm, Würzburg, Mergentheim, Gemünden, Neth (in Ostreich) und conventus Gembrensis oder Gambrensis oder Crembrensis 2), zusammen 48. Bei Echard stehen 49, indem er conventus Sundensis dazu zählt (Stralsund), welcher Ort unbedingt

<sup>1)</sup> Dieses Orbensverzeichnis ift erhalten in Scriptores ordinis praedicat. inchoavit J. Quietif, absolvit J. Echard. Lutet. Paris. 1719. 1721 vor bem ersten Theile. Biele Ramen find falsch geschrieben, entweder weil das Msc. sehlerhaft und undentlich war, ober well ber französische Herausgeber aus Unkenntnis der deutschen Ramen einzelne Worte misverstand. Auch haben mehrere Redactionen des Verzeichnisse eristiert und daher rühren die hin und wieder vorkommenden Barianten. Bei der Cubrathselung einiger Namen haben mir die herren Archivrath Bogt in Kassel und Dr. Grotesend in hannover hilfreiche hand geboten.

<sup>2)</sup> Belder Ort unter bem Namen Gembrensis zu versiehen sei, habe ich nicht ermitteln können. Zebenfalls liegt berfelbe in Oftreich, ba ber Name spater unter ben öftreichischen Rloftern vorkommt, bie zu ber Provinz Ungarn geschlagen wurden.

the profit to the autility of the first of the first and the first seed of the first

and adjustment deprives attracted to the first property of

fiction at the control of the state of the control of the state of the

a mallion with view strategic for him manufaction of

#### über die Benennung ber gottesbienftlichen Dramen.

Im zweiten Bande diefer Zeitschrift Seite 267 u. fg. hat fich der Unterzeichnete eine "Anfrage" gestattet, ob aus den Kirchenvätern sich nachweisen lasse, daß Mosterien religiöse oder kirchliche Feste genannt worden seien, um so die bekannte Benennung gottesdienstlicher Dramen dristlichen Inhaltes im Mittelalter erklären und begründen, die von Wackernagel dagegen aufgestellte Schreibung misterium als Verkürzung aus ministerium zurückweisen zu können. Einem Theologen, der in den Kirchenvätern zu Hause ist, wäre der Beweis oder Gegenbeweis sehr leicht; der Unterzeichnete, der nicht Theolog ist, muß sich anders zu helsen suchen.

In ber diesjährigen Oftersendung königlich preußischer Gymnasialprogramme war auch das von Neisse für das Schuljahr 1855, welches
eine Abhandlung des Gymnasiallehrers Seemann enthält: Das griechische und römische Heidenthum in seiner Beziehung zum Christenthum.
Seite 22 fg. wird da die bekannte Ansicht ausgesprochen, daß die eleusinischen Mysterien das Heidenthum auf seiner höchsten Stufe zeigten und
den natürlichen übergang zum Christenthume bildeten, indem sie Heisordnungen zu einem gottähnlichen Leben gewesen wären und auf die
christlichen Mysterien vorbereiteten als das Borbild und die Prophetie
der christlichen Mysterien. Dieser Zusammenhang sei auch schon in der
ältesten Kirche anerkannt worden, was daraus hervorgehe, daß man sich
zur Benennung christlicher Dinge der Ausdrücke bedient habe, die sür
die heidnischen Mysterien geläusig waren. Als solche Bezeichnungen wer-

- (1287), Bütphen (1288), Lucau (in ber Rieberlausis, gen. conventus Lucrowensis), Göttingen, Harlem, Eger, conventus Ystiacensis 1), Dortmund, Braunschweig, Magbeburg (1220), Ersurt (1229), Leipzig (1229), Halberstadt (1231), Utrecht (1232), Minden (1234), Hamburg (1236), Ruppin (1246), Straußberg (in ber Mittelmart . 1274) 2), Rostod (1256), Plauen (1266), Prenzlau (1275), Bieridsiee (1279), Rordhausen (1286), Reval (1287), Mühlhausen (1289), Marburg (1292), Wesel, Wismar, Osnabrüd, Rymwegen, Berlin, Dorpat, Groningen, Pirna, Freiberg (bei Dresden 1236) 2), zusammen 51. Ronnenklöster gab es nur 9, nemlich in Koswig, Halberstadt, Webberstebt (in ber Grafschaft Mansfeld), Lobe (bei Minden), Paradies (bei Soest), Plauen, Kronschwig (von Echard nicht genannt, aber mitgezählt), Rebe (in der Rähe des conventus Winsemensis gelegen), Blankenberg (bei Bremen).
- 5) In Böhmen waren 22 Möncheklöster, in Prag, Königsgrat, Olmüt, Brünn, Aroppau, Brod, Iglau, Budweis, Pilsen, Glat, Limburg, Leitmerit, Jablunka (an der Els oder Elbe?), Airnan, Chrudim, Rimburg (an der Elbe), Kolin, Schütthofen (Sassice), Schomberg (oder Somburg), conventus Hustensis (Hussinez?), Prestensis oder Piestensis, Wercensis, nebst 6 Nonnenklöstern.
- 4) Bur Provinz Polen gehörten folgende deutsche Rlöster: Bred1785. S. 180 ff. über Kronschwiß f. Limmer, Geschichte bes Boigtlandes. 1826.
  II, S. 363—365. Einige Urfunden im gemeinsamen hauptarchiv der Ernestinischen Länder scheinen von Kronschwiß zu stammen (Privilegien für Dominicanerinnen enthaltenb).
  - 1) Ystiacensis ift mir gang unbefannt.
- 2) Ein Göttinger Stuhl trug die Aufschrift Strusheimensis, bei Echard lesen wir Scruzebergensis mit der Nariante Geruzebergensis. Es ift Straußberg zu verstehen, wo wirklich ein Dominicanerkloster war.
- 3) Freiberg fehlt bei Echard, vermuthlich weil er nur Freiburg in ber Schweiz und Freiburg im Breisgan kannte, die in der Provinz Teutonia ihren Plas hatten. Dagegen hat Eshard in dem Berzeichnis noch ein Wartberg, was ein Irrihum ift. Er sand nemlich in einem Berzeichnis Warberg, in einem andern Wartberg oder Wartenderg, und nahm beibe Namen auf, in der Meinung, daß es 2 verschiedene Orte seinen. Diese Bermuthung bestätigt sich dadurch, daß an einem Göttinger Stuhl ges lesen wird Wartedurgensis statt Wardurgensis, denn nie gab es ein Dominicanerstoffer Bartberg oder Bartenberg, sondern nur Wardurg.

- lau, Liegnit, Oppeln, Schweidnit, Glogau, Bunzlau, Ratibor, Brieg, Dels, Teschen, Krossen, Greifswald, Kamin, Pasewalt; abgeschen von Thorn, Posen, Danzig, Elbingen, Frauenburg, Dirschau und 5 Nonnenklöster in Breslau, Ratibor, Posen.
- 5) Zwei Rlofter waren ber lombardifden Proving zugetheilt, Eribent und Bogen.

überhaupt waren 1303 nach der Theilung der Lombardei und Teutonia's in je 2 Provinzen und nach dem Wegfall von Palästina 18 Provinzen. Gine neue deutsche Provinz entstand 1514, Nieder germanien, welche Leo X. auf Bitte Karls V. bewilligte und welche unter
16 Mönchs- (wie Brüssel, Brügge u. s. w.) und 7 Nonnenklöstern nur
2 beutsche in Calcar und Luremburg enthielt.

Gewaltige Beränderungen bewirkte die Reformation und 3 Provinzen hörten ganz auf, Saronia, England und Dacia. Teutonia schmolz auf 8 Nonnen- und 18 Mönchsklöster zusammen (Nachen,
Köln, Koblenz, Franksurt, Halberstadt, Heidelberg, Marienheide (Leidana Mariae), Mainz, Münster, Osnabrück, Speier, Soest, Dortmund, Trier, Warburg, Wesel, Worms, Gronau), woran theils die
Resormation schuld war, theils der Umstand, daß mehrere östreichische
Klöster der sehr verminderten Provinz Ungarn zugelegt wurden, nemlich Wien, Reh, Minzbach, Grah, Leoben, Frisach, Trident, Reuburg, der mir unbekannte conventus Gambrensis und 5 Nonnenklöster.
Böhmen, dessen meiste Klöster verödet waren, erhielt Entschädigung
durch 25 schlesische und mährische Mönchs- und 5 Nonnenklöster, die
man der Provinz Polen entzog.

Für das Berlorne suchte der Orden Ersat außer Europa, namentlich in Amerika, und zwar mit so gutem Ersolge, daß 1720 nicht weniger als 49 Provinzen aufgezählt werden, von denen wir die 3 oben genannten abgefallenen, die beiden von den Türken eroberten (Palästina
und Griechenland), sowie die Oberlombardei (deren Klöster vertheilt
worden waren) abziehen müssen. Es eristierten also 43 wirkliche Provinzen und 12 s. g. Congregationen oder resormierte Abtheilungen (in
Frankreich, Italien und außer Europa), welche unter besonderen Generalvicaren standen. Kurz vorher hatte man die letzte Beränderung in
Deutschland vorgenommen (1709) und durch Lossscheiben von Teutonia

56 III. Cleine Beiträge. 2. Jur Statistit des Dominicanerarbens ze. eine neue Propinz Obergermanien gebildet, mit 15 Ronnen- und 14 Rönchstüstern (Angeburg, Bamberg, Rosinit, Freiburg, Gemünden, Würzburg, Rircheim, Landshut, Medlingen, Cichstädt, Mergentheim, Regensburg, Kottweil, Wimpfen). Diese Einrichtung sollte aber nur kurze Daner haben. Die Stürme der französischen Revolution, die Auslässung des Reichs und die damit zusammenhängende allgemeine Säcularisterung gaben dem Dominicanerorden in Deutschland den Todestoof. Die noch vorhandenen Rlöster verschwanden meistens und wurden nicht wieder hergestellt, während den langjährigen Rivalen der Dominicaner, den populäreren Franciscanern, ein freundlicherer Stern lächelte.

## IV.

## Miscellen.

ben Befit einer größern Cammlung von Siegeln ber ftabtifchen und länblichen Gemeinden bes Großherzogthums gekommen; auch ift darüber bereits in dem vorigen Bande gegenwärtiger Zeitschrift von Herrn Prof. R. B. Stark ein eingehender und anziehender Bericht erstattet worden.

Spater hat herr Regierungsprafibent Frande zu Coburg, unter lebhafter Unerkennung und ausgesprochener Theilnahme für die 3wede und bisherigen Erfolge unferes Bereins, uns durch gefällige Einsendung einer Sammlung aller berartigen Siegel aus dem herzogthum Coburg zu besondrem Danke verpflichtet, und wir haben es daher nicht unterlassen wollen, davon hier schon eine vorläufige Nachricht zu ertheilen.

Es enthält biefe uns freundlichst zugesenbete Siegelfammlung zubörberft bie Stadtflegel von Coburg, Reuftadt, Robach und Konigeberg i. F. Auf allen erblickt man ben auffteigenden landgräflich thuringischen Löwen; unter biefen ift bas altefte batierte von Coburg mit ber Umschrift: SIGILLUM CIVITATIS COBURG ANNO 1494. Allein et ift auch ein Abdrud eines noch alteren Coburgischen Stadtflegels bingugefügt, auf welchem man eine architektonisch vollständig ausgeführte Burg erblidt, und auf ber beralbifch linken Seite Die Benne, welche befannt lich die hennebergische Bappenfigur ift. Diefes alte Stadtfiegel Coburgs hat die Umschrift, von der jedoch an dem Diplomsiegel einige Buchstaben abgebrochen find, welche fo lautete: SIGILLUM CIVITATIS KOPURCH. Daneben ift noch ein boppelter Abdrud bes Secrets bet Stadt aus verschiedener Periode beigefügt und ebenfalls bas neuere Giegel bes "Magistrate ber Residenz-Stadt Coburg," auf benen man einen Mohrentopf dargestellt sieht. Die curiose Thatsache, daß die Stadt Coburg ben Ropf eines Mohren zum Wappen habe, ist wiederholt fcon von früheren Schriftstellern ermabnt worben; allein richtiger ift, baf bas eigentliche Stadtmappen ber thuringische Löwe ift und nur in bes. fleineren Geschäftefiegel der Stadtbeborde der Mohrentopf fich barfiell, Diefer Mohrentopf bezieht fich auf St. Mauritius, auf den beiligen Mege ris, und ift entweder baraus zu erklaren, bag biefer Beilige, ber Me. führer der fogenannten thebaischen Legion, nach der bezüglichen Legent 🖪 bon Geburt ein Afrifaner gewesen sein foll, ober auch, wie es bei Bopen und speciell auch bei communalen Siegeln so oft ber Rall ift, al a

1

r Dr. 28. DR. v. Goethe, fonigl. preuß. Legationefecretar in Rom.

Geb. Hofrath und Profeffor Dr. C. Gottling in Jena.

Dr. juris D. v. Gohren in Jena.

Dberforstrath Dr. Carl Grebe in Gifenach.

Stadtgerichtsrath Grofc in Gotha.

Dberftaatsanwalt Dr. von Groß in Gifenach.

Geh. Juftig = und Oberappellationsgerichtsrath Dr. C. 3. Guyet in Zena.

Profeffor Sabich in Gotha.

Raufmann Sagenbruch in Beimar.

Hofrath und Professor Dr. Fr. von Sahn in Jena.

Geb. Rirchenrath und Professor Dr. C. Safe in Bena.

Paftor Saffe in Ramsla.

Beb. Juftigrath Beerwart in Gifenach.

Rammerherr und Staaterath 3. v. Bellborff in Beimar.

Dr. Hellmann, Director ber Gewerbschule in Gotha.

Dr. Helmte in Jena.

Graf hendel von Donnersmart in Beimar.

: August Senneberg in Gotha.

Buftigrath C. F. Bering in Jena.

: Stadtrath hermann in Erfurt.

. Professor Dr. G. A. Berrmann in Marburg.

. Baurath Def in Beimar.

. Landrabbiner Dr. Beg in Gifenach.

: Sofrath Dr. C. F. Beffe in Rubolftabt.

: Juftigrath Beumann in Jena.

Rirdenrath C. Ben in Gotha.

. Geb. Rirdenrath und Profeffor Dr. M. G. Soffmann in Jena.

Pastor C. K. Th. Soffmann in Runit.

. Symnasialoberlehrer &. Sofchte in Arnftabt.

Dberappellationegerichterath Sobel in Jena.

. Pfarrer Bubichmann in Großtromsborf.

. Geb. Bofrath und Profeffor Dr. E. Sufchte in Jena.

. Stud. phil. M. Jordan in Jena.

. Symnafiallehrer Dr. Raifer in Erfurt.

#### VI. Gegenwärtiger Perfonglbeftanb bes Bereins.

#### Bert Director D. R. L. Rannegießer in Berlin.

. Gerichtsrath Referstein in Erfurt.

# 80

- . Rammerberr Graf von Reller in Erfurt.
- Geb. Hofrath und Professor Dr. D. G. Riefer in Zena
- = Rentamtmann Riesewetter in Leutenberg.
- Archidiaconus Dr. Chr. Rlopfleisch in Jena.
- . Dr. Fr. Rlopfleisch in Jena.
- Collaborator Rluge in Tannroba.
- Realschuldirector Ropp in Gifenach.
- Diaconus Rohl in Gifenach.
- Architeft Ropp in Jena.
- . Bibliothetelecretar Dr. G. Rrauter in Beimar.
- Auditor Rubn in Meuftadt a. b. D.
- . Geb. Regierungerath Dr. Rubne in Beimar.
- Abvocat G. Lange in Beiba.
- Mentamtmann C. Lange in Jena.
- Sofrath und Professor Dr. Leift in Bena.
- . Daftor Leibmann in Tungenbaufen.
- Profesfor Dr. Leubuscher in Jena.
- . Rammerbert Dr. v. Lilieneron in Meiningen.
- . Sofrath Dr. Lommer in Coburg.
- . Professor Dr. Lothholz in Beimar.
- = Oberappellationegerichterath Dr. S. Luden in Jena.
- . Rechtsanwalt Dr. Luden in Beimar.
- = Superintendent Dr. F. Ludwig in Kaltennordheim.
- . C. Dad in Beimar.
- = Appellationegerichteprasident v. Mandeleloh in Gisenach.
- Privatdocent Dr. G. v. Mangoldt in Göttingen.
- Sofrath Marshal in Beimar.
- . Juftigamtmann Dr. Martin in Rreugburg.
- . Sofrath und Professor Dr. G. Martin in Jena.
- . Major Meinete in Erfurt.
- . Amtmann Menneten in Offbeim.
- Studiofus Bermann Meurer aus Gifenach.
- . Geb. Juftigrath und Professor Dr. A. 2. 3. Michelfen in

#### berr Amtswundarzt Dr. S. Müller in Apolda.

- Arcibiaconus Muller in Meiningen.
  - Pfarrer Müller in Coburg.
  - Professor und Cymnafialbirector Dr. C. B. Müller in Rudolftabt.
- . Rangleirath G. Muller in Beimar.
- Dr. Reubeder in Gotha.
- . Professor Dr. E. S. Obbarius in Rubolstadt.
- . Privatbocent Dr. Ortloff in Jena.
- Pfarrer Ortmann in Steinbach bei Bad Liebenstein.
- . Stud. Eduard Dfann in Jena.
- . Comnafialbirector Dr. C. Th. Dabft in Arnftabt.
- . Buchhandler M. Perthes in Gotha.
- Generalsuperintenbent Dr. Peterfen in Gotha.
- . Pfarrer Dr. Peucer in Großlobicau.
- Buchandler DR. Pfeffer in Balle.
- = Gutsbefiger von ber Planit in Reibichus.
- hofrath und Oberbibliothetar Dr. Preller in Beimar.
- Juftigamtmann Putice in Bacha.
- Geb. Regierungerath Rathgen in Beimar.
- . Maler Fr. Rat in Jena.
- . Profeffor Dr. R. Regel in Gotha.
- · Professor Dr. Rein in Gifenach.
- Diaconus und Rector F. Reugner in Beiba.
- Hofrath und Professor Dr. Fr. Ried in Jena.
- . Dberconfiftorialrath Rodenbrandt in Gifenach.
- Arcivar Dr. F. B. Rose in Beimar.
- . Oberburgermeifter A. Rofe in Gifenach.
- . Oberschulrath Dr. Roft in Gotha.
- . Seminardirector Rothmaler in Erfurt.
- . Professor Dr. S. Rudert in Breslau.
- Pfarrer Rudert in Schweina.
- . Sofprobst M. th. St. Cabinin in Beimar.
- Legationstrath Dr. Sammer in Gotha.
- . Sofrath und Professor Dr. S. Sauppe in Gottingen.

#### VI. Wegenwärtiger Perfonalbeftanb bes Bereins.

Berr Professor Scharff in Beimar.

82

- Major von Schauroth in Rubolstabt.
- . Profeffor Dr. C. S. Scheibler in Jena.
- Collegienrath Dr. Schiele in Jena.
- . Professor Dr. Schleicher in Jena.
- . Sofrath und Professor Dr. DR. Schleiben in Jena.
- = Justigrath Dr. Morit Schmid in Altenburg.
- . Professor Dr. G. Schmib in Jena.
- Pfarrer Eb. Schmid in Pfiffetbach bei Apolda.
- Rreisgerichtsbirector und Juftigrath 2B. S. Schmid in Be
- Rreisgerichtsrath Schmid in Beimar.
- Appellationegerichtsfecretar Schmiebtgen in Gifenach.
- Dbergerichtsabvocat &. 2B. Schneiber in Gera.
- . Symnafialbirector Scholer in Erfurt.
- hofrath Dr. A. Cool in Beimar.
- Aubitor Schott in Gifenach.
- Rirchenrath Schottin in Röstrig.
- Regierungsrath Schred in Erfurt.
- = Appellationegerichtesecretar U. Schulte in Gifenach.
- Schuldirector DR. Schulze in Gotha.
- Geb. Hofrath und Professor Dr. &. G. Schulze in Bena
- . Sofrath und Professor Dr. S. Schulze in Jena.
- Pfarrer Schulze in Lengsfeld.
- · Professor Schwanit in Eisenach.
- Geh. Rirchenrath Dr. C. E. Schwarz in Jena.
- = Rammerherr und Bezirksdirector Carl v. Schwendler in Gife
- · Pfarrer Schwerdt in Reukirchen.
- Dberlieutenant Freiherr v. Sedenborff in Gera.
- Dbriftlieutenant v. Scebach in Erfurt.
- Major Fr. v. Seebach in Weimar.
- · Staatsrath und Univerfitatecurator D. Geebed in Jena.
- . Professor Dr. B. Start in Beidelberg.
- = Staatsrath G. Th. Stichling in Weimar.
- hofrath und Professor 3. G. Stidel in Jena.
- Superintenbent Fr. Stier in Buttstäbt.

#### tr Schulrath und Professor Dr. Ston in Jena.

Oberbaudirector Streichan in Weimar.

Particulier Stridert in Jena.

Gutebefiger Smaine in Gludebrunn.

Regierungsrath von Tettau in Erfurt.

Superintendent und Rircheurath M. Teufcher in Mellingen.

- Dr. med. Guftav Theyson in Gisenach.
- · Seminardirector Thilo in Berlin.
- . Buchhandler G. Thomag in Erfurt.
- Major v. Thompson in Beimar.
- Birflicher Gebeimrath G. Thon in Beimar.
- = Abvocat Th. Thummler in Beiba.
- Maurermeifter 3. Chr. C. Timler in Jena.
- Rirchenrath &. 2B. Trautvetter in Gifenach.
- . Professor Dr. Tröbst in Beimar.
- . Rammerherr von Tichirichty in Gifenach.
- · Buchhandler Billaret in Erfurt.
- · Geh. Rath und Oberschent Freiherr Bigthum von und zu Egersberg, Ercelleng, in Beimar.
- · Professor Dr. C. A. Bogel in Jena.
- ' Geheimer Sofrath Dr. C. Bogel in Beimar.
- Buchbandler und Commissionerath B. Fr. Boigt in Beimar.
- . Abvocat Bollert in Gifenach.
- · Dberpfarrer Wagner in Stift Graben bei Saalfeld.
- · Regierungerath G. Balther in Gotha.
- . Ministerialrath von Warnstedt in Sannover.
- etaatsminister und Birklicher Geheimrath Dr. von Bagborf, Ercelleng, in Beimar.
- · Sofrath und Profeffor Dr. G. 2B. Beber in Beimar.
- · Juftigamtmann Wedefind in Thalburgel.
- · Profeffor Dr. F. X. Begele in Burgburg.
- · Gutsbesiter Baffili von Begner in Denflabt.
- Schulrath Dr. C. A. Beidemann in Meiningen.
- Profeffor Dr. S. Beiffenborn in Erfurt.
- Appellationegerichterath Wernid in Gifenach.

#### VI. Gegenwärtiger Personalbestanb bes Bereins.

## herr Oberkammerberr Graf und herr von Berthern - Beid Greelleng, in Schloß - Beichlingen.

. Profeffor Bitichel in Gifenach.

84

- . Professor Dr. Al. Bittich in Gifenach.
- Geheime Rath v. Buftemann, Greelleng, in Altenburg.
- Schuldirector Dr. F. A. G. Beiß in Jena.
- . Professor Dr. G. Beiß in Beimar.
- Professor Dr. G. Benter in Jena.
- Rittergutspachter C. Chr. Ziegler in Porftenborf.
- . Rentverwalter C. Bollner in Apolba.
- . Juftigrath 3meg in Beimar.

#### Beitichrift bes Bereins

für

## thuringische Beschichte

und

Alterthumstunde.

Dritten Bandes sweites und drittes Geft.

Jena, Friedrich Frommann. 1858.



### Beitschrift bes Bereins

für

## thüringische Geschichte

unb

Alterthumsfunde.

ŀ

Dritten Bandes zweites und drittes fieft.

Sena, Friebrido Frommann. 1858.

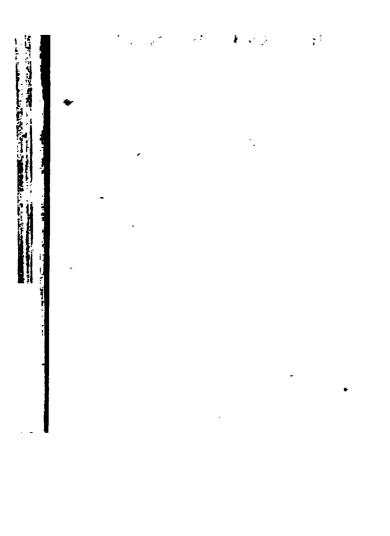

## n h a l t.

|                                                                          | <b>B</b> eite |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VII. Erganzungen jum Chronicon Sampetrinum für ben Beitraum von 1270     |               |
| bis 1330. Bon Dr. Colmar Grunhagen in Breelau                            | 85            |
| VIII. Über bie Sage von ber flucht ber Landgrafin Margaretha und bem     |               |
| Bif in bie Bange. Bon Dr. Colmar Grunhagen in Breelau                    | 99            |
| IX. Die Sausbergeburgen bei Jena. Gine Borlefung , von Dr. Bermann       |               |
| Ortloff                                                                  | 115           |
| X. über einige Bauwerte ber romanifchen Baugeit in ben öftlichen Theilen |               |
| Thuringens. Bon D. Def                                                   | 143           |
| XI. Fortfegung ber Gifenacher Rathefaften, von 1352 - 1500. Ditgetheilt  |               |
| von B. Rein.                                                             | 163           |
| XII. Bur Gefchichte alter Abelsgeschlechter in Thuringen. Bon Dr. Funt-  |               |
| banel.                                                                   |               |
| 1. Rachtrag ju ber Abhaublung über bie herren von Schlotheim ale         |               |
| ehemalige Erbtruchseffe ber Landgrafen von Thuringen                     | 187           |
|                                                                          |               |
| 2. Das Bappen ber ehemaligen herren von Sonbershaufen                    |               |
| 3. Die herren von Molschleben                                            |               |
| 4. Die ehemaligen herren von Almenhufen                                  | 199           |
| XIII. Bur Gefchichte ber herren von Schlotheim und von Almenhaufen. Bon  |               |
| Rarl Ane.                                                                |               |
| 1. Bur Befdichte ber herren von Schlotheim                               |               |
| 2. Etwas über bie Berren von Almenhaufen                                 | 209           |
| XIV. Discellen.                                                          |               |
| 1. Rotig über Geinrich Raspe's Tob. Bon Dr. Funkhanel                    | 213           |
| 2. Rotis zu bem Namen Biterolf. Bon Dr. Aunfbanel                        | 216           |

| 3. Drei Urfunden über bas Dorf Krautheim. Bon Karl Ane.       | 20          |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 4. Mertwarbiger Ablagbrief fur einen Altar in ber Stiftefirc  | e bes       |
| heiligen Severus zu Erfurt. Bon Karl Ane                      | 22          |
| 5. Rotig aber bas Bappen ber herren von Schlotheim. Bi        | n F.        |
| Apfelftebt                                                    | 2           |
| . 6. Jahresrechnung eines Jenaischen Stud. jur. ans Bismar    | <b>VOIE</b> |
| Jahre 1590. Bon W. E. 3. Michelfen                            | 2           |
| 7. Anfrage                                                    | 2           |
| MV. Fortfegung bes Bergeichniffes ber eingegangenen Gefchente | 2           |

#### VII.

# Ergänzungen zum Chronicon Sampetrinum für den Zeitraum von 1270 bis 1330.

28 o n

Dr. Colmar Granhagen in Breslan.

enn es bie neuere Geschichteforschung vielfach vermocht bat, bie gangenheit bon bem falfchen Schmude zu befreien, mit bem fie fva-Erdichtung umbangt bat, fo ift dies bauptfachlich bas Berbienft eiforgfältigen Quellentritit, welche mit unbestechlicher Strenge an einzelnen Berichterstatter berantritt und ihre Anspruche auf Glaubbigfeit einer gemiffenhaften Prufung untermirft. de Partien ber Bergangenheit, wo man fich fo fcmer von ben i liebgewordenen Kabeln trennt, bag auch, nachdem einer ober ber e Rritifer bier icon eifrig bemüht gewesen ift, die übermuchernben ten ber Sage abzuschneiben, um ben frifden Baum mabrer biftoer Ertenntnis freizumachen, doch immer wieder neuere Bearbeiter nen, welche es nicht verschmaben, ihre Erzählungen mit bem unn Alitter der Sage auszustaffiren. Rirgende drangte fich mir diefe bachtung lebhafter auf als bei bem Studium ber thuringifchen Geite in der letten Galfte des 13. Jahrhunderte. Dacht fich boch noch in ben neuesten Berten von Gretschel und Tittmann je mit feinen romantischen Siftorien breit, als batte noch niemanb Blaubmurbigfeit bezweifelt. Sier bleibt ber biftorifden Scheibet noch viel zu thun, um aus dem trüben Gemifch den Riederfclag t echten Gubstang zu finden und nicht langer zu dulden, daß die ferpfennige ber Compilatoren als toftbare Goldmungen curfiren. bem Rreife von Chronisten, der fich an die Orte Erfurt, Reinhardsin und fpater auch noch Gifenach anknupft, geben bie Rachrichten elaufig aus einer Sand in die andre, natürlich nicht ohne Beraning und Entstellung; die Berichte freuzen und verwirren fich fo, wir es nicht leicht in einer andern Specialgeschichte finden. Sier s in ber That fcmer, jedem bas Seine gewiffenhaft zuzustellen und Radricht bis an ihre eigentliche Quelle zu verfolgen.

Das eine wird nun wohl jedem klar, der fich etwas genauer diesen Berhältnissen beschäftigt, daß den Grundton in diesem viell migen Concerte die große Glode des Erfurter St. Petersklosters gibt, daß das sogenannte Chronicon Sampetrinum die Hauptquelle einen großen Theil der thüringischen Chronisten und für die hie Rede stehende Zeit ist. Ein großer Schritt weiter ist hier durch Beröffentlichung der Annales Reinhardsbrunnenses geschehen; bringen neben dem vielen, was sie ebenfalls von der Ersurter Tafel angeeignet haben, doch auch manches eigne Gericht, und diese be Quellen liefern die Grundstoffe, aus deren Combination ein nicht ringer Theil der thüringischen Chroniken gebildet worden ist.

Das Chr. Sampetr. nun, welches bei Mencken, Sor. III, 170 343 gedrudt ift, reicht bis jum 3. 1355 und enthalt eine Menge # tiger Radrichten nicht nur über thuringifde Berhaltniffe, fonbern ( allgemein über die bedeutendften Begebenheiten ber Beit, Angelegen ten bes Reichs, Thaten ber Raifer und Pabfte, ja fogar über bie ten Rreugzüge, welche insgesamt offenbar zu verschiebenen Beiten faßt, burchaus ben Stempel ber Gleichzeitigkeit tragen. Benn namentlich für bie früheren Beiten manches aus andern Quellen lebnt erscheint 1), so gilt bas bod von ben eigentlich thuringischen 9 richten nicht. Die erfte nun in ber langen Reibe von Chron welche die reichen Borrathe bes Sampetr, ausbeuten, find bie 1 Reinhardsbr., in benen wir, vorzüglich für bie von uns naber gu trachtende Beit, ben Tert ber Erfurter Chronik fast vollständig at nommen finden. Um diefe Erscheinung zu erklaren, war es auch i lich anzunehmen, daß beide Quellen aus einer britten geschöpft b und daher die übereinstimmung gefommen fei, eine Bermuthung, ich felbst von einem um die thüringische Geschichte bochverdienten De habe aufstellen boren. Doch hat mir eine genaue Bergleichung ber ben Chronifen wenigstens für bie lette Balfte von 1270 an biefe ! muthung nicht bestätigt und ich habe für fie um fo weniger einen Mi gefunden, als die A. R. nicht etwa nur eine bestimmte irgendwie fammenzufaffende Claffe von Radrichten aus bem Chr. Samp. a

<sup>1)</sup> Begele führt in feiner Ginl. ju ben A. R. mehrere an, boch ift berfelben nach bem 3. 1270 benutt worben.

Nunahme faum eine selbständige Zeile mehr im Samp. bleiben und dieses alles aus jener britten Quelle haben müßte. Auch wird es jedem,
ber das Samp. mit den A. R. vergleicht, nur zu deutlich, wie gedantenlos und mechanisch die letzteren von ihrem letzten Bearbeiter compilitt sind. Ein Beispiel wenigstens möge die Art, wie er fremde Nachrichten ausnimmt und mit den ihm vorliegenden alten Klosterauszeichnungen verschmilzt, charakteristren. S. 247 3. 23 fährt er, nachdem
te zum J. 1274 in den entlehnten Tert des Samp. eine eigne Nachricht
ingeschoben und dagegen die im Samp. das neue Jahr 1275 beginnenen Erfurter Localnotizen weggelassen hat, in seiner gedankenlos abtreibenden Manier sort: "eodem anno", ohne zu merken, daß das
tun chronologisch salsch werden muß, weil jeder das Folgende auch noch

Aber muffen wir nun auch bestreiten, daß ber Bearbeiter ber R. zugleich mit dem des Chr. Samp. aus einer gemeinsamen dritten Quelle geschöpft habe, so werden wir doch ebensowenig glauben durfen, af der erstere die Ersurter Chronit in ihrer jesigen Gestalt vor sich zehabt habe. Bielmehr erscheint es als gewiß und ist auch schon von Begele dargethan worden, daß der Compilator der A. R. eine weit vollständigere Handschrift des Samp. vor sich gehabt als die, welche uns erhalten ist.

Der Herausgeber ber A. R., ber biese Ansicht zuerst ausgesprochen, führt auch (Borrede S. XXXII) mehrere Stellen aus den A. R. an, die nach seiner Vermuthung jener älteren Handschrift des Sampangehört haben. Ich glaube nun diesen noch eine Reihe anderer zusfügen zu können und möchte dieselben nun in dem Folgenden nebst meisnen Motiven dafür anführen. Bielleicht daß diese Restitutionsversuche eine willkommene Vorarbeit abgeben könnten für die nene Ausgabe des Chr. Samp., welche uns der Verein für thüringische Geschichte in Aussscht stellt, und welche bei der Wichtigkeit der Chronik, die uns jeht in keineswegs immer correcter und zuverlässiger Gestalt bei Menken vorliegt!), von allen Freunden thüringischer Geschichte mit Freuden begrüßt werden wird.

<sup>1)</sup> Man muß es Denden in ber That jum Borwurf machen, bag er nicht

Den Anfang mag die Stelle ber A. R. machen, wo es S. 23 3.31 jum J. 1295 heißt: De adventu regum scilicet Rudolphi i Adolphi quidam dictavit hos versus:

> Multi gaudebant, venit rex quando Rudolphus, Plures plangebant, rex dum venisset Adolphus.

und ber Berausgeber hat diese Berse als original burch ben Drud ! geichnen laffen. Dabei fcheint ibm aber entgangen ju fein, bag bie Berfe nur ben Unfang von 55 leoninischen Berametern bilben, well icon von gabricius gefannt, in ben Ann. Misnens. jum 3. 1% theilmeise angeführt, in ben Origines Saxon. p. 598 u. 599 ibm Sauptinhalte nach angegeben und in seiner vita Friderici Admorsi pollftanbig (wenn auch nicht gang correct), sowie auch zum Theil ! Racter. Thur. Gefc. Ib. III. G. 147 u. 148 gedrudt find. Di felben finden fich bandidriftlich, wie mir herr Dr. Dobius mitzuth len die Freundlichkeit batte, in Rro. 24 einer Pergamenthandschrift b Leipziger Universitätsbibliothet, wo sie mitten unter allerlei Theologie fleben ohne Über- und Unterschrift, mahrscheinlich von einer Sand t 14. Jahrhunderte aufgezeichnet 2). Gie enthalten eine Schilderung ! Greuel der Adolfinischen Erpedition, und es scheint ihnen Die berei Darftellung bes Samp. ju Grunde ju liegen, wie ich fowohl allgemi aus dem Inhalt, als auch aus einzelnen in beiben wiederkebrent Borten foliegen mochte, fo besondere der eigenthümlichen Bezeichnu "fex regum" für Abolf, welcher im Samp. Die Worte non jam r sed regni fex entsprechen 3), ferner bie bei beiden fich findende Bi gleichung Abolfe mit Attila. Es mare nun mohl ohne 3meifel bas n türlichfte, diefe Berfe einer vollständigeren Sandichrift ber Ann. Rein au vindiciren, aus der dann der Abichreiber unfrer Sandidrift w jenen Berfen, beren Menge ibm ju groß erfchien, nur bie erften be einmal bie fpateren Abichreiber bes Samp., Die er felbft im zweiten und britten Ban feiner Scriptores ebirt hat, jur Berichtigung und Ergangung bes erfteren benutt be

<sup>1)</sup> Mencken, Scr. II. p. 934 u. 935.

<sup>2)</sup> Fabricius a. a. D. fagt von biefen Berfen: "quae in chronico Lipsien legimus," alfo in einer gangen Chronit; wenn er aber nur zuverläffiger mare!

<sup>3)</sup> Menden hat mit biefen Worten, bie er noch baju als eins "regnifen lieft, nichts zu machen gewußt und bafür carnifex vorgeschlagen; boch fteht au in ben A. R. an biefer Stelle gang beutlich regni fex — regni faex.

aufgenommen habe; indessen spricht dagegen der Umstand, daß in Anonymus de veteribus Landgraviis Thuringiae 1), der die A. R. sach benutt hat, auch nur jene zwei Berse aufgenommen find, obsteler doch sicher nicht unfre so spat geschriebene Sandschrift vor hatte.

Dagegen brangen mehrfache Grunde zu der Bermuthung hin, daß Berfe vielmehr ursprünglich dem Chr. Samp. angehört haben und von einem Abschreiber weggelaffen worden find.

- 1. Die betreffende Stelle sieht in ben A. R. am Ende eines lanaus dem Samp. entlehnten Abschnittes, während bas Folgende von
  as ganz andrem handelt, und solche schließliche Anknüpfung einer
  iginalstelle an das Entlehnte ist in den A. R. äußerst selten und
  ft meist nur da angewendet, wo die Erzählung zufällig in den Geistreis des Klosters kommt und so dem Annalisten Gelegenheit zu
  er Bemerkung bietet 2). Sonst schieden sich die Originalnotizen meist
  etwas auch dem Inhalt nach ganz getreuntes in die Erzählung aus
  1 Samp. ein.
- 2. Die Einführungsworte ber Berse in den A. R. gleichen gang gar denen einiger andern leoninischen Berse, die sich im Samp. 1 3. 1277 (p. 291) finden. Denn hier steht gang dem Obigen entschend: "Unde quidam rogatus hos versus dictavit."
- 3. Ferner finden wir die Art und Beise, die Jahredzahl durch stliche Anordnung in das Metrum des Herameters hineinzupressen, z ebenso in dem vierten und fünften der 55 Berse wie in einem der linischen Gerameter, die das Samp. zum J. 1350 (p. 342) hat.

Bolgen wir dieser Annahme, so ift alles erklart. Der Berf. ber R. ließ bann die 53 Berfe, welche ja auch nur eine poetische Biejolung bes vorher in Prosa Erzählten enthalten, weg, und ber on. bei Eccard ist bann, obwohl er neben ben A. R. auch bas
- Samp. vor sich hatte, boch bem Beispiel ber ersteren gefolgt.

Aber auch noch um einige anbre Berfe mochte ich bas Samp. bebern, nemlich um die fünf Herameter, welche ber Anon. bes Ecd zum 3. 1298 hat (p. 449) und welche lauten:

<sup>1)</sup> Bei Eccard, hist. geneal. princ. Saxon. p. 448.

<sup>2)</sup> mie auf E. 291.

Post annos Domini sine binis mille trecentis Albertus dux Australis prostravit Adolphum, Regem Romanorum, regno successit eidem. In Julio mense Rex Adolphus cadit ense Per manus Australis processit machina malis 1).

Den Grund für meine Annahme febe ich in Rolgendem: Der A bes Eccard bat nur an feche Orten Berfe: p. 585 gum Jahr i p. 448 gum 3. 1295 (bie icon befprochenen über Rudolf und M p. 441 jum 3. 1277, bann p. 449 jum 3. 1298 (bie eben ange ten über ben Tob Abolfe) und endlich p. 455 zu ben Jahren 1531 13422). Bon biefen zeigen fich bie beiben letteren als gang b bere, von ben übrigen verschiedene. Bei biefen beiben nemlich ba Berfaffer berfelben, um bie Sabreszahlen in Berfe zu bringen, gt curiofen Mittel gegriffen, die Jahreszahlen, mo fie ibm unbequem ben, mit romifden Bablgeichen gu fcreiben und bann in ben So tern nur als Buchftaben C ober X, b. h. nur als eine Gilbe gelt Abstrabiren wir also von diesen munderlichen metrischer bilden, fo finden wir die übrigen Berfe insgesamt aus dem Samp lebnt, fo daß icon baraus eine gemiffe Babriceinlichkeit für die tunft auch ber in Frage flebenben Berfe entfprange. Dazu tommt baß auch bei ihnen bieselbe Art bes metrifchen Ausbrucks ber Jahr len wiederkehrt, die wir oben bei ben Berametern: Multi gaud etc. gewahrten. Rreilich wollen wir auch nicht verschweigen, be A. R. ben Abichnitt, zu welchem diefe Berfe geboren mußten, au Samp. abidreiben, ohne jene mitaufzunehmen; aber es mare mob

<sup>1)</sup> Ich citire biese Berse nicht nach bem Edarb'schen Abbruck, wo b letten Worte lauten: "Processi et Martiani" (an bem Tage bieser heiligen: Schlacht vor), was aber weber grammatisch einen Sinn gibt, noch aus mei Rücksichten anzunehmen ift, um so weniger, ba auch ber Endreim guf Au ben die Analogie des vorhergehenden Berses verlangt, sehlen würde, sonder Tenhell's Vita Frid. Admorsi p. 938, wo sich aber die zwei letten Berse sondert finden, während die ersten drei (allerdings mit Entstellung der Jahren unr aus Fabricius, And. Misn. zum 3. 1302 angeführt werden. Alle fünssich (auch mit Abweichungen in den Jahreszahlen) dei Spangenberg, ! seldische Chrenif (Cap. 273). Überall aber werden sie einsach als rhythmi a citirt ohne nähere Angabe. Sie mögen sich also, wie wir ja das auch e oben besprochenen 55 Leipziger herametern sahen, getrennt von der Chronif, sie ursprünglich gehörten, als selbständige Berse scrigepstanzt haben.

<sup>2)</sup> Einige andere Stellen, wo Berfe nur als historisch vorgefundene, Inschriften, angeführt werden, laffe ich natürlich unberücksichtigt.

cht bentbar, bag ber Abschreiber biese zwei Berfe ebenso gut wie jene weggelaffen hatte.

Rerner fei bier einer Stelle ber A. R. gebacht, Die ich auch nur Samp, unterzubringen weiß. Wer bie A. R. burchlieft, wird bie cobachtung machen, bag gegen bas Enbe bin bie felbftanbigen Aufichnungen immer fparlicher und bunner merben, und bag, wenn efe icon mabrent bes gangen britten Abidnittes ber Jabrbucher (ben Begele vom 3. 1236 an rechnet) fich junachft nur auf bie thuringiben Ungelegenheiten beidranten, fie gegen bas Ende im 14. 3abrundert ben Befichtefreis noch enger gieben und gu blogen Rlofternachthen werben. Defto auffallenber muß es une baber ericbeinen, wenn ir grabe in biefer letten Beit jum 3. 1510 (G. 298) noch einmal eine telle antreffen, Die, obne bem Samp, entlebnt ju fein, nicht nur aurthuringifde, fonbern fogar außerbeutiche Angelegenheiten behandelt, mlich ben Romerzug Beinrichs VII., welche Stelle überbies mitten bem Terte bes Samp. flebt, fogar in unmittelbarer Unfnupfung an ffen Borte. Gine anbre Quelle ber A. R. für biefe Beit fennen wir cht (benn bas magere Chron. Aegidii fommt bier nicht mehr in Beacht); es mare auch munberbar, wenn nur an biefem einen Orte gebe eine anbre Quelle benutt mare. Alfo glaube ich, Die bochfte Sabrideinlichfeit fpricht bafur, and biefes Gtud jener alteren Sanbrift bes Samp. zuzuschreiben.

Dasselbe scheint mir von einer andern Stelle ber A. R. zu gelten, welcher zum J. 1282 (S. 252) die Unternehmung Alberts und seizes Bruders Dietrich auf Berka erwähnt wird. Es hat hiermit eine gne Bewandtnis. Der lette Überarbeiter der A. R. ist nemlich bei inem Werke mit solcher Unkenntnis und Nachlässigkeit verfahren, daß ir mehrsach dieselbe Begebenheit zu verschiedenen Jahren erzählt finsen, weil er die Berichte andrer Chronisten in die eigentlichen alten teinhardsbrunner Klosterannalen hineinarbeitend oft das anderwärts intlehnte und das Ursprüngliche, ohne es zu merken, nebeneinander ehen ließ. So ist es ihm möglich geworden, aus einer Tochter der eil. Elisabeth drei zu machen und dadurch manche Berwirrung in die Beschichte zu bringen. Auf diese Eigenthümlichkeit hat schon Rückert in seiner Ausgabe der deutschen Lebensbeschreibung Landgraf Ludwigs IV. (S. 135 Anm. 52 und S. 136 Anm. 53) hingewiesen und

einige Beispiele bafür angeführt. Solche lassen sich aus bem von wie gewählten Zeitabschnitte vom I. 1268 an sinden. So wird die Robricht über den Ausbruch des Krieges zwischen Albert und seinen Schnen, nachdem sie schon zum I. 1271, allerdings mit Berkennung der Jahreszahl und in sehr unrichtiger Form, gegeben ist, noch einmal zum I. 1281 wiederholt und zwar diesmal aus dem Samp. Gensso ift simit unfrer Stelle über Berka. Diese Geschichte wird auch einmal zum I. 1277 erzählt und dann zum I. 1282 aussührlicher wiederholt. Und hier besteht zwischen den beiden Nachrichten dieselbe eigenthümliche Berwandtschaft wie zwischen den beiden früher erwähnten. Zwar wird nat der ersten Stelle das Schloß Berka erobert, nach der zweiten nur der lagert, und ebenso dort Albrecht und Dietrich genannt, hier nur Dietrich ausdrücklich erwähnt, aber sonst zeigen sie die größte Übereinstim mung; der Grund des Mistingens ist in beiden Fällen die Auslehnung ber Basallen und beide Berichte schließen in derselben Beise:

1282. Unde facta est compositio
inter patrem et filium et pax
magna in Thuringia.

1277. Et facta est summ
pax in Thuringia.

Daher zweisle ich nicht, daß beide Erzählungen sich auf ein und dabfelbe Factum beziehen, und eine genauere Betrachtung der historischen Berhältnisse zeigt, daß die Begebenheit sich am natürlichsten in das Jahr 1282 sehen läßt, in welchem Jahre auch, wie wir urkundlich nachweisen können 1), wirklich ein Friede geschlossen worden ist, während zum J. 1277 die Unternehmung gegen Berka ganz vereinzelt und unbegründet dastehen würde (der zweite Bericht von 1282 erklärt sich baraus, daß der Graf von Berka die Partei des jüngeren Landgrasen genommen hätte) und beshalb der Ausdruck "summa pax" sich nicht leicht damit vereinigen ließe. Daher scheint denn hier wie in dem obigen Falle bei der Erzählung von dem Ausstand der Söhne der Compilator sich nur durch eine Berwechselung der Jahreszahlen zu seiner irr-

<sup>1)</sup> Eine Urfunde vom 25. Januar 1282 und eine vom 1. Februar besselben Jahres bei Wilke, Ticemannus cod. dipl. Nro. 28 und Thur. sacra p. 121, auch bei Schannat, Vindem. lit. I. p. 125 zeigen Albert als versöhnt mit seinen Sohnen, während eine andere Urfunde vom Jahre 1281 ohne Datum Albert mit Dietrich v. Landsberg verbundet und im Kriege gegen seinen Sohn Diezmann erscheinen läßt. Länig, Reichsarchiv pars spec. contin. IV, pars 11, p. 432.

imlichen boppelten Aufführung ber Begebenheiten haben verleiten fen 1).

Run lagt fic aber biefe gange Erscheinung ber zweimal in berfel-1 Chronik ergablten Begebenheiten nur burch bie Gigenthumlichfeit laren, welche und auch ber erfte Fall zeigt, daß nemlich ber Compior neben ber urfprunglichen Ergablung ber A. R. auch noch ben Beit einer andern Quelle aus Berfeben fteben gelaffen bat. 3m erfte-Balle nun mar diefe andere Quelle bas Chr. Samp., es fpricht baschon die durchgebende Analogie beider Falle bafür, auch in dem ten dasselbe angunehmen, ja, sowie man überhaupt bie Driginglieiner ber Stellen bezweifelt, ift man fast genothigt, Diefelbe bem mp. jugufdreiben, welches ja für jene Beit die ausschließliche Quelle bet. Aber dafür fprechen auch noch andre Ermägungen. Denn bas r. Samp. ift die einzige Quelle, welche gang bestimmt nur Diegmann cht auch Friedrich) ale Gegner feines Batere nennt, mabrent 1. 2. beiden Anonymi bei Edard und Piftorius auch Friedrich als im iege mit dem Bater ftebend bezeichnen. 3m Samp. beißt es g. 3. B1: ,, Gravis guerra orta est inter dominum Albertum et Theodeum filium ejus etc." Dann a. 3. 1282 geht es in ben A. R. nach er aus dem Samp, entlebnten Radricht über Erfurter Ungelegenbeiunmittelbar ohne einen Abfat weiter: "Durante guerra inter Altum Landgravium et filium suum Theodericum, Albertus Landgr. nmisit Thuringiam Theoderico fratri suo, qui coadunato exercitu n comitibus terrae obsedit castrum Berka, quia domini ipsius castri utores erant Landgravii junioris." Man fiebt, bier berfcht bie ifte Übereinstimmung mit dem Samp. bis auf bas außerlichste berab an achte auch auf den wiederkehrenden Gebrauch bes fonst gar nicht üblichen Wortes "guerra"). Ich glaube alfo, wir durfen auch bie elle ber A. R. über Berfa vom 3. 1282 bem alteren Manuscript bes mp. jufdreiben. Bon fpateren Chroniften hat nur ber Anon. bes tard biefe Begebenheit, folgt aber auch bier, wie wir es oben bei ben rifen faben, ber furgeren Darftellung ber A. R.

Die Stelle über ben Tod Friedrich Tuta's von Meißen (A. R.

<sup>1)</sup> Wenn es romifche Bahlen waren, fo ift in bem ersteren Falle eine X übers en, in bem zweiten eine X fur eine V genommen.

p. 261) hat Begele nur durch ein Bersehen als selbständig bezeich sie steht zu demselben Jahr im Samp. (p. 301 A.).

Roch möchte ich einige Erfurter Localnachrichten bem Chr. Si vindiciren, die einmal eben als solche nach Erfurt zu gehören iche und benn auch in ihrer bestimmten Raffung anderen in jener Chr enthaltenen gleichen. Der Berausgeber ber A. R. bat auf G. XX ber Ginl. icon eine Reibe folder Stellen bezeichnet, G. 221 3. 250 3. 21 - 24, 256 3. 13 ff., und er hatte benen mohl auch bie 3. 1278 (G. 250 3. 1 u. 2) angereiht, wenn es ihm nicht überh entgangen mare, daß biefe Beilen in unferem Samp. nicht fleben. 9 einige andere, die mir bier auch ihre Quelle zu haben scheinen, fin Ach in dem sogenannten Ersordianus Variloquus (bei Mencken p. 462), der die Erfurter Geschichte bis zum J. 1516 in meift turger gaffung ergablt, aber bis jum 3. 1355, b. h. foweit bas Sa reicht, dieses in sehr ausgedehnter Beise benutt, und uns fur die ; von 1270-1355, nach Abzug bes aus bem Samp. Genommenen, einige wenige burftige, meift rein locale Erfurfer Rotigen übrig li Und felbst diese möchte ich ihm zum größten Theil entziehen und ! Samp. in feiner ursprünglichen Gestalt vindiciren. Um leichteften n bies bei den Stellen einleuchten, die fich außer in dem Erford. Var quus auch noch in bem Anonymus bes Eccard finden. Denn ba bie bezeichnete Beit wenigstens ber Erf. Varilog. fonft nichts aus Anon. des Ecc. geschöpft, fondern überall bas Chron. Samp. gur al nigen Quelle hat, fo wird man biefe Übereinstimmung leiber to anders erklaren fonnen, als daß man biefe Rotigen ber Quelle schreibt, bie erweislich beiben vorgelegen bat, nemlich eben bem C Die eine jener Rotigen ift die von dem Anaben, "qui i habens brachia nec manus comedit et consuit cum pedibus 1)." andere ift eine Radricht über eine Sungerenoth in Erfurt vom 3. 15 -1218, die zwar auch im Samp. aber hier nur furz ermahnt wi beren Bufage aber, die fich eben im Erf. Varilog. und im Anon. Ecc. finden, g. B. in der Schähung nach der Sohe der Getreidepre fo vollständig mit andern Stellen bes Samp. (3. B. jum 3. 1272,

<sup>1)</sup> Im Erf. Varil. 3. 3. 1275, im Anon. bee Ecc. 3. 3. 1272.

b auf bas 3. 1216 Bezug genommen wirb) übereinstimmen, bag n auch fie nothwendig diefem jufdreiben muß 1).

Abnlich fceint es fich mit einigen anbern Stellen bes Erf. Varil. verhalten, welche in einer anbern bei Mencken II, p. 562 sqq. geaften und Dietrich Engelhaus jugefdriebenen Chronif (bis 1422) wiefebren. Denn biefe ift ebenfalls nur ein Muszug bes Samp. Diefe tellen find: ola mi sun mone sa dudinos dunis mone ma

- 1. Bum 3. 1290 eine Anetbote, welche ergablt, wie Ronig Ru-If bei feiner Unwefenheit in Erfurt bas bortige Bier gerühmt habe 2).
- 2. Gine Stelle jum 3. 1316: "Comitissa de Mansfeld liberavit rivanum i. e. dravenen de manu filii sui volentis eum vivum sepee. Et forte illam conditionem Slavorum notat Aristoteles in fine cundi Topicorum, nbi dicitur, bonum est mactare patrem in Trivas." Sier ift bas lettere offenbar Bufat bes Autore, ber feine eigene batigfeit barauf beidranft zu haben icheint, berartige Gloffen gu fremn Radricten ju machen 3).
- 5. Gine Radricht vom 3. 1347 über einen Bug ber Erfurter ürger, wo biefelben bas Schloß Ghol gerftoren und ein anderes Stusrd (Erf. Varil.) ober Strifford (Chron, Engelh.) plünbern.
- 4. Bum 3. 1348 über eine Unternehmung berfelben auf Goloß apellenborf. And alla smalle managements all ta sier materias al

Unfere Bermuthung, alle biefe Stellen einer alteren Sanbidrift Samp. jugufdreiben, wird auch noch burch ben Umftand in nicht ringem Grabe verftarft, bag wir bemerten, wie nach bem 3. 1355, bas Samp, befanntlich aufbort, in ben furgen Rotigen, in welchen jene beiben Chroniten noch fortfeten, feine Gpur eines Bufammennas mehr fichtbar wirb.

Benn wir ferner bie Rachricht bes Chron. Samp. von ber Ginbme bes Chloffes Sopfgarten burch Erfurter Burger in bem Anonyns bei Pistorius und bann auch in bem Chron. Engelhusii mit einem

<sup>1)</sup> Etwas erweitert noch fehrt bann biefe Schilberung wieber in ber beutiden ronif bei Schannat, Vind. lit. I, p. 101.

<sup>2) 3</sup>d will bier nicht verschweigen, bag bas Chron. Engelh. bei biefer Stelle nat : "de quo adhuc hodie gloriantur Erfordenses," fo bag bie Möglichfeit einer iteren Beifügung nicht ausgeschloffen erfcheint.

<sup>3)</sup> So g. B. g. 3. 1309 bie parenthetifchen Bufage "so. Landgravius Hassiae" b bann "puto Burggravio Nurinbergensi."

98 VII. Ergänzungen z. Chron. Samp. f. ben Zeitraum v. 1270 b. 1338. Busahe wiederholt sinden, welcher von der gleichzeitigen Einnahme eine ger anderen Schlösser spricht, so werden wir auch hierin eine Rachrickt bes ursprünglichen Chron. Samp. erkennen müssen, da sonst jene beiden Quellen nichts anderes mit einander gemein haben als eben die gleichmäßige Benutung bes Sampetr.

Rum Soluffe fei bier noch eine Abweidung ber Ann. Reinhardsbr. pon bem Chron. Samp. ermabnt, die gwar nur in wenigen Borter befteht, aber boch aller Beachtung werth ift. Befanntlich nemlich laft bas Samp. Thuringen durch Ronig Abolf von Albert für 12,000 Mt. Silberd taufen, und gerabe an ber Riedrigkeit Diefes Raufpreifes haben viele neuere Gefdichtschreiber (fo gulest noch Bobmer in feinen Regeften jum 3. 1294) besonderen Anftog genommen. Gerabe an biefer Stelle nun haben die Ann. Reinhardsbr. (p. 270) ftatt ber Angabe ber Summe bie Borte: "nescio quot marcarum millibus." Geltsamer Beife ift auch bem Berausgeber ber Ann. Reinhardsbr., ber fonft jebe Fleine Abweichung in ben aus dem Samp. entlehnten Studen forgfaltig notirt bat, biefe wichtige Stelle gang entgangen. Die gange Schar ber übrigen Abidreiber bes Samp. baben alle an Diefer Stelle bie 12,000 Mt., fo bag man nicht glauben tann, ber Bearbeiter ber Ann. Reinhardsbr. batte biefe Stelle in bem ibm vorliegenden Manuscripte fo gefunden, wie er fie wiedergiebt. Bober alfo biefe Abmeichung? Collte felbst ber gebankenlose Compilator ber Ann. Reinhardsbr. icon an bem niedrigen Raufpreise Unfloß genommen baben? 3ch geftebe, baß ich taum eine andere Erflarung zu finden weiß.

Siermit schließe ich die fritischen Bemerkungen zum Sampetrinum. Möchten diese Restitutionsversuche bem künstigen Herausgeber unserer Chronit beachtenswerth erscheinen. In jedem Falle wird derselbe bei seinem Werte den späteren Abschreibern eine fortdauernde Ausmerksamteit zuwenden müssen. Da wird es sich benn bei mehreren derselben zeigen, daß nach Abzug des Entlehnten ein verschwindend kleines Quantum selbständiger Nachrichten zurückbleibt. Bielleicht ließen sich diese kurzen Beifügungen in irgend einer Weise der neuen Ausgabe des Sampele. anreihen. Es würde so viel unnützer Ballast über Bord geworfen und das Studium der thüringischen Geschichte in jener Zeit in erfreulichster Weise vereinsacht und erleichtert werden.

#### VIII.

ther die Sage von der Flucht der Landgräfin Wargaretha und dem Biß in die Wange.

23 o n

Dr. Colmar Grünhagen in Breslau.



vor fünfzig Jahren die Beltgeschichte mit Illustrationen verseben hatte es offenbar leichter als heutzutage. Denn grade unter jemantischen Geschichten und Anekoten, welche früher mehr ober r icon gezeichnet und in Rupfer geftochen bie Geschichtswerte verund bie fich auch allerdings am meiften für eine bildliche Darg empfahlen, bat die historische Kritik neuerer Beit gewaltig aufnt und ihre Bahl fehr beschränkt. Go haben viele ber anmuthigen ungen Berodote und Plutarche febr an Credit verloren, die Ge-Alexandere des Großen bat fich mancher schönen Siftorie berauffen muffen, mit ber man fie fpater allzu freigebig geschmudt, ja Die gange große, an Belbenthaten fo reiche erfte Epoche ber romi-Beschichte bis auf Pyrrhus hat vor dem unerbittlichen Richterfluhl efchichte feine Gnabe gefunden. Natürlich mußte bas Mittelalter r eigenthümlichen Ratur ber aus ibm fammenben Berichte ber ig bon Sagen besondere gunftig fein, und ebenfo naturlich muß beinen, wenn man bie Cowierigfeit bes mittelalterlichen Gefludiums in früherer Beit, Die Unzulanglichkeit ber Silfsmittel e baraus entspringende Untenntuis biefer Epoche in Betracht giebt, le jene fabelhaften Ausschmudungen geglaubt murben, bis endunserer Zeit eine ernste und miffenschaftliche Kritik dieselben maft aus der Geschichte ausschied und einzig ber Sage zuwick. n nicht zu vermundern, daß es oft lange Beit braucht, ehe die ate der Rritit in fo weiten Rreisen bekannt werden, daß auch rein ire Geschichtsbearbeitungen und Schulbucher fie fich zu Rute ma102 VIII. Über bie Sage von der Flucht der Landgrafin Margaretha chen. Aber man mag fich billig wundern, wenn Bücher, welche ihm ganzen Anlage nach auf rein wissenschaftlichem Boden stehen, noch was Geschichten nicht loskommen können, welche vielsach angezweiselt werden, und deren ganzer Inhalt durch mannigsaltige Unwahrscheinlichkeiten jedem gewissenhaften Forscher Mistrauen einflößen mußte.

Diese Betrachtung brangte fich mir gang besonders lebhaft auf, d ich in Tittmanns gewiß sonst nicht mit Unrecht gefeiertem Buche: Beinrich ber Erlauchte (1845) abermals bie fo fehr anrüchige Sage fan, welche Landgrafen Friedrich dem Freudigen den Namen bes "mit be gebiffenen Wange" verschafft bat, in einem Buche, welches offente eine ber bedeutenbsten Leiftungen auf bem Zelbe ber thuringifden Ge foichte in neuester Beit ift, in bem wir fonft namentlich vermoge it Fulle von Urfunden und zwar zum größten Theile ungebruckter, # bem Berfaffer zu Gebote ftanden, fo viel Reues und Intereffantes vor augsweise auf dem Gebiete ber inneren Berbaltniffe verdanken. mann glaubt ganz augenscheinlich die Sache. Die Zweifel bagegen meben kurz abgefertigt. Nachdem er die Begebenheit in aller Breite m gahlt, fagt er 1): "Die gange Ergablung von Albrechts Berfuch, fein Gemahlin zu todten, mar aber einigen alten Chronisten fremb. Einige erzählen bloß: Margaretha habe fich aus Unmuth über Ge ringschätzung nach Frankfurt begeben. Unwahrscheinlichkeiten ber & gahlung liegen zu Tage." hiernach scheinen die Chronisten, welch Die Sage haben, nicht nur benen, welche fie nicht haben, gleichzusteben, fondern fogar über ihnen, die "einige alte Chronisten" erscheinen all vereinzelte Opposition gegenüber ber Majoritat, die glaubig auf bie Cage ichwört. Bas beißt nun ,, alte Chronisten?" Belches feltsame Berfahren, die Chronisten vieler Jahrhunderte unter folch einem unbestimmten Namen zusammenzufassen? Ihm mußte man auch zurufen, a folle die Stimmen magen und nicht gablen.

Es fieht auch leiber folche unkritifche Behandlungsweise ber Quellen in bem Buche nicht vereinzelt ba. Dem gelehrten Berfaffer icheinen seine Urkunden fo über ben Ropf gewachfen zu fein, baß er über ihnen

<sup>1) 11, 3, 252,</sup> 

e Burbigung ber sonstigen Geschichtsquellen arg vernachlässigt hat. so erscheinen ihm z. B. die drei verschieden betitelten Abbrücke ber Ann. etero. Cell. als drei verschiedene Chroniken 1), so eitirt er Quellen, e für seine Zeit auch nicht ein selbständiges Wort haben, wie z. B. die dditamenta ad Lambertum; oder andere, wie den Ersord. Variloquus, e außer einigen unbedeutenden Ersurter Lokalnotizen einsach das Chr. ampetr. abschreiben.

Ahnlich verhalt es fich mit ber Beschichte bes fachfischen Bolfes ib Staates von Gretichel. Dbwohl bas Buch feinem gangen außen Sabitus nach (es fehlen bie Quellenangaben, und Stablftiche illuiren bie Sauptbegebenheiten) als für ein größeres Publicum berecht ericheint, fo vindicirt fich boch einerfeits ber Berfaffer eine Rennts ber Quellen und ber meiften Silfsichriften2), und anderseite ift abe bies Buch fo ungemein gepriefen worben, wie es benn eine unbichau auf bem Gebiete ber Gingelgeschichten in bem britten Sefte r beutiden Bierteljahreichrift von 1855 nabezu als Mufter einer pecialgeschichte aufftellte, fo bag man icon mit etwas ftrengeren Unrberungen an basfelbe berantreten barf. Und in biefem Buche, meles 3. B. bie Siftorie von bem glücklichen Sprung Landgrafen Ludwigs bie Caale bei Bibichenftein furg als lacherliche Fabel gurudweift, ift ne Sage von ber Flucht ber Landgrafin Margaretha und ihrem Biffe Die Bange bes Cobnes wieber in ganger Ausbehnung ergablt, ja foir als Sauptbegebenheit ichon illustrirt zu feben, und wenn Gretichel ich an biefer Stelle Joh. Rothe als feinen Gewährsmann anführt, fo erath boch fein Wort bem großen Publicum, bas jenen Schriftsteller ohl ichwerlich tennt, bag die Geschichte nicht über allen Zweifel erbam ift 3). Diefer Umftand, bag zwei ber bebeutenbften Bearbeitungen üringifder Gefdichte in unferer Beit jene Ergablung aufgenommen iben, ohne fich burch bie ichon bagegen erhobenen 3meifel, wie fie B. in Bachters thuringifder Gefchichte B. III, G. 62 ff., fowie in r Differtation Mittenborfe de landgravio Friderico ausgesprochen ib, irre machen gu laffen, burfte ein binreichenbes Motiv abgeben, um

<sup>1)</sup> I. G. 6 u. 7.

<sup>2)</sup> Borrebe S. 1 n. 2.

104 VIII. Über die Sage von der Flucht der Landgräfin Margaretha eine erneuerte Untersuchung dieser Sage als gerechtsertigt erscheinen p lassen und zwar umsomehr, da seitdem ersolgte Publicationen und nem Beweisgründe zu liesern vermögen.

Buvorberft moge hier jene Geschichte in ber Gestalt, bie fie im Lank ber Beit angenommen, und in ber fie auch in jene Werte übergegangen ift, eine Stelle finden.

Deinrich der Erlauchte, der Fürst, welcher im Jahre 1247 bie Bestigungen des Wettinischen Hauses mit benen der thüringischen Landgrafen vereinigt hatte, trat ums Jahr 1262 die letteren seinen beiden Söhnen Albrecht und Dietrich ab, indem er sich nur die Markgrasschaft Meißen vorbehielt. Albrecht nun der ältere, dem der größere Thei der eigentlichen Landgrasschaft Thüringen zugefallen war, hatte sich noch ums Jahr 1254 mit Margaretha, der Tochter des großen Hohenstaufm Briedrich II., vermählt, die ihm auch 1256, 1257 und 1260 dei Sohne: Deinrich, Friedrich und Dietrich, und dann noch eine Tochter Agnes gebar. Die Scheidung dieser Ehe erzählt nun Gretschel, auf Johann Rothe gestützt, solgendermaßen:

"Dbgleich ihm Margaretha brei Söhne geboren hatte, so wandte sich boch sein Herz einem Hoffräulein zu, welches unter bem Ramen ber Kunne (Kunigunde) von Gisenberg in der meißnisch-thüringischen Geschichte auf eine nur zu traurige Weise bekannt geworden ist. Rach der Erzählung der Chroniken lebte der Landgraf nicht nur mit ihr megescheut in verbotenem Umgange, sondern ließ sich sogar durch sie zu Anschlägen wider das Leben seines rechtmäßigen Weibes verleiten. Ginem armen Knechte, der mit zwei Eseln Brot, Fleisch und Holz der Wartburger Küche zuführte, wurde gegen Verheißung eines großen Lohnes der Auftrag ertheilt, Margarethen des Rachts zu erdrosseln; und damit der Aberglaube jener Tage die Schandthat verdecken helse, sollte er sein Gesicht unter einer Teuselslarve verbergen. Schon befand sich, wie erzählt wird, der von Albert Gedungene und von ihm zur Wollführung der That Gedrängte in dem Zimmer der Landgräfin, da ward er von

ber Stimme feines Bewiffens gerührt und entbedte um Gnabe flebenb Dargarethen bie Gefahr, in welcher fie fcmebte. Auf feinen und bes berbeigerufenen Sofmeifters, Berrn Albert von Bargula, Rath entichloft fich endlich bie Bebrobte gur Flucht; aber fcmerglichen Abicbied nabm fie zuvor von benen, welche fie unter bem Bergen getragen batte. 36 will fie zeichnen, bag fie an bies Scheiben gebenfen, fo lange fie leben, foll Die jammernbe Mutter nach bes thuringifchen Chroniften Rothe Erjablung gefagt baben, und alfo fei es gefcheben, bag ibr zweiter Cobn Friedrich bas Beichen in ber Bange erhielt, welches ihm ben Beinamen bes Gebiffenen verfchaffte. Es war am 24. Juni bes Jahres 1270, als Margaretha an Striden von ber Bartburg berabgelaffen mit zwei weiblichen Begleiterinnen und bem Ungludlichen, ber aus ihrem Dorber ihr Retter geworben, entflob. Bu Fuß manberte fie bis Rrapen= burg, von mo fie ein Beamter bes Abtes von Berefelb abholte, melder fie nach Rulba bringen und ber Obbut bes bafigen Abtes Berthold II. übergeben ließ, burch beffen Kurforge bie Kluchtige nach Frantfurt geleitet murbe. 3mar nahmen bie Burger in ber bafigen Stadt in ber Erinnerung an ben großen Raifer Friedrich II. feine ungludliche Tochter mit Freuden auf, allein ber Gram gebrte rafch an ber Lebens= fraft ber Dulberin und icon im August bes Jahres 1270 entfloh ibr Beift ber fterblichen Gulle, welcher ber Dainger Ergbifchof Werner bie letten fanbesmäßigen Ehren erweifen ließ."

Jeber unbefangene Leser, sollte man meinen, müßte an dieser Erzählung, obwohl schon Gretschel dieselbe verhältnismäßig modificirt und von den crassesten Unwahrscheinlichkeiten oder Unwahrheiten gereinigt hat (hiezu rechne ich das falsch angegebene Alter der Kinder und den Umstand, daß Margaretha auch noch den jüngeren zu beißen verssucht habe), doch noch mancherlei Anstoß nehmen. Sollte wirklich, könnte er fragen, der Landgraf Albrecht unter seiner Umgebung niemand anders gefunden haben, dem er die Bollstreckung seines grausamen Planes hätte übertragen können, als jenen elenden Eseltreiber, den niedrigsten seiner Knechte, und sollte dieser ohne weitere Schwierigseit des Nachts in das Schlasgemach der Landgräfin haben gelangen

106 VIII. Über die Sage von der Flucht der Landgräfin Margaretha

tonnen? und wie tam es, daß der augenblickliche Entschluß zur Aluck fich fogleich in berfelben Racht ausführen ließ? — tropbem, bag bie Ent führung boch eigentlich icon febr beschwert mar und nur mit ber Sife von Leitern und Striden vollführt werben tonnte. Und liegt nicht in ber Thatfache felbft, bag eine Mutter ihr Rind im Schmerz bes Abichie bes fo beift, bag basfelbe eine bauernbe Rarbe bebalt, etmas gant me erhörtes und psphologisch kaum benkbares? - noch bazu mar es ja nicht ein fleines, gartes Rind, welches Gegenstand biefes feltfamen Liebesbeweises mar, sondern ein dreizehnjähriger Anabe. Bare es nicht natürlicher gemefen, wenn bie Mutterliebe fie bagu angetrieben batte, bie Rinder um jeden Preis auf ihre Flucht mitzunehmen, anftatt fie and übergroßer Bartlichkeit zu verwunden? - ba boch einmal noch mehren Perfonen an der Flucht theilnehmen mußten, mare bas mobil thunlid Man bente fich nun bie Situation nach bem Biffe; wir fower hatte es boch der Mutter werden muffen, ihr weinendes bluten bes Rind zu verlaffen, und follte ber Anabe bei bem Entfehlichen be gangen Auftrittes, wo er feine Mutter, nachdem fie ihn fcredlich gemishandelt, ploglich bei Nacht burch bas genfter entflichen fab, baben verhindert werden konnen, burch fein Rlagen bas gange Saus zu alatmiren? Freilich zweifle ich feinen Augenblid, bag alle biefe Bebentlichteiten Berrn Gretichel febr unerheblich erschienen fein mogen, ibn, ber es vermocht hat, noch gang andere Dinge für möglich, ja fogar für mahricheinlich zu halten, wie er z. B. gang rubig, bem maderen Rothe folgend, berichtet, bag Beinrich ber Erlauchte 1262 nach Erfturmung ber Bartburg einen Anhanger ber Cophie von Brabant burch eine Burfmaschine mehrmals in die Stadt habe fcbleubern laffen und bann fortfahrt: "Aber felbst noch mabrend diefes gräßlichen, fein Leben endenben Sprunges rief ber Gequalte in ungebeugtem Muthe, bag Thuringen boch bem Rinde von Seffen gehore." Gine Thatfache, Die aam vortrefflich bagu geeignet ift, ju zeigen, wie febr wir Unrecht gethan, ben frommen Mann zu verspotten, ber in bas von ihm abgefaßte Bebetbuch auch ein Stoggebet aufgenommen, bas ein vom Thurm berabfallender Schieferbeder fprechen follte. Bu ben noch wenig befannten Quellen, bie Gretichel gelefen zu haben fich rübmt, icheinen bie Annales Reinhardsbrunnenses nicht gehört zu haben, sonst hatte er bort eine ganz andere Darstellung jenes Factums gefunden 1), die wenigstens ben Borzug hat, sich nicht in directem Widerspruch gegen die einfachsten Naturgesetze zu befinden. Aber wir haben auch gar nicht nöthig, und bei der Kritif jener Sage auf die Darlegung der inneren Unwahrscheinlichkeiten jener Erzählung zu beschränken, sondern wir können zu weit sicheren Resultaten gelangen, wenn wir die Glaubwürdigkeit der Chronisten prüsen, die und dieselbe so überliesert haben.

Die reichhaltigfte und zuverläffigfte ber thuringifden Gefdichtsquellen, Die große Erfurter Chronif von St. Peter, beren Berichte, von verschiedenen Berfaffern geschrieben, für gleichzeitig gelten konnen, weiß von jener Weschichte gar nichts, obwohl eine fo fcandalofe Begebenbeit ficher binreichenbes Muffeben gemacht batte, um bie furge Strede von Gifenach bis nach Erfurt zu gelangen. Die Chronif berichtet nur, bag Margaretha im Jahre 1270 gu Frankfurt geftorben fei, alfo allerbings von ihrem Gemable getrennt. Abnlich verhält es fich mit ben Reinhardsbrunner Annalen, Die auch bon berfchiebenen Mutoren verfaßt, unter bem Ginbrud ber Begebenheiten felbft gefchrieben zu fein icheinen. Sier wird ergablt, Margaretha babe viel üble Behandlung und Schimpf zu erbulben gehabt, weil Albert es beimlich mit ber Kunigunde bielt. Quod illa non ferens cum fidelibus suis egit, ut occulte mitteretur a Wartperg cum funibus et lintheaminibus et deduceretur in Cruceborg, ubi abbas Hersfeldensis honorifice eam suscepit et deduci eam fecit in Fuldam. Etwas ichlimmer ericeint Die Cache icon bei bem Presbyter Sifridus aus Meigen, beffen Befcichte 1306 aufhort; nach ihm hatte Margaretha, nachbem fie viel fcmabliche Beleibigungen und felbft Androhungen bes Todes von ihrem Gemable, bem Landgrafen Albert, unverbient ertragen, endlich auf ben Rath eines gemiffen Ritters, über bie Mauer in einem Rorbe vom höchften Felfen bes Schloffes berabgelaffen, ihre Flucht angetreten. Dagegen laffen die fleine Dresbner Chronif (enbigt 1348) und die altcelleichen Unnalen (eine febr geschätte Chronit, um 1315 verfaßt) Dar-

<sup>1)</sup> p. 233.

VIII. Über bie Sage von ber Flucht ber Landgräfin Dargenetha agretha ihren Gemahl einfach verlaffen wegen feines Berbaltmiffe ber Runne. Die nachsten Quellen, Die bavon fprechen, geboren # bem 15. Jahrhundert an. Bir feben alfo, daß in den nachften 136 3 ren nach der Begebenheit tein Bericht etwas weder von bem Biffe bie Bange bes Rinbes noch von einem Morbanfchlage gegen bas & ber Margarethe weiß. Denn, wenn auch ber Presbyter Sifrides ! biefer allein von Androhungen des Todes fpricht, die der Landgraf gen feine Gemablin ausgesprochen, so ift davon boch noch immer großer Schritt bis zu einem wirklichen Mordplane, und felbit i Quelle fagt fein Bort bavon, daß Margaretha entfloben fei, um Leben por einem folden zu retten. Benn man baber auch nicht, 1. B. Bacter will 1), fogar bie beimliche Flucht als fpatere Grfind ableugnen fann gegenüber bem ausbrudlichen Beugnis bes Sifribus : ber Annales Reinhardsbrunnenses (welche lettere 28 achter noch n kannte), fo reducirt fich boch bas Glaubmurdige barauf, bag Da retha, ergurnt über die unwürdige Behandlung, die fie von ihrem treuen Gemahl erbuldet, von biefem gefloben fei, indem fie fic Racht mit Striden von ber Bartburg berabließ.

In der ersten hälfte des 15. Jahrhunderts hat jene Erzählung eine weitere Ausbehnung erhalten. In dem deutschen, bei Schött und Kreysig abgedruckten Chron. Thuringiae finden sich endlich ersten Anfange jener Sage von dem Bisse, aber nur in aller Ru Albrecht will die Margarethe tödten lassen, da geht sie zu ihren Kind und beils den eldistin Friderichen genannt yn synen backin, das o der narve allewege bleip. Dann entslicht sie und Landgraf Diett der Bruder Albrechts, holt die beiden Kinder, weil er von der Schött. Wollte diese Chronik nun trot ihrer so späten Absassung bes Schweigens der gleichzeitigen Duellen Ansprüche auf Glaubwürt keit in Bezug auf jenes Ereignis machen, so müßte sie uns sonst bes ders Vertrauen einslößen. Das thut sie aber nicht, vielmehr leidet an einer Menge chronologischer Irrthümer bedenklicher Art: so bez sich, um nur eins anzusühren, nach ihr 1263 Rudolf von Bargula

<sup>1)</sup> a. a. D.

Der Mutter Albrechts und Dietriche, obwohl biefe fcon 10 Sabre tobt war; fo ift ferner dem Chroniften gang unbefannt, bag Albrecht brei Sohne gehabt, beren altefter Beinrich bieß, fo bag er furzweg Friedrich als ben altefien bezeichnet. Much fein Berhaltnis zu ber fpateren ganbgrafengeichichte bat manches auffallende. Diefe eriffirt in zwei Bearbeitungen, die bei Pistor. (Struce SS.) und bei Eccard. historia genealogica Saxon. abgebrudt finb. Bon benen bat bie altere, bis 1426 reichenbe bei Pistor. nur foviel von ber Weichichte, baß fie berichtet, Margaretha fei entflohen, weil fie fich in Tobesgefahr gewußt, und bann in Frankfurt geftorben; Die zweite, auch fonft burch viele Bufabe bereicherte Redaction (fie folieft 1430) ergablt 1) Margaretha fei aus Gram in Frankfurt gestorben; 2) Dietrich, Alberts Bruber, babe bie Rinber bann abgeholt aus Burcht, Albert mochte, nachbem er bie Gattin zu morben versucht, auch noch bie Rinder tobten. Beibe miffen aber nichts von bem Biffe, fie fagen nur, Margaretha fei gefloben, deosculatis filis et parvulis. Run befteht zwar zwifden jener beutschen Chronif und ber Landgrafengeschichte ihrem Inhalte nach ein gang unleugbarer Bufammenhang, und es fragt fich nun: ift bie Landgrafengeschichte jener beutschen Chronif gefolgt? weshalb laffen ba beibe Bearbeitungen Die Geschichte von bem Biffe meg? Dber, was meiner überzeugung nach bas mabricheinlichfte ift, haben alle brei eine altere Sanbichrift ber Landgrafengeschichte vor fich gehabt, von ber bie Chroniten bei Eccard. und Pistor. nur fpatere Bearbeitungen find, fo hat nach allen fonfligen Erfahrungen bie einfachfte Form ber Darftellung ben Unfpruch, für bie urfprünglichfte gebalten zu werben. Run ift aber biefe, bie bei Pistor, nemlich, genauer betrachtet nichts als eine wenig veranberte Copie bes oben angeführten Berichtes ber Annales Reinhardsbrunnenses. Singugefest ift nichts, als bag aus ber üblen Behandlung, bon ber bie Annales Reinhardsbrunnenses fprechen, bier icon eine Tobesgefahr wird. Bie wenig aber fpatere Chroniften an folden fleinen Beranderungen ber fruberen Quellen Unftog nehmen, zeigt eben biefe Stelle gang beutlich. Bei Pistor. find am Ende ber Ergablung noch bie eignen Worte ber Annales Reinhardsbrunnenses und bes Chronicon Sampetr. gebraucht, wo es beim Tobe ber Margaretha in Frant-

VIII. über bie Sage von ber Klucht ber Landgräfin Margaretha furt beißt: "feliciter obiit;" bie Edarbifche Redaction macht to gus icon "prae nimia tristitia obiit," obwohl fie boch ficher tim neue Quelle für die Ursache von Margarethens Tod als die eigene Bo muthung gehabt. Go ericeint benn ber gange Bericht als nichts eine Umanberung ber urfprünglichen Darftellung ber Annales Reis hardsbrunnenses, welche je nach ber Individualität bes fpateren Be arbeiters und ber Renntnis, welche er von ber inzwischen gebildets Sage batte, mit größeren ober geringeren Bufaben verfeben mute Um wenigsten tritt nun die Sage bei Pistor. hervor, wo nur ka Mordplan leicht angedeutet wird, schon viel stärker bei Eccard., m baraus bie Abholung ber Rinber folgt, und am ftartften in bem bem fcen Chronifon, mo neben ben ermabnten Umftanben auch bie Gefcicht von bem Biffe ergahlt wird. Daß gerade bas frühefte Bert unter bet breien die Sage am vollständigsten bat, darf uns nicht befremben; bem einmal find die Zeitunterschiede verhaltnismäßig fehr unbedeutend, und bann tommt boch auch viel auf bie Ortlichkeit an, wo eine Chronit geforieben ift, und wenn jene Sage, mas boch febr glaublich ift, in Gifenach ihren Urfprung bat, fo konnte fle bas mahricheinlich ebenbafelbt geschriebene beutsche Beitbuch bier aus der erften Sand erhalten baben. In jedem Kalle ift nun noch ein großer Unterschied zwischen ber furzen Stiggirung ber Begebenheit in bem beutschen Chroniton und ber breiten umftanblichen, zwei gange Foliospalten füllenden Darftellung Rothe's. und es erscheint munberbar, wie in fo furger Beit (bie Landgrafengefcichte fclieft 1430 und Rothe 1440) bie Sage fo fehr angefcwollen ift: indeffen durfen wir einerfeits die Thatigfeit ber Phantafie Rothe's nicht zu gering anschlagen und anderseits nicht vergeffen, baß eben Gifenach, die muthmagliche Geburteftatte ber Sage, auch wieder ber Ort war, wo Rothe ichrieb. Bas bavon wirklich Sage und mas Rothe's Erfindung mar, mer wollte es enticheiben? Die Entflehung ber Cage bes Mordversuchs ift gang leicht begreiflich bei dem Saffe, ben Landgraf Albrecht auf fich gelaben, ale Urfache ber ichrecklichen Bermuftungen, welche die Rriegezüge Ronig Abolfe und bann auch Albrechte über Thuringen gebracht. Albrecht erscheint auch bei Rothe noch als gang befonbere nichtewürdig; er hat icon mehrmale versucht, seine Gemablin gu

giften, aber die Plane find immer an der Treue ihrer Diener gescheit, bis er zuleht den Eseltreiber gewinnt, den er, als derselbe mit der Eführung zögert, immer von neuem dazu antreibt. Schwieriger ift die Entstehung der Sage von dem Biffe zu erkfaren; wer vermochte d ben seltsamen Bildungen des Bolksgeistes dis an ihre Quelle nachzehen, deren größter Reiz oft in ihrer Abenteuerlichkeit besteht? Gestift, daß dieser Theil auch in seiner Ausführung bei Rothe reich an rthumern und Unwahrscheinlichkeiten ift.

- 1) hier erscheinen gar nur zwei Kinder Albrechts, Friedrich und letrich, also weder heinrich noch Agnes.
- 2) Die beiden Kinder, die allein erwähnt werden, also Friedrich d Dietrich, werden von Rothe als 3 und 1½ jahrig bezeichnet; wir ffen aber genau, daß beide 10 Jahre alter waren.
- 3) Rach Rothe's Erzählung hatte Margarethe beibe Rinder beißen Men und fich nur durch ben Saushofmeister abhalten laffen; biefe arstellung mit dem hinzugefügten Motiv: fie wolle die Kinder zeichen, daß fie an den Abschied ihr Lebelang gedächten, macht die Sache d viel unwahrscheinlicher, als wenn man fich die That nur als einen benschaftlichen Ausbruch verzweiselter Mutterliebe denken wollte.

Auch in dem dritten Theile der Erzählung, wo Landgraf Dietrich : Kinder abholt, hat Rothe es an der nöthigen Ausschmudung nicht den lassen: Landgraf Albrecht berichtet seinem Bruder auf die Frage ch seiner Gemahlin, diese wäre mit ihrem Buhlen einem Eseltreiber vongelausen, und Dietrich rieth ihm darauf, um die Untreue desto chter zu vergessen, auch ihre Kinder wegzugeben und ihm zu überssen, worauf Albrecht dann eingeht. Es ist nur die weitere Conseenz jener Sage, wenn Rothe gleichfalls ohne sonstigen Gewährsmunden jungen Landgrafen Friedrich später bei der Anwesenheit Kaisknudels in Thüringen dessen Vermittelungsversuche zwischen Bater de Sohn damit beantworten läßt, daß dieser meint, er könne alles

nten Jahrhundert angehört, nicht bas Driginal, sondern nur bie forift einer alten Chronit vor uns haben, mahrend nach biefer bis-: pergebens geforicht worben ift. Diefes Zeitbuch reicht nur bis 1322, ne Abfassung gebort aber offenbar in viel fpatere Beit, frubeftens in erfte Balfte bes funfzehnten Jahrhunderts. Der Berausgeber gibt n große Dube, burch bie funftlichften Folgerungen bie Entftehungst ber Schrift möglichft weit gurudgubatiren, tommt aber endlich boch bem febr unbestimmten Refultat, bag bie Abfaffungezeit bes Bertes bie Beit von 1328 - 1430 ju feten fei. 36 vermag ben Grund fer Bemühungen nicht zu begreifen; benn ba es augenscheinlich unb d von bem Berausgeber gang ausdrudlich jugestanden ift, bag bie ronit die Landgrafengeschichte benutt hat und biefe erft 1430 ichließt, tann boch bie Chronif nicht bor biefem Jahre entstanden fein. Gbenfeltsam brudt fich Schulz über bas Berhaltnis feines Chroniften zu ithe aus. S. 220 fagt er mit durren Worten: "Johann Rothe fleht frem Manuscript ganglich fern," und auf ber folgenden Geite macht felbst auf den eigenthumlichen Umstand aufmertfam, bag in den beis Chroniten zuerft die Abstammung der Thuringer an den Trebeta 1 Bruder Ronigs Ninus von Babilonia angefnüpft murbe, und beuat fich bier bamit bie Überzeugung auszusprechen, bag Rothe feinem pronisten nachgeschrieben ober beibe aus einer britten Quelle geschöpft tten. Gin Bufammenbang zwischen beiben ift auch nicht abzuleugn, er erftredt fich oft bis auf bie Bleichbeit ber Borte. Gine acue Bestimmung, welche von beiden Chroniten der anderen als Quelle bient hat, wird fcmer zu geben fein, um fo fcmieriger, ba nach ber igen Bestimmung beide Chroniten in diefe Beit zu geboren fcheinen. effer als bas Rothe's icheint mir bas neuentbedte Wert nicht zu fein : babe auch in ihm nur weitere Musichmudung fruberer Berichte acnden. Die Geschichte von der Flucht Margarethens ergablt der Anomus fast gang wie Rothe, nur daß bei ihm auch die verhaßte Runne n Gifenberg wie billig ihr Theil betommt, indem er fie bem Gfeltreir bie nothige Anleitung geben lagt, um in bas Gemach ber Lanbafin au fommen.

114 VIII. fib. b. Sege v. b. Flucht b. Lauber. Margar. u. b. Bif in b.

Bum Schlusse sei moch ber bebeutsamen Beobachtung Erw gethan, bas weber die kleine beutsche Chronit' bei Schöttgen Johann Rothe, noch die zuleht publicirte Chronit, also die drei welche die Geschichte von dem Bisse erzählen, Landgraf Friedr bem später so gäng und gäbe gewordenen und bis in die neueste I ensirenden Ramen des "mit der gebissenen Wange" belegen, si das diese Rame erst später, als jene Sage mehr und mehr Litung sand, den althergebrachten und auch von jenen Chronist bannchten "Friedrich der Freudige" verdrängt hat.

#### IX.

## ie Sansbergsburgen bei Jena.

Gine Borlefung,

v o n

Dr. Sermann Ortloff, privatbecent ber Rechte.

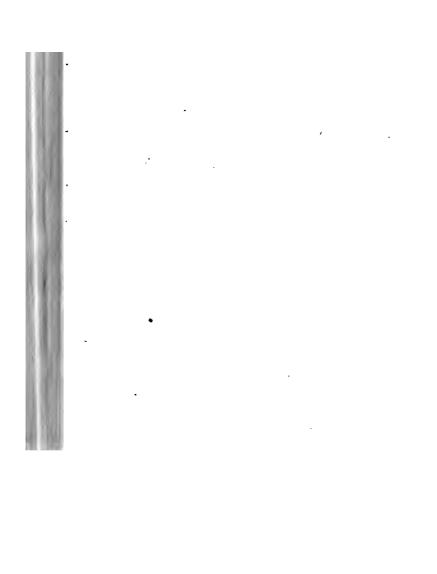

ie Gefdicte ber fruberen Sausbergeichlöffer, Greifberg, Rird. rg und Binbberg, ift ber Rachwelt burch mehrere quellenmäßige arbeitungen erhalten worden; burd biefe ift es mir möglich geworn, Ihnen bas Bichtigfte aus jener Geschichte, so weit es eben bie it gestattet, jest vortragen In tonnen. Deine Gewährsmanner find brian Beier, in feinem Geographus Jenensis von 1626, Aveann, in feiner ausführlichen Befdreibung bes uralten und weitbehmten Gefclechts der Heiche und Burggrafen von Rirchberg in Thuigen von 1747 (er hat namentlich zwei auf ber furfürftl. Bibliothet Raffel befindliche Sanbidriften über bie Gefdichte ber Burgarafen n Rirchberg benutt, Die eine von Paul Jovius ober Gote aus jemar in S. Meiningen, geft. 1633, welcher bie Comarzburgifchen roive benuten tonnte, Die andre von Rafpar Sagittar, welcher 194 als Professor ber Geschichte ju Jena flarb), ferner Biebeburg, ber furgen Radricht von dem uralten f. g. Fuchsthurm bei Jena von '84 und Eduard Somid, in ber Gefdicte ber Rirchberg'ichen hlöffer auf bem Sausberg bei Jena, von 1830. Bur Aushilfe habe ich ch Petrus Albinus, Deignische Chronit von 1580, Pfeffertorn, Berlesene Geschichte ber Landgrafichaft Thuringen von 1685 und eige andere benutt.

Wer vor langer als einem Jahrzehnt von hier aus die Saalbrude verschritt, dem mußte wohl in deren Mitte ein auf der linken Schutzauer stehendes, großes steinernes Kreuz, welches aber jugendber Muthwille in die Saale gestürzt hat, in die Augen fallen; dieses
lte nach der allgemeinen Erzählung das Beichen für die Grenze zwien Thüringen und dem Ofterland, nach seltneren Angaben aber das
eichen für die Grenze des Jenaischen Amtsbezirks gewesen sein. Das

arl bem Großen jum Schut gegen bie Sorben erbaut fein mogen. er That ift diefe Unnahme als ziemlich begründet anzuseben. Benn tan nemlich ermägt, welch ein gefährlicher Rachbar bie Gorben maren. ie baufig fie, trot aller Abwehr durch Gewalt ber Baffen, die ibnen le Grenze gesehte Saale überschritten und Thuringen geplundert baen, fo ericeint die Erbauung von Grenzvesten, worin immer machime Befahungen lagen, um bie Feinde im Chach gu halten, als gedidtliche Rothwenbigfeit; Diefe Grenzveften find gegen ben teind vorgeschobene Puntte, und eine Art Brudentopfe gur Berinderung eines Übergange über bie Caale gewefen. Die Entftebung iniger Burgen auf ber Strede zwischen Saalfelb und Rofen in ber Beit einer energischen Abwehr burch Rarl ben Großen ift geschichtlich lad aumeifen, nicht aber bie Entftebung ber Sausbergeburgen; ben-10ch wird die Bermuthung für eine gleichzeitige Entftebung faft zur Gepifbeit. - Gerabe in biefiger Gegend muffen bie Ginfalle ber Corren am bedeutenbsten gemefen fein, mas ich baraus schließe, bag bie Burgen in einer Strede von faum zwei Deilen, von Lobeba bis Dornpura, gerabe auf bas jenfeitige Ufer ber Sagle, gum ficherern Schus ses linken Ufere und zur leichteren Beberichung bes öftlichen Terrains, woher die feindlichen Angriffe famen, gebaut gewesen find, ferner baß vie Bauart ber meiften biefer Burgen nur ben 3med ber Bertheibijung ergibt, und bag in ber furgen Strede von zwei Deilen gerade oviele Burgen errichtet worden find; benn über Lobeba ftanben zwei Burgen, brei auf bem Sausberg, auf bem Gleisberg bie Runigburg, und Dornburg gegenüber noch Tautenburg, gemiffermaßen als Fort ber ebemaligen faiferlichen Pfalgflabt.

Die Meinung, daß die Hausbergsburgen Raubschlöffer oder, wie Abrian Beier sagt, "Raubnester", wogegen Biedeburg sehr in Harnisch gerathen ist, gewesen seien, ist mit triftigen Gründen von auferm Hauptautor Avemann widerlegt worden. Diese Meinung batte nemlich Peccenstein in seinem Theatrum Saxonicum und nach ihm Beier und Melissantes ausgesprochen, und mit einer Zerstötung der Hausbergsburgen im Jahr 1304 durch die Ersurter begründet. Diese hatten nemlich im Jahr 1290 von Kaiser Rudolf I., als Tsich ein Jahr lang bei ihnen aushielt, den Austrag erhalten, alle

Raubichlöffer in Thuringen ju gerftoren; fle gerftorten auch in ber faftenzeit bes kommenden Jahres gegen 66 Raubschlöffer. Gefdichtidreiber meldet etwas von ber Berftorung ber Sausbergi. burgen in Rolge biefes Auftrage und gerade um biefe Beit; ber Grund ber Berftorung von 1304 mar, wie wir feben werden, ein gang anbrer; auch die Berftorung bes Schloffes Greifberg im Sabr 1297, welche man noch anführt, besagt nichts, weil bieses Greifberg nicht bas auf bem hausberg, fondern ein im harz gelegenes ift. - Bon biefem Prabicat "Raubichlog" fagt Avemann febr richtig, man habe es oft mit wenig Überlegung auch andern hohen Stammbaufern beigelegt, und ohne Rudficht auf ben Endzwed und bie Beit, mas auf ben Bergen gestanben, "Raubnest" genannt; es fei aber boch befannt, baß große Aurften und herren vor Altere gemeiniglich ihre Refidenzen auf Soben und Bergen, theils aus Luft, wegen angenehmen Profpects, theils zu Schut und Schirm gegen bie Reinde aufgeschlagen batten, auch fei die Erbauung ber Raubschlöffer, sonberlich in Thuringen und am Barg erft gur Beit bes großen Interregni, ba alles brunter und drüber ging, aufgetommen.

Wenden wir und nunmehr zu ben Localitaten ber Sausbergs-

Der Hausberg erscheint vom Paradies aus gesehen wie ein allein stehender Regel und sieht einem Bulcan sehr ahnlich; er ist aber, wie man am besten von der Chausse nach Eisenberg oder im Ziegenhainer Thal sehen kann, ein scharfkantiger, durch mehrere Einschnitte oben gespaltener Hügel von etwa einer halben Stunde Länge, und verliert sich am Ende in ein Plateau, welches sich weithin nach Osten erstreckt und zunächst mit einem Bald, Belmisse genannt, bedeckt ist. Die scharfe Rante des Berges gleicht allerdings dem First eines Hausdaches, aber daher hat der Berg wohl nicht, wie Schmid annimmt, seinen Ramen. Die erwähnten Einschnitte in der Bergkante sind theils natürlich, theils, wie man an einigen selsigen Stellen sehen kann, durch Menschengewalt erzeugt, und haben jedenfalls zu Burggräben gedient. Der genannt Berg wurde auch Schloßer genannt; beide Ramen Schloße und hausberg haben einen gleichen Ursprung, sie sind eben von den aus dem Berge stehenden Schlössern oder Häusern abgeleitet. Der Ren sie

ird aber auch Biege, Biegenfopp ober Biegenfuppe, mobl in erbindung mit bem an feiner Gubfeite liegenden Dorfe Biegenbain, nannt. Uber bie Entftehung biefer Ramen ift man nicht im Reinen. ach Beier wird Ziegenhain in Briefen von 1372 auch Beymerain, und in Briefen von 1372, 1385, 1388, 1389 und 1425 auch egenhain genannt; er meint, es babe feinen Ramen ,,Biegenhain" m ben am Berge fletternben Biegen, ober von fruber gur baffgen rche mallfahrtenben Brubern erhalten, welche fich auf bie Frage: mo-1? geantwortet batten: "Bieb ich gen Sann!" - eine febr weither holte Ableitung, - ober aber es fei von bem Bach, welcher "Biege" beißen baben möchte, fo benannt worden. Intereffanter ift Abeann's Ableitung; er meint, jur Beit bes Beibenthums fei in biefer egend ein Gobe in Geftalt einer Biege verehrt und bavon ber in ber ibe bes Dorfes gelegene Balb, worin ber Gobenbienft befonbers fart trieben worben fei, ber "Ziegenhapn" genannt worben. In biefer einung murbe Avemann im Jahr 1737 von einem bamaligen Beer Biegenhains, einem herrn v. Geuffau, bestarft, welcher ibn bedrichtigte, er babe bei Aufführung eines Bebaubes eine alte Rupferinge gefunden, morauf bie obere Balfte einer Biege auf einem Poftant, in einem Balb flebend und barum fniende Perfonen, abgebildet wefen feien, leiber aber fei biefe Munge auch wieder verloren worben.

Wollen wir auch noch eine vielleicht nahe liegende Conjectur hinfügen, so ist es die, daß man den Hausberg felbst deshalb "Ziege"
b die Spihe die "Ziegenkoppe" genannt hat, weil der scharfkantige
ücken des Berges mit seinen kleinen Erhöhungen und Vertiefungen
n Rücken besonders eines Ziegenbockes, welcher durch das hervorrande Rückgrat besonders scharfkantig ift, sehr ähnlich sieht. Der Bersich eines Berges mit irgend einem Thiertheil ist ja sehr häusig, man
st ja schon für Bergkante Bergrücken, und Benennungen von Ortskeiten, besonders Bergen, nach Thierrücken gibt es ja mehrere, ich
nnere nur an den Ort Ziegenrück, an den Hundsrück u. a. m.

Auf ber Kante unfres Sausberges lagen benn brei ftattliche Burt von Jena aus in dieser Reihenfolge: an der Spike, b. h. auf ber eiten Anhöhe, Greifberg ober Greiffenberg, in der Mitte irch berg und am Ende Windberg; boch haben fich die Geschicht112 VIII. Über die Sage von der Flucht ber Landgrafin Margaretha vergeffen, aber den Bif feiner betrübten Mutter könne er nie vergeffen.

Bedürfte es nach bem allem noch eines Beugniffes für die Unglandmurbigfeit der Rothe'ichen Darftellung, fo ließe fich ein foldes leicht aus der Beschaffenheit der Chronit felbft berleiten. 3ch habe biefelbe in ber zweiten Balfte bes 13. Jahrhunderts und in ber erften bes 14. genau geprüft, und bin zu der Überzeugung getommen, daß bier an-Ber einigen hinzugefügten unwesentlichen Ramen und einigen naberen Rotizen über die Sandel um Gisenach und die Wartburg im Jahre 1306 burchaus nichts felbständiges zu finden, vielmehr alles aus bem Sampetr., ben Annales Reinhardsbrunnenses ober ber Landgrafengeschicht entlebnt ift, fo bag die besprochene lange Stelle fich besto beutlicher all eingeflochtene Sage beraubstellt. Wie unverständig er übrigens compilirt, bafür zeugt am besten die Thatfache, bag er g. B. beim Tote Dietriche von Landeberg die dronologisch differirenden Berichte bei Sampetr. und der Landgrafengeschichte nebeneinander aufführt, eine Rachläffigfeit, die icon Menden ben Ausruf entlodt bat: Enge quantum miraculum! Itane bis mortuus est Theodoricus?

In allerneuester Zeit hat sich nun noch eine thuringische Chronit gefunden, welche ben Ruhm jener Fabel in aller Breite aufgetischt zu haben Johann Rothe streitig zu machen scheint; bieselbe wurde von bem um die thuringische Geschichte hochverdienten Geheimerath Lepsius zur herausgabe vorbereitet, und sieht jest abgedruckt in den aus Lepsius' Nachlasse erst im vorigen Jahre erschienenen kleinern Schriften in dem dritten Bande derselben. Der herausgeber, der unter dem Dichternamen San-Marte als übersetze bekannte Regierungsrath A. Schulz hat nur Lepsius' Borarbeiten vervollständigt.

Die chronologische Firirung ber Chronit, die ohnehin fehr fcwierig ift, da auch nicht die leifeste Andeutung über den Verfasser oder die Zeit der Abfaffung darin zu finden ift, wird noch durch die Umftante febr erschwert, daß wir in unfrer Sandschrift, die offenbar bem sech-

hnten Jahrhundert angehört, nicht bas Driginal, fondern nur bie bichrift einer alten Chronit bor uns haben, mabrend nach biefer bisr vergebens geforicht worben ift. Diefes Beitbuch reicht nur bis 1322. ine Abfaffung gehört aber offenbar in viel fpatere Beit, frubeftens in e erfte Balfte bes funfzebnten Jahrbunberts. Der Berausgeber gibt b große Dube, durch die funftlichften Folgerungen die Entftebnugsit ber Schrift möglichft weit gurudgubatiren, tommt aber enblich bod i bem febr unbestimmten Resultat, bag bie Abfaffungszeit bes Bertes die Beit von 1328-1430 ju feben fei. 3ch vermag ben Grund efer Bemühungen nicht zu begreifen; benn ba es augenscheinlich und ich von bem Berausgeber gang ausbrudlich jugestanden ift, baf bie bronit die Landgrafengeschichte benutt bat und diese erft 1430 foljeft. tann boch bie Chronif nicht bor biefem Jahre entftanben fein. Chenfeltfam brudt fich Soulg über bas Berhaltnis feines Chroniften gu othe aus. S. 220 fagt er mit durren Borten: "Johann Rothe ftebt ifrem Manufcript ganglich fern," und auf ber folgenben Geite macht felbst auf den eigenthumlichen Umftand aufmertfam, bag in ben bein Chronifen zuerst die Abstammung der Thuringer an den Trebeta n Bruder Ronigs Rinus von Babilonia angefnupft murbe, und benügt fich bier bamit die Überzeugung auszusprechen, daß Rothe feinem broniften nachgeschrieben ober beibe aus einer britten Quelle geschöpft Ein Busammenhang zwischen beiben ift auch nicht abzuleugen, er erftredt fich oft bis auf die Gleichheit ber Borte. Gine geque Bestimmung, welche von beiben Chroniten ber anderen als Quelle ebient bat, wird fcwer zu geben fein, um fo fcwieriger, ba nach ber bigen Bestimmung beibe Chroniten in Diefe Beit zu geboren fcheinen. leffer als bas Rothe's icheint mir bas neuentbedte Werf nicht zu fein ; b habe auch in ihm nur weitere Musschmudung früherer Berichte geinden. Die Geschichte von ber Flucht Margarethens ergablt ber Anomus fast gang wie Rothe, nur daß bei ihm auch die verhaßte Runne on Gifenberg wie billig ihr Theil bekommt, indem er fie bem Gfeltreier bie nothige Unleitung geben lagt, um in bas Gemach ber Landcafin ju fommen.

114 VIII. Ab. b. Sege v. b. Flucht b. Lauber. Mergar. u. b. Bif in b. A

Bum Shuffe fei moch ber bebeutsamen Reobachtung Erwälgethan, daß weber die kleine beutsche Chronit' bei Schöttgen, Iohann Rothe, noch die zuleht publicirte Chronit, also die brei i welche die Geschichte von dem Wiffe erzählen, Landgraf Friedrin dem später so gäng und gäbe gewordenen und die in die neueste Be entirenden Ramen ded "mit der gedissenen Wange" belegen, sor daß hiese Rame erst später, als jene Sage mehr und mehr Be tung sund, den althergebrachten und auch von jenen Chronisten bannchen "Friedrich der Freudige" verdrängt hat.

. 3

#### IX.

### ie Hansbergsburgen bei Jena.

Gine Borlefung,

v o n

Dr. Sermann Ortloff, Privatbecent ber Rechte.

# ARTE THE RANGE OF THE PARTY

Specialization delica

JULY ALLEY

e Geschichte ber früheren Sausbergeschlöffer, Greifberg, Rirdg und Binbberg, ift ber Rachwelt burch mehrere quellenmäßige rbeitungen erhalten worden; burch biefe ift es mir möglich gewor-, Ihnen bas Bichtigfte aus jener Geschichte, fo weit es eben bie gestattet, jest vortragen fu fonnen. Deine Gemabremanner find rian Beier, in feinem Geographus Jenensis von 1626, Avenn, in feiner ausführlichen Befdreibung bes uralten und weitbenten Gefchlechte ber Reiche - und Burggrafen von Rirchberg in Thuen von 1747 (er hat namentlich zwei auf ber kurfürftl. Bibliothek Raffel befindliche Sandidriften über bie Weschichte ber Burggrafen Rirchberg benutt, die eine von Paul Jovius oder Gote aus mar in G. Meiningen, geft. 1633, welcher die Comarzburgifden give benugen tonnte, Die andre von Rafpar Sagittar, welcher 4 als Professor ber Geschichte gu Jena ftarb), ferner Biebeburg, er furgen Rachricht von bem uralten f. g. Buchsthurm bei Jena von 4 und Eduard Schmid, in ber Gefchichte ber Rirchberg'ichen löffer auf bem Sausberg bei Jena, von 1830. Bur Aushilfe habe ich Petrus Albinus, Deignifche Chronit von 1580, Pfeffertorn, erlefene Geschichte ber Landgraffchaft Thuringen von 1685 und eianbere benutt.

Wer vor länger als einem Jahrzehnt von hier aus die Saalbrude :schritt, dem mußte wohl in deren Mitte ein auf der linken Schutzter stehendes, großes steinernes Kreuz, welches aber jugendr Muthwille in die Saale gestürzt hat, in die Augen fallen; dieses
e nach der allgemeinen Erzählung das Zeichen für die Grenze zwin Thüringen und dem Ofterland, nach seltneren Angaben aber das
hen für die Grenze des Jenaischen Amtsbezirks gewesen sein. Das
II.

Erstere ist wahrscheinlicher, weil die Saale von Alters her die Grme zwischen Thüringen und dem Ofterland gewesen ist, das Letztere aba beshalb weniger wahrscheinlich, weil man zur Abgrenzung nur einst Amtsbezirkes wohl kaum ein so großes Zeichen aufgerichtet haben wirt; das Wahrscheinlichste ist, daß das Grenzeichen zwischen Thüringen und dem Ofterland später auch zugleich als Grenze des Jenaischen Amtsbezirkes bestimmt worden ist.

Das Land gwifden ber Mulbe und Saale murbe von ben Thurisgern ale bas öfilich gelegene Land Ofiland ober Ofterland, von & tern Geschichtschreibern terra orientalis und Osatia genannt, und folle fic ber Lange nach von bem Anfang ber Elfter bis jum Ginfluß bet Sagle in Die Elbe erftredt, alfo auch einen Theil bes Boigtlandes mit umfaßt baben. Roch heutigen Tages gift es auf jene Abgrenzung ber tende Ortlichkeiten, g. B. ber Ofterftein ju 3midau und Gera, be Ofterburg zu Beiba, Ofterfeld, Ofterhausen u. f. m. Gegend war im 7. Jahrhundert von einem in ber Bolferwanderung mit vorgeschobenen flavischen Stamm, ben Gorben, welche wieber einen Zweig ber Benben bilbeten und beshalb Gorben-Benben genannt wurden, befett worden; diefe brangen, trotbem bag ibner Die Saale öfter als Grenze gefest worden mar, wiederholt in bas unter frankischer Berrichaft ftebende Thuringen ein und beunrubigten et nach ihrem Erscheinen fast noch breihundert Jahre lang. Große fchidte endlich feinen Cohn Rarl ben Jungeren mit einem ftarten heer gegen fie, und ließ nach ihrer Bezwingung an Die Gemaffer und auf die Berge Burgen, worein er frankische Befatung legte, bauen. Golde Grenzvesten waren die Gorbenburg bei Saalfeld, Dr. lamunde, Dornburg, und hochft mahricheinlich auch die Burgen auf bem Bausberg, ferner bie Lobebaburgen, die Gleiß - ober jest Runit burg und vielleicht Tautenburg. Dennoch erfolgten wiederholte Ginfälle der Gorben in Thuringen in ben Jahren 869, 880, 929, bil Diefes Bolt ber Gorben endlich unter bas frankifche Joch gebracht und fi hinter die Saale gurudgebrangt murbe.

Obgleich die altern Geschichtschreiber über die Entstehung ber bausbergeburgen nichts Bestimmtes anzugeben vermögen, so stimmen bie boch barin überein, daß fie von thuringischen Rönigen ober von fa

tarl bem Großen jum Schut gegen die Sorben erbaut fein mogen. En ber That ift diese Annahme als ziemlich begründet anzuseben. Benn Ran nemlich erwägt, welch ein gefährlicher Rachbar bie Gorben maren. Die baufig fie, trot aller Abmehr durch Gewalt ber Baffen, Die ibnen its Grenze gesehte Saale überschritten und Thuringen geplundert baven. fo ericeint bie Erbauung von Grenzvesten, morin immer machame Befahungen lagen, um bie Feinde im Chach ju halten, als gedichtliche Rothwendigkeit; biefe Grenzveften find gegen ben Beind vorgeschobene Puntte, und eine Art Brudentopfe gur Berbinberung eines übergangs über die Saale gewesen. Die Entstehung riniger Burgen auf ber Strede zwischen Saalfeld und Rofen in ber Beit einer energischen Abwehr burch Rarl ben Großen ift geschichtlich madzuweisen, nicht aber die Entstehung ber Sausbergeburgen; benmoch wird bie Bermuthung für eine gleichzeitige Entstehung fast zur Gewigheit. - Gerabe in hiefiger Gegend muffen bie Ginfalle ber Gorben am bedeutenbsten gemesen fein, mas ich barque foliefe, daß die Burgen in einer Strede von taum zwei Deilen, von Lobeba bis Dornburg, gerabe auf bas jenfeitige Ufer ber Saale, jum ficherern Sous bes linten Ufere und zur leichteren Beberfdung bes öftlichen Terrains, mober die feindlichen Ungriffe tamen, gebaut gewesen find, ferner bag bie Bauart ber meiften biefer Burgen nur ben 3med ber Bertheibiaung ergibt, und bag in ber furgen Strede von zwei Deilen gerade foviele Burgen errichtet worden find; benn über Lobeda ftanden zwei Burgen, brei auf bem Sansberg, auf bem Gleisberg bie Runisburg, und Dornburg gegenüber noch Tautenburg, gemiffermaßen als Fort ber ebemaligen taiferlichen Pfalgflabt.

Die Meinung, daß die Hausbergsburgen Raubschlöffer ober, wie Abrian Beier fagt, "Raubnester", wogegen Biebeburg sehr in harnisch gerathen ift, gewesen seien, ist mit triftigen Gründen von wierm Hauptautor Avemann widerlegt worden. Diese Meinung batte nemlich Peccenstein in seinem Theatrum Saxonicum und nach ihm Beier und Melissantes ausgesprochen, und mit einer Zerstö-bung der Hausbergsburgen im Jahr 1304 durch die Ersurter begrünzbet. Diese hatten nemlich im Jahr 1290 von Kaiser Rudolf I., als er sich ein Jahr lang bei ihnen aushielt, den Austrag erhalten, alle

Raubichlöffer in Thuringen zu zerftoren; fie zerftorten auch in ber it ftenzeit bes kommenden Jahres gegen 66 Raubschlöffer. Allein tein Befdichtidreiber melbet etwas von der Berflorung ber Sausbergiburgen in Folge biefes Auftrage und gerabe um biefe Beit; bet Grund ber Berftorung von 1304 mar, wie wir feben werden, ein gan andrer; auch die Berftorung bes Schloffes Greifberg im Jahr 1297, welche man noch anführt, befagt nichts, weil diefes Greifberg nicht bas auf bem hausberg, sondern ein im harz gelegenes ift. biefem Pradicat "Raubichlog" fagt Avemann febr richtig, man babe es oft mit wenig überlegung auch andern hoben Stammbaufen beigelegt, und ohne Rudficht auf ben Endzwed und bie Beit, mas auf ben Bergen gestanden, "Raubnest" genannt; es fei aber boch befannt baß große Rurften und Gerren vor Alters gemeiniglich ibre Refibenus auf Soben und Bergen, theile aus Luft, wegen angenehmen Profpect, theils zu Schut und Schirm gegen bie Zeinde aufgeschlagen batten auch fei die Erbauung der Raubichlöffer, sonderlich in Thuringen und am Barg erft gur Beit bes großen Interregni, ba alles brunter un brüber ging, aufgetommen.

Wenden wir und nunmehr zu den Localitäten der Sausberge burgen.

Der Sausberg erscheint vom Paradies aus gesehen wie ein allein ftebender Regel und fieht einem Bulcan febr abnlich; er ift aber, wie man am besten von ber Chaussee nach Gifenberg ober im Bicgenbainer Thal feben tann, ein icarffantiger, burd mehrere Giniconitte oben atspaltener Bugel von etwa einer halben Stunde Lange, und verliert fid am Ende in ein Plateau, welches fich weithin nach Often erftredt und junachft mit einem Bald, Belmiffe genannt, bebedt ift. Die icharfe Rante bes Berges gleicht allerdings bem Firft eines Sausbaches, aber daber hat ber Berg wohl nicht, wie Schmid annimmt, feinen Ramen. Die erwähnten Ginschnitte in ber Bergfante find theils natürlich. theils, wie man an einigen felfigen Stellen feben tann, burch Denfchengewalt f. erzeugt, und haben jedenfalls ju Burggraben gedient. Der genannt Berg wurde auch Schloßberg genannt; beide Namen Schloß = unt | Sausberg haben einen gleichen Urfprung, fie find eben von ben af | bem Berge ftebenben Schlöffern ober Saufern abgeleitet. Der Benti ird aber auch Biege, Biegentopp ober Biegentuppe, wohl in erbindung mit bem an feiner Gudfeite liegenden Dorfe Biegenbain. nannt. Über die Entstehung biefer Ramen ift man nicht im Reinen. ach Beier wird Ziegenhain in Briefen von 1372 auch Beymerin, und in Briefen von 1372, 1385, 1388, 1389 und 1425 auch : egenhain genannt; er meint, es habe feinen Ramen "Biegenhain" n ben am Berge Metternben Biegen, ober von fruber gur baffgen rche wallfahrtenden Brudern erhalten, welche fich auf bie Frage: mo-18 geantwortet batten: "Bieh ich gen Bann!" - eine fehr meither jolte Ableitung, - ober aber es fei von bem Bach, welcher "Biege" jeißen haben möchte, so benannt worden. Intereffanter ift Mpeunn's Ableitung; er meint, jur Beit bes Beibenthums fei in biefer gend ein Goge in Gestalt einer Biege verehrt und bavon ber in ber ihe des Dorfes gelegene Bald, worin ber Gögendienst besonders fart trieben worden fei, ber "Ziegenhapn" genannt worden. In biefer einung wurde Avemann im Jahr 1737 von einem damaligen Beer Biegenhains, einem Beren v. Geuffau, bestartt, welcher ibn bedrichtigte, er babe bei Aufführung eines Gebaudes eine alte Rupferinze gefunden, worauf die obere Balfte einer Biege auf einem Poftant, in einem Bald flebend und barum fniende Personen, abgebilbet wefen feien, leiber aber fei diefe Munge auch wieder verloren worden.

Bollen wir auch noch eine vielleicht nahe liegende Conjectur hinfügen, so ift es die, daß man den Hausberg selbst beshalb "Ziege"
d die Spise die "Ziegenkoppe" genannt hat, weil der scharfkantige
iden des Berges mit seinen kleinen Erhöhungen und Bertiefungen
n Rüden besonders eines Ziegenbodes, welcher durch das hervorrande Rüdgrat besonders scharfkantig ift, sehr ähnlich sieht. Der Berich eines Berges mit irgend einem Thiertheil ist ja sehr häusig, man
st ja schon für Bergkante Bergrüden, und Benennungen von Ortskeiten, besonders Bergen, nach Thierruden gibt es ja mehrere, ich
nnere nur an den Ort Ziegenrud, an den Hundsrüd u. a. m.

Auf ber Kante unfres Hausberges lagen benn brei stattliche Burt von Jena aus in dieser Reihenfolge: an der Spige, b. h. auf ber eiten Anhöhe, Greifberg ober Greiffenberg, in der Mitte irchberg und am Ende Bindberg; boch haben sich die Geschichtforeiber über bie Lage ber beiben letten Burgen geftritten, aber mi ben neueften Forschungen feit Avemann ift bie ermabnte Reihenfolg, alfo bag Rirchberg in ber Mitte lag, conftatirt. Gludlicherweife i ein Bild biefer brei Schlöffer im Driginal und in Copien erhalten meben. Das Driginal biefes Bilbes befindet fich an ber Rordfeite ber Rirk au Biegenhain, hinter ber obern Emportirche, ein Bilb auf bie blok Ralfmand mit immer noch gut zu unterscheidenden garben gemet. melde aber boch ein Alter von mehreren Sahrhunderten erschließen ich fen. Das Bild ift gehn Ellen lang und fast fieben Glen bod, und geit beutlich, bag bie mittlere Burg ein einer Rirche abnliches Gebaute batte, woraus Avemann und Biebeburg mit Gicherheit foliegen bag Rirchberg bas mittlere Schloß, und die Reihenfolge ber Burgn alfo Greifberg, Rirchberg und Bindberg gemesen fei. Schon Aper mann batte in fein Buch einen Rupferflich gebracht, welcher Die bei 1 Schlöffer, wie er fich ausbrudt, in ihrem esse febr vollftanbig mit foon barftellt; eine Copie biervon, nur etwas verfconert, findet fo !! auch in Schmid's Schrift; weniger fcon aber bem Driginal treuer ift ber fleine Rupferstich auf dem Titelblatt bes Schriftchens von Dre feffor Biebeburg. Diefer ftellt auch im Borbergrund eine Menge amifchen ben Ballen fichtbarer Rrieger zu Pferd und zu Ruf. mit Selmen und Speeren bewaffnet, bar, welche fic auf bem Drigital mit befinben.

Greifberg (nach ben Messungen bes Grn. Professor Schron 1181 Parifer Zuß über ber Meeresssache) hat, wie Abrian Beier erzählt, an ber Spige bes Haus-, Schloß- oder Ziegenberges gelegen, "und", fährt er fort, "gleichwie es ist gewesen das förderste, lustigste und stärkte, also ist es auch am längsten beschützt und am letten zerschleift worden." Es bestand, wie das erwähnte Bild zeigt, nur aus Thürmen, Zwingern und Mauern. Die Bezeichnung eines lustigen Schlosses mag es wohl von seiner fühnen Stellung auf der Spige bes Berges, nach Wiedeburg's Meinung aber, weil man da eine schöne Aussicht nach Zena gehabt habe, von Beier erhalten haben; möglich ist aber auch, daß ein Druckschler eingeschlichen ist und daß es etwa das lustigste Schloß heißen sollte. Bei der Erklärung des Ramens Greifberg geht Beier von seiner oben widerlegten Meinung aus, daß et

1 Raubschloß gewesen sei; er fagt nemlich, Greifberg sei nicht von n Greiffen, welche etwa bort genistet hatten, fondern von feiner Endurface und Ruben" fo genannt worden. Denn die Burggrafen n Rirchberg hatten bies Schloß gebaut, um fich baraus befto beffer bren und ihren ankommenden Zeinden Gingriff thun zu konnen. eter's Borte find nun folgende: "Biewohl endlich ein Disbrauch ju gefommen und große Rauberei und Pladerei barque verübt mora, barum ift es auch neben andern Raubschlöffern in Thuringen und 1 Barg mohl ehemals belagert und sonderheitlich auf Befehl Raifer ubolfe I. gerftort, aber boch wieber von Raubvogeln und Greifgu baut worben." In Diefer Bebeutung von greifen konnen mir ben fprung bes Namens eben nicht finden, vielmehr fcheint bie Burg von ter Lage an ber Spige bes Berges fo genannt worden zu fein, meil an fie fast mit ber Band greifen mochte; fagen wir ja auch jest noch, enn wir felbft auf einem Borfprung ober auf einer Anbobe fleben und genüber eine frei gelegene Ortschaft ober ein frei baftebenbes Saus gen feben, "man konnte es nur fo greifen." Diefe Burg Greif. rg wurde auch noch Rotheberg von den darunter nach ber Bestseite genben rothen und wellenformig abgespulten Thonhugeln genannt, ich hießen die unter Greifberg gelegenen Beinberge Greif- ober Roeberge.

Das mittlete Schloß Kirchberg, in alten Urtunden Rertberg, biriberg und Rerichburg genannt (1189 Par. Fuß über der Meeskläche), ift bas haupt- und Stammschloß gewesen und wird baber ich am frühesten erwähnt. Über die Entstehung bes Ramens ist man ineswegs einig. Ein älterer Geschichtschere, Paulini, leitet ben amen von einer Rirche her, welche zur Zeit des Bonifacius oder rz nachher in dieser Burg erbaut worden sei, und auch Avemann gt, es seien untrügliche Spuren vorhanden, daß auf dem Hausberg ne Rirche und eine feste Burg schon in sehr alten Zeiten gestanden de. Auch Schmid neigt sich zu dieser Meinung hin, doch nennt er ausdrücklich eine Sage, daß Bonisacius, der Apostel der Thüringer, dieser Gegend eine Kapelle erbaut habe, er halt es aber für nicht imöglich, daß Bonisacius, welcher nach der Zeiter Chronit von Paul ange, ehemaligem Mönche in Bosau, die Sorben bekehrt habe, auf

bem Sausberg auch eine Rapelle erbaut habe, zu beren Schut vor im beibnifc gebliebenen Gorben auch eine Burg erbaut worden fei. Re Rabricius (origin. Sax. 710) find Apolda und Beileberg bei Rente Die nachsten Orte, wo Bonifacius allerdings gewesen fein foll. bem wird zur Begrundung biefer Meinung auch bas Borbandenfein i ner früher mohl zu Proceffionen benutten Bonifaciusfabne, welte aus fpaterer Beit flammt, aber jum Andenten an Bonifacius gemeik fein mag, und welche noch in ber Rirche zu Biegenhain aufbewahrt wirt, angeführt. Gie ift von Reffeltuch, fünf Biertel Glen lang, eine Gte breit und tragt auf beiden Seiten feine, etwas verwitterte Gemalk, wobon bas eine Chriftus am Rreuge, mit einem Beiligen gur Seit, barftellt und die Jahreszahl 1028 enthält, das andre aber Bonifacin im Bifchofegewande zeigt, und noch zu Avemann's Beit Die Unterfdrift trug: Sancte Bonifaci, ora pro nobis! - Es fcheint allerbinge Rirchberg seinen Ramen von einer in der Burg erbauten Rirche ober Rapelle erhalten zu haben, nicht nur weil bas ermabnte Gemalbe eine Urt Rirche auf Diefer Burg vermuthen lagt, benn biefes ift erft aus fpaterer Beit, fonbern weil in Urfunden aus früher Beit feststebt, bag eine Rirche ober Rapelle auf Rirchberg gestanden bat; ausbrudlich wird in einer bei Avemann angeführten Schenkungeurfunde bes Burggrafen Dtto von Rirchberg von 1306 die Ravelle auf Rirchberg nebft ben bagu gehörigen Grundstuden bem Aloster gu Bofau übergeben. Db aber biefe Rapelle von Bonifacius, vor ober nach ober mit Erbauung der Burg gegrundet worden ift, muffen wir dabingestellt fein laffen. Gine andre Meinung über bie Entstehung bes Namens Rird. berg batte Abrian Beier. Rirchberg follte feinen Ramen bon ber uralten Rirche zu Biegenhain erhalten haben und icon zu Beier's Beit (1626) follte diefe Rirche über 800 Jahre alt gewesen und nach Avemann eine ber alteften Rirchen Thuringens, bem Bermuthen nach ju Beiten Bonifacius' ober boch nach feinem Tode ihm als Patron ber Iburinger erbaut worden fein. Die Beranlaffung ju biefem Rirchenban könnte allerdings ber in biefer Gegend ftarke Bobenbienst gegeben baben, weil man gerade ba, wo derselbe nicht ganz zu überwinden war, zur Befestigung der Gläubigen gegen bas Heidenthum Rirchen und Rapellen errichtete, mas namentlich unter Rarl bem Großen und feinen

ichfolgern zu geschehen pflegte. — Die älteste Rachricht über die reche zu Ziegenhain stammt aus dem Jahr 968, wo Boso, Bischof Merseburg, vor seiner Ordination von Kaiser Otto I., dessen Kaim er gewesen, die Aussicht über die Kirche zu Ziegenhain erhielt. er stand nemlich vor alter Zeit ein berühmtes Mariendild, zu welchem le Wallsahrten gemacht und reiche Gaben gebracht wurden. Auch Chren der Mutter Gottes, wie es heißt, "der Trösterin aller Trosten" erbaute im Jahr 1424 Burggraf Albrecht III. von Kirchberg ie neue Kapelle in Ziegenhain. Die alte Kirche und später die neue ipelle wurden der Parochialkirche zu Brisenis, jeht Jenaprießnis, rüber die Burggrafen von Kirchberg das Patronat hatten, einverdt. Bon dem besagten Mariendild und einer neuen Kapelle weiß in aber jeht nichts mehr, und wahrscheinlich ist unter dieser ein Anu an die alte Kirche zu verstehen, welche wegen starten Besuchs nach d nach vergrößert werden mußte.

Für die Ableitung des Namens Rirchberg von der Rirche zu Bienhain ift, nachdem nachgewiesen worden, daß eine Rirche oder wenigns eine Rapelle auf der Burg selbst gestanden hat, tein Grund mehr
rhanden.

Über die Entstehung bes letten Schlosses, Bindberg, berichten Geschichtschreiber nichts weiter, als daß es gleichzeitig mit den vorren Hausbergsburgen entstanden sein möchte, und daß es eine Zeit
ig der Hauptsit der Burggrasen von Kirchberg gewesen sei. Über
a Ramen selbst ist nichts zu bemerken, dessen Ursprung liegt auf der
ind. Aber auch auf diesem Schloß hat eine Rapelle gestanden; sie
irde im Jahr 1353, wie vorher 1306 die Parochialkirche zu Brisenit
t der Filialkirche zu Ziegenhain und der Kapelle zu Kirchberg, dem
ofter Bosau geschenkt.

Geben wir nunmehr zu dem furgen Abrif ber Gefdichte frer brei Burgen über.

Das Saupt- und Stammichlog mar Rirchberg und um biefes iht fich hauptsächlich die frühere Geschichte. Aber im voraus muß nerkt werden, daß dieses Rirchberg nicht der einzige Ort seines Rand in Deutschland gewesen ift, weshalb bei Benutung der Urkung, worin dieser Name vorkam, mit großer Borsicht zu Berte ge-

gangen werben mußte, und woher es and getommen ift, daß binfichist einzelner Thatfachen Streit und Berwechselungen vorgetommen find.

Grafen von Kirchberg hatten in Schwaben, zwei Meilen wa Ulm, eine aus Schloß und Fleden Kirchberg bestehende Besitzung. In Mannestamm dieser Familie ist aber schon 1220 ausgestorben. Ferm liegt ein Schloß Kirchberg auf dem Hundsrud; es war aber nur Protinenz der Grafschaft Sponheim und ist später an die Grafen von Baben Baben übergegangen. Freiherren von Kirchberg eristirten auch in der Rähe von Grumbach in Niederöstreich. Auch die Grasen von Henlohe-Langenburg haben sich herren von Kirchberg, nach einen Schloß und Städtchen gleichen Namens zwischen Rotenburg an der Tauber und Schwäbisch-Hall, geschrieben.

Die thüringischen Grasen und Burggrasen von Kirchberg ftammen aus einem altadelichen, wohl über elfhundert Jahre alten Geschlecht, befen Stammvater aber nicht zu ermitteln ift. Paulini führt an, daß die Rirchbergs schon zur Zeit des Bonifacius gelebt hatten. Bohl schon im achten Jahrhundert hatte dieses Geschlecht freieigne Herschen, worunter nachmals Lehsten und Kapellendorf gehörten. In Urfinden aus dem 12. Jahrhundert werden den Kirchbergs Bezeichnungen, welche auf einen alten Abel beuten, gegeben, z. B. von freien Eltern geboren, Männer, die wegen ihres freiedlen Geschlechts weit und breit berühmt sind u. das. m.

Im elften Jahrhundert gab es nach Urkunden zwei Geschlechter Rirchbergs, das eine bewohnte das Schloß Kirchberg bei Sondershausen, das andere aber die Hausbergsburgen. Beide waren jedoch, wie Schmid gegen Avemann nachgewiesen, nicht verwandt; und als Kirchberg bei Sondershausen ausstarb, sind die Bestungen auch nicht an das auf dem Hausberg wohnende Geschlecht Kirchberg, sondern an den Grasen von Klettenberg und dann an die v. Hohenstein gefallen. Auch unterschied sich dieses von dem bei Sondershausen durch seine Erbebung in den Burggrafenstand, wahrscheinlich schon zu Anfang bei 10. Jahrhunderts. Im Jahr 937 wird dieses Geschlechts sammt Dornburg in einem Schenkungsbrief des Kaisers Otto I. gedacht und darin erwähnt, daß Otto alle Zehnteinkunste, die von Kirchberg und Dornburg gegeben wurden, dem Kloster zu Quedlindurg geschenkt hat. Etwis

Jahre barauf überließ berfelbe Raifer einem Benedictiner Ramens ofo bie Ginfunfte von Merfeburg, Memleben, Rirchberg und prnburg.

Bie angesehen bieses Geschlicht ber Kirchbergs mar, geht theils & ber Menge von Burgmannen oder Castellanen und abelichen Ba-Ien, theils aus ihren Prarogativen bervor; als Caftellane werben bie Bindberg, Rapellenborf und Lichtenhain, ferner Theodericus de bgastiz, Johannes de Wimar, Balderamus de Ramsla, Conradus Rusehowe aus bem 14. Jahrhundert ermabnt; unter ben burggrafben Bafallen werden bie von Schwabhausen im 3. 1283, Beibenich, Ritter bon Ottendorf, im 3. 1263, Bittich von Diefurt 1273, ermann von Blanfenhain 1281, die von Befler 1363, verschiedene rbichenten und Bigthume in Thuringen um 1294 und 1362, Berann von Denftedt, ber "ftrenge Ritter" genannt, im 3. 1388 und od viele andre aufgegablt. Unter ben Prarogativen ift besondere . ermahnen, daß die Rirchberge feit 1214 nachweisbar, wie Fürften ib gefürstete Grafen, fich "bon Gottes Gnaben" gefdrieben haben, if fie eine eigne Dunge hatten, alfo bas Dungregal ausübten, und if fie wie die Bornehmften bes Reichs ben Titel "Eble" führten. bre Dacht zeigt fich besonders aus ben ichweren Rriegen, welche fie gen machtige und bobe Surften geführt haben, aus den Bundniffen it angesehenen Statten und herren und endlich baraus, bag manche efdictidreiber fie fogar Dart - ober Landgrafen genannt baben. uch hatten aus diefem Geschlecht manche Berren fich bem geiftlichen tande gewidmet und maren, wie Pfeffertorn in feiner Geschichte r Landgraffchaft Thuringen (11, 273) ergablt, zu hobem Unfeben gengt, 3. B. Friedrich, Bifchof zu Salberftabt, um 1209, Ronrad, ifcof zu Deigen, um 1373, und einige andere.

Das Bappen der Rirchbergs war ursprünglich fehr einfach; um is Jahr 1200 führten fie bald drei, bald vier, bald fünf schwarze, nerecht stehende Balten in einem weißen Telbe; oder fie hatten, enteder wegen des anererbten Burggrafenthums oder wegen ihrer von lters her besessen freien Reichsherrschaft Kapellendorf, einen schwarzn Sowen im weißen Belde. In der Kirche zu Ziegenhain wird noch n angeblich den Burggrafen gehörendes Bappen ausbewahrt; es ent-

balt einen aus buntem Glas zusammengesehten aufgerichteten Limm mit goldner Krone, aufgesperrtem Rachen und ausgestreckter, rein Bunge. Als später die Felder im Wappen auftamen, hatte das Kindbergische Wappen je zwei gegenüberliegende Felder mit den Balten mit je zwei mit dem Löwen. Erst als sich das Kirchbergische Geschletz gertheilte und mit andern Geschlechtern verband, oder die Grafficht andern Herschaften zusiel, wurde das Wappen zusammengeseht und bunter.

Seit ben erften bereits angegebenen Rachrichten über bas Cefolecht Rirchberg aus bem 10. Jahrhundert verlautet bis gum 12. Jahr bunbert nichts; ba aber findet man Rirchberg ploglich in ben Santen ber Markgrafen von Meißen. Die Gefchichte ergablt biervet folgendes. Markgraf Beinrich ber Altere von Meißen mar 1103 gestorben und binterließ nur seine Gattin Gertrub, welche bald nach feinem Tode einen Cobn, Beinrich ben Jungeren, gebar. Deffen Better Ronrad, Graf ju Groitfd, murbe im Fall ber Rinberlefigteit Beinrichs bes Alteren ibn beerbt haben, und hatte auch in ber Soffnung bierauf Comcidlern gern Gebor gegeben. Als Beinrich ber Bungere geboren mar, murbe bas Berücht verbreitet. Bertrub babe nicht ibn, sondern ein Madden geboren, Dieses fei aber mit einem Ing. ben, melder um dieselbe Beit ihrem Roch geboren morben fei, vertaufcht worden. Über biefes Gerücht maren 23 Jahre vergangen, ba betheuerte ploglich ein Lehnsmann Ronrads am Altar ber Deterstirde ju Gilenburg, daß Beinrich ber Jungere ausgetauscht fei; zur Strafe ließ ihm diefer Mugen, Rafe, Lippen, Bunge und Ohren verftummeln. Richt lange darauf nannte Ronrad feinen Better Beinrich ben Jungern, als irgendwo die Rede auf ihn kam, eines Rochs Gohn. Beinrich bem Jungern biefer Musspruch binterbracht worden mar, überjog er feinen Better Ronrad mit offener Achde und nahm ibn 1126 gefangen, ließ ibn auf Schloß Rirchberg bringen, in einen eifernen Rafig fteden und wie einen Bogel am boben Schlofthurm ausbangen. damit ibn die Bedpen und Fliegen "besto beffer plagen fonnten." Diefes Gefängnis mar nicht bas einzige feiner Art; Beier bat mehrere andre Beispiele gesammelt, babin gebort, bag Engins, ber Cobn Raifer Arlebrichs II., welcher von ben Bononienfern gefangen genommen

a mar, 22 Jahre in einem eisernen Gitter vermahrt worben ift, n der Tod erlöfte; ebenso murbe Bergog Ludwig Sforga gu Maion Ludwig XII. in Frankreich einige Jahre bis zu seinem Tobe em gleichen Gefangnis gehalten; auch ber turtifche Raifer Bajaget bon Tamerlan in einem eifernen Rafig mit berumgeführt, und Christian II. von Danemark wurde 25 Jahre bis zu seinem Tobe rm folden eifernen Behaltnie (?) gefangen gehalten. Das auffal-Beispiel hatte Siegfried, Erzbischof zu Roln, 1280 au Abolf, n bon Bergen, ftatuirt, welchen er entblogten Rorpers, mit Doeftrichen, bes Commere in einem Rafig mit fich führte, "bamit eit feines Lebens die Duden, Fliegen, Bespen und hummeln b plagen follten." Darcus, Bifchof von Arethusa in Sprien, mit Bonig bestrichen am beigen Mittag in einem Rorbe aufgea, damit ihn Beepen und horniffen zu Tode peinigen follten, et ief in seinem Martyrerthum zu seinen Beinigern berunter: "36 if dem beiligen Berge Bion erhöhet, ibr aber muffet noch auf ber berumfriechen!" Debr ergablt noch die Jenaische Chronit aus fabr 1126. - Ronrad, Beinrichs Better, ben wir einstweilen nem Rafig haben figen laffen, blieb nicht lange barin; benn im 1127 ftarb Beinrich ber Jungere, und als Ronrad dies aus ber r auf bem Chloß Rirchberg mertte, überredete er feinen Bachter reilaffung und ecappirte gludlich aus feinem Gefangnis. varauf zu Raifer Lothar und wurde von ihm durch Bermittelung Bermanbten, ber nachmaligen Raiferin Richenga, in bas Deif. and eingefest. Ronrad batte einen Cobn, Luof, Beren bon urg, welches icon jenem gebort batte; Diefer Quof icheint Rirch-1133 - 1156 innegehabt zu haben, und diefem verdaufen die therge um Ramburg, Jena, Rirchberg und Gifenberg ihre Entg.

Begen Ende bes 12. Jahrhunderts erscheinen die Grafen von verg auch in Urfunden, namentlich von 1166 und 1194 als grafen. Golche wurden immer nur die angesehensten herren Landes; fie wurden vom Raiser über eine Burg geset, um im m bes Raisers die höchste Gewalt auszuüben, auch waren sie in legel Reichstfande. Über ihnen ftanden junachst die Markgrafen

mid ihren biefen wieber bie Landgrafen, fo ber Marigraf von ! mit ber Landgraf von Thuringen über ben Burggrafen von Rie Maine den nachfolgenben Bunggrafen bon Rirchberg werben Diet im: Rebritist, Ditto von Rirchberg 1182. Sartmans von Bern . 1176 im Gefoige bes Ruifers erwähnt. Distric i Butantuf bon; 1481 - 1255; er legte ein Franfeinftift im Re bind an entib icheint anched ri am i n be erworben an babens mel dad Burgnruf von Orlamunbe gefchrieben bat; er war ber erfte de fic "von Cottes Gnaben Burggraf" forieb. Sein Soba ! firme tog: mit ind beilige Sand und Otto Ill. warb Bunge mian Deffen Cobn Die trid III. lebte unter bem vom Mable mus Agiler, ermablten Landarafen Beinrid Rafbe von Mi 1808 sale letterer im Sabr 1947. in Rolae einer bei ber Bela Mind exhaltenen Bunbe, auf ber Bartburg gefterben war, et fartfrage meiten Berdgraffchaft ein heftiger Streit-zwifden Mertgraff rich bem Stlandten und Beinrich, bem Rind bon Bre welde beibe von bem Banbgrofen Dermann abftammten. wich HL zeichnete fich in ben bieraus entftanbenen Rampfen ell als Rriegsheld und Sieger aus, aber er murbe auch nicht minber feiner Milbtbatigfeit gegen fromme Stiftungen gepriefen.

Sein Sohn Dietrich IV. tam nach zweisähriger Gerricht Jahr 1268, als er von einem Turnier zu Merseburg heimtehren mit brei Reifigen in ber Saale ums Leben, und nun ging Rimit ben andern Schlöffern auf seinen, auf Schloß Windberg wen, Bruber Otto ben Jungeren über.

Unter biefem Otto IV., ber Große genannt, ftand bal Kirchberg in seiner größten Blüte. Bon ihm wurde die unter Bater ausgestellte Stiftungenrennde über Gründung des Alost Rapellendorf bestätigt. Die Berhandlungen, welche von Borfahren über die Stiftung dieses Alosters theils auf Windberg in Kapellendorf selbst gepflogen worden sind, sind zum großen erhalten worden, und die Stiftungsurkunde von 1259 sowie b stätigungsurkunde besinden sich in dem geheimen Staatsarchiv zumat. Dieses Kloster und bas zu heusdorf hat er reich ausgund sie sterhaupt durch seine. Midthätigkeit so beliebt gemacht

e Liebe ber Geistlichen und bes Bolled" genannt wurde. rrachlt von ihm, er habe gnr Erinnerung, daß Jesus nach Jerus auf einem Esel geritten sei, immer einen Esel mit sich herumgeber aber die Ratur eines Bolses angenommen und Menschen ihiere angesollen habe.

lber Otto IV. und feine Stammschlöffer brach im Jahr 1304 ein I Unglud herein, beffen Schilderung aus Sandidriften, and ber ter und manden andern Chronifen ziemlich ausführlich auf uns men ift. Otto IV. mar mit ben Erfurtern um 1304, mabrlich wegen einiger bei ber Berftorung von Sopfgarten bei Beimar nommenen Sinrichtungen mehrerer Abelichen, in Streit geratben, wie es icheint, batte Landgraf Albrecht von Thuringen Die ter ju einem Rrieg gegen ibn angereigt, weil einer feiner Cobne Che, auf welche er einen tiefen bag geworfen batte, Ramens rich ober Tismann, ju Burgaraf Dtto wegen beffen frommen ufrichtigen Ginnes bielt. Die Erfurter hatten fich mit ben lhäusern und Rordhäusern verbundet und fich bas Bort ge-, nicht eher zu ruben, als bis Bindberg, Rirchberg und Greifringenommen maren. Go jogen fie benn am Balpurgistage , nachbem fie erft Lebeften und die bort befindliche Burg geratten, mit einer ansehnlichen Dacht und unter Begleitung bes graflicen Daricalls hermann Golbader, bes Grafen sann von Driamunbe und ber herren hermann und Mit von Lobebaburg und Leuchtenburg über bie Caale und ie brei Chlöffer. Obgleich brei Tage nach ihrer Ankunft bie banfer frant und ichmach, unter Sohn und Spott abgezogen , ging bie Belagerung ber Burgen fort. Auf Seiten bes Burgfand nur Dietrich ober Tigmann, bes Landgrafen Gobn. murbe Rirchberg eingenommen, und als ber junge Dietrich fnbr, brobte er ben Erfurtern, vermochte aber, weil fie bie Bwieamifchen ihm und feinem Bater fannten, nichte auszurichten. iniger Mannichaft fchlug er fich durch bie Belagerer und fam ben erten auf Binbberg unter großem Jubel gu Bilfe. Um ben Ern zu zeigen, wen fie nun belagerten, ftellte er am Cologthurm Barnifch aus, aber auch bies verfehlte feinen 3med. Die Dubl.

## A. Die Sansbergeburgen bei Jena.

amen da Baus vor Bindberg, um biefes beffer angrein Birendbem fiel Greifberg in bie Sande ber Rink .... un int fa ber junge Dietrich jum Abzug, ber ihm auch ungetie Der geffattet murbe, genothigt. Balb barauf fiel auch Binbberg Bircherg und Windberg murben geschleift, Greifberg aber, weil s be feftete Echloß mar, nur von den Feinden befett. Die Belagerm ineint gegen acht Wochen gebauert zu haben und auch Biegenhait Dabei gerftort worden zu fein. Burggraf Dtto IV. floh zu bem Bifde grune von Raumburg und die Geschichte fagt ihm gur Ghre nat, baf er unichuldig gewesen sei, bag die aufgebrachten Erfurter abn nicht Beiliges und Gemeines zu unterscheiben gewußt hatten. Buli 1304 bat Landgraf Albrecht ben Erfurtern eine Urfunde aus geftellt, worin er ihnen für ihre That banft, und fie gegen jede Ar fedtung vertreten zu wollen verspricht. 3m Jahr 1308 ift Otto IV. gestorben und in feine Besitzungen und Rechte trat Dtto V. mit fei nen Brudern ein. Diefer erhielt im Jahr 1514 bas ftebengeblieben Schloß Greifberg jurud, und nach feinem Tobe im Jahr 1331 über tam es fein Bruder Albrecht I. Windberg mar nach 1304 mietn aufgebaut worden und nach Dtto's V. Job verfaufte es feine Ga: tin Ugnes von Schwarzburg, welche zwei noch unmundige Rinder, Dtto VI. und Albrecht II. hatte, an ihre Bruder Beinrich und Gunther, Grafen ju Edmargburg und Berren ju Arnftadt.

Bon hier an zertheilt fich die Geschichte der Rirchberg fchen Schleifer, schweigt aber von Kirchberg selbst ganz, welches eben nicht wieder erbaut worden ist; obgleich die Kapelle auf Rirchberg noch später erwähnt wird, so bezieht sich dies doch nur auf die ihr gehörenden Einkunfte um Guter. Greifberg und Windberg gingen nach und nach an verschiedem Weschlechter über, und dasselbe Schicksal hatten Kapellendorf und anden zur Burggrafschaft gehörigen Bestungen.

Greifberg war also im Jahr 1331 unter Albrecht I., tem Bruder Otto's V., noch in ben Händen der Burggrafen von Kirch volg, jedoch nur noch auf kurze Zeit. — Der Landgraf Friedrich volg Louringen hatte durch Bevorzugung der thüringischen Städte sie Winsen des Landes zu Feinden gemacht, und schon im Jahr 1342 von eine Kehde zwischen ihm und dem Grafen von Schwarzburg aus genacht.

ochen; zu letterem hielt ber Graf von Beimar, welcher bem Darafen, weil er Orlamunde an fich gebracht hatte, nicht wohl get war. Der Groll gegen ibn machte fich bald Luft; als nemlich daraf Ariedrich eines Tages mit Gefolge und Mufit burch Erfurt , mabrend Graf hermann von Beimar auf bem Rathbaufe gerade glangendes Zeft bielt, rief Diefer bem vorübergiebenden Landgrafen bohnenden Borten ju: "Frit woher? Frit wohin?"

Dies gab die außere Beranlaffung zu dem erften Thuringien Grafentrieg, welcher in gegenseitigen Lanbervermuftungen and, aber 1343 burd ein Friedensgebot Raifer Qub migs beendigt rbe. Im gebruar 1345 jedoch brach ber zweite Thuringifde afentrieg aus, indem Landgraf Friedrich bas Schloß Alten. ge bei Orlamunbe, welches einer Seitenlinie ber Burggrafen von dberg geborte, überfiel, wegnahm und 13 Mann baraus binricten 1. Gegen ben Landgrafen Friedrich fanden bie Grafen von Dr. nunde, Schwarzburg, und als beren getreuer Freund, ber ragraf Albrecht l. von Greifberg. In bemfelben Jahr (1345) Dienstag nach Jacobi murbe in Dornburg, nach vielen Berbeeigen, ein Friede gefchloffen, in welchem Burggraf Albrecht Greifg an ben Landgrafen von Thuringen abtreten mußte. er Abtretung an ift Greifberg aus ber Gefcichte ganglich verpunben.

Binbberg, mogu Rirchberg, wenn auch nicht wieber erbaut, ) ben Befitungen und Rechten nach gehörte, war im Jahr 1331 d Rauf an die Grafen Beinrich und Gunther von Comargra getommen. Graf Gunther murbe am 1. Januar 1349 gum fer ermablt, farb aber icon am 15. Juni desfelben Jahres, mabrinlich an Gift, und fein Cohn Beinrich folgte ibm fcon 1357 bas Grab ber Ahnen. Run machte Landgraf Friedrich ber renge als Martgraf von Meißen, Lehnsherr und Erbberechtigter pruch auf Bindberg und erhielt es auf dem Bege des Bergleichs Mannschaft, Rechten und Gerichten am 7. Ceptember 1358. Bon an wurden die brei Befigungen, Binbberg, Rirchberg und Greifunter bem Ramen ber Berrichaft Binbberg, welche ein Amt ober richt bilbete, mit ju bem Deifiner - ober Ofterlande gerechnet. -10

Markgraf Friedrich ber Strenge ftarb 1382; feine brei Gobne Fr rid. Bilbelm und Georg theilten und vertauschten ihre Et ber, bis endlich 1425 Friedrich genannt ber Streitbare Die 4 Rach beffen 1428 zu Altenburg erfol icaft Bindberg erbielt. Tob permaltete fein ibm folgenber erfigeborner Cobn Friebrid Sanftmuthige mit feinem jungern Bruder Bilbelm bem 3 fern bie Erblande, und feste ben erften Bogt, Ronrad Gr im Sabr 1428 auf Windberg ein. Beibe Bruber hatten 144! Theilung ihrer Lande beschloffen, tonnten aber aus Kurcht por a feitiger Übervortheilung, und von übeln Rathgebern, Georg Babenberg auf Seiten Friedrichs und Apel von Bigthum Seiten Bilbelme, umgeben, nicht zur Ausführung bes Befchluffe langen; felbft trot eines die Theilung vermittelnden Congre meltlicher und geiftlicher Berren, welcher bestimmte, bag ber i Bruder Meißen, ber jungere Thuringen und einen Theil ber S lande, Jena und die Berrichaft Bindberg eingeschloffen, erhalten f tonnten fie bod nicht einig werben. Um 20. Juni 1446, als & 109 Bilbelm feine Bermablung mit Unna, Raifer Albrechts I ter, in Jeng feiern wollte, brach ber Bruberfrieg aus, inbem . fürft Rriedrich ber Sanftmuthige in Die Guter Apel von A thums einfiel. Die trauriaften Berbeerungen folgten bierauf in Landern beider Bruder. Bergog Bilbelm gerftorte Schlog & gau und übergab ben Gebrüdern Bigthum die Coloffer Gleisbi Lobedaburg und Leuchtenburg zur Befestigung und zum Gebr gegen feinen Bruder; aber auch diefe Burgen murben balb gerf Dagegen von einer Zerftörung ber Hausbergeburgen im A berfrieg, obgleich man fle vermuthet, weiß die Geschichte nichts. § im Jahr. 1452 gehörte die Berrichaft Bindberg bem Bergog & belm, wie aus einem Musschreiben besfelben an Die Amtleut Beng, Leuchtenburg, Bindberg, Dornburg und Gifenberg ber geht; barin befiehlt er ihnen auf ftrenge Reier ber Gonn = und Refl gu achten, Burfel ., Brett . und Kartenfpiel, bas Salb . und Gan trinten, Landftreicher und wilbe Ghen nicht ju bulben, bem Br ju fteuern u. bgl. mchr. 3m Jahr 1478 fette Bergog Bilbelm fe hauptmann in Jena, Wilhelm von Geiledorf, ale Bogt der Bogtei Jena, Gleisberg, Windberg und Burgau ein.

Rach bes Herzogs Wilhelm bes Tapferen Tob 1482 fiel Thüingen an die Söhne seines Bruders, Ernst und Albrecht. Diese heilten 1485 Thüringen; dabei erhielt Ernst Burgau, Lobeda, Alrecht aber Jena, Windberg und Gleisberg, welche Orte er jedoch alb an Ernst abtrat. Letterer starb aber bald und hinterließ Friedich ben Weisen und Johann den Beständigen, auf deren hohe Rachtommen die Überreste der Hausbergsschlösser übergegangen sind.

Bon bem ganglichen Untergang jener fattlichen brei Burgen piffen wir nichts Genaues. 3m Jahr 1448 mar Gleisberg und Bindberg jum Umt Jena geschlagen worben, und beibe bilbeten bas Unteramt im Gegenfat zu bem Dberamt Burgau. In das frubere Ge. richt Bindberg geborte bas Terrain ber brei Schlöffer, Biegenhain, Rameborf mit bem Beleitehaus, Benigenjena, Briefenis, Bogau, Robegaft, Zenalobnit, Die Schneibe - und Brudenmuble und noch viele Liegenschaften. - Bie es aber im Jahr 1484 mit ben Coloffern ausfab, erfeben wir aus einer unter ben banbidriftlichen Papieren bes im 17. Jahrhundert lebenden Beimarifden Sofrathe Sortleder borgefundenen Urfunde, welche lautet: "anno 1484 am Sountag nach feint Johans bes Teufers (27. Juni) habe ich, Beinrich Mond, by Bept Amtmann zu Ibene, Lodewigen Theubich zum Beegenbain, erblich umb 4 nume Grofchen Geldzeine, jehrlich von ben Gologwallen innemendig und außwendig umb die Berge: Bindvergt, Greiffenbergt nd Rirdbergt gelaffin, darüber er mon gnedigen Beren 6 fl. gebin im Impt Ihene. Go habe ich ihm Ampt halbin nachgelaffin, fo mone nebige Beren oder ihre Amptlute folche Babille oder alte Schlog wieer buwen ober zu ihre Bande nehmen wurden, foll ihm genannte 6 fl. vieder gegeben merden." Wir muffen mohl annehmen, mas borteber, welcher am 29. Juli 1629 ben Sausbergeruden befichtigt bat, a feiner Befdreibung bes Amts Jena angibt, bag die Sausbergefclofer allmählich verwahrloset, verwüftet, verödet und glaublichem gemeinen Rufe nach, die Steine und Bertftude bes Greifberge in ben Sahren ura por 1480 jum Bau ber Jenaifden Gaalbrude, melde 1480 in er Grenzbeidreibung ber Stadt Jena eine "neue Bruden" genannt, und auf beren Mauer fichend bas fteinerne Rreug ermahnt wit. verwendet worden feien. Sortleber ergablt, er habe felbft nur mi Rundamente eines runden Thurmes und Spuren von Sowibbe gen gegen Biegenhain bin gefunden, bon Greifberg fei nur noch i Soleifloch ober halboffnes Gewolbe ju feben gemefen; in ben che maligen Burggraben und auf und an ben Ballen maren Grafer mit Bufcholg gewachsen gemefen, worin fich guchse nub Safen gen aufgehalten batten. Die Leute in Biegenhain batten von teinem Cale mehr etwas gewußt, nur batten fie noch Schleenborf, ein wift Dorf auf ber Rordfeite bes hausberge ermahnt; bort habe er allerding eine leere Dorfflatte mit Baumen und einen großen Radin in eine Rundung abgegrenzt gefunden. Obgleich ber Rame Schleenborf in ber Geschichte nie ermabnt wirb, so ift es boch außer 3meifel, bag unter Bindberg, nach Briefenit bin, ein Dorf gelegen bat, welches aus in dem Geschofbuch des Stadtraths zu Jena von 1406 Stendorf genannt wird; die jegige Buftung und die baran flogenden Relber bei-Ben im Flurbuch von Jenapriegnit wie im Munde des Bolts noch "Soleendorf", im Benigenjenaischen Steuerbuche "Soleengarten." Somid vermuthet, daß jenes Dorf von der Befatung ber Chloffer, namentlich Windbergs erbaut, aber durch irgend einen Un: fall, vielleicht burch ben Ginfturg eines Theiles bes Berges, ober burd Menfchenhande gerftort worden fei.

So habe ich Ihnen benn die Geschichte ber hausbergeschlöffer in möglicht gedrängter Darstellung zusammenzusassen versucht und bin Ihnen nur die Geschichte des letten Überrestes derselben, des heutigen Fuchsthurmes von seiner gänzlichen Isolietheit an, als einer unfrer berühmtesten Antiquitäten, zu erzählen schuldig; aber Sie werden fragen, was ist denn aus dem burggräflichen Geschlecht der Kirchbergs geworden? Diese Frage muß ich Ihnen vorher noch in aller Kurze beantworten.

Außer ben genannten Burggrafen von Rirchberg gab es, wie it oben fcon gelegentlich ermannte, noch viele Bermandte berfelben, welcht theils auf angestammten Gutern, theils im geiftlichen Stande ihr Untertommen fanden, theils auch bei ben Burggrafen felbst lebten und in

beren Gefchichte mit eingriffen. Rur ber bedeutenbfien Mitglieber biefes Gefchlechts fei Ermahnung gethan.

Die Berrichaft Ravellenborf war von Altere ber freies Gigen ber Burggrafen von Rirchberg. Dtto IV. ober ber Große, welcher in ben Jahren 1267 - 1308 Berr von Rirchberg war und unter meldem ja bie Berftorung ber Schloffer erfolgte, batte funf Gobne, bon benen ich Otto V. als letten Burggrafen auf Windberg, und 211brecht I. ale Burggrafen auf Greifberg ermahnt babe; ein britter Sobn war Sartmann I. Diefer hatte Rapellenborf erhalten, veraußerte aber, nachbem 1331 Windberg an Schwarzburg und 1345 Greifberg an Deigen übergegangen war, im Jahr 1348 Colog und Saus zu Ravellenborf nebft vielen anbern Ortichaften an Erfurt. Muger bem fruberen Stabtchen Rapellenborf geborten ihm noch bie Dorfer Soblftedt, Sammerfiedt, Beusborf, Ditterftedt, Comabbaufen, Roppang, Ingau und Bilgelau; Die vier erfigenannten maren freies Gigen ber Burggrafen, Schwabhaufen und Roppang batten fie vom Raifer, Ingau und Bilgelau bom Abt ju Berefeld, ju Bebn. Alle biefe Drifchaften murben mit verfauft, und im Jahr 1352 beffatigte Raifer Rarl IV. als Lebusherr ben Rauf. Go fam benn bie Berricaft Rapellendorf aus ben Sanben ber Rirchbergs.

Berühmter aber war die Nachkommenschaft Albrechts I., welcher 1345 Greifberg an den Landgrafen von Thuringen abtreten mußte. Deffen Geschlecht hat sich bis in die neuere Zeit fortgepflanzt. Bon seinen Nachkommen ift Albrecht III. zu erwähnen, welcher bei dem Landgrafen Balthafar von Thuringen geheimer Rath war, und sich als solcher durch Schlichtung vieler über Güter entstandenen Streitigkeiten sehr verdient gemacht hat.

Albrecht III. besaß noch einige Liegenschaften in ber Herrschaft Windberg und ift auch durch Erbauung der sogenannten neuen Rapelle zu Ziegenhain im Jahr 1424 bekannt; er erhielt durch Erbschaft Die Herrschaft Altenberga und wurde 1387 von dem Erzbischof Johann von Mainz damit belehnt. Die früheren Burggrafen von Altenberga stammten nemlich von einer Seitenlinie der Kirchebergs, wahrscheinlich von Dietrich II. ab, und führten alle den Ramen Dietrich; von daher rührte nun das Erbrecht Albrechts III.

Er ist es, bem in der Kirche zu Kapellendorf, für welches er eine ge Borliebe bethätigt hatte, ein Gebenkstein gesett ist, worauf er seine Gemahlin nehst beider Wappen, vor dem gekreuzigten Chriktiend, und mit deutlicher Umschrift, in erhabener Arbeit in Sehauen sind. Ein Aupserstich davon sindet sich in Avemanns küber die Burggrasen von Kirchberg. — Bon Albrechts III. Kint erhielt Hartmann II. im Jahr 1435 Altenberga, aber während Bruderkrieges zerstörte Herzog Wilhelm der Tapsere im Jahr 1436 Schloß Altenberga, weil Hartmann II. in die Dienste des Kürsten Friedrich des Sanstmuthigen getreten war. Hierauf tam tenberga an die Grasen von Gleichen und ging durch sechs Hände der Veren von Schwarzensels über. Hartmann II. bra dafür im Jahr 1461 Burg und Dorf Farnroda bei Gisenach die Kauf an sich.

Unter feinen Rachkommen ift fein Urentel Gieg mund II. g 1551 gu nennen, welcher ber Ginweihung ber Universitat Sena 2. Rebruar 1558 beimobnte. Der Entel Diefes, Georg gubm geb. 1626, erwarb burch Beirath einer Grafin Cann bie Grafid Sann-Bachenburg; beffen Cohn mar ber Erbburggraf Get Friedrich, geb. 1683, Graf zu Cann und Wittgenflein, Gerr Rarnroda, unter welchem unfer Sauptidriftsteller, ber burggraf Rirchberg'iche Rath und Rangleidirector gu Cann - Sachenburg, 21 mann, fein oft genanntes Bert ausgearbeitet bat. Bier Brut Georg Friedrichs maren taiferliche Officiere und find in Schlachten fallen, ein fünfter mar königl. preuß. Hauptmann und ein fcc wirklicher Reichshofrath. Der Entel Georg Friedrichs war Re Briedrich, geb. 1746, geft. 1799; er mar ber lette Burggraf v Rirchberg und ber Großoheim ber fpateren Bergogin Luife Ifabel von Raffau = Beilburg, 1772 gebornen Burggräfin von Rirchberg. I Rirdbergifche Gefchlecht ift bemnach im Dannesftamm mit bem h ten Jahre bes vorigen Jahrhunderts ausgestorben, fonft aber bas Gefchlecht ber Bergoge von Raffau = Beilburg übergegangen.

So ift benn bas einst berühmte Geschlecht von Rirchberg boch ni von dem letten überreft seiner Stammburg, von dem noch stehendi jett so genannten Fuchsthurm überlebt worden. Frei fteht er bi auf hoher Bergestante und trott immer noch den an ihm vorüber genden Stürmen, meilenweit gesehen und in ganz Deutschland bemit. Auch als Ruine hat der alte Schlosthurm, an welchem Kond von Groitsch in seinem eisernen Käfig ausgehängt war, seine Geichte, und diese mag zum Schluß noch kurz erzählt werden.

Den Ramen Buchsthurm bat er von ben fouft fo zahlreichen ewohnern bes Berges, welche Bortleber fcon genannt bat, nemb von den früher haufigen, jest aber abhanden getommenen gud = n. Es wird Ihnen auch eine andere, zwar von bemfelben Bort, er in übertragener Bedeutung, fammende und fpagmeise ergablte Meitung bekannt fein. Abrian Beier beutet fie nur verftedt an, bem er fagt: "Der hohe und runde Thurm oder Barte bes gerftort Schloffes Rirchberg wird von ber ftubirenden Jugend, welche ibn 8 Luft und Liebe zu ben Rrautern besuchet, ber Fuchsthurm genent, wiewohl in einer andern Meinung und verblümter Beife." Un: : guter Beier geht mit ber Sprache nicht recht beraus, baber fum wir einen andern Gemabremann auf, Pfeffertorn, ber es, enn auch in teinem auten Deutsch, bod recht beutsch beraussagt, is es benn gewesen ift: "auf bem Bausberg", ergablt er, "ftebt r fogenannte Auchsthurm, barbei die weiland muthwillige Penale : aus Trivial = und anbern Soulen antommenbe jungen Leute, fo tudirens halber fich auf die Universität begeben, verirt haben." Aber rofeffor Biebeburg fagt: "feine Unfduld an dem befannten Disauch biefes Ramens hat ber vormalige Professor Beiber vor 150 ibren in einer eigenen Rebe: de valpeculis Scholasticis ober bon n Schulfuchsen, von 1630, worin er bie gange Genealogie Diefes iorts und ben Stammvater besfelben, wie auch des Beinamens Bafe gibt, volltommen gerettet." Alfo die angehenden Stubenten ober genannten Ruchfe und die fonst angeblich am Zuchsthurm vorgetom: men fogenannten Auchsprellereien find unschuldig an der Benennung, elmebr bieß feit langerer Beit ber Buchsthurm fo von ben langgemangten Ruchsen, welche bie Jagdluft nunmehr ganglich vertilgt bat; murbe auch ber Sausberg oft gudeberg, und eine untermublte artie besfelben die Rudelocher genannt.

Die Erbaltung bes Buchethurmes verbanten wir bem brt.

Jog Johann von Beimar, welcher ihn im Jahre 1584 durchte Jenaischen Amtsschöffer Romanus Silland hat besichtigen, mi burch Reparatur bem Untergang entreißen lassen. Im Jahre 1784 hat Professor Biedeburg ben Thurm besichtigt, und vermitte eingesammelter Beiträge eine Treppe hinaufführen, ein sechsechies Häuschen mit einer Ruppel 13 Elleu hoch, und einen rings umlausen ben Altan 1½ Elle breit, auf bem Thurm errichten lassen. Über den Befund des Thurmes theilt er folgendes in seiner damals erschiemenen kleinen Schrift mit:

"Die Geftalt bes Thurmes ift chlindrifd, unten 12 Glen in Durchmeffer und folglich 36-37 Ellen im Umfang, welches and feine Bobe ift. Die Mauern find unten 41 Gle bid, fo bag tann 31 Gle Durchmeffer ber inwendigen Offnung bleibt. Der Thurm if aber felbit von außen aufmarts verjungt, bag er obenber nur 101 Gil im Durchmeffer behalt; theils findet fich auch nach bem erften Drittheil ber Thurmeshohe inwendig ein Abfat, bag die Umfaffungsmauer nur 3 Ellen Starte behalt, auch bemerkt man an ber Ditternachtsfeite einen madenförmigen Ausbug der außern Mauer, welcher aber nicht irgend von einer Senkung bes Thurmes abhängt, sondern gleich im ersten Aufbau vom Perpendikel abgewichen ift." (Allein eine genauere Betrachtung ergibt, bag jene Stelle ichabhaft gemefen und ber Musbug bei dem Nachmauern entstanden ift; benn mahrend ringe um die Stelle giemlich regelmäßig behauene und große Steine bas Mauermert aus: machen, find die in dem Ausbug befindlichen Steine flein und unregelmäßig, mahrscheinlich in Gile bineingemauert). "Un bem ermabn: ten innern Abfat findet man an ber Morgenfeite eine Offnung, bie aber füglich eine Thur fein konnte, 24 Gle boch und & Gle breit. Dben war ber Thurm mit einer & Glen biden und ebenso boben Bruft: wehre verfeben, und in ber Mitte befand fich eine niedrige Spishaube, welche aber bereits fehr zu vermittern angefangen hatte. Die innere Ginrichtung", fabrt Biebeburg fort, "beftand in folgendem: bat untere Drittheil bis ju ber ermabnten Offnung mar flach überwolbt, welches Gewolb ich nicht ohne überwindung herausschlagen mußte, um Licht erlangen und eine nur irgend bequeme Treppe anlegen gu tonnen. In Diesem Gewölbe mar oben an ber Morgenseite eine kleint

Diffnung gelassen, vielleicht mehr ein Lust- als Lichtloch. Ein ebenso flaches Gewölbe unter ber Spithaube bedte ben ganzen Thurm von oben. Aus diesem führte seitwarts gegen Morgen eine kleine Offnung-auf die erwähnte Brustwehre. Der Raum zwischen diesen beiben Gewölben, welcher ohngefähr zwei Drittheile ber Hohe enthielt, war durch zwei Unterschiede in drei Etagen getheilt." Wiedeburg meint, daß das untere überwölbte Drittheil bloß zu Gefängnissen oder zur Verwahrung der Kostdarkeiten gebraucht worden sei, der Eingang in den Thurm durch die erwähnte Öffnung von einem anstoßenden Gebäude aus oder über einen Gang geführt habe. Die jeht unten besindliche Thur ist wahrscheinlich von Wiedeburg hineingebrochen worden.

Dieser hatte fic durch seinen muhsamen Aufbau ein großes Berbienft erworben, wenn auch manches an bem Thurm geanbert werben mußte; er wurde aber von Rritifern und flugthuenden Sadlern wegen feines Baues vielfach angefeindet, baber tragt die Ginleitung feines Sariftdens bas Gevrage einer commentirenden Rechtfertigunas : ober Bertheibigungsidrift. Gein Aufbau mar ju Anfang biefes Jahrhunberts bereits mieder verschwunden und viele werden fich noch bes tab. len und unzugänglichen Ruchsthurmes erinnern. 3m Anfang ber breis Biger Jahre Diefes Jahrhunderte fing man wieder an, eine Buganglichmachung bes Buchsthurmes zu betreiben; Ebuard Schmib, bamals Pfarrer in Zenapriegnit und Biegenhain, fcbrieb beshalb im Jahre 1830 feine Befdichte ber Rirchbergiden Schlöffer, beren Ertrag et gur herftellung bee Buchsthurmes bestimmt batte - und es gelang; im Jahre 1836 fanden viele Gelehrte, von nah und fern gu ber Raturforfderversammlung in Jena vereinigt, ben guchsthurm neu eingerichtet, wie er beute noch ift.

Außerdem hat herr Major v. Anebel mit einer Anzahl junger Jenenser, die sogenannte Anappschaft, schon seit vielen Jahren bem Publicum die Besteigung des hausbergs und Auchsthurms, burch Anlegung vieler und bequemer Bege, so wie hübscher und gut gewählter Ruheplage, sehr erleichtert, und sich den Dank und bas Andenken mancher Bandrer, welche auf der an schonen Gruppen und

Mindliches untten fo reichen Rorbfeite bet Sausbergs Staufdung in und finben, auf lange Beit erworben. -142 44 Wenn nach Jahrbunderten ber Auchthurm and bem Gefchid die Strbifden berfallen follte, fo wich boch in bes Bolles Munbe bie belant Bene 2! Die fich fief in bas Gebichtnis ber Rinber einpragt, noch fet leben, bag ein boler Riefes ber felbft feiner Mutter Barnung nich Chente, unter bem Bantberg verfchuttet liege, und welche Sene jette Sonbert:fo babic befungen bat und mit ben Borten folieft: trache bei beit gilleb als unn längft verhaftt bes gaftrere Stimme. ing 12 grant langft man Rube fant vor feinem Grimme, Butter | Da wuchs - ju aller bofen Rinber Graus -"Der fleine Mager ihm jum Grab berans, "Den man von weitem icon erfennt, -23-5 37: " " "tinb ben man fest ben Buchethurm neunt." CHANNEL STATE OF THE STATE OF T PRINT FROM AND A COMMENT OF THE COMMENT no because the contract of the

**เมษาการที่ 3 ที่กระ**จัด ( เมษาการ การ การ การ การ

## X.

## ier einige Banwerke der romanischen Banzeit

in den öftlichen Theilen Thuringens.

Von

H. H t B

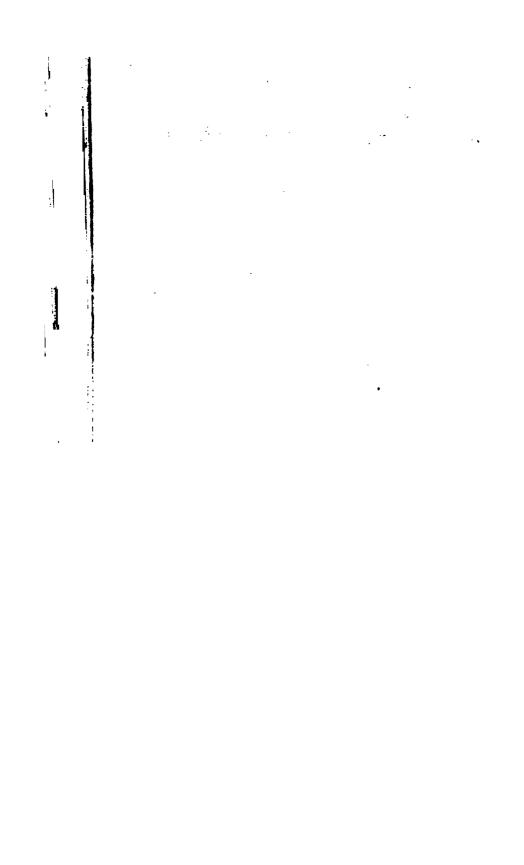

Entivredend mebreren in der Beitidrift bes Bereins für thuringifde Geschichte und Alterthumstunde enthaltenen Aufforderungen gur Beröffentlichung und Beschreibung ber in Thuringen noch vorbandenen Baumerte romanifden Bauftile, murbe bereits in bem britten und vierten Beft bes erften Banbes biefer Zeitschrift ber an ber Stelle bes bormaligen Cifterzienferfloftere Georgenthal bei Gotha aufgefundenen romanifden Bauwerte Ermabnung gethan; worauf ferner im erften und zweiten heft bes zweiten Banbes Mittheilungen über einige ronanische Bauten in ber Gegend bes mittleren Laufs ber Berra ver-Mentlicht worden find. Es dürfte daber nicht unangemeffen erscheis ien, bier auch einige Rachrichten über mehrere, in ben öftlichen theilen Thuringens noch vorhandene Baubentmale aus ber romaniden Baugeit mitgutheilen, ba diese Bauten nicht allein burch ihr febr iobes Alter eine befondere Beachtung verdienen, fondern auch burch aulice Gigenthumlichkeiten ein funftgeschichtliches Intereffe barbieten. Denn wenn auch bie meiften ber unten aufgeführten alteren Bauten tur eine febr magige Raumlichkeit einnehmen und eine mindere artiftis de Bebeutung haben, fo liefern folde boch einige nicht unerhebliche Beitrage zur Renntnis ber bamaligen Ginrichtung firchlicher und profaner Gebaude Thuringens, sowie benn biefelben auch durch bie an ihnen bervortretenden charafteristischen Gigenthumlichkeiten bes romanifden Bauflile Silfemittel an die Sand geben, ben Entwidelungeaang biefes Stile in biefer Begend tennen zu lernen.

Daß fich von folden romanischen Bauwerten in Thuringen, fowie überhaupt in Deutschland, nur wenige bis in die Reuzeit erhalten haben, mag zwar zunächst in ber natürlichen Zerstörung berfellen burch hohes Alter und Brand seine Beranlassung haben; doch mocht diese Erscheinung auch darin zu suchen sein, daß die an diesen altem Gebäuden nöthig gewordenen Beränderungen und Umbauten meist nicht wieder in dem früheren romanischen, sondern bereits in dem späten folgenden gothischen oder Spisbogenstil aufgeführt wurden, und die daher auch nur sehr wenige romanische Bauwerke sich in ihrer ursprünglichen Form erhalten haben, vielmehr selbige meist in Berbindung mit gothischen oder modernen Bautheilen getreten sind.

Wie aus den Grundformen der in den öftlichen Theilen Thurisgens noch erhaltenen kleineren rom anischen Rirchen hervorgest,
wurden diese Bauten dem althergebrachten christlichen Ritus gemäß,
stets von Worgen nach Abend zu gestellt, dieselben jedoch nicht wie die- größeren Kirchen mit Seiten = und Querschiffen versehen, sonden bestanden dieselben in der Regel nur aus einem größeren Kirchschiff,
einem Chor und Thurm, welchen Bautheilen folgende Disposition gegeben wurde.

Ziemlich in ber Mitte bes in seinen Umfassungen stets massiven Bauwerks stand ber mäßig hohe Glockenthurm, meist von oblongen Grundsorm, dessen unterer Theil, wohl aus ökonomischen Rücksichten, zugleich den Chor bildete, und auf den längeren Abend = und Morgensseiten mit zwei großen, durch halbe Cirkelbögen geschlossene Öffnungen versehen war. Die westliche Bogenöffnung mündete nach dem, den Laien bestimmten Kirchschiff aus, wogegen die östliche nach einer halbe eirkelförmigen, zu Aufstellung des Altars bestimmten großen Rische sührte, deren massive Kuppel nebst halbkonischer Bedachung sich an die östliche Seite des Thurmes lehnte. Ofter wurde jedoch diese halbrunde Rische durch einen winkelrechten Bau erseht, oder wohl auch der Thurm ohne östlichen Andau gelassen, in welchem Fall dann dessen untern Gelaß den Chor und Altarraum bildete, und dann meist überwöhlt wurde.

Bie bei ben meisten größeren firchlichen Bauwerken romanischn Bauzeit waren auch die Schiffe ber kleineren Kirchen nicht mit innerm massiven Gewölben, sondern nach Art der altesten Basiliken mit geraben Holzdecken geschlossen, weshalb benn auch die maßig hoben Um

affungsmauern nicht mit äußeren Strebepfeilern versehen, auch sonst anz schmudlos behandelt waren, und außer dem Eingang auf der Rittag - oder Abendseite nur wenige einfache Benster zeigten, welche ettere, theils wegen damaliger Kostspieligkeit des Fensterglases, theils vohl auch zu Gewinnung größerer Feierlichkeit des Gottesdienstes, neist nur eine sehr geringe Größe besaßen. Zu Erzielung scheindar größeren Ansehens und dem romanischen Bautdpus gemäß, wurden diese Fenster stets mit tiefen, breitabgesaßten Gewandungen umgeben und mit halben Cirkelbögen geschlossen, diese, oft nur 8—9 Zoll dreiten und 2 Fuß hohen Fenster aber in sehr spärlicher Beise sowohl im Kirchschiff als im Thurm und Chornische angebracht.

Tenstergesimse finden sich an diesen kleinen Rirchen nicht vor, sowie denn an selbigen auch nur sehr unbedeutende Fuß : und Dachsimse bemerklich werden.

Bon ben, bei ben altesten romanischen Kirchen häufig vorkommenden Arypten, oder unterirdischen Grabkapellen, bestgleichen von alteren Kanzelgestellen (Ambonen) beim Anfang bes Chors, finden sich bei diesen kleineren Kirchen keine Spuren vor.

Da die damaligen Rirchen bekanntlich weder Emporen noch Beisberstühle besaßen, auch die Dachbalken in diesen nur mäßig breiten Raumen keine innere Unterstützung bedurften, so war auch das Innere verselben frei von den hemmenden Tragsaulen, und behielten daber elbst kleinere Rirchen eine unbeengte würdige Form mit freiem Blick lach dem Altarraum und Chornische.

über ber wagrechten Ballendede erhob fich bas nur maßig bobe, surch einen westlichen Steingiebel begrenzte Dachwerk.

Bu gehöriger Verbreitung des Schalls der im Obertheil des Ehurms angebrachten Gloden waren auf einer oder mehreren Seiten zesfelben gekuppelte Fenster angebracht, die durch die mittlere freister jende Saule getrennt, und mit zwei halbeirkelförmigen Bögen bedeckt wurden, über welche sich häusig auch noch der größere Bogen eines Mauervorsprungs wölbte. Bei dem Mangel ursprünglicher Thurmsbedachungen läßt sich zwar über deren Formen dermalen nichts bestimmtes angeben, doch scheinen solche nach Analogie ähnlicher Thurmsbächer in anderen Gegenden Thuringens in mäßig hohen vier- oder

Im allgemeinen ist in Bezug auf die kleineren romanischen Airden des öftlichen Thüringens zu gedenken, daß sowohl von deren Ainschiffen und Choranbauten nur sehr wenige auf unsere Zeiten gelaus
find, dagegen von den Rirchthürmen sich noch eine ziemliche Anzahlen
halten hat. Erstere Erscheinung dürfte theils in der bei späterer Ber
mehrung der Rirchschiffe, theils in der, durch den später veränderten
und größerer Kirchschiffe, theils in der, durch den später veränderten
katholischen Ritus und Ausstellung großer Altarschreine nöthigen her
stellung größerer Chorräume zu suchen sein, wogegen zu Erhaltung
der Rirchthürme zunächst die Thunlichkeit, den untern Theil des Thurms
auch bei ebenerwähnten baulichen Veränderungen noch ferner benutzu
zu können, sowie die meist solide Construction der erstern beigetragen
haben mag.

Bur Classification biefer firchlichen Bauwerte nach ben verschiebenen Epochen bes romanischen Baustils geben übrigens die jede Epoche charafterifirenden, später sich nicht wiederholenden Kennzeichen ziemlich sichere Anhaltungspunkte an die Hand, sowie benn auch zu Bestimmung bes Alters besagter Bauten die bem romanischen Stil eigenthümliche Maurungsweise, und die den Berkstüden noch fehlenden Steinmehzeichen, Zangenlöcher und Jahreszahlen beachtenswerthe Beiträge liefern.

Rach obigen Bemerkungen über bie allgemeine Disposition Kleinerer Kirchen damaliger Zeit, wenden wir uns nun zur Aufzählung einiger in den östlichen Theilen Thüringens noch erhaltenen romanischen Bauwerke selbst.

Unter ben kirchlichen Bauten ift bem großartigen Dom zu Raumburg jedenfalls die erste Stelle einzuräumen, bem sich bann die am sehnlichen Kirchen zu Freiburg an der Unstrut, und die Ulrichskirche zu Sangerhausen, sowie endlich die überreste der vormaligen Rlosterkirchen Gosed, Pforta, Memleben und Burgelin anreihen, von dern naherer Beschreibung jedoch deshalb hier Umgang genommen werden kann, weil füglich anzunehmen, daß diese Bauwerke den Alterthumsfreunden bereits durch die Schriften von Lepfius, Gesse und Putrich

:kannt geworden find, oder boch eine nähere Renntnis derfelben dalbst gewonnen werden kann. Rur in Bezug auf die vormalige Klozerkirche Burgelin bei Stadt Bürgel, ein durch ansehnliche Größe, instlerische Anlage und sorgliche Ausführung gleich ausgezeichnetes tauwert des mittleren romanischen Baustils, möge bemerkt werden, aß neuerdings passende Anordnungen zu Erhaltung und allmählicher testauration dieses Baues getroffen worden sind, und demselben sich aber immer mehr die öffentliche Ausmerksamkeit zuwendet.

Ein romanisches Bauwert von zwar nur mäßiger Größe, jedoch Uem Bermuthen nach von noch boberem Alter, bat fich in ber 30= annistirde auf bem Rirchof gu Jena erhalten. Diefe, neuerbings ir die dafige fatholifche Gemeinde eingerichtete Rirche besteht aus einem lagia großen Rirchichiff von oblonger Grundform, und einem, mitis bes auf ber öftlichen Biebelfeite befindlichen großen Gurtbogens in Berbindung ftebenben überwölbten Chorbau. Rach einigen auf ber jub = und Bestfeite bes Rirchschiffs vorhandenen gothischen Tenftern ab Thuren tonnte man gwar auf ben erften Blid biefen Bau als ein raeugnis ber gotbifden Bauperiode annehmen, wenn nicht bie auf r norbliden Rrontseite noch erhaltenen romanischen Renfter, Die rch halbgiebelformige Bogen gefchloffenen Gurtbogen, und bie am afang ber letteren befindlichen romanischen Rampfergefimse biefem zu ein boberes Alter zuwiesen. Jebes biefer Gefimfe zeigt eine ftarte ere Platte mit unterer fteiler Safe, auf welcher zwei vericbiebene ufter romanifcher Arabesten in fogenannter Bidgadform und großen Metten in ungewöhnlicher Form bemerkbar find, die ben romanischen til in feiner alteren Periode andeuten, und baber auf eine fehr frubtige Anfertigung Diefer Simfe fowie ber Rirche felbft foliegen laf-Allem Anscheine nach bat biefer Chorbau fruber feinen öftlichen ibau befeffen, vielmehr icheint erfterer fruber bas Untertheil eines purmes gebilbet au haben, ber erft fpater bis gur Sobe ber Schiffmer eingelegt murbe.

Das fragliche Bauwert befist weber außere Strebepfeiler, noch vere Tragfaulen, wonach basselbe also nicht überwölbt, sondern wie it noch mit einer geraden Baltendecke verseben war, über ber sich III. 450 X. Über einige Bauwerke der romanischen Bauzeit bann ein hohes Sattelbach mit geradem westlichen Steingiebel s bob. —

Gine besondere Beachtung verdient die fleine Rirche bes, beid bin Sabr 819 ermabnten Orte Teutleben bei Buttftedt rudfidit ber an felbiger noch erhaltenen urfprünglichen Grundform mit bel runder Chornische und ber an selbiger noch vorhandenen Gingelein romanischen Bauftile. Es besteht biefe Rirche in ihren Sauptteint aus einem westlichen Rirchfdiff von oblonger Korm, einem öftlich bit ran ftogenden Thurmbau, und einer bemfelben fich anschließenden be Das mit gang fcmudlofen Mauern umgebuit runden Chornische. Rirchschiff besitt in feinem westlichen Theil eine bei romanischen Rirch feltner vorkommende, durch die gange Tiefe derfelben reichende Emper von Steinwert, Die nach ber Rirche ju auf einer mittleren freiftebe ben Caule und zwei anliegenden flachen Gurtbogen, nach innen aber auf fünf Salbfaulen nebft zwei Rreuggewölben rubt, beren Die theil einen, mabricheinlich zu Aufftellung ber Drgel bestimmten, 34 boden bildet. Samtliche Saulen dieses nach der Rirche zu offnen Che baues zeigen nur turze Schafte mit altromanischen Godeln und Bir felcapitalen, von benen bas mittlere größere noch Spuren frubent Arabestenverzierungen ertennen lagt. An dem ebengebachten mi Spydestrich bededten Sallenfußboden baben fich noch giemliche über refte von eingebrudten Bergierungen mit quabratformigen Arabesta gugen und inneren Rofetten erhalten, Die unverkennbar die daratte ristischen Rennzeichen romanischer Formenbildung, in recht gunftige Disposition, an fich tragen, und baber die fernere Erhaltung biefd feltneren technischen Products fo früher Zeit als munichenswerth a icheinen laffen.

Leider haben die früher auf der Subseite des Kirchschiffs befindich gewesenen kleinen romanischen Feuster, wie solche sich noch auf der Sinterfront erhalten haben, mehreren neuen Feustern Plat machen muffen, sowie denn auch das ehemalige Portal durch eine Thur von modernen Formen ersetzt worden ist, zu welchem allem Bermuthen nach auch ein in der neuen Cavadebrüftung eingesetzter Stein mit bemed tenswerthen romanischen Arabedten gehört haben mag. Mus mehreren abgeschnittenen inneren Baltentopfen läst fic ent: hmen, baß früber bie Dachbalten ganz burchgingen, und eine ftil: maße gerade Decke bildeten, die wohl bei Gelegenheit ber späteren insehung gothischer Schallfeuster im Thurm durch die jehige Breterde in Spihbogenform erseht wurde.

An den westlichen Kirchtbeil schließt fich der Thurmbau nebst den iden großen, mit halben Cirkeln geschlossenen Bogenöffnungen, den untere Anfänge durch verzierte Kämpfersimse bezeichnet sind, von nen das vordere den umgekehrten attischen Säulenfuß, das hintere e bekannte romanische Damenbretverzierung zeigt. Beide Simse id von guter Wirkung, sowie denn überhaupt die ganze Choranlage it den beiden Bogenöffnungen und hinteren Rische recht vortheilhaft die Augen fällt.

Oberhalb diefer Gurtbogen erhebt fich ber maßig hohe Thurmaufb mit den fpater eingesetten gothischen Schallfenftern, deffen oberfte ededung durch eine mit den übrigen Bautheilen wenig harmonirende ilianische Haube gebildet wird.

Ebenfalls in romanischer Formenbildung ift ber vor dem Chor bende Taufftein mit gegliedertem Basament, rundem Schaft und erer achtediger Schale ausgeführt, und wurde baher wohl gleichzeimit dem Bau der Kirche selbst angefertigt. —

Den öftlichen Schluß bes Bauwerks bildet bie zu Auftellung bes ltars bestimmte, mehr als halbeirkelförmige Chornische (Apfis) eiche fich um einige Stufen über bas Kirchschiff erhöht, und mit zer massiven Salbtuppel bebedt ist, beren Innen- und Außenwände voch ganz schmucklos behandelt sind. Db eine auf der nördlichen achseite noch vorhandene ziemliche Anzahl ungewöhnlich großer, uns spit auslaufender und oben mit dunkler Glasur versehener Dachziest der romanischen, oder der späteren gothischen Bauzeit angehört, eibt zweiselhaft.

Rach ben an diesem Rirchbau ersichtlichen charafteristischen Eigenumlichkeiten bes romanischen Bauftils mittlerer Cpoche kann die Eruung besselben mit Sicherheit in die Mitte des 12. Jahrhunderts febt werden.

Berner ift hier ber Rirche bes Drte Utenbach bei Apolba, befin bereits im Sabr 874 urfundlich gedacht wird, und wofelbit fich frube ber Git einer Probstei bes Johanniterorbens befand, mit einign Borten zu gebenten. Denn wenn auch ber Chor, Thurm und Renfte Diefes Baumerts bereits Die lette Epoche bes gothischen Stils andeuten, fo läßt boch ein großer Theil der Umfaffungemauern, sowie bas ansehr liche Portal auf der Gudfront noch die bestimmten Merkmale bes rome nifden Bauftile erkennen, in dem die Rirche urfprünglich aufgeführt mar. Gebachtes Portal besteht aus einem, mit romanischen Glieben und einzelnen fleinen Rofetten umrahmten Thurgestelle, nebft einen in gleicher Beife verzierten, nach außen fich erweiternben Daueral fat, in bem fruber zwei freiftebende, burch Rampfergefimfe bebedt Gaulen ftanden, Die jeboch leider dermalen nicht mehr borbanden find. Oberhalb biefer beiben Dechgesimse fetten fich die unteren Abfabe un Blieberungen bes Thurgestelles in balbeirtelförmigen Bogen fort, we bei aber die untere Gaulenrundung nicht mit bem bei romanischen Dor talen üblichen runden Bulft, fonbern mit einem winkelrechten Mauer vorsprung fortläuft, auch bas sonst baufig vorfommende obere Thurfeb (tympanon) bier in mehr ausprechender Weise ausfällt, und bie 11 Auf bobe Thuröffnung bis jum Scheitel bes inneren Bogens reicht. aus Bertftuden aufgeführte Portal bat fich bis auf die beiden fehlenden Saulen noch febr gut erhalten, und gemabrt burch feine gunftige Dis position und guten Berhaltniffe ein recht vortheilhaftes Unfeben, met halb foldes bei bem fpateren Umbau ber Rirche auch wohl beibehalten worden fein mag.

Die Kirche bes in der Rabe von Zena gelegenen Orts 3 maten (früher der Wohnsit des Komthurs des deutschen Ordens in Thuringen) ist an Thurm und Chor ebenfalls bereits in gothischem Stil ausgeführt, und hat sich von dem ursprünglichen romanischen Bau nur das Mauerwert des westlichen Kirchschiffs nebst einigen kleinen Fenstern auf der Rordseite, sowie die südliche Kirchthur erhalten. Lettere ist mit einem halben Cirkelbogen geschlossen, und mit schrägabgefaßten Gewänden umrahmt, auf denen theilweis noch die früher in ganzer Breite eingearbeitete romanische Damenbretverzierung bemerklich wird, die in sol

her Anwendung nur wenig bei romanischen Bauten vorkommt. Bon wesonderem Interesse ist die an gedachten Thürgewänden besestigte, aus ölzernen Bohlen bestehende Thüre, deren eisernes Beschläge aus fünf reiten, über die ganze Thür reichenden Bandern und sechs Reihen wischenliegender romanischer Rosetten und eigenthümlicher halbrunder tradessen nebst einem runden Schlüsselselb besteht. Diese, von der säter solgenden gothischen Berzierungsweise ganz abweichende Formenschung nebst dem augenscheinlichen hohen Alter derselben, machen es ahrscheinlich, daß diese Thür noch zur Zeit der Erbauung der Kirche 12. Jahrhundert angesertigt worden sei, und daher als seltnes Prosect so früher Technis sernere Erhaltung verdient.

Roch möge zu diesem Bauwert gedacht werden, daß sich in dem hurmgewölbe ein Ciborium und ein Rauchfaß aus der Zeit des früheen katholischen Gottesdienstes erhalten haben, die in gothischem Still erlich in Rupfer gearbeitet sind, und daher in kunstechnischem Bezug on Interesse sein durften.

An der nördlichen Mauer der zum Theil in romanischem Stil ufgeführten kleinen Kirche zu Lichtenhain bei Jena haben fich ziemche Reste früherer Malereien mit Darstellungen aus der biblischen Geschichte erhalten, die nach Stil und Bildung der Figuren mit Bahrbeinlichkeit noch der romanischen Zeit beizuzählen sein dürften, wenn don hierüber erst noch eine genaue Untersuchung einen sicheren Aufchluß zu geben vermag. Sollte diese Annahme hierbei ihre Begrünung sinden, so würden diese Wandmalereien als sehr seltene Kunsterzeugnisse so früher Zeit besondere Beachtung verdienen.

Richt unerwähnt tann hier bleiben, daß in dem gum Rittergut Dimannstedt bei Beimar gehörigen Garten ein großer, früher in der Rirche zu hettstedt bei Stadtilm gestandener Beihtessel von rothem Bandstein aufgestellt ist, der auf seiner außeren runden Umfassung eine ehr gut disponirte Beinlaubverzierung in ausgebildetem romanischen Btile zeigt. Da von solchen größeren verzierten Weihtesseln nur werige bis auf unsere Zeiten gekommen sind, so muß die fernere Erhalung ebengedachter Schale als recht wünschenswerth erachtet werden.

Bon der ursprünglichen Rirche des bereits ju Anfang des 12.

Sabrhunderte, mithin noch jur Beit bes romanischen Bauftils geftife ten Rloftere Dbermeimar bat fich mit Gicherheit nur noch ber maffen Untertheil bes Thurms mit wenigen romanischen Fenftern und ben Bruchftud einer Laubverzierung auf ber hinterfront bes Rirchichiffs m balten, mogegen bas mittlere Rirchfdiff mit ansehnlichem Portal bereit im mittleren, der öftliche polygone Chorschluß aber im spateren goth iden Stil ausgeführt find. Bei bem Bau bes Rirchichiffs icheint ma jeboch ein früher über bem Gingang ber urfprünglichen Rirche aufgeftet gemefenes romanisches Steinbild wieder benutt, und felbiges in bei noch vorhandene Portal eingesett, ja fogar bas lettere banach bispe nirt zu haben. Auf befagtem Steinbild ift bas Beltgericht in folgen ber Beife bargestellt. In Mitte biefes 4' 10" breiten, 4' 3" boben Reliefs erscheint auf einem Regenbogen fibend bie ansehnliche Geffalt bel Beilands, beffen mit Nimbus umgebenes Saupt mit zwei Schwerten burchbohrt wirb, und beffen jurudgeschlagenes Gewand auf ber rechter Bruftfeite eine tiefe Bunbe fichtbar macht. Die Raume neben biefer Gestalt werben auf der rechten Seite durch zwei fleine fniende Rranen, und ein flebendes Rreug mit Dornenfrone, auf ber linken Geite aber burch eine kniende Mannsperfon und einen aufrechtstehenden Spieg mit baran befindlichen Beifeln eingenommen, hinter benen auf beiben Gei ten zwei Engelstöpfe mit großen Dofaunen bemertlich werben. Un terhalb dieser Darstellungen zeigt sich eine Anzahl kleinerer Ziguren, Die durch ihre Gefichtezuge fich auf ber rechten Geite als die Gerechten, auf ber linken Geite als Die Berbammten barftellen, unter welchen letteren merkwürdigerweise auch eine Figur mit einer Bischofsmute bemerklich wird. Das Steinbild ift jest in florender Beife mit einer rothlichen Farbe überftrichen, icheint jeboch einigen Spuren nach auch icon fruber bemalt gemefen zu fein.

Sowohl die an diesem Steinbild ersichtliche altere Darstellungsweist bes Weltgerichts, die fehr mangelhafte Zeichnung der Rörperformen, und eine ziemlich unbeholfene Ausführung, als auch die obere halbeirkelförmige, mit dem darüber befindlichen Spishogen des Portals nicht im Einklang stehende Form dieses Steinbildes, machen es höchst wahrscheinlich, daß dasselbe noch dem ursprünglichen Rirchbau angehörte,

nd baber noch als Runfiproduct bes romanischen Stile zu betrachten ein burfte.

Ein in der jest gang modern eingerichteten Rirche ausgeftellter, mfehnlicher Grabstein mit den fast lebensgroßen Ziguren des Grafen bermann von Orlamunde und seiner Gemablin wurde wohl turz nach em im Jahr 1365 erfolgten Ableben bes ersteren angefertigt.

An einem alteren Birthschaftsgebaube bes Großherz. Beimarischen lammerguts Bachftebt zeigt fich noch ein Steinbild mit ber Darsteling eines sigenden Bischofs, bas nach Stil und oberer halbeirkelföriger Begrenzung ber romanischen Zeit angehören burfte, wo bieses but noch einen hof des Moristlosters zu Naumburg bildete. Bahrzeinlich war basselbe ursprünglich über einem Eingang bes Klosterhofs zgebracht.

In fehr bestimmter Beise treten die harakteristischen Kennzeichen is romanischen Bauftils an den Kirchthürmen der Orte Tonndorf und hangelstedt bei Tannroda, Umpferstedt, Gußenborn und Sulzbach zwischen Beimar und Apolda, Ammerbach und Lehnedt in der Rahe von Jena zu Tage, deren übrige zugehörige Kirchschiffe nd Chöre aber bereits in späteren Bauftilen aufgeführt find. Denn nicht Nein werden bei diesen Kirchthürmen noch die beiden halbeirkelförmig eschlossenen Gurtbögen nebst Andeutungen früher auf der Morgenseite efindlich gewesener Chorbauten bemerkbar, sondern es besihen die Oberbeile dieser Thürme auch noch die damals üblichen gefuppelten Fensterbeilungen mit zwischenstehenden, durch Capitale geschmudten Saulen ind den darüber besindlichen ausgekragten Aragsteinen, auf denen sich die durch die ganze Mauerstärte gehenden Schlußbögen auflagern.

Gewähren schon biese romanischen Fensterstellungen in ihrer von bem späteren gothischen Stil ganz abweichenden Formenbildung ein recht junfliges Ansehen, so spricht sich soldes in noch erhöhter Weise an dem Thurm der früher eingelegten alten Wippertetirche zu Allstedt aus, befen zwei längere Seiten je durch drei, dessen zwei fürzere je durch eine wanische Fensterstellung belebt werden, und von denen jedes Fensterzaar noch durch halbeirtelformig bedeckte Mauervertiefungen umrahmt pird, die freistehenden Mittelfaulen aber zum Theil mit Cannetirungen

verfehen find. Durch biefe gunftigen Tenftergruppirungen, und bin ein wohl fpater aufgesetetes hohes, mit vier Dachsenstern und obem Thurmchen versehenes Balmbach gewinnt diefer Thurmbau ein retalterthumliches ansprechendes Anschen.

Bon ben ursprünglich in romanischem Bauftil aufgeführten Rie chen zu hopfgarten und Bohlsborn bei Beimar haben fich um bie Untertheile ihrer vieredigen Thurme mit einigen romanischen Frestern erhalten, wogegen an ben Obertheilen berfelben, sowie an ben Rirchen felbst bereits spatere Bauftile bemerkbar werben.

Den obigen Andeutungen über firchliche romanische Bauten mogn fich nun noch einige Bemerkungen über einige noch erhaltene profant Bauten besielben Stils anschließen.

Benn icon von firchlichen Gebäuden im Berbaltnis ber fruberen bebeutenben Angabl berfelben nur wenige noch bis auf unfere Beiter gelangt find, fo findet ein noch ungunftigeres Berbaltnis binfictlich ber profanen Bauten flatt, indem von öffentlichen und Privatgebauben gar feine mehr vorhanden und nur noch einige Überrefte alter Burgen, meif nur in ben Untertheilen ihrer Barttburme (Bergfrieten), bis auf um fere Beit gelangt find. Aber felbft biefe Refte fruberer Barttburm würden fich kaum bis in die Reuzeit erhalten haben, wenn diefe Thurme nicht burch ihre meift runde Grundform, durch bie überaus ftarten Mauern, und burch die üblichen Mauereinziehungen nach oben, eine ungewöhnliche Festigfeit gewonnen, und baburd mehr als bie übrigen Bautheile ben gerftorenden Ginwirfungen ber Beit und felbft abficht licher Bermuftung Biderftand geleiftet hatten. Ale baber bie im öftlichen Theil von Thuringen gelegenen Schlöffer zu Beimar, Dornburg, Tonnborf, Rrannichfeld (M. A.), Tannroba, Rirchberg, Shonburg bei Naumburg, Leuchtenburg bei Rabla und Schloß: vippach ber Berftörung anheimfielen, blieben boch bie 40-60 Auf hohen Untertheile ihrer ftarken Bartthurme insoweit verschont, bag folde bei dem fpateren Bieberaufbau biefer Schlöffer wieder benutt merben konnten, und nur in ihren Obertheilen eine Umanberung erlitten. Aut die Erbauung vorgebachter Schlöffer nebft beren Wartthurmen im 12. oder Anfang bes 13. Jahrhunderts, mithin noch zur Beit bes romaniichen Bauftils, sprechen neben ben besfallsigen urkundlichen und anderen Nachrichten, sowohl die in alteren Zeiten übliche, ber römisch - frankisichen Bauweise sich auschließende runde Grundform dieser Thürme, als auch die mit Cirkelbögen, und nicht mit ben später angewandten Spitzbögen bedeckten Zugangsthüren in Mitte dieser Thürme, sowie denn auch die besondere Mauerungsweise und das sonstige außere Ansehen derselben auf ein sehr hohes Alter dieser Thürme hindeuten.

Unter ben obengedachten alten Schloßthurmen romanischer Bauzeit erscheinen die zu Dornburg, Tonndorf, Krannichfeld und Schloßvippach deshalb besonders bemerkenswerth, weil deren runde Untertheile
in fast halber Sohe in sogenanntem bäurischen Werk, oder a la rustique, mit äußerlich bossitten regelmäßigen Werkstücken und glattscharrirten Fugeneinsassungen aufgeführt sind, welche solide und ansprechende
Constructionsweise meist nur im 12. Jahrhundert angewandt wurde,
bieselbe auch noch an dem Mauerwerk des in gedachter Zeit aufgeführten Kaiserpalastes zu Gelnhausen bemerklich wird.

Wie bei der Aufführung der mittelalterlichen Schlösser üblich, sind auch in den Untertheilen oben erwähnter Bart - oder Vertheidigungsthürme die Gefängnisse (Burgverliese) angebracht, und solche meist noch erhalten, zu denen man nicht unmittelbar durch eine nach außen führende untere Thur, sondern mittels einer in dem oberen Deckengewölbe angebrachten viereckigen Öffnung gelangte, neben welcher die in Mitte des Thurms nach außen führende, durch eine Leiter oder Zugbrücke zusgängliche Thur besindlich war.

Obgleich die früheren Bedachungen biefer Thurme nicht mehr vorhanden, und durch spätere Dacher erseht worden find, so last sich boch aus den noch vorhandenen Thurmbedachungen auf den Schlöffern Saleck, Rudelsburg und anderen entnehmen, daß diese Thurme oben mit massiven Zinnen für die Wehrmannschaft versehen, und mit mäßig hohen konischen Spihen von Stein gedeckt waren. Zunächst der obengedachten Wartthurme befinden sich dermalen noch verschiedene Bauwerke, die aber bereits gothische ober neuere Bauformen an sich tragen.

Cowie die noch in romanischem Bauftil aufgeführten Rlofteranlagen ju Pforta, Gosed, Memleben und Rofleben, ferner bie Stiftung bes Domftifts zu Raumburg und die Aufführung größerer Kirchendeten zu Freiburg und Sangerhausen überhaupt auf einen frühen Cultwo zustand der östlichen und nordöstlichen Theile Thüringens hindeute, ebenso scheinen auch in sehr früher Zeit die dortigen Berghöhen von den damaligen begüterten Dynasten zu Schuhwehren gegen die damals noch nicht ganz beruhigten, dem Christenthum noch wenig befreundeten Socien-Benden, und zu eigenen Wohnsten ausgewählt worden zu sein, da sich in dortigen Gegenden noch mehrere Überreste von Schlössen auch durch ihr romanische Bauweise ihr sehr hohes Alter zu erkennen geben. Dahm gehören die Schlösser zu Freiburg an der Unstrut, Saleck, Rudelsburg, Schönberg bei Raumburg, Ecartsberga, Kambelsburg, Schönberg bei Raumburg, Ecartsberga, Kamburg, Dornburg, Kirchberg bei Iena, Lobedaburg und Leuchtenburg.

In febr reicher und vorzüglicher Beife fpricht fic ber romanife Stil an bem alteften Theil bes Schloffes ju Freiburg aus, welchem in bem befannten Bert von Puttrich eine fpecielle Befdreibung gewid-Etwas fpateren Urfprungs mögen bie alteren Theile ber noch giemlich erhaltenen aufehnlichen Schlöffer Rudelsburg und Gartsberga, sowie die beiben runden Thurme bes Schloffes Salect fein, wie foldes bei erfterem und zweitem aus ben an felbigen noch bemertbaren romanischen Kensterftellungen, bei letterem aus der alteren Conftructionsweise ber Thurme geschloffen werden kann. Uber Die Erbanung ber zu den chemaligen Schlöffern Ramburg, Dornburg, Rirchberg und Leuchtenburg gehörigen, zum Theil noch erhaltenen Wartthurme ift bereits oben einiges gesagt worden, und moge bier nur noch mit einigen Borten bes alten Schloffes Lobebaburg bei Jena gedacht werben. Dasselbe durfte deshalb eine besondere Beachtung verdienen, weil felbiges nicht allein eine bedeutende Angabl mit Gicherheit noch bem romanischen Bauftil angehöriger Bautheile enthält, sondern auch noch ein ziemlich beutliches Bild ber Anlage und inneren Ginrichtung bamgliger Schlöffer barbietet.

Gleichwie die meiften Burgen bes fpateren Mittelalters zeigt auch biefes, auf hobem Berg gelegene, langere Beit von ben Berren von

Bobebaburg bewohnte Schlof Die Anlage eines außeren Birthichafts "bofcs, und eines inneren, von erfterem burd Mauer getrennten Geboftes mit ben eigentlichen Bohngebauben bes Schlogbefigers. In bem erfteren laffen fich noch bie Refte bes Thore, ber burch einzelne Bofionen unterbrochenen Sofmauer, bes vieredigen, in feinem Untertheil mit einer Cifterne versebenen Bergfriet, und einige wenige Refte fruber hier gestandener Birthichaftegebaube ertennen, mogegen in bem immeren, bober gelegenen Gehöfte noch bie anfehnlichen überrefte bes vormaligen Bohnhaufes bes Schlogbefigers, nebft einem Theil ber frujeren hofbefriedigungemauern bemerklich werden. Das in feinen Umfaffungemauern fast noch gang erhaltene Bohnhaus (Palas) bestand aus einer fogenannten Biebertehr mit füdlichem und nördlichem Flügel, von benen, nach Andeutung ber in ben Mauern noch vorhandenen Baltentopfevertiefungen, ber fübliche brei, ber nordliche zwei burd Bolgbeden getrennte Geschoffe entbielt. Samtliche untere Gelaffe icheinen wie üblich, und wie aus einer noch erhaltenen großen Raminanlage bervorgebt, ju Birtbicafteraumen, Ruche und Gelaffe für bas Dienftpersonal gedient zu baben, welche Raume jedoch, vermuthlich zu befferer Erwarmung berfelben, nur in febr fparlicher Beife burch tleine romanische Renfter in Form von sogenannten Bierpaffen, und gangen Cirtelbogen, fowie burch zwei etwas größere halbeirtelformig gefchloffene Renfter erleuchtet werben. Die oberen Raume bes füblichen Blugele mogen mohl ale Bohn . , Bantett - und Gaftzimmer benutt morben fein, wie foldes auch aus ber größeren Ungabl erhaltener Fenfter pon bebeutenterer Sohe ale bie unteren, fowie ans ber reicheren Ausfattung eines noch zum Theil vorhandenen offenen Ramins zu entneh. men fein burfte. Doch lagt fich über bie Angahl und Größe biefer Raume jest nichts bestimmtes angeben, weil bermalen sowohl die fruberen inneren Schiedmande, als auch die Bwifdenbeden, Treppe und obere Bedachung nicht mehr vorhanden find, und ber gange Bau nur einen großen leeren Raum bilbet. Bur Erleuchtung ber oberen Raume biente theils ein ansehnliches mit halbem Cirkelbogen geschloffenes, und außerlich burch eine oblonge Mauervertiefung umrahmtes Benfter, theils zwei nebeneinanberliegenbe, burch eine gemeinschaftliche außere

Rifche umgebene, Fensterstellungen, beren jebe in romanischer L burch eine freistehende Saule mit spiralförmig geziertem Schaft, e Burfelcapital und einen darüber befindlichen Schildbogen mit durch chenem Sechspaß gebildet wird, welche günstige Fenstergruppirun nerlich noch durch zwei Edfäulchen am mittleren Fensterpfeile Unsehen gewinnt. Ebenerwähnte Fensterumrahmungen mit Ir stellung der Fenster gegen die äußere Bandfläche kommen seltne romanischen Bauten vor, tragen aber wesentlich zur Belebung der gen kahlen Mauerflächen bei, und erinnern lebhaft an ähnliche mis sche Fensterstellungen.

Ein besonderes Interesse gewährt die Morgenseite des ursp lich aus zwei Stockwerken bestehenden, jest aber nur noch in der A dieser Seite erhaltenen nördlichen Flügels. hier tritt nemlich im i geschos eine ansehnliche halbrunde Rische vor der der außeren Mische hervor, die auf einer mächtigen, nach unten konischen Eruht, und oberhalb mit einer Steinkuppel bedeckt ift. Diese eigen liche Bauanlage, in Berbindung mit zwei nebenliegenden mit Ferverschenen, jedoch nicht vortretenden Mauernischen minderer swachen es wahrscheinlich, daß in diesem Obergeschoß früher die Ekapelle besindlich war, und daß die mittlere größere Nische die bes vorstehenden Altars gebildet habe. Eine solche Annahme n beshalb nicht sern liegen, weil diese vortretende Nische sich wege kleinen Fensters und beschränkter Aussicht nicht wohl zu einem son lichen Söller eignete, eine andere Bestimmung derselben aber schwer zu sinden sein dürste.

In den oben angedeuteten Bantheilen spricht sich nun bis au nige untergeordnete Einzelheiten der bestimmte Typus des roman Baustils mittlerer Epoche aus, wonach die Erbanung dieses Sch mit Sicherheit in die Mitte oder Ende des 12. Jahrhunderts, a die Epoche des ausgebildeten romanischen Baustils geseht werden womit übrigens auch die urkundlichen Nachrichten über dieses Eübereinstimmen. In eine noch frühere Zeit des romanischen möchte die Erbanungszeit deshalb nicht zu sehen sein, weil die afem Schoß sich vorsindenden Fenster nicht den mehr gedrückten St

- bes früheren romanischen Stils zeigen, auch die am oberen öftlichen infter angebrachte Damenbretverzierung zu den wefentlichen Eigenumlichkeiten ber mittleren romanischen Stilepoche gehört.

Daß die wenigen, von dem früheren Stammschloß der Grafen in Orlamunde noch übrigen Bauwerke, nemlich das sehr hohe, oblonge ebaude nebst dem mit dem Gräslich-Arlamundischen Löwen geschmudes Thor, sowie auch die ansehnlichen Hofummauerungen gleichfalls ich der romanischen Bauzeit angehören, möchte sowohl wegen der derben eigenthümlichen, an gedachten Bauresten ersichtlichen Constructungeite, als auch wegen der urfundlich nachgewiesenen Bewohnung fes Schlosses im 11. und 12. Jahrhundert keinem Zweisel unterliegen.

Ebenfalls ber romanischen Baugeit angehörig, aber wohl von noch berem Alter mogen einige Baurefte ber Schlöffer ju Blant enbain ab Buchfahrt bei Beimar fein. Bei bem erfteren, gum größten beil im 17. Jahrbundert aufgeführten, in neuefter Beit zu einem Lan-Shoepital eingerichteten Schloß zeigt fic nemlich unterhalb eines recht mertenswerthen, mit Confolen, Bappenfcilbern und Statuetten efcmudten Göllers in gothischem Stil, eine febr alte mit halbem Cir-:Ibogen überwölbte Ginfahrt in ben inneren Bofraum und eine in leterer befindliche Thur mit romanischem Gliederwert, sowie benn auch uf der Außenseite ber Ginfahrt zwei fleine Lowengestalten von verdiebener Korm bemerklich find, die burch Stil und noch ziemlich robe Bearbeitung auf ein febr bobes Alter bindeuten. Gbenfo mirb an bem themaligen Bergichloß zu Buchfahrt mit feinen vierzehn in ben fteilen Bergabhang eingehauenen Sohlungen eine in romanifcher Beife conftruirte Mauer mit halbeirtelformig gefchloffenem genfter, und ein vor ber Mauer vortretender, auf zwei Tagen ruhender Lowentopf von rober Arbeit und verwittertem Unseben bemertbar. Db die an beiden Schloffern befindlichen plaftischen Lowenfiguren fich auf die in ben Bapvenschildern ber icon in fruber Beit genannten Befiger biefer Goloffer, ber Berren von Blankenhain und ber Grafen von Orlamunde, begieben, ober ob folde nur ale übliche Decorationen bes alteren romanifen Stils zu betrachten find, bleibt zweifelhaft, obgleich erftere Unnahme naber zu liegen scheint.

102 Aber einige Banwerte b. roman. Bangelt in ben bftl. Theil. Thir.

Mit großer Bahrscheinlichkeit kann auch ber sehr hohe im imm Beble bes alten Schosses zu Reberrosta bei Apolba stehende Am ber romanischen Banzeit beigezählt werben, da an diesem, früher wir mit Kanenword und massiver Bedachung, jeht mit hoher Spipe verschaun Aburn die in jener Feit übliche sehr abstälige Einziehung nach den bie halbekertssteinige Ueberwöldung des nördlichen größeren Fenfer nicht vorfandene Burgverlies bemerkbar fich Bielick Alter undehen auch die Untertheile zweier runder Thärme nichtiges Mitter undehen auch die Untertheile zweier runder Thärme nichtiges Vereits im zuhr 1119 urfundlich gedacht wird. Die übrigu zu diesen Schloss gehörigen Gedäube sind theils in gothischem theilbis weiteren Schloße gehörigen Gedäube sind theils in gothischem theilbis weiteren Schloße gehörigen Gedäube sind theils in gothischem theilbis weiteren Schloße gehörigen Gedäube sind theils in gothischem theilbis weiteren Schloße gehörigen Gedäube sind Abells in gothischem theilbis weitersten Schloße gehörigen Gedäube sind Abells in gothischem band weitersstant Schloße gehörigen Gedäube son Alterthumsfreund mank indetessante Eigenthumtichkeiten dar.

Ber"Beschreibung einiger noch weniger bekannten romanischn Buswerke in ben mittleren Theilen Thüringens sollen einige fpatere Befent gewihmet sein.

1,2110-1, 5

1.0

**3.** 1 .

47 31 A

# XI.

# rtsepung der Eisenacher Rathsfasten, von 1352—1500.

Mitgetheilt

23. Rein.

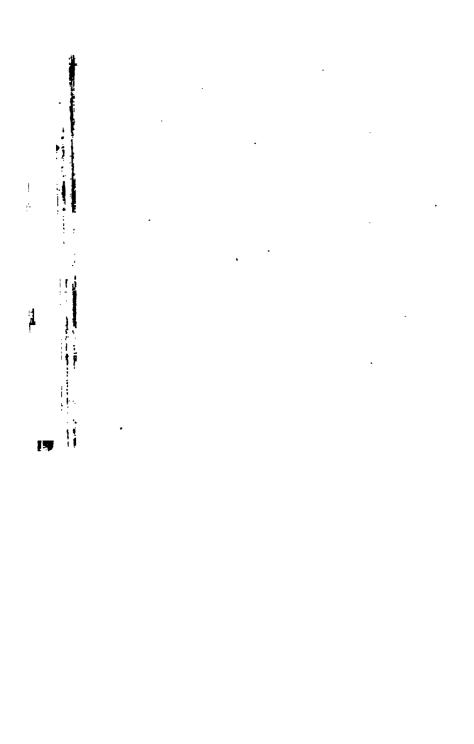

#### Die Gifenacher Rathefaften von 1352-15001).

1284.

Sifridus Merko scultetus Cunradus More Cunradus Monetarii Ieinricus Meinradis Judewicus aurifex Cunradus de Lupenzo<sup>2</sup>).

1304.

lenricus Menneken konrad de Bufeleyben mag. coss. leinricus Hellegreve Heinricus de Steynvelt
Hartnidus de Amerungen
Heinr. et Lodewicus dicti Cygenfleysch
Theodericus de Mechele
Couradus Moyre
Ludewicus dictus Mercke
Conrad Strubekater 3).
1347.

Theodericus dict. de Kongisse Heinricus de Hayn Johannes dict. Bütener

- 2) Diese nennt eine Urt. bes Cistercienserklofters im G. Johannisthal vor Cisienach (Geh. Archiv zu Weimar); die andern find unlesertich, die auf einen Hon-ricus suns filius, bessen Borbermann aber nicht zu enträthseln ift, so daß der Rume unbesannt bleibt.
- 3) Eine Eif. Stiftsnrtunde im Geh. Archiv zu Weimar, d. d. 1304 ydus Martii, führt biefe auf mit bem Zufat : consules in Ysenach una cum aliis nostris consulum sociis, b. h. bie Rathsherren, welche abgetreten find. Hartnidus de Amermgen hat seinen Ramen von einer Wüftung Amerungen, welche nordlich von Cisenach in ber Rahe ber Stadt unweit Oberfledtfeld lag.

<sup>1)</sup> Indem ich mich auf die früher gemachten Bemerkungen beziehe (Bb. II, 5. 174), wiederhole ich nur, daß die Orthographie sich ber in dem s. g. rothen tirchenbuch des Diaconus himmel enthaltenen Urschrift genan anschließt und daß rfundliche Berichtigungen in Barenthese ausgenommen sind. Derselben urt. Duelle jehoren die oben nachgetragenen Rathsherren der Jahre 1284, 1304 und 1347 an. Die Burgermeister, welche an die Stelle des landesherrlichen Praesoctus ober Scultotus jetreten waren, heißen magistri consulum und Rathsmeister, auch consules schlechts veg, obwohl dieses Wort eigentlich alle Rathsmitglieder bezeichnet. Wie lehrreich is Basten für die Entstehung und Bildung der Familiennamen sind, sann ich hier nur andeuten. In den Anmerkungen sinden sich einige Proben der den Fasten beiges maten mannigsaltigen Rotigen, von denen mehrere Beachtung verdienen.

Conradus dict. Baumgarte Ulricus dict. Nuwclant Batho dict. Sparnoge Heilemannus dict. Yunge Henricus dict. Crantz Gantherus de Mechele Cristoforus Hellegrefe. Johannes de Steyaveld Hartungus Pinkirnayl Ludowicus Mercke Henricus Hoech Johannes Segewin Theodericus Gotschalci Johannes de Wartza Hartungus Getzeretich Henricus von der Nalden Conradus Oftirding Theodericus de Thiffinhart Wernherus de Stilla Johannes dict. Thilich Aplo dict. Lange 1).

1352.

Ditherus
Johann Frimariae
mag. coss.

1353.

Sartung Bindernail
Ludowich Sed alias Merde mag. coss.
1354.

Botho Sparnoge Heilman Junge mag. coss.

1365.

Guntherus Gottschald mag. coss

1336.

Titzel de Königsehe mag. com.

1367.

Heinrich Crantz mag. coss.

1358.

Heinz (Heylman) Junge Titz (Tutzil) Steinfelt Tung. & Conrad de Erfordt Heinrich de Hayn <sup>2</sup>).

1369.

Johannes de Revilitées (Nawenki
Johannes Gotscalai mag. coes.
Johannes (dict.) Sterre
Guntherus Matthiae (Matthie)
Helwicus (dict.) Frisce
Hartungus pinckeraail
Heilmann (dict.) Junge
Ludowicus Mercke
Conradus (dict.) More
Heinricus (dict.) Krants
Fridericus de Frimaria
Henricus (dict.) von der Nayklis
Theodericus de Steinfeldt (Steyr
(Heinr. de Hayu senior

<sup>1)</sup> hier find (wie 1378, 1384 n. a.) 24 Ratheherren, also außer bei jährigen auch die des vorigen Jahres, s. Bb. II, S. 165. Die Urfnube sich im Stiftsarchiv (Geh. Archiv zu Weimar) und betrifft eine Bicarie, die Kirche des neuen hospitals am S. Georgenthor von dem Canonicum He Hayn gegründet worden war. Eine platea dolealerum (Böttigergasse), die jet mehr eristitt, wird darin erwähnt.

<sup>2)</sup> Bgl. die Urf. bei Heusinger, opusc. I, p. 197, in welcher fich die ratismeistere nennen, und dazu die ratislute: Hans von Nimpenkirche Alber.

ct: von den Bern dict. Alber) 1) 1367. de Hayn, iunior. Ludwich Mercke (dict.) Biegenfleifch (Cygenfleyz) Johan Gottschald. de Erfurt (Erfordia) Beinrich von Ulleben Ritter, ı de Stilla Berr Dieterich von Malisleben, Affterding (Offtirding) Being von Reffelroben, Berrn Bertolbs neus Nicolaus dict. Ackerman Sohn, (dict.) Jahn (Jan). Beinrich von Bann, Burger ju Gp-1360. fenach. on der Werre 1368. fore Heilmann Crantz 1361. Johann Jahn (Jan) Helwig Frise de Erfurbt. Heinrich pinckernail 1362. Conrad v. Lupnis alle Burger vel Henrich Krants Ehr Johann v. Mechele Stadtichreis ratemeift. bet 2). Friemar Metel 1369 Cammeter. on Savu Hartung pinckernail; Conrad von Erfurt 1363, risiden ; 1370. mag. coss. ttidald) Heilman Jungo 1364 Frid. (Frisiche) de Frimar Johann Jahn (Jan) Heinrich Gasse 1365. 1371. ober Hartung pia-Johann Gottschalk **sil** Bernhardt Hornig anokestein 1366. 1872. Frimer Thruno ven Bern Friederich von Hutsered en Bern.

Nefe beiben in ben Fasten fehlenben find aus ber Deiginalurunde (foria 8. 1 8. Matth.) im Geh. Archiv ju Beimar hinzugekommen. Sie heißen zw. 1000. ot profocti.

dagu reihen fich als Rammerer aus einer Stiftsurfunde (Geh. Anchiv in : Heilmann Junge und Fritze von Frymar. Bgl. auch die Urf, bei Heusin-I, p. 249.

defelben tommen in einer Stifteurt. von 1371 vor, wahrfcheinlich im Ans Jahres vor bem Rathewechsel, f. Heusinger, op. I, p. 203.

Johan Jan
Courad Strecke Remmerer 1).

1373.

Conrad v. Erfurt 2) Rahtsmeister
Peter Newlandt
Tytzel Dither Remmer.

1374 \*).

Ludowig Merckin Johan Jahn mag. coss. Heilman Junge Cam.

1375.

Bertoldus Horning
Johannes Göring
Curt von Erfurdt
Sifert Sitze
Heinrich Sticheling
Reichardt pinfernall
Hans Kircheim
Heinrich und
Sifrid Bofemanne Gebruber
Heilemann Jahn
Heinrich Laurentius
Petze Fachebort.

1376.

Heilman Junge mag. coss.

1378.

Thymo de Berne Sifert Sitze Ludovicus Merckin Johan de Frimar Conrad v. Erfurt Heilman Junge Bernhard Horning Fritze v. Frimar Frig von Bugelrobe Thomas France Beinrich von Sayn Apel Budeuthier Thymo Schuchart Sans Rrans Heinrich Rost Beter Frandenftein Beter Newenfirchen Conrad Strecke Henrich Gasse Bartholomeus uff ber Rellen Hans Bogell Hans Göring

<sup>1)</sup> Die Fasten bemerken noch: "Die Fursten verweisen Ern hanfen ten rittern mit 5 Marcken an den radt zu Eißenach zu steur eines burgge sie Ihme auff bemselben Ihrem hause gelegen in der Stadt Eisenach haben nach laut anderer briefe pentecostes."

<sup>2)</sup> Dieser Conrad wurde 1383 von zwei Gisenachern in seinem Sause a wegen erhaltener Strafe ermordet. "Dieses tobschlags halben sindt ben schen unschuldig gemartert und getöbtet; auch hat der teusell bazumah Mägde, so geil und vorwisig, hinweggefuret. Such in Bastian lezius i kadrecht in sine, von Ursachen das diese Stad abnimet, pg. 4 a fine."

<sup>3)</sup> Bugleich theilen bie Saften ein Refeript ber Lanbesherren Friedrich, far und Wilhelm an ben Geleitsmann heinrich von ber pforten mit, in welchem bie alte Geleitsfreiheit ber Burger Gifenache bestätigt wir Gotha, am S. Margaretentag.

temelanbt Heilman Junge Stideling. Fris Buserobe 1379. Sitz d Horning. Heinrich Gasse rantz (Crantz) H. Soute ewlandt Thymo calcifex Soucart Sticheling. Bernhardt Horning 1380. H. Sticheling de Frimar) Peter Newclant v. Lupnis Reinhardt pinckernail actenthier Conrad Erfortia esell Thomas Francke 1381. Ditmar Lubich Petrus Frandenftein von Erfurbt, lewelanbt Bartholomeus Peter Nemefirchen randenftein Remm. !ewefirchen Conrad Legenberg Henrich Goring 1382. 1385 1). onsul (ober Sifrid Sitz?) Peter Remelandt . Cam. Rathem. Thomas Mefferschmibt g Mercken Cos. alias Frande uppitz Cam. Hans Sobel Solthausen Schulth. Junghans v. Frimar 1383. Bernhardt Horning rb horning) Ludowich Mercke sen. Rathem. Stickling Conrad v. Erfurt leulandt Heileman Junge dt pinckernail) Beinrich Sticheling 1384. Peter Frandenftein Apel Sudenthier Somple . Frimar iun. Dieterich Lubich Cam. hier (Albertus) Sans Schende Claus Mete Kircheim geforen von ber Ge Conrad Frande meinbe. imar senior Conrad panist [ercke

über bie bemofratische Bermehrung bes Raths durch bie vier Bormunber f. S. 166. 3m Jahr 1384 waren beibe Rathe, also 24, angegeben, 1385: Rath biefes Jahres, boch scheint eine Berson zu viel genannt zu sein, we'l Leheberg ebenfalls Rammerer war, so bag 13 heranssommen.

1386.

Johan Lang cons.

Tymo Schuchart cam.
absque anno Sifrid Sits
Sans rengell \_ coss.

1387.

hans Kircheim
Heins holhhausen
Peter Newestrechen
Johann Schend
Hemm.
Sohann Schend
Hemm.
Remm.

1388.

Bernhard Horning
Ludowich Mercke ins.

Peter Neulandt
Hans Landegart
Hans Hotzel
Hans v. Frimar
Bartholomeus auf der Rolle
Apel Hans Ludich
Claus Metze
Hans Newenstete
Heinrich von Herda.

1389.

Reinhardt pindernail Rathem.

Sans Gottschald Remm.
Bese Fachenborf Ludwig Merde ber Elter 1)
Fris Superobe
Peter Frandenstein Seinrich Schuse
Claus Sommer
Thymo Schuchert
hans Renger

1390.

Seinrich Solbhaufen Rathem.
Peter Newefirch Cam.
Conrad Lenheburg Cam.
Fris horning Bans von Rembe hans horning Beriet Tenner
Dieterich herwig

1391.

Hans v. Frimar Schultes

Bernhard Hornung Rathsm.

Apel Heinrich v. Herbal

Heinrich Holphaufen

Hans Kircheim

Hans Martberg

Claus Schefer

Conrad Hunefelb

Heinricus Buseman

1392.

Bet Facheborff Rathem

<sup>1)</sup> Diefer ftarb 1390 und wurde in ber Dominicanerfirche begraben. Die fdreibung bes Monuments f. G. 47 ff.

<sup>2) &</sup>quot;Inundatio wagna in oppido Isen. et in Carthusio et ad S. Catharin — Die Fasten beflagen ben großen Schaben, ben bie Stadt burch Berwandlung Groschenginse in Gold und lotig Silber (1 fl. = 1 Schod) erlitten hatte. Betenbe Unfosten hatte auch die Belagerung bes Brandenfels burch Landgraf Balti

```
, Soudett
                                  Heinrich v. Berba
: Conte
                                  Johan v. Iffibe
bugerobt
                                  Heinrich von Solshaufen
erb pindernagell
                                  Hans Hotzil
Franctenftein
                                  Ditmar Lubich
inn Berling
                                  Peter Newenfirch
                                  Thomas France
Sommer
 Crants
                                  Peter Hesse
                                  Heinrich Gutfauff
Schreiber
Reinber
                                  Conrad Lentzeburg
ardt horning
                                  Hans Landegart
rich Merde
                                  Conrad Francke
Budenthier
                                  Claus Schreiber ber fab Mangemeifter
                                  Simon ober Sener Engelharbt
d von herba
                                                                geforen
Neweftete
                                  Conrad Sunefelt
                                                                 v. b.
b von Galbe
                                  Conrad Thorwart
                                                                Gemeine.
b Thorwart
                                  Heinrich Egell.
              Bormunbere.
                                                  1396.
Porning
2Beig
                                  Johan Renger
                                                         Cons. b. h.
         1393 1).
                                  Heinrich Franckestein mag. coss.
                                  Claus Schreiber
 Rircheim
Schend
                                  Dieterich Krantz
d Franck
                                  Herman pinckernail
                                  Kirstian Ronigfebe
                                                         ber Gemeinbe
ch Boring.
                                  Hans Beffeberg
                                                          Bormunbere.
           1394.
                                  Conrad Schubenrucke)
ardt pinckernail
                 Ratem.
                                  Roinbardt pindernall
vich Merde
                                  Lubwig Merde
ich Frandenkein Remm.
                                  Peter Beff, Scultheis.
Reinber
           geforen von ber Bes
Bumpna
                                                   1397.
                   meine.
                                  Heinrich Holtzhauen und na
Schefen )
                                     beffen Tob
           1395.
                                                                 Raton.
                                  Thomas France
v. Frimar
            Rathem.
                                  Fritz Bornua
Borning
                                  Bans v. Frimar
forning sen.
                                  Bans Bosell
n Ronigfee
```

itabt verurfacht 1382, benn fie batte Solbener halten muffen und "ein macheer habe vor ber ftab gelegen Ihar und tag." Über bie Bahl von 18 Ratheen f. Bb. 11, S. 167, beegleichen 1396.

<sup>1) &</sup>quot;Pestis saevissima interfecit homines 3000 lacanaci."

Ditmar Lubich Rudolf von Berne Kirstian Ronigfebe Sens Schendell Hans hornung Conrab Lenkeburg Herman pindernail Peter Beff Benrich Lengesfelt Beter Rewelirch Dieterich Lubich Conrad Franck Sans v. Ifebe. Huns Scheibenrud 1398. 1400. Reinhard pinckernail Lutz Mercke Rathsm. mag. coss Claus Schreiber peter Hesse Heinrich Frandenftein Bernhardt Tenner Dietrich Rrang Dieterich Krantz Heinrich Reiber Peter Newefirch (chor. 2) Conrad Kneppele Reinhardt Pinckernail (chor. 1) Bormunbere. Heints pfaffe Hans v. Frimar (chor. 2) Berlet Fener Ditmar Lubich (chor. 2) 1399. Hans Renger (chor. 1) Courad Bengenburg Claus Sommer (chor. 1) Bris hornung ber Mire Heinrich Frandeftein (chor. 1) Ditmer Lubich Claus Schreiber (chor. 1) Conrad France Fris hornung (chor. 2) Peter Newefirch Conrad France (chor. 2) Heinrich v. Herda (chor. 1) Reinhard pindernail Diefe 8 finb Hans v. Frimar Conrad Rastummell (chor. 2) bom furften ben Hans Gael (chor. 2) Luse Merde 4 ampthern juge= Hans hornung (chor. 2) Thomas Francke geben worben (b. Hans Landegart Kersten Ronigsehe (chor. 2) h. Schöffen). Claus Sommer Hans Landegart (chor. 1) Hans Renger Hans Lengeburg (chor. 2) Courad Rolftod (chor. 2) Peter Beffe Claus Schreiber Hans v. Hayn (chor. 1) 1) Heinrich Frandenftein Heinrich Payes Claus Merge Curt Storin bie 4 Borm. Berlt Tenner Sans pfaff Heinrich Herda Heinrich Renber Dieterich Krantz 1401. Conrad Ragemaull Sans v. Frimar, Rathem. Hans Gael vel Zael Sans hornung

<sup>1)</sup> Die von mie mit chor. 2 Bezeichneten bilbeten ben 2. chorus, b. h. | Perfonal bes nachsten Rathsganges, wie wir 1401 feben. Insammen waren es

```
mung
                                Conrad Francke (chor. 2)
Ronigfebe
                                Conrad Rastumell (chor. 2)
ufirchen
                                Kerstan Ronigsehe (chor. 2)
dengeburg
                                Hans Gael (chor. 2)
dubich
                                Conrad Kolstock (chor. 2)
grand
                                Claus Christoffel (chor. 2)
Ragemaull
                                Rudolf v. Berne (chor. 2)
Rohlftod
                                Brune Hutzerod (chor. 1)
ael
                                Dieterich Lubich
                                Dieterich Bafferlod
D. Berne
                                Sans Schobbenrod iun
ngelhart
Reufpidell
                                Fris hornung ian.
              Vormund.
5 Bobell
                                                 1403.
n Schalden
                                Fritz Hornung sen.
                                Kersten Ronigsebe
        1402.
                                Courad France
nger
                                Claus Chriftoffel
lt Tenner
                                Herman pinckernail
 Frandenftein;
                                Hans von vxen (vermuiblic
n Hayn
                                   Oechsen)
mefirch (chor. 2)
                                Herman Frouhof
| pindernaill (chor. 1) 1)
                                Henrich Sis 2)
Retde (chor. 1)
                                                 1404.
Frimar (chor. 2)
indegart (chor. 1)
                                Lutze Mercke
                                                   Rathem.
rnung sen. (chor. 2)
                                Dieterich Krantz
ommer (chor. 1)
                                Beinrich Frandeftein
effe (chor. 1)
                                Bruno Sugrob 3)
rnung (chor. 2)
                                Hans Bafelbach
v. Herda (chor. 1)
                                Heinrich pfaffe
Lentzeburg (chor. 2)
                                Andreas Schmibi
```

Heinrich Reiber

h Krantz (chor. 1)

<sup>&</sup>quot;Hic autor est ritum morum Germanicorum, qui inscribuntur bes rathe a." (Diefes Buch ift wie bas von Letius u. a. bei bem großen Branbe 6 mit untergegangen.)

Die übrigen Rathoherren find bie andern acht, welche im vorigen Jahre mit bezeichnet waren und nun bas regierende Collegium bilben. Die Faften Ue 24 auf, gang wie 1402.

Dann folgen 20 Ramen, gang biefelben wie 1402, und laffen fich ebenfe 1 als Regierenbe und chor. 2 als Rachfolgenbe bezeichnen.

| 4 ff and the second second        | debre son tean window        |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1406.                             | Hans Haselbach               |
| Hone v. Frimary and a super-      | Hans Schobenruck             |
| Claus Christoffeld                | Conrad Knopler inn.          |
| Courad Centeburg >                | Heinrich pfaffe              |
| Karation Rhuigfebel Rem.          | Borit Creusburg Borm.        |
| April Gobose:                     | Bruno v. Baner , .           |
| Minno Miletser                    | 1409 ±7.                     |
| Dieterick v. Zimmern              | Hans v. Frimar               |
| Fritz Wempea                      | Fritz Hornang sen. Stathers. |
| 1 <b>466</b> .                    | Nicolaus Christoffel)        |
| Beierich Frandenftein             | Sifrid Bifcoff               |
| John Chobenrud ober Coni-Station. | Peter Repelies               |
| henroif (Schonberugke)            | Courad Lengeburg             |
| Bernhard Tenner (Thenner)         | Coursed France               |
| Holarich pinckernell              | Hans Hornung                 |
| Heinrich Kirchoff )               | Rudolf v. Berne              |
| Hane Windhold & Sorm.             | Hans Goyl                    |
| Prits Horaueg ins.)               | Christian Rönigfehe          |
| 1407.                             | Curt pfanschulet             |
| Fritz Horning con.)               | Andreas Schmidt              |
| Kiestian Rinigfehe 5 Coes.        | Honne Munger                 |
| Class Cristoffel                  | Hans Hind                    |
| Sifrid Bifcoff & Cam.             | Heinrich Müller              |
| Heinrich Frandenftein             |                              |
| Courad France                     | 1410.                        |
| Herman pinckernuil                | Heinrich pinckernail         |
| Hans v. Uchsin                    | Johan Schobenrud )           |
| Conrab Bishaupt   Borm.           | Bruno Vauer                  |
| Conrad . Schenberock              | Bertold Tenner)              |
| 1408.                             | 1 <del>1</del> 11.           |
| Berlt ob. Bernhard Tenner         | Christian Ronigfebe)         |
| Dieterich Krants Coss.            | Sifrid Bifchoff              |

<sup>1)</sup> Dieselben führt und eine Stiftsurf. im Geh. Archiv zu Weimar vor. Die Basten geben die Ramen der gleichzeitigen Ratomeister und Remmerer in Gespe. Salha (Langenfalza), Crenthurg und Cfcwege an. "Circa haes tempera magen invalaerat lung in vertimentie virorum et mulierum. Ex contrario maneta valis ville cuditur."

<sup>2) &</sup>quot;Dominus de Saltza moritur arexvoc. Fridericus Laudge, imnier fit beren." Der lette herr v. S. hieß Hermann. Falfc ift bie Angabe, bag biefes berthimte Gefchlecht mit Gunther v. Sulva 1396 erlefchen fel.

| Frit Hornung sen.)                        | 1416.                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Rudolf v. Berne Cam.                      | Heinrich pinckernail)                 |
|                                           | Curt kneppeler                        |
| 1412.                                     | Dieterich Krantz)                     |
| Berlt Tenner Coss.                        | Peter Landgraff                       |
| Arnold Schonebach)                        | Arnold Schonebach                     |
| Dieterich Krants Cam.                     | Bruno v. Vaner                        |
| Brun v. Vanre                             | Christoph Sticheling                  |
| Curt Schobenruck                          | AR And A Block A                      |
| Henrich pnys geforne 4 man von            | (Sans v. Hayn)                        |
| Fritz hornung sen. ber gemeine.           | Heinrich reuber                       |
| 1413.                                     | Huns Koch auf die Jahr figende rathe- |
| <b>v</b>                                  | man i)                                |
| Friederich Hornung sen Nicolaus Schreiber | Hans v. Frimar                        |
| Nicolaus Christoffel                      | Fritz hornung b. Elter                |
| Sifrid Bifchoff Cam.                      | Christian Ronigfebe                   |
| Henrich Buss                              | N.                                    |
| Conrad Stor                               | N.                                    |
| Hans pfaffe bon b. gemeine.               | Curt pfannenfcmibt                    |
| Heinrich reuber                           | Claus Schreiber                       |
|                                           | Hentze pfaff                          |
| 1414.                                     | Heinrich v. Fulde                     |
| Dieterich Krants ) mag. coss.             | Hans Bafelbach                        |
| Heintz pinckernail)                       | Heintz brawer u.                      |
| Brun v. Vaner ) Peter Landgraf)           | Fritz hornung iun.                    |
|                                           | (Lope Kircheim)                       |
| Hans pfaffe )<br>Borm.<br>Heinrich pnys)  | (Tolbe) Junder geforne 4 v. b.        |
|                                           | Helwig Störe gemeine.                 |
| 1415.                                     | Petze Reffeler +                      |
| Hans v. Frimar } Rathem.                  | Curt Vchsen                           |
| neinrich plasse)                          | Hans Kesseler                         |
| Sifrid bifchoff Cam.                      | Andreas Schmibt                       |
| Henrich v. Fulde                          | Heiorich N.                           |
| Hons pfaffe                               | N.                                    |
| Heinrich pnys                             | Christian Lawe                        |
| Merten v. Suntra                          | Curt Berne                            |
| Hans v. Vchsen                            | Dieterich Bockstett                   |

<sup>1)</sup> Die Fasten laffen nun ben andern chorus folgen und es fceint faft, als wenn Eisenach bamals brei Chore gehabt hatte. Wenigsteus ift die große Angahl ber Rathsmitglieber kaum anders zu benten. E. Bb. 11, G. 167 f.

Hans Mallet
Poter Stegilman
Cart Hassner
Cants Albrecht
Hans Schnyrappe
Gunther N
Bertok Grenjburg!
Heinrich Dip
Dieterich Bortenireger
Dieterich Lanbgraff.

Sind Biffor | mag. coss.

Redolf de Bern |

Heiarich pfaff | Cass.

Conrad pfeffer |

1418.

Dieterich Krants
Peter Lanbgraff
Henrich pinckernail
Johan Rech
Tolde Sunder

Hans pfaff
Jacob Beiner
Hans Kefebis

14191).

Friedrich Hornung son. Coss. Christian Königsehe Sifrid Bischoff Cam.

1420.

Heinrich pinckernail
Arnold Schonbach
Christoff Sticheling
Heinrich Kitchoff
Cam.

1421.

Sifrid Bifdoff | mag. coss.
Rudolph de Berne |
Tolde Juncker | Communication |

Heinrich de falx

1422. Poter Lanbgraff )

Heinrich Francenstein

Heinrich pinckernail)

1423.

Sifrid Bifcoff mag. coss.
Frid. Hornung
Ludowich Kircheim
Merten von Suntra

1424.

Heinrich Franckernail

Heinrich pinckernail

Tolde Juncker
Peter Lanbgraff

Reinhardt Reinharten
Peter Stegelman

Hans Motsel

Claus Merten

Raiscompen.

Fritz Hornung Rudolf v. Berne Courad Knepler Heinrich Rirchoff Hans Roch Conrad Teich Beinrich Sillebelb Conrad Fuhrman Christoph Sticheling Heinrich Reuber Merten v. Sontra Lutze Rircheim Albrecht rechberg Hans Rolbach Dieterich Rrans Curt Bufener Bane v. Schalben Hans Bogell

<sup>1) &</sup>quot;Advocates in Wartburg Bruno de Toiteleben."

| Al. Die Stjenauger   | Stangspapen von 1332—1300. 177                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Schonbach)           | Hans Berber                                              |
| ischoss 2 Borm.      |                                                          |
|                      | Heinrich Hirsfelt Berm.                                  |
| 1425.                | Hans Cinbe                                               |
| funder )             | 1482.                                                    |
| Lemphe Borm.         | Claus Sögell                                             |
| Hunefeld             |                                                          |
| 3hardt )             | Johan Müller ober Roblbach) Coas.                        |
| 1426.                | Sifart Bifchoff Rem.                                     |
| •                    | Cheilealler leichering)                                  |
| inigfehe) coss.      | Hans Behm                                                |
| üler )               | Herman Biermoft<br>Hans Haubeschilt ( 1111 viri.         |
| h Koch cam.          |                                                          |
|                      | Hans Etterwindt )                                        |
| . Berffelt           | 1434.                                                    |
| olhschucher Borm.    | Peter Landgrefe                                          |
| of the second        | Johan v. Schonbach )                                     |
| rückner /            | Tolde Junder Cam.                                        |
| 1427.                | , Conrad Furman) Cam.                                    |
| v. Berne coss.       | 1435.                                                    |
| Schonebach)          | Claus Sopell                                             |
| 3tfahoff )           | Friedrich Ronigfehe                                      |
| de Santra            | Eckardt Sobel Cam.                                       |
| 1428.                | Jo. Kolbach Cam.                                         |
| andegart             | Christoph Sticheling                                     |
| h pinckernail) coss. | 1436.                                                    |
| <u> </u>             | Heinrich pindernail                                      |
| Cam.                 | 1436.  Heinrich pindernail Case.  Sifrid bifthoff        |
|                      | Peter Lanbgraff                                          |
| 1429 ober 1430.      | Peter Landgraff<br>Hans v. Schonbach)<br>Herman biermost |
| Bifdoff coss.        | Herman biermoft                                          |
| v. Schonbach)        | Hans Otisbach                                            |
| Rohlbach ) cam.      | Claus Trene Borm.                                        |
| ich Königfehe)       | Dieterich Koch                                           |
| 1431 1).             | 1437.                                                    |
| h pinckernail) coss. | Nicolaus Hohell coss.                                    |
| uncker coss.         | Fris Ronigfebe                                           |
| anbgraff )           | Peter Landgraff                                          |
| v. Shonbach) cam.    | Johan v. Schonebach                                      |
| ·· — would and )     | Jonan A. Schauedad.                                      |

Diefelben Ratheherren werben 1431 und 1433 genannt; Die Bormunder r 1433.

**Eckard Gobel** 1438. Conrad Sunefelbi Friederich Ronigsebe Henz Reiner Johan Robibach Claus Lame **Eckard Gobel** Sans Dafferthal Christian Schonebach! Claus Marbech Heinrich Scharfenberg. 1442 1). 1439. Hans Müller ober Rolbach Peter Lanbgraff Hans Schwob Bane v. Schonbach Hans Küler Bans Ferber Herman Biermoft Tolde Britiche Heinrich Göpel Sans Schwob ber Elter Curt Meinhardt Sans Golffdmibt Borm. Curt Behrwolff Hans fcmelggriefe Kerstan Sifchet. Claus Merten 1443. 1440. Hartung Refebisch; Claus Bogell M. Scharfenberg Rathem. Curt Cotta fit civis 2). Brit Ronigfebe

<sup>1)</sup> Bu bem Jahre 1441 ist ein Refeript ber Brüber Friedich und Bilhelm Sachsen an ben Stadtrath mitgetheilt mit ber Nachricht, baß sie Heinrich v. schofferobe und Catherina bessen Chewirtin die Elemme (vormals eine seste In burg, jest nach manchen Schickfalen Großherz. Caserne) und 20 fl. jährlich Rathhaus, wie alles Fris v. Frimar vor jenen gehabt, vorschrieben hätten und gleich mit bem Besehl, die Schlüssel zur Elemme ben Gen. einzuantworten. diese Lehn trat 1469 Wygand v. Loucha b. i. Laucha ein, nach einer Urkund Geh. Archiv zu Weimar.) Ferner heißt es, daß man Jubenköpfe gen hätte, à = 9 strichpfennige, 20 = 1 fl. rhein., 80 = 1 Mark; auch kleine is school = 1 fl. rhein., "ihre gingen 37 auf 1 und hatten ein schildlein landesbergere Wapens; auch wurden gemnnst Heller für 1 Jubenkopf, 6 für ein kleinen großen, und hielten 5 loth aus bie gewe Mark. Hoc kactum est 1444 (ut ego puto)."

<sup>2)</sup> Diefer gehort zu ben Ahnen ber noch blubenben freiherrl. Cotta'ichen Fan Burfarb Cotta fam aus feiner Geimat in Italien nach Eifenach etwa 1400, fen Sohn Bon aventura Cotta 1420 von Raifer Sigismund wegen feiner Rithaten einen Bappenbrief mit Anerkennung ber Ritterburtigkeit erhielt. Er me fich auch nach feiner Befigung herr von Cottenborf. 300 Jahre hindurch bi das Geschlecht zu Gifenach, reich an Rathsherren, Großhanblern und Staat nern, beren Perdienfte lange in dankbarem Andenken blieben. S. C. F. Pen dissertat. histor. Gissao 1694, S. 131 — 151.

| 1444.                    | 1449.                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1777.<br>Krante:         |                                                    |
| Krantz Coss.             | Heinrich Scharfenberg Coss.                        |
| raffecte ,               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |
| pinckernail Cam.         | Speter (Hans) Schwabe Cam.                         |
| ff.                      | Poter Nalitz Sigmeifter                            |
| under                    | 1451.                                              |
| eymer von ber Gemeine.   | Harman Misseada                                    |
| sebis                    | Herman Biermoft Coas.                              |
| 1445.                    | Pater Sidveiher                                    |
| A - #1                   | Peter Schreiber Cam. 1)                            |
| Speter vel Gobel         | Heinrich Swideler)                                 |
|                          | Ditzel Guldener Gefchworne.                        |
| dreiber Cam.             | Curt Behne                                         |
| 1446.                    | 1452.                                              |
|                          |                                                    |
| lbach Rathem.            | Johan Kolbach Heinrich Scharfenberg  Hans Schmeher |
|                          | Hans Scholbs Cam.                                  |
| Koch Cam.                | Hans Schalbe Cam.                                  |
| Hersfelt \               | Hans Meder                                         |
|                          | Heinrich Gerwig                                    |
| lhichucher b. b. gemeine | Herman Steinhans Borm.                             |
| údner )                  | Materna Schilber                                   |
| 1447.                    | 1453.                                              |
| Shell 2                  | Peter Schreiber alias Munger,                      |
| Göbel Ratém.             | vel Müngmeister process.                           |
| Refebis Cam.             | Poter Beige                                        |
| hwabe & Cam.             | Herman Biermoft                                    |
| erten )                  | Johan Utzbach                                      |
| Fifter                   | 1454.                                              |
| Fifcher Borm.            | Johan Schwob                                       |
| inge )                   | Johan Schalbe                                      |
| 1 <b>448.</b>            | Johan Ofterff )                                    |
| ritide) .mta             | Heinrich Schoneberg                                |
| ritsche Ratom.           | 1455.                                              |
| 1                        | Herman Biermoft Ratem.                             |
| •                        | Nicolaus Martbach                                  |
| albach                   | Johan Bernberg Cam.                                |
| Biermoft                 | Peter Beiße                                        |
|                          |                                                    |

Auch Johan Brückner und Curt Eckardt werben als Cam. genannt, wahre 1450.

Hans Schalbe ober Schaume Coss.
Heiurich Schoneberg Coss.
Hans Oftorff Cam.

Cart Müller \ Herman Biermoft

Hans Rohlbach

Hans Berneburgt

Peter Schreiber hans Schwab Claus Marbach Heinrich Zwickler Curt Behne Hans Olt Hartung Oftorff Hans Rone

1461 2) (ober 1460).

Herman Biermoft coas.

Peter Schreiber Cam.

Johan Ron

1462 (ober 1461). Johann Kolbach Johann Schwabe Johan Reuler Herman Biermoft

1463 (ober 1462)

Johann Schalber
Johann Oftorff Coss.

Conrad Müller
Henrich Zwissler

1464 (ober 1463).

Claus Martburg Rathem.
Hartung Oftorff Rathem.
Gurt Behne
Hans Röne
Tolde Rintsteifch
Herman brotheder
Tyle Strube

1465 (ober 1464).

Johan Schweb? Coss.

Marcellius Kürsener.

<sup>1) &</sup>quot;Die ehrsten Junder hanf Dieterich u. Berner von hat leihen bem rath 450 rh. fl. mit 36 Schod grofchen, ber einer 3 pfen. gilt, 8 Schod von 100 fl." Beniger beutlich ift 1452 eine Leipzinsberechnung m Uttenrob von Kreusburg.

<sup>2) &</sup>quot;Der Bein gar verborben."

```
hüller
                                 Nicolaus Martburg
ltz
                                 Theodericus Ronigfebe
nfinrob
Cloberg
         Borm.
                                 Johan Oftorff
                                 Heinrich Bwideler
che
                                 Conrad Miller
        1466 1).
                                 Marcell. Wolfram
Schalbe
                                                  1471.
1 Schonebach
                                 Hans Schalbe
1 3migfeler
                                                  Ratem.
                                 Hartung Dftorff
Bedftett
                                 Cart Behen ober Bey
lunther (Gulben)
Rinbfleifc
                                 Peter Junge
                  gefchworne
                                 Hans Fifcher
ch Junge
                   Borm.
                                 Heinrich Offorff
Schaner
                                                   Borm.
                                 Curt Hufnail
         1467.
                                 Hans Göbel
n Biermoft ober Hans
                                                  1472.
              Bernburg
                                 Hans Olts
; Dftorff
                                 Conrad Muller
Partburg)
                                 Hans Bachftett
unge
                                 Hans Müncke
- Bollfram
                                 Claus Berefelt
efet
                                 Hans hufman vel haußm
erffelt
                                                             gefdworne.
                                 Berlt Rleberger
üncke
                                 Apel Viltz
         1468.
                                                  1473.
1 Schonbach
                                 Hans Oftorff)
                                 Conrad Been
n brotheder
                                 Hans Rone
             Remm.
ftorff
                                 Tolde Rinbfleifc
h Oftorf
                                 Hans Muller
loge
                                 Heinrich Roch
ebelung
                                 Hans Borfelberger
Wildener.
                                 Hans Bartung
         1469.
                                                  1474.
                                 Heinrich Bwideler
Schalbe)
                                 Hans Oltz
lone
```

In einer Selbathstiftung ber Kethe Schombach (verbunden mit Almofen an ab Gelb), fundirt auf 100 fl. und ein Borwert in Großlupnis find alle aufgezählt (Geh. Archiv zu Beimar im Kornhause, 3, d, a, N. 9).

Johan Münd Herman Brotheder) Marcel Bolferam ) Heinrich Oftorf 1481 \*). 1475. Hans Schalbe Curt Müller) Hans Cotta Hans Rhone Peter Junge Curt Byhon Hans Sifder Haus Blider Peter Muiter Hans Ros Hans Fride hang haufman Bente Sorge Curt Sufenail Hans v. Sofe Sang Rnebel 1476. 1482 vac 1483 . Conrad Müller Marcellus Wolfram Herman Brotheder Horman brotheder Johannes Rhon Hans Münck Johan Gifcher Hans Cotta Johan Cotta Dieterich Junge 1484. Hans Münck (Müngk) Frits Spider Heinrich Ostorff 1477. Hans Schreiber Peter Junge) Albertus (Apel) Filtz Herman Sunefelt Curt Ludowich Tolde Rinbfleifc Apel Tile 1478 1). Hents Lindeman Hans Olts Andreas Schute (Schotez) Hans Münck 1485. 1479 vacat. Curt Duller) 1480. Hans Cotta Marcel Wolferam Joft Schilber Johan Schreiber Heinrich Beifenborn

<sup>1) &</sup>quot;Heurich v. Vippack Amptman auf Wartburg, Heinrich Schonbach 56 tes zu Eisenach."

<sup>2)</sup> Ein Refeript herzog Wilhelms d. d. Wartburg Freitag Omnium anima 1481 bestellt mabrend feiner Reife ,, in ein Wilbbaht " feinen Schwager bei von Brandenstein zu Ranis u. a. als ,,Anwalbte" und trifft Berordnungen, pf bie von Erfurt, Mullhaufen und Rorthaufen ,,Bladerei ober Zenderei besteinen."

<sup>8)</sup> In biefem Jugee trat Juft (ober Joft) Schilber in ben Rath unter !

```
Claus Kelner
          1486.
                                 Johan Koch
                                                  Borm.
Rungmeifter gen. Schreiber
                                 Hans Knebel
 Dftorff
                                 Fritz Schoreis
ils
                                                  1490.
Raller
                                 Hans Münck
Ols
                                 Hans Münzemeiste
Ründ
                                 Berlet Merten
            Ratscomben
itranbe
                                 Conrad Schilling
rb Martin
                                 Hartung Wildener
· Schüt
                                 Hans vom Sofe
                                                     Born.
öber
                                 Hans Welcker
            Berm.
 Schilling.
                                 Claus Lyrer
 Münd
                                 Hans purgoldt scriba 1)
                                                  1491 2).
          1488.
                                 Hans Cotta
                                 Jost Soilber
|ünck
                                 Heurich Beiffenborn
h Dftorff)
                                 Johan Fifcher )
[erten
                                 Bruno Muller
husemeifter
                                 Henrich Schalbe coadiator.
oburg
                                                 1492 *).
            Borm.
Arnold
                                 Johan Oltz
bettam
                                                  Coss.
                                 Bertold Martini
          1489.
                                 Andreas Cout
brotheder
                                 Johan Knebel
jifcher alias Saurwint
                                                  1493.
h Beifenborn
                                 Curt Müller
}ūller
                                 Jost Schilber
```

b Hartung Ostorff und nahm nach 51 Sahren 1534 seinen Abschieb "mit neinen Einkommen und immunitet eines ratebern."

über Joh. Purgolbs Gloffe ju bem Eif. Stadtrecht f. Bb. II, S. 161 f. amilie hat fich fpater nach Gotha gewendet.

<sup>&</sup>quot;1000 pfeile pro 8] fl. Burghard v. Bolframsberff, Auptmes ju Bart-

<sup>&</sup>quot;Schütenhoff" (b. h. Bogelichießen). Diefes feft wurde vor bem Rabels t ber uralten Schühengesellschaft geseiert. Die beiben Schuppatrone S. Sezund S. Georg ans Silber gesertigt befinden fich noch unter ben Schühenn und find 1570 einer Inschrift zufolge reparirt worden. Das gest wieders b 1510 in fürftlicher Gegenwart.

#### 184 Xi. Die Gifenacher Rathsfaften von 1352-1500.

1497 1). Henrich Beifenborn gen. Schalbe) Just Schilder Seint Linbeman Henricus Linde Being bede Just Düner Bris fcoreis Conrad Weis Juft Thoner Johan Koch Apel Schlottheuber Hans Dafc 1494. Herman Arnold Heinrich Ofterff Bens Bogell Bertold Merten 1498. Hans Münd Hans Munck) Andreas Schit Hans Müller Conrad Wyse Friderich Schoreis Herman Arnold Hans Knebel Herman Schneider 1499. Peter Steiser Joet Schilber ob. Matern 1495. Heinrich Beifenborn ob. Schalbe) Conrad Ludwig) Heigrich Schalbe Bruno Müller Jost Düner Conrad Subwige Peter Schultes Apel Schlotthewer Bane Belder Vorm. Johan Welcker Sane Lamer 1496. Heinrich Müller Heinrich Ostorff 1500. Johan Münck Apel Schlotheuber Hans Olts Johan Strube Johan Müller Johan Münck Bertold Merten Heinrich Oftorff

<sup>1) &</sup>quot;In biefem Ihar hat 1 ftus Kolen 16 pfen., 1 Etr. Aupfere VII fl., Glodenfpeife VI fl. n. 1 Pfb. rinbfleisch 3 pfen. gegolten." Bon ben Fischt erhalten wir Notiz 1524: hechte 14 Pfen., bie großen Karpfen 9 Pfen. m Reinen 8 Pfen. das Pfd. Als haubtman zu Wartburg wird Ulrich v. (genannt. Diesem folgte nach unsern Fasten 1501 Just v. Bambach, hans Metsch, 1509 Caspar v. Beimelburg ober Boineburg, (& v. Berlepsch 1521 n. 22), 1526 Christoph v. ber plawnip, 1544 Ckoph v. harkall, 1548 Cberhart v. ber Thann zum 2. male.

## XII.

# Bur Geschichte alter Abelsgeschlechter in Thüringen.

**5** • 11

Dr. Sunthänel.

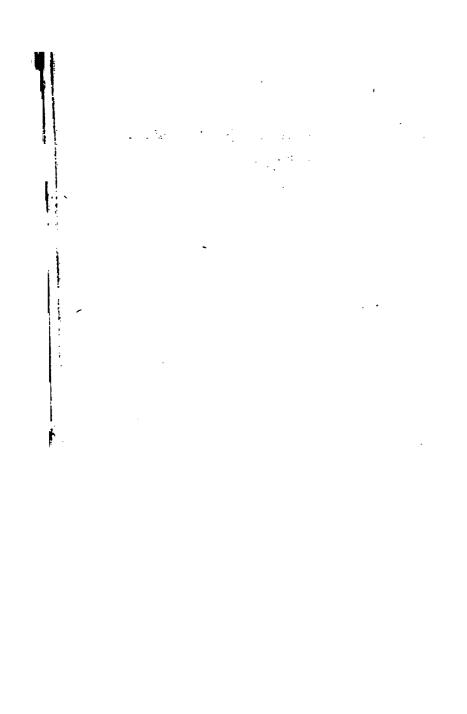

### Nachtrag zu der Abhandlung über die Herren von Schlotheim als ehemalige Erbtruchsesse der Land= grafen von Thüringen.

Die Seite 4 ff. bieses Bandes mitgetheilte Zusammenstellung der Truchsesse von Schlotheim und ihrer Angehörigen sollte durchaus nicht Ansprüche auf Bollständigkeit machen, jedenfalls sind viele Nachträge möglich. Ich selbst habe unterdessen einige andere Urkunden kennen gelernt, die zwar keine neuen und bedeutenden Persönlichkeiten vorführen, aber doch aus andern Jahren sind als die schon von mir gemeldeten.). Nicht uninteressant wegen dessen, was in jener Abhandlung über den verwandtschaftlichen Zusammenhang mit den Herren von Ebersberg, Mihla und Hagen gesagt ist, dürste wohl auch die in den solgenden Urkunden hie und da vorkommende Zusammenstellung der Zeugen sein.

1215 In einer Urkunbe bes Landgrafen Germann unter ben ministeriales: Gunterus dapifer, Siehe Urkundenbuch bes histor. Bereins für Niedersachsen Geft II. (Walkenrieder Urk.) Seite 77.

1224 In einer Urfunde Ludwigs bes heiligen unter ben Zeugen dapifer Henricus de Slotheim. G. Mulbener hifter, diplomat.

Nachrichten von einigen vormahls berühmt und bekannt gewesenen u. f. w. Bergschlöffern in Thuringen G. 37.

1234 In einer Urfunde bes Landgrafen Beinrich und feines Brubers

<sup>1)</sup> Die Nachweisungen aus Mulbener verbante ich herrn Rath Schmiebtgen, bie ans ben Balfenrieber Urfunden großentheils herrn Profesor Rein.

- 188 XII. Bur Gefchichte alter Abelsgeschlechter in Thuringen.
- Satz Conrad, Pfalzgrafen von Sachsen unter den Zeugen: Berthogs dapiser de Sladheim et Cunemundus frater suus. Urfundenbes u. s. w. S. 144.
- 1248 Urfunde des B(ertholdus) dapifer de Slatheym, worin Hermannus dapifer junior und des Ausstellers fratrueles Gunthern et Hermannus vortommen. Urfundenbuch u. s. w. C. 186 ff.
- 1251 Urtunde Heinrichs des Erlauchten bei Horn Henricus Illastra S. 310, unter ben Beugen: Bertoldus dapifer de Slathein, Cunemundus de Mila.
- Berechtho (b. h. dapifer de Slatheim Berchtous). S. Urfun benbuch u. s. w. C. 203.
- 1255 Baltenrieder Urfunde, unter den Zeugen Hormannus filius &piferi de Slatheim. Urfundenbuch S. 217.
- 1268 Urfunde bes Landgrafen Albrecht, unter ben Zeugen Bertocker dapifer de Slatheim. Mulbener S. 38.
- 1972 Urfunde Heinricht bes Erlauchten bei Horn S. 540, min ben Zeugen Guntherus do Slatheim. Bergleiche auch Urfunderbuch S. 272.
  - 1279 In Rein's Eisenacher Rathsfasten (Band II, Seite 175 n. sf. dieser Zeitschrift): Hermannus de Myla, Guntherus de Schlothem praesectus, scabinorum magistri in Isenn., Wezel & Myla, Hermannus de Schlothem Rathsherren.
  - 1982 Urkunde des Landgrafen Albrecht, unter den Zeugen: Fridericus de Slatheim, Hermannus de Ebersberg. S. diplomatifche und curieuse Rachlese der historie von Obersachsen u. f. w. von Schöttgen und Kreyfig I, 1721).
  - 1283 Urfunde bes Markgrafen Dietrich von Landsberg, unter ben Bewgen: Guntherus de Slatheym. Siehe histor. Rachrichten von bem ehemaligen Rloster St. Georgenthal u. f. w. G. 58.
- 1288 Urfunde bes Landgrafen Albrecht, unter ben Beugen: Hermannus de Myla, Guntherus de Slatheym, Heinemannus de Hais. Ebenbafelbft S. 59.

<sup>1)</sup> And auf biefe Urfunde hat mich herr Rath Schmiebtgen aufmertfam er macht.

1. Rachtrag ju ber Abhandlung über bie Berren von Schlotheim. 189

Sabr

- 1289 Urfunde besselben, unter ben Zeugen: H. marsalcus de Ebehardsberge, H. de Mila, Guntherus de Slatheim, Heinmannus de Hain. S. Urfundenbuch S. 331 ff. und hiftor. Nachr. von bem ehemaligen Rlofter St. Georgenthal u. f. w. S. 59.
- bertus de Brandenberch, Hermannus de Myla, Guntherus, Fridericus et Berthous fratres de Slatheim, Theodericus de Almenhusen. Mülbener S. 125.
- 1290 Balfenrieber Urfunde, in welcher bes Berthous dapifer de Slatheym Erwähnung geschieht. Urfundenbuch G. 335.
- 1308 Siehe die im Beimarischen Geheimen Staatsarchive befindliche Urfunde, die weiter unten besprochen wird.

In bem von mir gegebenen Berzeichnisse ber Schlotheime kommt einigemale ber Name "Slune" vor. Ich habe ihn zuerst unter bem Jahre 1290 angeführt: Guntherus Slunen, Anno et Heino fratres lieti de Slatheim, sobann unter 1317 Johannes genannt Slune, unter 1327 Heinrich genannt Slune, und 1329 Heinrich Slune von Slatheim. Ich habe diese unter die Schlotheime gezählt theils wegen der Berbindung, in welcher sie vorkommen (mit Herren von Schlotheim oder von Mihla), theils wegen des Zusates "von Schlotheim", und habe demnach den Namen "Slune" nicht für einen Familiennamen, sondern für einen Beinamen gehalten, dergleichen in jener Zeit manche vorkommen. Auch haben sie dieselben Bornamen, wie die von Schlotheim").

<sup>1)</sup> Da ich bas Berzeichnis ber herren von Schlotheim nur bis zum Berkaufe von Schlotheim fortführen wollte, habe ich andere dieses Namens oder die Slane heißen und später vorsommen, nicht erwähnt. So erscheinen in einer Reinhards-brunner Urfunde von 1353 bei Möller S. 131 als Bengen Johann Slune, Ritter, Kunemunt Slune sein Bruder, und im Jahre 1355 bei Möller S. 137 heinrich Slune ohne weitere Bezeichnung. An diese letteren, die von den Brübern Edard und heinrich, Söhnen Friedrichs herrn zu Gottern, ausgesertigt war, hing, wie Möller berichtet, auch das Siegel des heinrich Slune. Leider ist es, wie mir herr Archivrath Dr. Beck, der die Güte hatte die Urfunde aufzusuchen, geschrieben hat, nicht mehr daran. Es ist nun freilich möglich, daß diese Stune nicht zur Schlotheimschen Familie gehörten, aber auch bei ihnen ist wieder zu bedeusen, daß sie bie in bieser so oft gebrauchten Bornamen heinrich und Kunemund führen.

In Diefer Anficht bestärfte mich bie Seite 12 mitgetheilte Schilberm bet Mappent pon Henrieus Slune de Slatheim, welches mit ben Beite 18 abgebildeten ibentifch ift. Beht ericheint mir biefe Meinm nach begerindeter in Rolge einer Mittheilung bes herrn Archivbeamen An e. in Beimar, burd welche ich mich ihm für seine unermübliche Co Migfeit aufs neue au größtem Dante verpflichtet fuble. Am achelum Staatsardive zu Beimar befindet fich nemlich eine von Sofmann und Beibenreich im vorigen Jahrhunderte angelegte Sammlung von Urfubenabschriften, welche die Aufschrift bat: Diplomata CLIX. ab anne 974 usque ad a. 1398. Darunter ift auch eine Urfunde, welche Bertholdus et Anno et Heynemannus fratres milites dapiferi in Schletboym in Betreff bes Mofters jum Reuen Berte bei Rorbbaufen au Arfte aller Beiligen im Jahre 1508 ausgestellt baben. Als ibre ... Detrucles et fratrucles" merben barin genannt: Johannes et Fridericus this Friderici militis, Anno Annonis filius, Ludolfus et Ludolfus. Henricus et Henricus filii Heynemanni, Johannes et Henricus Mi Cantheri dioti Schlunen, Guntherus filius Guntheri dioti Surezzie. Diefe Ramen find in meinem Bergeichniffe ber Schlotheime gegen bel Enbe bes 13. Jahrhunderte und fpater oft erwähnt, nur bag bort flatt Bertholdus der Rame Berthous, wie öfter, und statt Heynemanns bie Berfürzung Heyno vortommt. Da in ber Beimarischen Urfunde von ben Ausstellern berselben, die fich ,,dapiseri in Schlotheym" new nen, nur patrueles und fratrueles angeführt werben, fo muß Guntherus dictus Slunen ein Schlotheim fein. Da nun aber unter bem Jahr 1290 Gunterus Slunen, Anno et Heyno fratres dicti de Slathein von mir urfundlich ermähnt werden, fo barf man wohl mit Rudficht auf bie Beimarifde Urfunde biefe Borte fo erklaren, daß auch Gunterus Slunen zu ben "fratres dicti de Slatheim" gehörte und ein Bruber bes Berthous (Bertholdus), Heyno (Heynemannus) und Anno mer. Die bier noch angeführten Fridericus miles und Guntherus dictus Serezzig find mobl die Bruder bes Baters des Urfundenausstellers gemefen. Siebe Band III, Geite 8 unter bem Jahre 1286.

Dagegen fcheint die Ansicht eines bebeutenben und grundlichen Forfchers und Renners vaterlandifcher Geschichte und Alterthumskunde pe fprechen. Brudner ermahnt in ben Dentwürdigkeiten aus Franken

1. Rachtrag ju ber Abhanblung über bie herren von Schlotheim. 191 b Thuringens Gefchichte und Statiftif 1. Seft unter ben ,alten abben Gefdlechtern im Bergogthum Meiningen" Geite 228 ff. auch bie erren von Golaun. Er beginnt bie Reibe mit Beinrich genannt lune aus einer Urfunde bes Rreugflofters gu Gotha v. 3. 1327 und lagt nn unter 1330 Beinrich Clune von Glatheim, Buffe, Beinrich und unther, feine Cobne, folgen, die ihren Untheil an Schlotheim an ben rafen Beinrich bon Sobenftein verlaufen. Das ift jebenfalls biefelbe ertaufsurtunde, bie Seffe ausführlich mitgetheilt. Giebe meine 21bnblung Geite 10. Da Brudner ber Familie Glune (Glun, Glaun, chlaun), Die in Buchfen und Dieberschmalkalben begütert mar, einen veig jufugt "bon und ju Saun" genannt, fo führt er unter ben Glun auch Werner von Sann an aus bem Jahre 1425. Allein biefer gert gewiß nicht babin, b. b. nicht unter bie Ramilie Saun. Er mar omberr ju Burgburg und beißt in feinem Bappen ,, Wernherus de an." Er gebort in bas Beichlecht ber Berren von Sagen (von Sann, ober de Indagine), bon welchem ich Geite 18 gefprochen habe. ies beweift fein Bappen. Giebe Salver Proben bes Soben Teutschen eiche Mbels Tab. XVII., Dr. 64 und Geite 258. Ferner wird 520 Reinhard bon Benn, Schlaun genannt, von Brudner ermahnt. uch bei biefem icheint es mir bebenflich ihn unter bie Saune gu rechen, ba ich wenigstens die Bezeichnung Be un ftatt Saun nirgende gemben babe 1). Bas endlich bie übrigen Clune (Claun, Schlaun) trifft, die ber genannte Gelehrte aufgablt, fo haben fie Bornamen (211ert, Gebehart, Sans, Balthafar, Wilhelm, Reinhard, Paul), Die en Clunen, welche ich auch wegen biefer Bornamen unter bie Chloteime gu gablen mich veranlagt finbe, nicht eigen find 2).

Auch Dr. Emil Rudert "Borgeit Altensteins und Liebensteins" i Brudners Denkwurdigkeiten Geite 386, bespricht Die "Ritter von une ober Saun, einer Burg bes waldigen Buchenlandes", Die auch

<sup>1)</sup> herr hofrath Bechflein ichreibt mir, Schlaun, genannt von haun, fei ihm ir nicht befannt.

<sup>2)</sup> Der Rame "Schlaun" fommt noch anberwarts vor. In bem Murnberger tappenbuche (von Siebmacher und Furft 1696) finde ich Theil I, Tafel 141 bas tappen ber "Schlaun von Linden" als einer heffischen Familie und gang bavon richieben Theil IV, Tafel 169 bas der Schlaun unter ben Wappen ber Geadelten.

in Salzungen ein Burglehn, den Sünischen Sof, und Güter zu Leinbach, Möhra, Wihelerde und Riederschmalkalden beseffen und an ich terem Orte unter dem Ramen Haune, genannt Schlanne (", von hann und Schlagen") sich dis 1610 erhalten hätten; Johann und Auncannd Sinne feien mit den Gebrüdern Stein zusammen 1368 Burglente ja Arenzburg gewesen") und auch in den Altensteiner Lehenbüchern kimm haunische Lehen vor, die suldaischen Güter bei der Rauenburg. Sinne dieses Geschlechts, suldischer Lehnmann zu Alten-Gottern, Ritter Heinrich von Slune, sei 1554 auf Altenstein vom Blibe erschlagen worden ")

Das Ausführlichfte über die alte "Budifche" Familie Sann di Landau "bie beffifchen Ritterburgen und ihre Befiter" I. But Seite 87 - 120. 3bre Stammburg lag in bem jebigen Dartiflein Burgbaune im Rurfürftenthum Seffen, Rreis Bunefeld, Juftigent Burghaun (fiebe auch Landau Befdreibung bes Rurfürstenthums befen G. 498). Die gamilie mar im gulbaifchen febr begutert unb, mi gefagt, eine buchifche ober fulbaifch . beffifche, teine thuringifche, and eigentlich teine meiningische. Erft als 1487 bie Leimbachischen Leier guter an fle getommen waren, wurden fie Bennebergifche Bafallen un insofern können fie unter die alten abliden Geschlechter im Berzogthus Meiningen gerechnet werben. Das Bappen ber Ritter von Saun meit nach Landau folgendes: im golbenen Belbe ein nach ber Rechten geficht ter Bidder mit goldenen Bornern und aufgehobenem rechten Borter fuße, auf bem Belme und ber etwas jurudgeworfenen fomgraen Det ! besselben rubend ein schwarzer but mit einem Bermelinumichlag, d bem ein bem im Schilbe gang gleichenber Bibber fanb 3). mertt Landau, daß fich im Bennebergifchen eine Ramilie von best genunnt Schlaun finde, die man ihres Ramens balber für eine Link

<sup>1)</sup> Das find bie oben in ber Anmerkung 1 S.189 aus Moller 131 Erwaffels

<sup>2)</sup> Gabe Rudert nicht bas Jahr 1354 an, fo tonnte man biefen Ritter &c. rich von Slune fur benfelben halten, ben ich oben in berfelben Anmerkung G. II aus Moller 137 vom Jahr 1355 entnommen habe.

<sup>3)</sup> Im Rurnberger Bappenbuche I, Tafel 141, wo bie Bappen heffife Abelefamilien verzeichnet find, ift auch bas ber "bon Hunn", so wie es Landau bifcheibt. Ihm entspricht auch ein Abbruck eines Saunschen Siegels, ben herr hand Bechtein so frenndlich war mir zu schieden.

Rachtrag zu ber Abhandlung über die Herren von Schlotheim. 193 n Haun halten könne, boch könne er barüber keine Gewißheit geSpangenbergs Hennebergische Chronik Seite 217, 407 und so wie beren Fortsetzung von Heim, I. S. 23, 210 und 244, i. 134 und 277 bieten nichts, woraus man Ausschluß über bat iltnis ber Schlaun zum Geschlechte Haun gewinnen könnte. Das en würde entscheiben. Denn wenn die Schlaun ein Zweig ober inie der Haun sind, so haben sie doch mohl dasselbe oder ein entendes Wappen geführt. Bielleicht gelingt es mir später noch ein unsches Siegel auszusinden. Bor der Hand meine ich, daß der Slune ursprünglich ein Beiname war und daß die im Hennebert vorkommenden Haun genannt Schlaun als ein Zweig jener Bun Familie von den Slunen von Schlotheim unterschieden werden

#### Bufas.

Bben da ber Correcturbogen in meine Sande tommt, bin ich in itand gesetht über die "Herren von Schlaun, genannt Haun" ober Haun, genannt Schlaun" Auskunft zu geben in Folge zuverläffi- Littheilungen, die von einem Mitgliede ber von Schlotheimschen ie an mich gelangt find.

Im November 1857 wurde im Garten des Rittergutes Niederalkalden, welches, wie früher erwähnt ist, jene Familie von 1450 110 besaß, bei Ausgrabung eines Wegs unter einem Bergabhange itein gefunden, auf dem der Name steht Baltbasar von Hain und ter ein Wappen, welches rechts die Balken, links die Schafschere Dies ist gewiß der von Brudener Seite 229 angeführte. Ferner derselbe S. 231 Georg Herman von Hain, der mit Agnes von Leibenstein, einer Schwester Georg Ernst's von Stein auf selb verheirathet und nach dessen Tode Vormund von dessen Ainwar. Als solcher unterzeichnete er einen Erbschaftsvergleich am uni 1587, der im von Stein'schen Archiv zu Barchseld im Oriausbewahrt wird. Das Siegel oder Wappen ist dasselbe, wie latthasars, nur daß die Schere rechts, die Balken links sind. Er schreibt sich Jorg Herman von Hain genandt Schlaun. In dem-

194 1. Rachtrag ju ber Abhandlung über bie herren von Schlotheim.

selben Familienarchto find noch andere Urkunden, in demen fich stets ber Rame von hain oder hahn (nicht von haun), genannt Schlam vorsindet. Es ist daher sicher, daß diese Familie nichts mit der von hann gemein hat, sondern daß es die von hain (hann, hagen, ab Inddgino) ist, zu welcher auch der Seite 191 genannte Würzburger Domberr Werner von hain gehört und welche das Seite 18 besprocen Wappen führt, welches die herren von Schlotheim führten, nachden sie zwerst die beiden Schafscheren allein in ihrem Wappen gehabt hater

## Das Wappen der ehemaligen Herren von Sondershaufen.

3m zweiten Banbe biefet Beitschrift Seite 203 ift von mir ein Rarschalt Heinrich von Sondershausen aus den Jahren 1211 und 1216 irtunblich angeführt und außerbem noch auf eine Reihe anderer aus tefem abliden Gefchlechte, bie in Urfunden bes Stiftes Baltenried nd bes Rloftere Olbisleben vortommen, fowie auf bie Bermanbtichaft Tfelben mit ber gamilie von Gbereberg, Die bas Erbamt ber Mardete bei ben Landgrafen von Thuringen inne batte, bingewiesen Drben. Der Beweis für bas lettere ergibt fic aus bem Bappen. iehe Band II. Seite 204 und 208, und Band III. Seite 14. or turgem erhielt ich burch bie Bute bes herrn hofrathes heffe in Ubolftabt ben Abbrud eines Siegels mit bem Bemerten, bag ber tempel besselben in diesem Jahre im Schloßgarten zu Saalfelb gefunm und an den hennebergischen Berein in Meiningen abgeliefert worn fei; biefes Siegel beweife, bag die Familie von Sondershaufen auch Do in fpaterer Beit bie zwei aufrecht ftebenben Schaffcheren im Bapn geführt babe.

Aus welcher Zeit Beinrich von Sondershausen, dem das hier berochene Siegel gehörte, sei, läßt sich bei dem Mangel eines geschichtthen Anhaltepunktes durch eine Urkunde, an der das Siegel befindlich twefen ware, zunächst nicht ermitteln. Zwei Umstände jedoch könnten whl, aber freilich nur im allgemeinen, die Grundlage zu einer Zeitbemmung abgeben, die Form der Buchstaben und die deutsche Umschrift. 196 2. Das Wappen ber ehemaligen Herren von Sondershausen.

Die erstere scheint mir auf bas 15. Jahrhundert hinzuweisen. Bel bas zweite betrifft, so kann ich nicht nachweisen, wann es üblich geworden sei, beutsche Umschrift in Siegeln zu gebrauchen. Sagittarins Siktoria der Grafschaft Gleichen gibt Tafel III. ein Siegel Kune's von Eleichen vom Jahre 1383 und ein anderes, Ernst des Jüngeren, Ernftn zu Gleichen, vom Jahre 1406, beide mit deutscher Umschrift.

Die Urkunden des Stiftes Walkenried, welche in dem zweiten hefte des Urkundenbuches des histor. Vereins für Niedersachsen veriffentlicht sind, bringen außer den schon angeführten noch mehrere her ten von Sondershausen (S. 11), Conemundus miles 1253 und 1256 (S. 201 und 218), Hermannus, Conemundus, Fridericus, Albertus fratres 1275, 1279, 1280, 1282, 1285, 1288, 1289, 1291, 1296 (S. 284, 295, 297, 314, 315, 327, 331, 339, 376, 397), Hermannus miles (einer von diesen Brüdern) et Hermannus slims die 1286 (S. 316), Hermannus miles 1290 (S. 400), Hermannus 1286 (S. 347), Fridericus et Hermannus miles dietus Leo 1298 (S. 376), Fridericus, Fridericus et Conemundus slii eins 1287 (S. 325).

on the standard in the court of the standard and the court of the cour

(Oh) the sit riber series of the set in the

## Die Berren von Molichleben.

Diefer im Bergogthum Gotha gelegene Drt beißt in Urkunben talsteibin, Malesteibin, Malstibin, Mailstebin, Malysteybin, Ma-Bleben, Malflewben, Malfleben, Molsleibe. (Giebe Benneberg. rfundenbuch von Bechstein und Brudner II, 43 und 49, Siftor. Rachot von St. Georgenthal u. f. w. 81, Möller Reinharbebrunn 223). n einer bas Rlofter Reinhardsbrunn betreffenben Urfunde vom Jahre 111 fommt ein Drt Magolbeslebin vor, ben Schultes (directorium plomat. I, 229) und Doller (l. c. 22) nicht zu erflaren miffen. h vermuthe, bag bies ber altefte Rame bes genannten Ortes mar, icher in bie ermabnten Benennungen verfürzt murbe. Bon biefem rte nun führte im Mittelalter eine abliche Familie, Die bafelbft begut mar, ibren Ramen. Galletti Geschichte und Beschreibung bes erzogthums Gotha, III, 47-51 führt vom Jahre 1251 bis gegen Mitte bes 15. Jahrhunderts mehrere aus Diefer Familie an mit Unbe ber Orte außer Molfdleben, wo fie begutert maren. Benn meine ermuthung richtig ift, fo gebort ber in einer Reinhardsbrunner Urnbe von 1143 bei Möller G. 32 ermahnte Barbo von Dagolbislein zu biefer Familie. Unter ben mir ju Gebote ftebenben Urfunbenmmlungen führen bie Reinhardsbrunner Urfunden biefe Familie am ufigften bor. 36 ermabne bier vom Sahre 1256 Beinrich von Daleibin (Möller 57), 1290 Gberhard in Berbindung mit einigen von lila, Schlotheim und Sann (G. 73), 1297 Cberhard Ritter mit Beind von Mila und Seinrich de Indagine (G. 84), 1305 Eberhardus

de Molsleibin miles in einer Gleichenschen Urtunde, an welcher bem Siegel bes Grafen Beinrich auch bas Eberbards angebangt ift gittarius hiftorie ber Graffchaft Gleichen G. 91), 1306 strenu Eberhardus de Molsleibu miles et Kunemundus filius eius (ebenb.! 1516 biefelben (ebenb. 97 ff.), 1332 Eberhard (Möller 100), Runemund (Möller 112), 1339 Luteger (Möller 115 und 118), Beinrich (Moller 192), 1344, 1346 und 1348 Runemund (1 III, 1046, Moller 123 und 125), 1351 Beinrich und Gerart (! 430), 1351, 1355 und 1356 Beinrich (Möller 134 und 138), Ditheric Ritter und Eberhard fein Bruber (Möller 142), 1438 pon Molicheben, ihre beiben Brubersfohne Bartung und Sartun wie Beinrich und Sans von Molschleben (Sagittarius S. 161). Ande id noch in Reinbardsbrunner Urfunden im Jahre 1323 A von Molichen als rector parvulorum, welchet 1381 und 1333 bifus ober Procurator bes Abts und Convents beißt (Moller & 194 und 196), endlich hant von Molsleben, Rathsmeifter in f 1452 (Michelfen Ratheberfaffung von Erfurt u. f. w. G. 20). bem Stegel Cberhards nun, ber vom Jahre 1290 bis 1532 bi nannt ift, befige ich burch bie Gute bes herrn hofrathes Bechftein febr iconen Abbrud. Das Siegel ift von 1305, hat die alte bre Form, wie das Band III, G. 18 mitgetheilte Giegel ber Schlot führt die Umschrift: + S. EBERHARDI DE MALSLEll und bat im inneren Kleineren Schilbe bie beiben aufrecht ftebenben ren, gang fo wie bas Bappen ber von Chersberg, Schlotheim, berebaufen, Dila und Lupnis. Gang babfelbe Giegel ift, burd herrn Archivrath Dr. Bed erfahren babe, an einer Vergu urtunde im Ctabtrathfarchiv zu Gotha, welche ,,Runermund pon! leiben Ritter" ausstellt und worin Bermann von Schmiere bem A gum beiligen Kreug in Gotha jährlichen Bins von zwei Sufen an I telborn übergibt.

do Armodómes, bru th Inty vorter erwifert bebe, audgefertlat... the Religione E. ru rine burg Stamminfet von Theodorigas Correction de Almenderver und bem Jahre 1967 bis zu Theodorion und bem Jahre 1967 bis zu Theodorion und sieden und Arie, allein eine Britande von 1967, euch welche der erflese

as The efectional parties one retination in

real wires, had his ver than olds and archive. The bird olds ur van ulmendulen ein Iverig der **p**Commer van Richtsparken wa tann nur dan Sugal oder Magreen entSphiede, Olds-der herne i

## Die ehemaligen herren von Almenhusen.

ablest centra botton with our Manageries see Landgeofen von Iha Ulmenhausen ift jest ein Pfarrdorf im Fürftenthum Schwarzburgibershaufen, vier Stunden fubweftlich von Conbershaufen, brei nben nördlich von Langenfalga. Giebe Apfelftebt Beimathsbe für bie Bewohner bes Fürstenthums Schwarzburg = Sonberhau-I, 137 ff. Der Ort war fruber fulbaifches Lebn und von ibm te eine bort beguterte abliche Kamilie ben Namen. G. 11 biefes ten Banbes babe ich aus bem Jahr 1144 Abelbert von Almenbufen, 1211 Ludwig, bon 1303 Dietrich urfundlich nachgewiesen. 3ch icht noch bingu: Sugo 1224 bei Mulbener G. 37, Theodericus 9 ebenbafelbft C. 125 und biftor. Radricht von bem ehemaligen fter St. Georgenthal u. f. w. G. 59, hermann in einer Urfunbe Grafen Albrecht von Gleichen von 1292 bei Cagittarius Sie ber Graffchaft Gleichen G. 63, Johannes Camerarius de Almenn . Johannes, Henricus, Theodericus filii von 1300 in einer Ure bei Mulbener G. 90, worin unter ben Beugen Theodericus Imenbusen ericeint. Endlich finde ich in ben ,, biftorifchen Rachn von ber Rapferl. und bes Beil. Rom, Reiche Fregen Ctabt Mordn, Frantfurt und Leipzig 1740" G. 457 eine Urfunde bes Landn Albrecht 1305 auf Bartberg ausgestellt ,, praesentibus Theodede Almenbusen, Otthone de Wechmar, Henrico de Myla, no-

Mülbener sagt S. 72 bei Besprechung bes Bergschlosses Straußbaß "die Kämmerer" sich nach ihren verschiedenen Sihen balb
erarios de Mühlhusen, bald Camerarios de Strussberg, bald
ich Camer. de Almenhusen geschrieben hätten. Die von ihm S. 90
führte Urkunde von 1300 ist allerdings von Johannes Camerarius

de Almenhuson, den ich kurz vorher erwähnt habe, ausgefertigt. K
gibt Milbener S. 76 eine kurze Stammtasel von Theodericus Curarius de Almenhusen aus dem Jahre 1247 bis zu Theodericus I
von 1316, allein eine Urkunde von 1247, durch welche der ersten zeugt würde, sinde ich von ihm nicht nachgewiesen. Ob diese Käm rer von Almenhusen ein Zweig der Kämmerer von Mühlhausen wa kann nut das Siegel oder Wappen entscheiden. Bor der Hand i ich nur annehmen, daß diese letzteren, die Kämmerer von Rühlhau nichts gemein hatten mit den Kämmerern der Landgrasen von Die gen, den Herren von Banre. Wenigstens ist das Wappen jener, 1 her Gebmacher ansührt, ganz anders als das Siegel Heinricht Banre vom Jahre 1380, welches ich Band II., S. 208 nach e Mittheilung des Herrn Archiveathes Dr. Best in Gotha bekannt macht habe.

Durch ben Auffat über Schlotheim in "Thuringen und ber & Band VIII, G. 181 veranlaßt, glaubte ich früher, Almenhause Mon früher im Befige ber Truchfeffe von Schlotheim gewefen. bin ich burch Apfelftebt G. 138 richtiger belehrt. Die oben o führten Berren von Almenhusen, die fich bis in den Anfang bes 14. 3 hunberts nachweisen laffen, gehören nicht zur Zamilie von Schlott Diefe tam erft im Jahre 1439 junachft pfandweise, fpater burd B nung erblich ju bem Befite von Almenhaufen, in welchem fie bis in das 18. Jahrhundert hinein verblieb. In der dortigen Rirche Maria befinden fich noch, wie Apfelstebt berichtet, bie Leichens zweier herren von Schlotheim, Georg Ernfts, geftorben 1589, Chriftophs von Schlotheim, gestorben 1619. In den von mir citirten "historifden Radrichten von Nordhausen" wird unter bem folge bes Grafen von Schwarzburg Anton Gunther, ber vom & Leopold 1661 ale Commiffarius abgeschickt murbe, um Rordhaufen Raifer und Reiche huldigen zu laffen, G. 416 außer anderen be von Schlotheim auch Friedrich Joft von Schlotheim auf Almenha genannt. Auch erwähnt galdenstein Thuring. Chronit II, G. 1 noch hartmann Ernft von Schlotheim, Erbberrn auf Almenba u. f. w., ber 1713 gestorben ift.

## XIII.

# : Geschichte ber Herren von Schlotheim und von Almenhausen.

Bon

Rari Mnc.

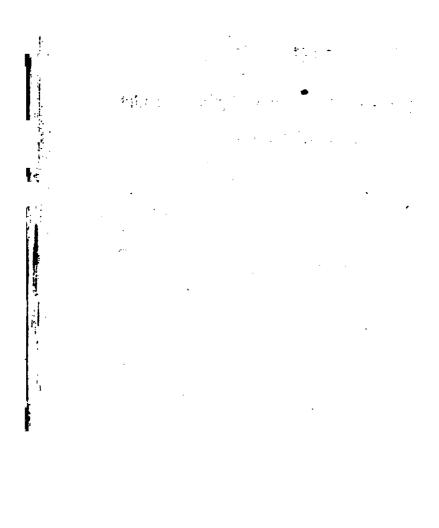

## Bur Geschichte ber Herren von Schlotheim.

1. Urfunde bes großherzogl. geh. Staatsarchives zu Beimar.

Nos Guntherus dapiser de Slatheym. Alheidis vxor mea et -Guntherus filius meus. Tenore presentium Recognoscimus publice protestantes. Qvod cum duabus nostris filiabus. Qvadraginta marcas Ecclesie beati Nycholay in Isenach que ibidem in collegium sanctimonialium funt recepte vel Quatuor mansos in Slatheym de allodio nostro, per nos appropriatof, qui nec meliores, nec deteriores posfunt estimari, aut Quatuor Marcarum censum, etiam per nos appropriatum, litum in terminis qui vocantur vssenbergeren, dare promifimul, ante Epiphaniam Domini nunc uenturam. Qvorum vero istorum, aut Ovadraginta Marcaf vel Ovatuor manfos, aut Cenfum Ovatuor Marcarum, ante terminum iam predictum persolverimus, nos et qvi nobiscum, de huius modi, presate Ecclesie sideiusserunt, qvorum subsequentia nomina exprimentur, ab Ecclesia memorata plenarie dicuntur absoluti, Si vero termino prefixo expirante, nullum supradictorum persoluerimus, Nos cum fideiussoribus videlicet Cvnemundo Hermanno fratribus de Mila, Theodorico puero et friderico preconis 1) dictis de Slatheym, Ciuitatem Isenach intrabimus non exitori donec Ecclesia supradicta, inter illa que superius sunt enarrata, ad quodcunque eligendo voluerit declinare a nobis sufficientem certitudinem habeat et cautionem. vt autem ista omnia supra memorata robur habeant et firmitatem, presentem litteram conscribi se-

<sup>1)</sup> b. i. Berolbs.

204 XIII. But Cefc. b. Serren von Schlotheim u. von Almenhaufen.
cimus. et sigilli nostri. Helwici Marscalci, Cvnemundi et hande
manni fratrum de Mila sigillorum munimine Roborari. Testes hande
rei sunt Ditmarus hellegrauius Ludewicus aurisaber, volmantatals
bernhardus de warza. henricus de Bechstete cives in Isenach de mann plures alij side digni.

An ber Urkunde haben vier Siegel gehangen, wovon noch juddim übrig find, beibe schlotheimische, doch läßt sich, da von den Umfact ber ten wenig erhalten ift, nicht sagen, welchen der oben genannten Gibe met bes Geschlechtes sie angehören. Beibe sind von gleicher Grift, dreieckig und haben je zwei große Schafscheren, das eine in einem Jak bas man gegittert, das andere in einem Felde bas man gegittert neum könnte 1).

Die Bereicherung des schlotheimischen Stammbaumes durch diek Urkunde springet in die Augen. Außer dem Aruchsessen Gunther um seinem Sohne Gunther, die herr Hofrath Funkhänel schon kennet, es scheinen hier noch des ersten Gattin Albeid und zwei Töchter, Rounn in dem Ricolauskloster zu Eisenach. Die Urkunde scheinet aber noch zwei andere Schlotheimer zu kennen, Thoodorious puor et Fridericm proconis dieti de Slatheym: wer sind aber diese? In einer Urkunde des Rlosters Pforta von 1301 (Wolffs Chronik des Rlosters Pforta II, 274) stehen unter den Zeugen neben einander Ritter Theodoricm parvus und Ditmar Geier (vultur) von Slatheym. In einer anderen Urkunde des genannten Klosters, freilich von 1257 (das. II, 91), welche die Brüder Gunther und herman von Slatheim ausgestellet haben, ist unter den Zeugen Tylo dietus puer de Querenvorde. Fridericm preconis ist wol verschieden von dem Friederich von Slatheim, welchen herr Hosfrath Funkhänel nennet?). Für die Berwandtschaft Kunemunds

<sup>1)</sup> Als ich biefe fleine Mittheilung fchrieb war mir zwar befannt baß auf Be zeichnung ber Farben, Gestalt ber Scheren und anberer Bappenstude in biefer Beit nichts aufomme, ja baß von Farben überhaupt noch feine Rebe fei, glaubte abn boch bie schlotheimischen Siegel, ba ich teine Beichnung beilegen fann, möglichft gw nan beschreiben zu muffen.

<sup>2)</sup> herr hofrath Funthanel halt nach brieflicher Mittheilung ben Theodoricus puer, Fridericus preco, Theodoricus parvus und Ditmarus vultur de Slatheym nicht für herren von Schlotheim, fonbern Leute aus Schlotheim, weil a

b hermannes von Dila mit ben Schlotheimern führt herr Sofr. unthanel icon Belege an. Ginen anderen bietet wol jene oben er= ahnte Urfunde von 1257, in welcher bie Bruber Runemund und Beran von Mila auf alles Recht an einer halben Sufe in Bentfresleiben rzichten, welche bie Bruber Gunther und Serman von Glathem an n Rlofterbruder Beinrich von Bbere und bas Rlofter Pforta verfaufen. erren Sofrath Kunfhanels Meinung von Selwig bem Maricalte icheinet nfere Urfunde ju bestätigen, und fie ift mertwurdig burch bas alte Beifpiel bes Ginlagers 1).

. Urfunde bes großbergogl. und bergogl. fachf. gemeinschaftlichen Urdives zu Beimar, vorber im furfürfil, und bergogl. fachf. gemeinfcaftlichen Archive zu Wittenberg.

2By lutolf vnbe lutolf von slathenm gebruber Tyle vnbe hepfe on festelingerabe gebruber bibe Rubiger von beme hanne borgmanne i worbege, bekennen offenberlichen an befeme kennwertigen bribue. Dag bin biffr genediger lieber berre ber bochgeborne fürfte her freberich. antgraue bu boringen. Marcgraue bu Doffen unde in beme ofterinde, onde berre bes landis bu Ploffen. Gefagt bat bu vonten, onde michtluten bu morbeze in boldir mbes. alfo by naech gefdrieben let. De enfal bus von ber egenanten vontige nicht feten be aber fine rben haben vorbehalet bus vnbe vnfin erbin bunfhundirt mart filbers. nolbufches gewichtes. unde muze. in ber felbin fat bu molbufin obir u Erforte in fime gelente aber andirfwo ab be fich bes met bus vorenut unde manne be by lofunge tu mel. bax fal be und unbe unfin erbin or borfundigen bryczenwochen bu worbeze of bag bus. met bryuen bir funtlichen boten. manne ouch bufir egenantir berre. aber fine Diefrich und Dietmar nirgend ale Bornamen ber herren von Schlotheim gefunden abe.

<sup>1)</sup> Lange nachbem bies geschrieben mar, erfuhr ich von Gerren Sofr. Funfhanel, if biefe Urfunde fcon in Schumachere v rm. Racht. und Unmert. jur Grlant. ab Ergangung ber Gachf. Befchichte III. Samml. S. 43 ff. gebrudet und von ihm 8 und 16 feiner Abhandlung benuget fei, bag fie aber bei Schumacher foliege it ben Borten : Acta hec funt anno Domini MCCLXXII. Da biefer Schlug in einer Urfunde fehlet, auch fonft noch eine fleine Abweichung bei Schumacher Statt nbet, fo icheinet biefer eine andere Ausfertigung por fich gehabt zu baben.

206 XIII. Bur Weich. b. herren von Schlotheim u. von Almenhaufer. erbin berinten und. aber unfe erbin vunfhanbirt mart alfo verp fdreben ift. so folle wo aber onfe erbin bag egenante bus wor met beme bas bartil gehöret. wy bas namen mat gehabin. eme m geben unde antworten aue fuerniffe und meberrebe ~ Beharlte auch wil a porgenunte berre ober fine erbin und ober unfe erbin. bunbirt und f imensambirt mart briebunbirt minte aber me welche bit be bes in wie marbe obix fine erbin. bat fol wo en abe flan. ane weberrebe. wit dal den fin bus beste minre ften. ane argetift, worde ouch dez bid i genante bus morbze verlorn. bag got wende von friges wegin ber en fin f birlichen ane rurte. vnd be fine boubtlute aber fine baner bu fente it fcabe folde offe en gen. unde fine erbin unde folde bar nach bag ep ! nante geft fonlbit bliben und und unfen erbin. alfo poraciónda i ftet, onbe mag my one an befeme broue vorbundin baben bit tink, feber bufeme vorgenanten berren. beme Marcgranen bag follen wit erbin oud tu, tenn eme bebe finen erbin on argelift. Defe vorgefic ben webe gelabe mo vor vud unfe erben, stete unbe gant gu ballen, atti wile arnelift. Duch ift et by namen gerebet bas bar bidegenante fit woobene vufis vorgenanten berren unde finer erbin vffen bus fal fin & allen eren noten unde frigen alfo ander ere veften unde bufer ane co gelift. Duch follen my onde wollin alle bo ba in beme porgenante gerichte gefeggen fint bu worbge. lagen by bem felbin rechte unde et wonbest also fo bo vas fint gewest ane graelift. Tau orfunde alle bein vorgefdreben rebe vnbe bu epner fleten beueftenunge unbe beaufnik habe my vorgenanten. alle vnfe engene ingefegele an befen bruef geben get, Der ba ift gegebin nach gobesaeborten Drobenbunbirt Sar. 3 beme vyrhegesteme Jare an beme beplgin funtage ber breualdetest.

 pild, gestaltet wie ber im ersten Siegel nur fleiner. Das Siegel ft hat auch biese Gestalt. Der Schild ift auch hier ber Länge nach beilet und zeiget bie linke Seite zwei gegitterte Querbalken, beren er bas haupt bilbet, in scheinbarlich filbernem Felbe; Die rechte ite hat eine Schafschere in silbernem Felbe. Die Umschrift lautet: LVDOLFI. IV. . . . . D'. SL. . . . . . . . . . .

Die beiden Lubolfe dieser Urkunde sind natürlich dieselben mit den der Urkunde zu Gotha von 1339 und in jener Urkunde von 1324 bei sien, daher die Ühnlichkeit der Siegel mit dem an der Urkunde von 39. Nach den Siegeln unserer Urkunde zu schließen gehöret das egel an der Urkunde zu Gotha dem jüngeren Ludolf zu. Merkwürbleibet aber die Abweichung bei aller Ühnlichkeit, denn abgesehen n der etwas anderen Gestalt des Schildes sind die Schenkel der Schaseren auf den Siegeln der beiden Ludolfe an unserer Urkunde von 40, — sowie auch die in den Siegeln der unter 1. mitgetheilten Urnde — oben breit, auf dem Siegel der gothaischen Urkunde spitz, d ist die Schere überhaupt anders gestaltet. Dann aber sind die rben der Felder und Querbalken der anderen Seite verschieden und det in dem Siegel der gothaischen Urkunde der eine Querbalken den 15. Also führte der jüngere Ludolf 1340 einen anderen Stempel 1339.

Ich weiß nicht ob die Herren von dem Hagen dieselben find mit n herren von dem haine (de Indagine). Da das Wappen der von agen bei Siebmacher mit dem Siegel Ludolfs an der gothaischen Urnde die größeste Ahnlichkeit hat, so vermuthet herr Hofr. Funkhänel, g die von hagen zu einem Geschlechte mit den Schlotheimern gehörest. In unserer Urkunde kommen die Schlotheimer mit Rudiger von m haine (de Indagine in der Umschrift) zusammen vor, bessen Siester von den schlotheimischen ganz verschieden ist.

3. Schlotheimer in Bolffs Chronif bes Rlofters Pforta.

78 Gunther ber Eruchfeß (bes Landgrafen). 1, 152.

90 Derfelbe. I, 197.

94 Derfelbe. I, 217.

94 Derfelbe. I, 218.

- 1196 Burgard von Slatheim, Canonicus ber Stiftstirche (maion occlesiae) gu halberftabt. I, 230.
- 1900 Unfer (Laubgr. hermans) Truchfeß Gunther. I, 244.
- 1993 Unfer (Landgr. Germans) Truchfeß Gunther von Slothein.
- 1216 Lubof von Clathem, Canonicus ber Stiftsfirche gu Galberfin. I , 809.
- 1239 Bertog von Clatheim, Truchfest bes Landgrafen Beinricht id Grianchten. 11, 55.
- 1943 Truchfes Bertoch von Glatheim. II, 88.
- 1867 Guntherus et hermannus fratres de flathem. II, 90.
- 1966 Bertoch ber Truchfeg von Statheim. II, 133.
- 1279 Gunther von Clathem. II, 208.
- 1992 Friederich von Glathann. II, 211.
- 1801 Ditmar Geier (vultur) von Glatheym. II, 274.
- Sein auf die mir und herren hoft. Funthanel unbefannte Mittheilung über die herren von Schlotheim in Littmanns Gefch. heinrichs b. erlauchten Markgr. 38 Meißen und im Ofterlande 1, 225. 226. 262. 263. aufmertsam, welche ein unerwartetes Licht über die Sache verbreitet und einen neuen Standpunct für die weitere Forschung bietet.

## Etwas über bie Herren von Almenhaufen.

#### 1. Mus bem großberzogl. geb. Staatsarcibe ju Beimar.

Ego ludolfus de Stutirnheim. tenore presencium profiteor publice rotestor quod bona mea in Ekharsseibe vendidi domino Gunthero Salza et domino Ludewico de Almenhusen cum consensu consensus precuon successorum meorum hospitali in salza allegata. et ne vendicio obliuionj tradatur. Testes subscripsimus. videlicet sinus Fridericus de Trivrthe. Dominus Hermannus dictus Stranz. ninus Albertus de Sebeche. Dominus Hermannus de vanre. ninus albertus de Glizberch. Dominus Eberherus de Thussure. ninus Eberhardus 1) prepositus qui solvit eadem bona.

Auf Pergament. Angehanget ift bas Siegel Lubolfs von Stuheim. Die Urfunde foll aus bem Jahre 1317 fein.

In einer Urkunde bes Rlofters Pforta von 1328 (Bolffe Chronik bes Rlofters Pforta II, 432 — 434), welche Friederich und Burk-hard von Heringen ausgestellet haben, erscheinet unter ben Zeugen Beinrich von Almehusen, der strenge Rnecht (strenuus samulus).

5. Aus bem großherzogl. geh. Staatsarchive zu Beimar.

#### Auszug.

Sans Czenczernapl und Anna feine ehliche Birtin und alle ihre Ervertaufen auf Bidertauf mit Gunft bes gestrengen Sans von Almen-

<sup>1)</sup> So ift gang bentlich geschrieben, aber ohne 3weifel verfchrieben fit Eke-

2. Etwas über bie Berren von Almenhaufen.

n zu Etfestete bem Kloster zu St. Georgen vor Nat Gulben an ihrem Werbe gelegen an ber Unstrut, be von dem genannten hans von Almenhußen, um ulben, jährlich auf Weihnacht zu entrichten, boch i ben soll dem Erbzinse den sie hans von Almenhußer i zc. hans von Almenhußen und sein Sohn hans b er Kauf mit ihrem Wißen und Willen und ihrer Gunst

1426, am 1. Sonntage in ber Fasten, als man finget Si in ber heiligen Rirche.

es

Auf Pergament mit bem anhangenben Siegel hanfes von hausen, bas fein Sohn biesmal mit gebrauchet. Das Siegel if kaum so groß als ein Zweigroschenstud, zeiget einen Ring, in i ein einfacher ungefärbter in ber Mitte von einem Querbalken schnittener Schild. Die Umschrift lautet: sig. . . . . . . . almenhusen †. Der burch Punkte angebeutete Theil ber Umschunlesbar, auch die Silbe alm ift sehr unbeutlich.

4. In einem Copialbuche auf dem Rathhause zu Freiburg i lange Urkunde Hanses von Almenhausen und seines Sohnes harts von 1435, von welcher auch Abschrift im geh. Statio zu Weimar.

## XIV.

Miscellen.

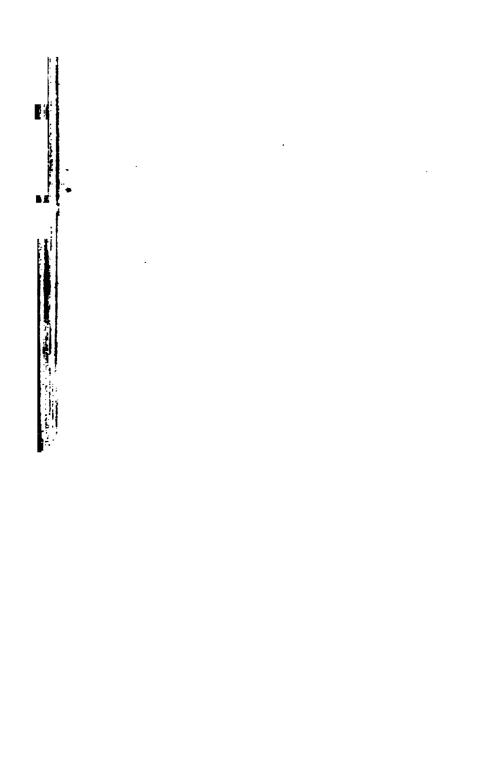

AND RESIDENCE OF THE PARTY OF

Nove the Monda III., p. 9750 (1915) San Colorida

Personal Principles of the state Watging, "As world

## Rotiz über Beinrich Raspe's Tob.

Die Nachrichten über ben Tob Beinrich Raspe's, bes letten Landrafen aus bem Mannsftamm ber Lubewinger, weichen befanntlich vonnander ab. Paullini Annal. Isennac. p. 45 unter bem Jahre 1247 Ilt fie gusammen, indem er fagt: Et licet omnes fere asserant, ex tu sagittae venenatae seu telo lethaliter confossum in obsidione Ulensi anno MCCXLVI occubuisse Henricum, falsissimum tamen id t. Equidem non negaverim, vulnus ibi accepisse, sed in Thurinam reversus Warthurgi dysenteria, non simplici profluvio ventris t haemorrhoidum fluxu-, et ita non morte repentina - nec equo sus - exspiravit. Die von Struve Rerum Germanic. Scriptor. m I. herausgegebene historia de Landgraviis Thuring. berichtet (pag. -28) unter bem Jahre 1247 : Postea (nachbem er fiegreich gegen Ron-D, Friedriche II. Cohn gefampft) ad Thuringiam reversus venit in strum Warborg et infirmari coepit et dum laboraret in extremis, tivit corpus suum sepeliri apud patrem suum etc. Eben fo bas ironicon Sampetrinum in Mencken. Scriptor. Rerum Germanic. II, 261: Eodem anno (1247) praefatus Heinricus Landgravius post cundam profectionem in Sueviam ad propria reversus immatura orte obiit profluvio ventris etc. Siehe Annal. Reinhardsbrunn. 225 Wegele. Ferner Ursinus Chronic. Thuring. bei Mencken. II. 1292: Und darnach zoch konig Heinrich wider heym ynn Dugen gen Wartbergk vnd nicht lang hernach wart Ehr siech vnd rb nach Christi geburt M. CC. vnd XLVIII. jare. Auch Joh. Rothe bei Mencke III, p. 1736 sett ben Tob Heinrichs in bas I 1248. Er sagt: Vnde alzo her do wedir yn Doringin quam 2 Wartberg uff syn sloz, do wolde her den winthir blibin, Do w her in deme selbin winthir krang vnde starb. Endlich berichtet kand Gerstenberger in seiner thuringisch-hessischen Chronik bei Schnicke monimenta Hassiaca Seite 405: "Konnig Hinrich Lantgrave: Doringen, Furste zu Hessen unde Phaltzgrave zu Sassen, tzoch 1 Hessen in Doringen uff das sloss Warperg, do wart er siech makranck, unde starp sunder liebes erben, das geschach nach Gots z bnrt, da man schreib 1246 jare." Daß weber 1246 noch 1248, so bern 1247 das Tobesiahr Heinrich Raspe's ift, steht sest. Als se Tobesiag wird der 15. (siehe das Kalendarium necrologicum Thuring 186. II, S. 118 dieser Zeitschrift) oder der 16. Februar (s. Schmiddl. o.) angegeben.

Die neuesten Publicationen des literarischen Bereins in Stutie bringen und zwei Geschichtsbücher, die ebenfalls den Aod des Landssten melden. Das eine ist "das Beitbuch des Eiste von Repgon" wausgegeben von Massmann. In der oberdeutschen Fortsetung die Beitbuches heißt es Seite 497: Des ersten jares sines riches (et ist Rede von Friedrichs II. Sohne Konrad) do schiet in sin vater dietschen landen wider den lantgraven Heinric von Duringen. Ikom dem künege Kuonrate ze helse sin swager der herzoge Ludwic von Beieren unde anderre herren etwie vil. Also vuor er Frankensurt. do begegente im der lantgrave Heinric mit den hist ven unde mit grozer maht und treip in mit gewalt an sant Oswalltage von Frankensurt, daz er im muoste entwichen den Rin ult ze die ze Brisach. da vuor er uber die brücke. Do karte der grave Heinrich wider unde starp an der ruore des selben jares verscheit ouch ane erben unde wart begraben ze Isenach.

Diese Angabe stimmt also mit ber unserer vaterlandischen Chasten überein, daß ber Landgraf nach seiner Rudfehr an einer Anbeit gestorben sei. Dagegen berichtet die "Wormser Chrouit von Frich Jorn" die von Wilhelm Arnold herausgegeben und nach dem Fausgeber Seite 2 von 1565 bis 1570 geschrieben ist, Seite 93 folles: dann auf anrichtung und begehren ellicher bischof deuts

hat der pabst kaiser Friedrichen abgesetzt, wider ihn und seischn erstlich erwählet Heinrichen landgrafen aus Thüringen, so ruder war Ludwigs, der S. Elisabeth zum gemahl hat, weldie pfaffen hie und anderstwo den 5 pfennig von ihren benefigaben, dass er könig Conraden widerstand that, davon der landviel gelds bracht. ist aber in dem ersten jahr für Ulm, welche könig Conraden beistand, mit einem pfeil erschossen worden.

Dr. Fnnthauel.

## Rotig gu bem Ramen Biterolf.

herr Aue hat Band II. Seite 257 unter ben "Zeugniffen für Sangerkrieg auf Wartburg" urkundliche Nachweisungen über Ersu Bürger Namens "Biterolf" gegeben. Indem ich bemerke, daß die Falckenstein historie von Erfurt Seite 73 angeführte Urkunde auch i Sagittarius historie ber Grafschaft Gleichen Seite 46 mitgetheilt füge ich noch zwei Erfurter besselben Namens hinzu. In einer Urku des Grafen Lambert von Gleichen vom Jahre 1217 kommt Gerha Buterolf bei Sagittarius 1. c. Seite 47 vor und Friedrich Biterolf unter den Nathscherren Erfurts in einer Urkunde von 12781 Michelsen die Rathsverkassung von Erfurt im Mittelalter S. 18

Dr. Funthänel.

## Drei Urfunden über bas Dorf Rrautheim.

Diese Urkunden gehören zur Zeit keiner öffentlichen Anstalt 1) und werben, ba fie so bem Untergange leicht ausgesetzt find, hier mitgetheilet.

Weimar.

Rarl Ane.

1. VNiuerfis christi fidelibus ad quos presentes littere peruenerint Nos miseratione diuina frater yfnardus Patriarcha anthiochie et frater Rustanus archiepiscopus Neopatonensis falutem in domino sempiternam Splendor paterne glorie qui fua mundum ineffabili illuminat claritate Pia uota fidelium in fua elementiffima maiestate sperantium Lunc precipue benigno fauore profequitur dum ipforum deuota humilitas fanctorum fuorum meritis et precibus adiquatur. Cupientes igitur ut Ecclefia parrochialis sancti Mauricii in Crutheim Moguntine diocelis congruis honoribus frequentetur et ob cius piam interceffiomem apud dominum a christi sidelibus studiosius ueneretur Omnibus mere penitentibus et confessis qui dictam Ecclesiam in festo ipsius Sancti Mauricii In dedicatione Ecclesie In festiuitatibus domini nostri hefu chrifti, Nativitatis, Circuncifionis, Epyphanie, Palmarum, Refurectionis, afcentionis et Penthecoftes. Quatuor festinitatibus gloriofe uirginis Marie. Natinitatis, Purificationis, annuntiationis affumptionis, beatorum Petri et Pauli ac aliorum omnium apostolo-

<sup>1)</sup> Befiger Gerr Bibliotheffecretar Dr. Rrauter in Beimar.

rum festiuitatibus, Et cum in eadem Ecclesia uigilie et misse celebratur kalendarum causa deuotionis et orationis accesserint annuatim ui qui plebanum dicte Ecclesie in transportatione salutaris corporis tomini ad insirmum et ciusdem plebani reditum ad Ecclesiam secuti furint reuerenter, Et qui Cymiterium ipsius Ecclesie circuierint antionem dominicam pro omnium sidelium desunctorum salute deux orantes. Nos de omnipotentis dei misericordia beatorum Petri a Pauli apostolorum meritis et auctoritate consis singuli nostrum singulas Quadraginta dies indulgentiarum de iniunctis eis penitentiis misericorditer in domino relaxamus. Dummodo loci diocesanus al il suum consensum prebuerit et assensum suum consensum prebuerit et assensum sappendendam. Datum aniniam anno domini Millesimo Trecentesimo decimo septimo. 1) XII kalendas Novembris. Pontificatu sanuo secundo ::

Auf Pergament. Da nach ber Urfunde zwei Siegel anhängen mitten, fich aber zur Zeit nur eine gerabe in ber Mitte angebrachte Some für eines findet, Löcher für die andere Schnur nicht zu sehen find, bei Pergament ganz auffällig kurz fast unmittelbar unter der letten Zeik zu Ende gehet, die anhangende Schnur sogar in dem leeren Raume ber letten Zeile angebracht ist, so ist augenscheinlich ein gutes Stud Pergamentes mit den beiden Siegeln später abgeschnitten und die Schnu bet einen — vielleicht auch eine gar nicht zu den beiden Siegeln gehrige — zum Scheine in der Mitte angehangen worden.

2. Nos frater Johannes dei et apostolice sedis gracia Episops yponensis vicarius in pontificalibus Reuerendissimj in christo patris ac dominj dominj ludovici archiepiscopi Maguntine Ecclesse vniuers christi sidelibus ad quos presentes perueniunt Salutem in domino sepiternam Cupientes christi sideles ad pietatis opera modis conuenieribus et de placitis invitare omnibus vere penitentibus et consessis qui ad ecclesiam parrochialem in Cruthem manus porrexerint adiutricis Et qui in singulis sestinitatibus videlicet Natiuitatis christi Passa Ascensionis Penthecostes Corporis christi Dedicacionis Epyphanie de

<sup>1) 1317.</sup> 

minj Et in festiuitatibus virginis gloriose Omnium apostolorum Patronorum Omnium sanctorum nec non et in die omnium animarum causa devocionis predictam ecclesiam accesserint Quj corpus christi et oleum facrum dum infirmis portatur devote sequuntur Quj Cimiterium ibidem circuierint orando pro omnibus sidelibus desunctis Et quj in serotina pulsacione ob Reuerentiam virginis Tria Aue maria dixerint Tociens quociens secerint omnia singula preschripta Nos de omnipotentis dei misericordia Beatorum petri et pauli apostolorum gracia consist auctoritate qua sungimur deiniunctis eis penitencijs Quadraginta dies terminalium et vnum annum venialium indulgenciarum et vnam karenam in domino Misericorditer Relaxamus Datum Botilsted Anno domini Mo. ccclxxvn1011 Octaua fancti francissi.

Muf Pergament. Das Giegel mit bem Riemen fehlet.

3. Bir friberich von Gotis gnaben lantgraue In boringen bub marcgraue zeu Diffen Befennen und thun funt, offintlichin mit biefem brieue, bor bus vufer erbin erbnemen bub nochfomen bag bor bus fomen fint, bebmborgen vormunden bnd menre gemeonclichin bez borffis Cruthenm In der pflege can Bottilftete gelegin, onfer lieben getrumen und und Indeffelbin unfere borffis nutce und fromen vorgelegit babin, wie bas fie gemenne babin, genant bie Molberge flenn bnb groß, vnb ber Struneberg bie wol gut und nutee werdin mochten mynberge barug caumachin und und mit gangcen vliffe gebethen, on bas caugonnen und caugeftaten, willich man abir perfon vnbir on fich follicher berge ettlicher ader, undirfteben wolbe, wongarten baruß zeumachin, bag ber unden In der aume, ander alfo vil acters, ba fegin midder gen ber gemenne, fribe und ledig ungebuwet, fulben legen laffin, und unfer gunft und willin barcau zeugebin, Alls habin wir bar Inne, nut fromen bub befferunge, die bemfelbin unferm borffe Erutheym, und unfern armen luten bafelbs, baruß fomen und entfteben mag, mit fampt gutem porrathe, bufer bevmelichin Rethe bud lieben getrumen, eigintlichin mol Arfant, und betracht, und un folliche gunft und willen baregu gegebin bnb befant, Gebin bub befennen on bes geinwertiglichin, mit bnb In crafft biefes brieues, Alfo bas ein iglicher bufer armen luthe gen Crutt-

<sup>1) 1378.</sup> 

beim wer der fo fic ber genanten berge, genant Molberge abir frim berg ettlicher acter noch finem vermogen vubirfteben mag mit wisfin w kuntichafft, der heymborgen vnd vormunden baselbs womaarten deni cambumen but acumachin, vor fich vut fine erbin erblichin cambain, boch also bas berfelbe als manchen und vil acters und gefildes, In be ouwe, arthafftigis aders, widder can gemenne, fribe und lebig und fwerit vab furber vugearbeitt, fal legen laffin, bub mag geinfis, at folks binfte abir phlichte, vff bem arthafftigen ader, vor geftente bette, bag fullen biefelbin, von ben anbern adern, bie fie ba fegin, gu wyngarten gemacht bud angnomen betten, thun reichen bub gebin wi bub einem iglichin geingberren wen bag an ginge, ane fcaben, We dag der acter, der vor gemebne wirdt gelegin laffin, gancz fal fribe ud unbefwerit fin, und bliben, als ichunt die berge und gemebne aene fint, ane vnfer aber eyns iglicin Infprace, aue Intrag graelift w generbe, bez zeu ortunde habin wir bufer Ingefigil wiffintlichin, a biefen brieff laffin bengen, Die by fint geweft, und geczugen ber Ed & Grane Bobe von Stalberg vufer hoffemeifter, vnb die geftrengen & Buffe vihthum der elder, Er friderich von hopphgarten Ritter, Sein rich von bufen marschalt, Er thomas von bottilstet obirschriber, vufn lieben getruwen und beymlicin, und ander gloubwirdiger lufe gung Gebin zen womar, nach Crifti geburt vierzeenbundirt jar barnoch ju bem vierondbriffigsten jare 1) am mittewochin noch Senct vrbant tag ben beiligen Babiftis.

Urfunde auf Pergament mit anhangendem Siegel bes Landgrefen 2).

<sup>1) 1434.</sup> 

<sup>2)</sup> Die Mahlberge und ber "Struneberg" haben ihre Ramen verloren, beifa jest bie Beinberge und find Artland.

erkwürdiger Ablaßbrief für einen Altar in der Stiftskirche des heiligen Severns zu Erfurt\*).

GVILIERMVS. OSTIENSIS Latinus Tufculanus Alanus inensis Episcopi Angelus tituli sancte Crucis in Jherusalem Amitituli sancte Marie iu Transtiberim Oliverius tituli sancti Eusebii us tituli sancti Sixti Julianus tituli Sancti Petri ad Vincula Baazeno tituli fancte Marie. in Porticu Presbyteri Franciscus cti Eustachij Theodorus fancti Theodori et Johannes Michael te Lucie diaconi Miseracione diuina Sacrosanete Romane ecclesie dinales Vniuersis et singulis christisidelibus presentes literas inturis Salutem in domino sempiternam Etsi cuncte sub sancto-. Vocabulis fundate ecclesie digne et renerenter a christisidelibus uententur illas tamen maiori veneratione conuenit honorare que beati Michaelis Archangeli funt constructe uocabulo qui de hoste igno triumphans celestis milicie obtinet prouidentia diuina princiım Cupientes igitur ut Altare fancti Michaelis situm in Collegiata esia sancti Severi opidi Ersfordiensis Maguntine diocesis nouiter ccepimus per dilectum nobis in Christo Venerabilem virum domi-Johannem de Echte in decretis licentiatum Scolasticum et Caicum predicte ecclesie fundatum in suis structuris et edificiis debite retur ac libris calicibus et alijs ornamentis diuino cultu necessaaugmentetur manuteneatur conseruetur et congruis frequentetur

<sup>1)</sup> Gigenthum Berren Dr. Rrautere, Bibliotheffecretare ju Beimar.

honoribus fidelesque Christi eo libentius deuctionis causa confunt Illud ac iplius Altaris manutencionem et conservacionem s promptius porrigant adiutrices quo ex hoc ibidem dono celestis gr uberius conspexerint se resectos De omnipotentis dei misericoria beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi et et singulis christisidelibus utriusque sexus uere penitentibus et a sis qui dictum altare in eiusdem sancti Michaelis et in die Om fanctorum ac fancti Johannis Baptiste necnon fanctarum vadecia s lium Virginum et dominica proxima ante festum sancti Johanais 🕨 ptiste predictum in qua Anniversarius dedicationis ipsius Altaris i peragitur festinitatibus atque diebus a Primis Vesperis usque ad k cundas Vesperas inclusive deuete uisitauerint annuatim et ad pres manus porrexerint adjutrices Nos Cardinales prefati pro find festiwitatum diebus huiusmodi quibus id fecerint Centum dies Iniunctis eis penitencijs misericorditer in domino relaxamus et qu bet nostrum relaxat Presentibus perpetuis futuris temporibus duratei In Quorum omnium et lingulorum lidem et teltimonium premiller presentes literas fieri nostrorumque Cardinalatuum Sigillorum Juli mus et fecimus appensionibus communiri Datum Rome in dombe nostrarum solitarum residenciarum Sub Anno a Natiuitate domi Millesimoquadringentesimoseptuagesimotercio Indictione sexta die res Vicesimatercia Mensis Februarij Pontificatus sauctissimi in Chris patris et domini nostri domini Sixti diuina prouidencia pape Que Anno Secundo.

Auf Pergament. Oben und an beiden Seiten mit Arabesten we zieret. Die erste Zeile mit 1½ Zoll hohen goldenen, blauen und grinen Buchstaben. Der erste Buchstab (G) etwa 5 Zoll hoch; darim der ganzen Göhe nach der Engel Michael in langem weißem Aleide geschwungenem Schwerte in der rechten und einer Wage in der licht hand, in deren einer Schale zwei Teufel, in der anderen ein nach Kind (die Seele eines Gerechten) mit einem undeutlich gewordenen Genstande in den Händen. Der Engel steht im Borgrunde eines Welche, welches hinten durch hohe Berge begrenzet ist, augenscheinlich Thal des Gerichtes. Das merkwürdige an dieser Urkunde ist, das Wolf Siegel, welche angehänget sein sollen, an den Stellen, wo

erwarten war, samt ihren Schnuren auf bas Pergament roth und beutlicher Zeichnung gemalet find. Über ihnen brei rothe Cardinale, aus ben je zwei rothe Schnuren nach beiden Seiten auslausen, abe so wie man sie über den Wappen der Cardinale siehet. Das smalen der Siegel, wovon ich in keinem Lehrbuche etwas sinde, zeian daß dieser Ablasbrief nicht die Urschrift, sondern eine gleichzeitige schrift ist, welche die Urschrift vertreten soll.

Beimar.

Rarl Mue.

the angle of the response to the season of t

aps, meters his far telesce School or recent of Recollecte code the Distance, control of

## Rotiz über bas Wappen ber herren von Schlotheim

In bem ersten hefte bes britten Banbes ber "Zeitschrift bes En eins für thuringische Geschichte ic." hat herr Dr. Funt hanel in Gibnach eine Abhandlung "über die herren von Schlotheim als ehemalis Erbtruchsesse ber Landgrafen von Thuringen" veröffentlicht und in be selben unter anderem auch das Wappen dieser Familie einer sorgsiligen Untersuchung gewürdigt. Da aber das Schlotheimsiche Wappen sehr variirt und nach dem Schlußworte jener Abhandlung nur die wiständige Reihensolge des in Rede stehenden Wappens einen befriedige ben Ausschluß zu geben vermag, so erlaube ich mir, dadurch zuglech einer freundlichen Ausschlusg des Herrn Dr. Funkhanel nachtem mend, hier einen kleinen Beitrag zu dem fraglichen Gegenstande pliesern.

Bekanntlich waren bie Herren von Schlotheim lange Zeit Beffer best schwarzburg. sondersh. Dorfes Allmenhausen und hatten baselbst is zum Jahre 1776 fünf Ebelgüter inne. In der Kirche jenes Ortes webet sich nun das Schlotheimische Wappen noch heutigen Tages britter vor, nemlich

- 1. auf dem Leichensteine bes am 27. Januar 1589 verftorbem Georg Ernft von Schlotheim;
- 2. auf bem Leichensteine bes am 22. Januar 1619 verftorbem Christoph von Schlotheim (eines Brubersohnes vom Chagenannten) und

5. Rotiz über bas Wappen ber herren von Schlotheim. 225

3. an der Kanzel, welches mahrscheinlich aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts stammt, da 1601 bie Rirche neu erbaut wurde.

Letteres, welches illuminirt ift, besteht aus einem umgekehrten schwaren Schilbe in weißem Zelbe und trägt als Helmschmud fünf Pfauenebern. Sowohl bas weiße Hauptschild, als auch bas darauf verkehrt whende schwarze Schild hat einen Golbrand; Helm, Helmbeden und Ifauensedern sind vergoldet, die Wappenzier zu beiden Seiten bes hauptschildes aber ist weiß mit schwarzem Rande.

Die brei Bappen find fich fast gang gleich; nur die Form ber Sauptdilbe und ber Mittelschilden weicht etwas voneinander ab, offenbar ber foll die, in verschiedenen Schlotheimschen Bappen nicht recht zu etrathselnde, Figur in der Mitte des Schildes hier einen verkehrt fteenden Schild bezeichnen, der auf jedem der drei Bappen in seiner Gealt gang dem Sauptschilde entspricht.

&. Apfelftebt.

## Zahresrechnung eines Jenaischen Stud. jur. aus Wismar vom Jahre 1590.

Die nachstehende Studienrechnung aus dem Jahre 1890 if won herrn Dr. Crull in Wismar abschriftlich zu beliebiger Benutm gefälligst übersendet worden. Uns scheint in verschiedener Beziehn die Mittheilung an diesem Orte nicht ungeeignet. Die Urschrift besiehn im Rathsarchive zu Wismar. Wer der Studiosus war, der wie Rechnung ausstellte, ist nicht mit Gewißheit anzugeben. Es ift die allen Umständen nach zu vermuthen, daß er aus der in Wismar dami hervorragenden Familie Tancke war. Der Stadtschreiber Marcharche zu Wismar stadt 1593. Dr. Martin Tancke war dasch Syndicus 1617 bis zu seinem Ableben 1627. Otto Tancke aus Wismar J. U. D. ward Lübischer Syndicus 1621 gestorben 1637.

M. L. J. Michelfen.

Ratio pecuniae, quam consumpsi, postquam 12. die Apri 89. domo Jenam discessi, vsque ad 18. diem Maij Anni 90.

Discedens domo accepi a carissimo parente 51 taleros in iase ptum itineris, quos in itinere Lipziam vsque consumpsi vniversos

Vlterius accepi 40 taleros, qui faciunt 45 florenos Misnicos de 15 grossis.

| 6. Jahresrech. ein. Jenaisch. Stad. jur. aus Wismar v. J. 1590. 327                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Veni Jenam 24 die Aprilis. Accessi ad mensam Domini Dectoris                            |
| lij 25 die Aprilis. Ab illo die vsque ad 47 Octobris eiusdem anni                       |
| sumpsi sequentem summam.                                                                |
| 1. Postquam Lipzia discessi, coaclus sum nu- flor. grofel. nummi.                       |
| merare pro me et suppellectile transvehenda 2 — —                                       |
| 2. Consumpsi in itinere, item Jenae in hospitio                                         |
| publico                                                                                 |
| 3. Numeravi D. Mylio pro mensa a 25 die                                                 |
| Aprilis vsque ad 17 diem Octobris, qui dies                                             |
| 25 septimanas constituent 25 — —                                                        |
|                                                                                         |
| 4. Pro depositione, inferiptione 4 5 } —  5. Pro museo, lecto et lotione vestium per 25 |
| •                                                                                       |
| feptimanas                                                                              |
| 6. Pro privatis lectionibus, disputationibus,                                           |
| conjuncto eo, quod in viscum contributum                                                |
| est, item disputatione vna imprimenda . 8 47. —                                         |
| 7. Pro libris, nempe Institutionibus Minsin-                                            |
| geri, item textum Institutionum Julij Pacij                                             |
| et aliis nonnullis libris 4                                                             |
| 8. Pro mensa componenda, pulpitis, sponda,                                              |
| sella, item sartori, sutori, famulo, pro                                                |
| charta, atramento etc. ber tegliche pfennind 12                                         |
| VIterius. In nundinis autumnalibus 17 die Octobris accepi a                             |
| rissimo parente 42 florenos Misnicos 18 grossos.                                        |
| Computatis iam prioribus 45 florenis Misnicis 15 grossis confi-                         |
| mtur 88 flor. 12 grossi. Jam abstractis 64 flor. 71 gross. rema-                        |
| at 24 flor. 41 großi.                                                                   |
| Viterius a 17 die Octobris anni 89 ad 18 Maij anni 90,- faciunt                         |
| septimanas, consumpsi sequentem summam.                                                 |
| 1. A festo Michaelis ad festum Paschae pro gor. grosei. wummt.                          |
| museo, lecto et lotione 8 — —                                                           |
| 2. Pro mensa Domini D. Mylii per 12 septi-                                              |
| manas                                                                                   |
| 3. Per reliquas 18 septimanas 18 — —                                                    |

|     | Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 A A    | A ar      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 15. | In nundinis hospitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>}</u> |           |
|     | sumpsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        |           |
| 14. | Per 14 dies cum egrotarem eo morbo con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |
|     | rando chyrurgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | 5         |
|     | Pro morbo in digito, quem vocant Art cu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        |           |
|     | Ale to be to the first and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21/2     | -         |
|     | atis lectionibus et disputationibus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6        | -         |
|     | 1 leib von einen alten Bammes gu machen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2        | -         |
|     | chen, em fur ein viertell Trige, noch einen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |           |
|     | len gu flichen, Stem ein par ermell gu ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |           |
|     | ben, 3 par Strumpf zu onterfcbidtlichen ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7-1      |           |
|     | ofen und wammes umb zu wen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 병        |           |
| 9.  | Sutori pro calciis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        | -         |
| 8.  | Pro viridi panno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        | -         |
|     | Stem 3mehn Glen Smarty leinenwendt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 2         |
|     | Item Zwehn lobt Snure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 12        |
|     | richenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 15        |
| 1.  | m Rramer für 4 Glen bide bomfeiben pa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |
|     | candelis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 per    | e totum a |
|     | Pro lignis in hyeme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5        | -         |
| - 6 | tomo paratitlorum Wesenbekii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11       | -         |
|     | libris nempe Corpore iuris, item primo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | flor.    | großi,    |
|     | restrech. ein. Jenaisch. Stud. jur. aus Wismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ir v. S  | 1. 159    |
|     | the state of the s | A        |           |

Coniunge igitur 24 flor. 4½ groß. cum 60 taleris, quos a accepi, qui faciunt 68 flor. 8 groß. faciunt 92 flor. 12½ groß. ab his abstractis 74 flor. 6 groß. remanent 18 flor. 6 gr. A 5 flor. abstractis, quos hospiti pro mensa prenumeravi, rem 13 flor. 6 gr., quos spatio medii anni pro omnibus accidentibus, supra enumeravi, expendi, excepto vno talero, qui iam adhuc superest. 1590.

#### Aufrage.

Bo find

e Urfunden, sonstigen Riederschriften und bie Rechnungen bes lostere Dlbisleben aus ber Beit vor ber Gingiehung,

ie über die Einziehung, die Absindung der Ronnen und abnliches gangenen Schriften; die Papiere und Rechnungen der Borfteber is Alosters?

n Copialbuchern ber Urfunden bes Rlofters fennet ber Ginsenber es muß aber noch ein brittes geben,

#### XV.

# Fortsetung des Verzeichnisses der eingegat Geschenke.

Beber und Begenftanb.

Großherzogliches Staatsministerium zu Weimar. 455. G. Köhler, bas Kloster bes heiligen Petrus auf bem Laute Halle. Dresben 1857.

Derr Klofterkammerbirector von Bangenheim zu Sannt 456. Regeften und Urfunden zur Geschichte bes Geschlechts Wiund seiner Besitzungen. Bon bem herrn Klofterkam felbst versaßt und als Manuscript gebruckt. Hannover

Der hennebergische alterthumsforschende Berein zu Mein 457. Hennebergisches Urfundenbuch Thl. III. herausgegeben von i ner. Meiningen 1857.

herr Dr. A. Schmetel in Merfeburg.

458. Desfelben Abhandlung uber Ditmar von Merfeburg. P Rerfeburg 1856.

Die Schlefische Gesellschaft für vaterlandische Cultur 459. Bier und breißigster Jahresbericht ber Gesellschaft. Breil Der Thüringisch - Sächsische Geschichts - und Alterthumsverein 460. 2. F. Heffe, zur Geschichte thuringischer und sächsischer A Ricolaus von Syghen. Halle 1853.

461.

herr Dr. Christian Roth. Deffen heffliche Geschichte. S. I. Kaffel 1855.

(V. Fortsetjung bes Betzeichniffes ber eingegangenen Geschenke. 231
Beber und Gegenftanb.

herr Archivar Dr. Landau in Raffel. Periodifche Blatter ber Gefchichts = und Alterthumsvereine. Rr. 8.

Der historische Berein für Steiermark. Mittheilungen des Bereins. Hest VII. Grat 1857. Jahresbericht Rr. 8.

Bericht über bie achte allgemeine Berfammlung bes Bereins.

Der Berein für Geschichte und Alterthumskunde Bestfalens. Zeitschrift für vaterlandische Geschichte und Alterthumskunde. Reue Folge. Bb. VIII. Munster 1857.

Herr Pfarrer Apfelstebt zu Großfurra. Deffen Heimathstunde bes Fürstenthums Schwarzburg : Sondershaus sen. Deft II. und III. Sondershausen 1856.

Der historische Berein ber fünf Orte Lugern, Uri, Schwyg, Unterwalben und Bug.

Der Geschichtsfreund. Bb. XIII. Ginstebeln 1857.

- e Gefellicaft für Pommeriche Geschichte und Alterthumskunde. Baltische Studien. Jahrg. XVI. D. 2. Stettin 1857.
- : Gefellicaft für Gefchichte und Alterthumstunde der ruffifchen Difee- Provingen.

Mittheilungen aus bem Gebiete ber Geschichte Live, Efthe und Rutlands. Bb. VIII. Riga 1857.

Die Qberlaufitische Gefellicaft ber Wiffenschaften. Reues Laufitisches Magazin. Bb. XXXIII. Gorlit 1857.

Die Kaiserliche Atabemie ber Wissenschaften zu Wien. Monumenta Habsburgica. Das Zeitalter Maximilians I. Zwei Bande. Wien 1855.

Der hiftorifche Berein für Riederbapern. Deffen Berhanblungen. Bb. V. S. 1 und 2. Landshut 1857.

Die gelehrte Efthnische Gesellschaft zu Dorpat. Berhandlungen ber Gesellschaft. Bb. I, II, III und IV. B. 1. Dorpat 1840 — 57.

#### 1989 1998 XVV 44 Nortfehung bes Betgeichniffes 1970:

#### Beber und Begenftanb.

- 475. Die geschichtliche Literatur ber bentschen Ofifce = Provingen feit bem Jahre 1836 von Julius Pander. Dorpat 1
- 476. G. D. Santo, Die Entwidelung bes Arnsburgifchen Sin ben letten 40 Jahren. Programm. Dorpat 1844
- 477. Friedrich Siegmund von Klopmann. Gine biographische ( Dr. Burfy. Dorpat 1856.
- 478. St. Petersburg. Gebicht von D. Rienig. Dorpat 185
- 479. F. R. Fahlmann, die Ruhrepidemie in Dorpat im Sei Dorpat 1848:
- 480. 3. B. Jafche. Rebe von R. Morgenftern. Dorpat 1
- 481. Beitrag gur Gefchichte bes ehemaligen Bisthums Dorpat. 9
- 482. A. v. Lamberti, bas vorzüglichste Brot : Surrogat ober Dorpat 1809.
- 483. Gratulationsgedicht jur funfzigjährigen Jubelfeier ber 3 Universität Dorpat am 12. December 1852. In Efthni fen. Dorpat 1852.
- 484. C. J. Maring, bas Efthnische Tractatwesen unserer Tage 1859.
- 485. F. Fahlmann, Berfuch bie efthnischen Berba in Conjugorbnen. Programm. Dorpat 1842.
- 486. J. F. Bankan, Donbangen, Ritterschloß und Privatgu land. Gebicht. Dorpat 1855.
- 487. Ma-rahwa Kalender von 1857. Tartun 1857.
- 488. F. J. Wiedemann, musikalische Effectmittel und Tonmaler pat 1856.
- 489. W. Thramer, geschichtlicher Rachweis ber zwölf Kirchen Dorpat. Dorpat 1855.
- 490. R. G. Holmann, bei ber Beerbigung Friedrich Robert F Rebe. Dorpat 1850.
- 491. F. Fahlmann, über bie Declination ber efthnischen Romit pat 1844.
- 492. F. J. Wiedemann, über die früheren Sige der tschubisch mit den Bolkern Mittell Programm. Reval 1838.

#### Geber unb Gegenftanb.

- M. v. R., aber Anechtswirthschaft. Dorpat 1856.
  - F. J. Biebemann, ber Frühling. Dorpat 1857.
- A. Hueck, de craniis Estonum commentatio anthropologica. Pros gramm. Dorpat 1838.
  - E. R., aber Perlenficherei. Dorpat 1856.
  - E. Dsenbruggen, ber Rechtsunterricht auf ben Universitäten. Rebe. Dorpat 1844.
- . J. S. Bonbrig, über ein zu Pobbes in Efthland ausgegrabenes anstifes Metallbeden. Programm. Dorpat 1846.
- . Borte bei ber Ginweihung bes bem Collegienrath Dr. August Sansen errichteten Grabbenkmales. Dorpat 1851.
- Borfclage zur Berbesserung ber Efthnischen Schrift. Dorpat 1820.
- . Gebrudtes Berzeichnis ber Stabte, Rirchen, Guter, Fluffe und Seen in Livland, bie im lettischen und efthnischen von ber beutschen Benennung abweichen.
- J. Hällsten, fata quae fuerunt literarum in Fennia medio aevo adumbrata. Dissertatio academica. Helsingfors. 1837.
  - Der Borftand bes Germanifchen Mufeums ju Rurnberg.
  - Anzeiger für Runde ber beutschen Borzeit. Rene Folge. Dr. 5-12.
- Sefdicte.
- Urkundensammlung ber Schleswig : Holftein : Lauenburgischen Gesell: schaft für vaterlandische Geschichte. II. S. 3.
- R. B. Rigich, bas Taufbeden ber Rieler Difolaifirche. Riel 1857.
- Borftand bes Römisch : Germanischen Centralmuseums zu Mainz. Jahresbericht von 1857.

Der Berein für Hamburgifche Geschichte. Beitschrift bes Bereins. Reue Folge. Bb. I. G. 3.

Der historische Berein von Oberfranken.

E. C. v. Sagen, Archiv für Geschichte und Alterthumskunde von Oberfranken. Bb. VII. S. 1.

#### XV. Focifehung bes Bergeichniffes

Beber und Wegenftanb.

- Der historische Werein für bas Großherzogthum Seffe 509. Lubwig Baur, Urkunden zur hessischen Landes =, Orts = u liengeschichte, welche bis jest im Drud noch nicht erschi Viertes Seft. Darmfladt 1857.
- 510. Philipp Dieffenbach, Geschichte ber Stadt und Burg Fri ber Betterau. Darmftadt 1857.

Der hiftorifche Berein für Raffau in Biesbaben.

- 511. Denkmaler aus Raffau. II. Geft. Die Abtei Gberbach in gau, von Dr. Karl Roffel. Erfte Lieferung. Wiesbat
- Der Berein für Geschichte ber Mark Brandenburg. 512. Novus Codex diplomaticus Brandenburgensis. Bb. XI lin 1857.

Die biftorifde Befellichaft gu Bafel.

- 513. Beitrage gur vaterlandifchen Gefchichte. Bb. VI. Bafel
  - Die Gefellichaft fur vaterlanbifche Alterthumer in Baf
- 514. Bilhelm Badernagel, über die mittelalterliche Sammlung nebst einigen Schriftstuden aus berselben. Basel 1857
- 515. Mittheilungen ber Gefellschaft für vaterländische A in Basel. VII. Basel 1857.
- Guilelmus Vischer, inscriptiones Spartanae partim ined
   Basil. 1853.

Berr Dr. Moppey in Redarbischofsheim.

517. S. Bilhelmi, Blatter ber Errinnerung an ben am 1857 in Sinsheim vollenbeten Dekan und Alterthumsfo hann David Karl Bilhelmi. Als Manuscript gebruckt

Der historifche Berein bon und für Dberbapern.

- 518. Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte. Bb. X' Bb. XVII. H. 1 und 2.
- 519. Reunzehnter Jahresbericht für das Jahr 1856.

Der hiftorifde Berein für Rieberfachfen.

520. 3manzigfte Rachricht über ben Berein. Sannover 1857.

#### Geber und Begenftanb.

herr hofrath Dr. Funthanel in Gifenad.

. Ein Abbrud und eine Zeichnung bes Siegels bes Hinricus von Sundershusen, beffen ber geehrte Ginsenber oben gebacht hat.

Der historifche Berein für Raffau in Biesbaben.

- . Rr. 7 und 8 der "Periodischen Blatter ber Geschichts und Alterthumd = Vereine zu Kaffel, Darmftadt, Mainz, Wiesbaben und Frankfurt a. M."
- er Berein für Metlenburgifche Geschichte und Alterthumstunde.
- . Lifch und Bener, Jahrbucher und Jahresbericht bes Bereins. Jahrs gang 22.
- . Die letten Quartaleberichte bes Bereins.

Der Berein von Alterthumsfreunden in ben Rheinlanden.

- . Der Buftenrober Leopard, ein romifches Cohortenzeichen. Seft : Programm zu Bindelmann's Geburtstage von Prof. Dr. Braun. Bonn 1857.
- . Jahrbucher bes Bereins Rr. XXIV. Bonn 1857.

herr Regierungsrath Schulz in Magdeburg.

- . San = Marte (Albert Schulz), Parzival. Aufl. 2. Leipzig 1858.
- . Eine Zeichnung bes Raumburger Trinkhorns, bas in Lepftus' !. Schriften I. S. 251 befprochen ift.
- . Abbildung eines Siegels bes Grafen Hoper von Mansfelb.
- . 3wei Tafeln Raumburger Bifchofsstegel, welche Lepftus für eine beabsichtigte Drudschrift hatte sertigen laffen. Der geehrte Einsenber vermuthet, und gewiß mit Recht, daß sie nach Siegeln von Urkunden im Raumburger Stiftsarchiv gemacht find.

herr Geh. Justigrath Michelfen.

Bericht bes Centralausschusses bes Bereins für beutsche Culturgeschichte. Rurnberg 1858.

## Berichtigungen im Mitglieberverzeichnis, (Beifferift III. Bb. G. 77 f.)

- 6. 77 3. 4 v. v. lles : Anemaliler, Dr. und Gymnafialprofeffor.
- = 77 = 13 = u. = Dberhofmarfchall.
- . 79 : 1 : o. : in Dreeben.
- . 79 : 13 : : in Jena.
- s 80 einguschalten: Actuar Rrug in Anma.
- . 81 8. 7 v. o. lies : Rector.
- = 81 = 15 = = in Gabernborf.
- = 81 = 12 v. u. . Superintenbent in Dermbach.
- = 84 = 3 = = in Colba bei Reuftabt a. b. D.

#### Beitfdrift bes Bereins

für

## juringische Geschichte

unb

Alterthumstunde.

Dritten Bandes viertes geft.

Friedrich Fremmann. 1859.

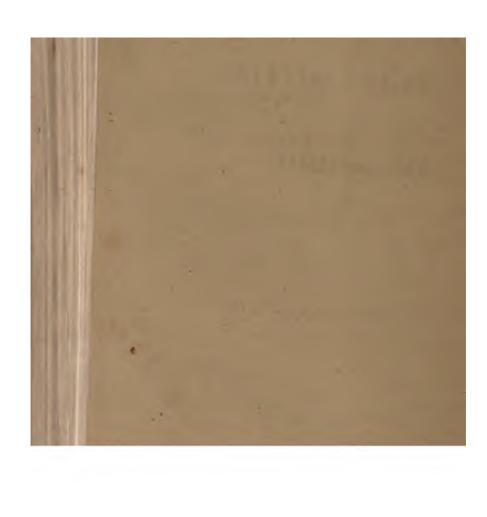

### Zeitichrift bes Bereins

für

## hüringische Geschichte

unb

Alterthumskunde.

Dritten Bandes viertes heft.

Friebrich Frommann.

4859.

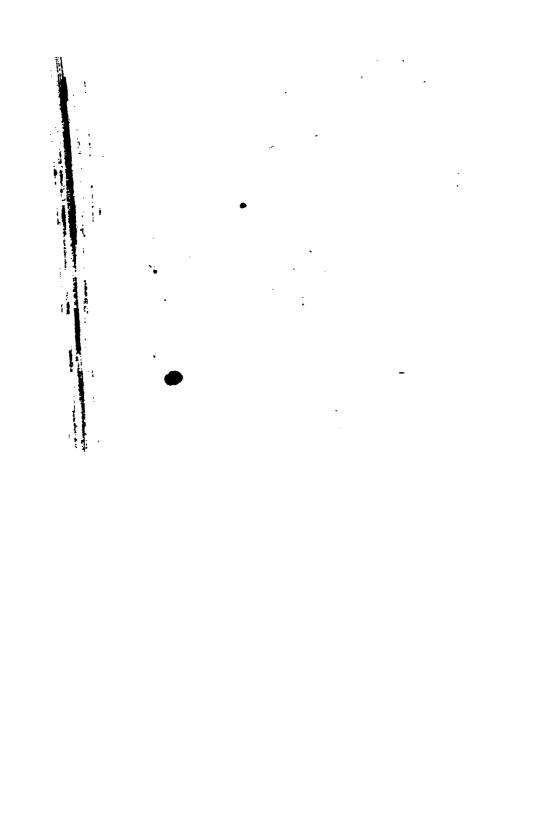

### 3 nhalt.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. | the same transfer that the same transfer the same transfer the same transfer that the same transfer th | 237   |
| I. | Das hofpital Maria Magbalena ju Gotha. Bom Rreisgerichtsrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|    | Dietrich zu Gotha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 289   |
| ī. | Urfunden jur Gefchichte ber bentiden Orbens-Ballei Thuringen. Dits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|    | getheilt von Johannes Boigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 313   |
|    | Das thuringifche Bataillon in Ruhla, im April 1813. Bon Guftav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •     |
|    | Cmmingbans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 335   |
| ۲. | Miscellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000   |
| -  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|    | 1. Die Ausgrabung auf bem Sausberge bei Biegenhain in bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|    | Jahre 1757. Bon Karl Aue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 347   |
|    | Dazu: Anhang, bas Dorf Schlenborf betr. Bon Ebenbems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|    | felben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 353   |
|    | 2. Gebicht auf bas fachfische Bappen. Bon Rarl Aue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 354   |
|    | 3. Bu bem Bergeichniffe ber Johannes Rothen betreffenben Urfun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|    | ben. Bon Rarl Aue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 361   |
|    | 4. Bemertung beireffenb Johannes Rothen. Bon Rarl Aue .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 362   |
|    | 5. Roch eine Rotig über bas Bappen ber herren von Schlotheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|    | Bon Dr. Funthanel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 363   |
|    | 6. Molfchleben. Bon Dr. Funthanel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 365   |
|    | - ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300   |
|    | 7. Das Bilb bes tugenbhaften Schreibers in ber fogenannten Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 000   |
|    | nessischen Lieberhaftbichrift. Bon Dr. Funthanel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 366   |
|    | Fortfesung bes Berzeichniffes ber eingegangenen Gefcheute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 369   |
| [. | Aufforberung. Bon M. E. J. Dichelfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 373   |

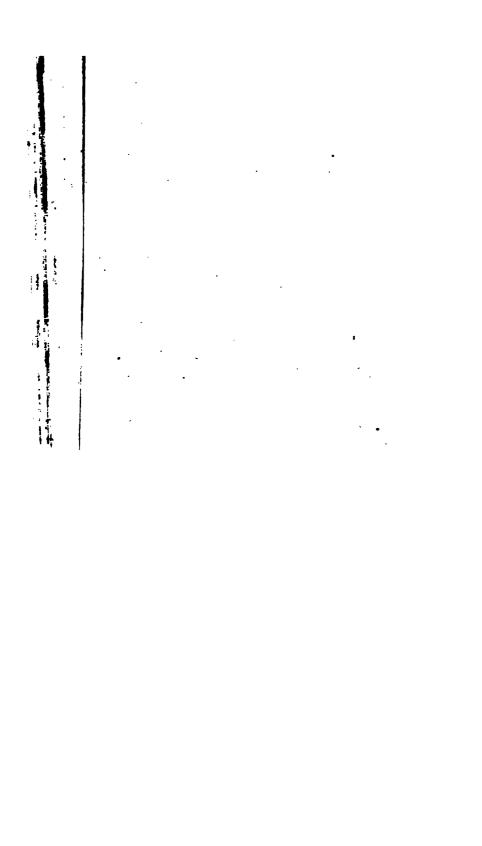

### Beitichrift bes Bereins

für

## thüringische Geschichte

unb

Alterthumsfunde.

Dritter Band.



.

## 3 n h a l t.

| 1                                                                     | Seite      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| I. über bie Berren von Schlotheim als ehemalige Erbiruchfeffe ber Lan | )s         |
| grafen von Thuringen. Bon Dr. Funthanel                               | . 1        |
| I. Urfundenverzeichnis: Johann Rothe betreffend. Mitgetheilt von A.   | ! <b>.</b> |
| 3. Michelfen                                                          | . 21       |
| . Rleine Beitrage. Bon Bilhelm Rein.                                  |            |
| 1. Monumentales                                                       | . 47       |
| 2. Bur Statiftit bes Dominicanerorbens, namentlich in Deutsch         | s          |
| lanb                                                                  | . 51       |
| . Miscellen:                                                          |            |
| 1. Die Ephorie Ronneburg und bie Dotierung ber gn ihr gehor           | 5          |
| gen Pfarreien. 1556. Bon Dr. Schwarz                                  | . 59       |
| 2. über bie Benennung ber gottesbienftlichen Dramen. Bon D            | •          |
| Funthanel                                                             | . 63       |
| 3. Siegelfammlung bes Berzogthums Coburg. Bon A. L. J. M              | <i>3</i>   |
| chelsen                                                               | 65         |
| . Fortfetung bes Bergeichniffes ber eingegangenen Gefchente           | . 71       |
| . Gegenwärtiger Personalbestanb bes Bereins                           | . 75       |
| . Erganzungen zum Chronicon Sampetrinum fur ben Beitraum von 127      | )          |
| bis 1330. Bon Dr. Colmar Grunhagen in Breslau                         | . 85       |
| Über bie Sage von ber Blucht ber Lanbgrafin Margaretha und ber        | a          |
| Bif in bie Bange. Bon Dr. Colmar Grunhagen in Breelau .               | . 99       |
| . Die Sausbergeburgen bei Bena. Gine Borlefung, von Dr. German        | а          |
| Detiof                                                                | . 115      |
| . Aber einige Bauwerfe ber romanischen Baugeit in ben ofilichen The   | s          |
| len Thuringens. Bon S. heß                                            | . 143      |
| . Fortfetung ber Gifenacher Rathsfaften, von 1352 - 1500. Mitgethei   | t          |
| von B. Rein                                                           | . 163      |
| . Bur Gefchichte alter Abelsgeschlechter in Thuringen. Bon Dr. Funi   | =          |
| . hanel.                                                              |            |
| .1. Nachtrag gu ber Abhandlung über bie herren von Schlothein         | 1          |
| als ehemalige Erbtruchfeffe ber Landgrafen von Thuringen .            | . 187      |

|        | 2. Das Bappen ber ehemaligen herren von Sonbershaufen                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        | 3. Die herren von Molichleben                                                   |
|        | 4. Die ehemaligen herren von Almenhufen                                         |
| XIII.  | But Befchichte ber herren von Schlotheim und von Almenhaufen.                   |
|        | Bon Karl Aue.                                                                   |
|        | 1. Bur Geschichte ber herren von Schlotheim                                     |
|        | 2. Etwas über bie herren von Almenhaufen                                        |
| XIV.   | Miscellen.                                                                      |
|        | 1. Rofiz über Beinrich Raspe's Tob. Bon Dr. Funkhanel                           |
|        | 2. Rotig zu bem Ramen Biterolf. Bon Dr. Funthanel                               |
|        | 3. Drei Urfunden über bas Dorf Rrautheim. Bon Rarl Ane .                        |
|        | 4. Merhourbiger Ablagbrief für einen Altar in der Stiftefirche bes              |
|        | heiligen Severus zu Erfurt. Bon Karl Aue                                        |
|        | 5. Notig über bas Bappen ber herren von Schlotheim. Bon &.                      |
|        | Apfelstedt                                                                      |
|        | 6. Jahreerechnung eines Jenaischen Stud. jur. aus Bismar von                    |
|        | Jahre 1590. Bon A. L. J. Michelfen                                              |
|        | 7. Anfrage                                                                      |
| XV.    |                                                                                 |
| XVI.   |                                                                                 |
| XVII.  | Das hofpital Maria Magbalena ju Gotha. Bom Rreisgerichtsrath                    |
|        | Dietrich zu Gotha                                                               |
| XVIII. | Urfunden gur Geschichte ber beutschen Orbens-Ballei Thuringen. Dib              |
|        | getheilt von Johannes Boigt                                                     |
| XIX.   | Das thuringische Bataillon in Ruhla, im April 1813. Bon Guftav                  |
|        | Emminghaus                                                                      |
| XX.    | Miscellen.                                                                      |
|        | 1. Die Ausgrabung auf bem hausberge bei Ziegenhain in bem                       |
|        | Jahre 1757. Rebft Anh. ub. b. Dorf Schlenborf. Bon R. Au                        |
|        | 2. Gebicht auf bas fachfische Mappen. Bon Karl Aue                              |
|        | 3. Bu bem Bergeichniffe ber Johannes Rothen betreffenben Urfunben. Bon Rarl Aue |
|        | 4. Bemertung betreffent Johannes Rothen. Bon Rarl Aue                           |
|        | 5. Roch eine Rotig über bas Bappen ber herren von Schlotheim.                   |
|        | Bon Dr. Funthanel                                                               |
|        | 6. Molfchleben. Bon Dr. Funthanel                                               |
|        | 7. Das Bilb bes tugenbhaften Schreibers in ber fogenannten Ro                   |
|        | neffifchen Lieberhanbschrift. Bon Dr. Funthanel                                 |
| XXI.   | Fortfetung bes Bergeichniffes ber eingegangenen Gefchente                       |
| XXII.  | Aufforberung. Bon A. 2. 3. Michelfen                                            |
|        |                                                                                 |

### XVI.

ber das vormalige Kloster Burgelin bei Stadt = Bürgel.

23 o 12

**5.** δ'ε β.



Tachbem über bas vormalige Rlofter Burgelin bei Stabt-Bürgel beits in ber alteren Schrift ,,Rurge historifche Befdreibung ber vormalien berühmten Abtei und Rloftere Burgelin von bem Edlen von Gleieuftein 1729" verschiedene bemerkenswerthe Radricten mitgetheilt, nd nachdem basselbe im "britten Sabresbericht bes Thur. - Gachfischen Bereins jur Erforschung ber vaterlanbischen Alterthumer 1823", sowie s bem großen Bert "Dentmale ber Bautunft bes Mittelalters in Cachwon Puttrid. 1847", in feinen Saupttheilen beschrieben worden 1, tonnte es vielleicht überfluffig erscheinen, nochmals auf biefen Gemftanb gurudgutommen, und benfelben einer weiteren Beleuchtung unterwerfen. Es durfte jedoch eine folche barin ihre Berechtigung then, bag in erftgebachter Schrift fast nur ber historifche Standpunkt fgefaßt, ber bauliche Theil aber fast gar nicht berührt worden ift, in beiden letteren Schriften aber ben vormaligen Rloftergebauden nicht Benige nabere Beleuchtung gewibmet ift, Die felbige nach ihrem Umla und ihrer architettonifden Bedeutung wohl beanfpruchen tonnen. find baber bie nachfolgenden Beilen meniger bagu bestimmt, weitere biwische Radricten über bieses vormalige Rlofter beizubringen, als viel-'br eine umfaffenbere Beschreibung ber Rlofterbauten in ihrem jegigen, muthmaglich früheren Buftand zu liefern, um baburch bie Alteramsfreunde naber mit biefem intereffanten, leiber nur jum geringen beil noch erhaltenen Banwert befannt zu machen und somit mittelbar T bie fernere Erbaltung Diefes fo vorzüglichen Beugniffes fruhefter

Ambibidischer imparation . Bereit if ist infingel ein !
Jacobie zur gemeiner. mit mit es buildur mendamt ned besielbes is neuten jetter mit im Seiter der beimfende Beiselbes begroupe Aufmenfander mit dietze feininge gemin die som fennen Gefindung mit almöstige Refinancium belief Coheches sennere lößt.

icharde, Lancasa Sinz (di Lancasa) Sintra

The sace is the believes these Best ... Therein p. 755. mil in "Edulies Brechman dummaticum" p. ertenken liefinde: gent bernet, das eine Kann Bertin bi bert, Cemilie Cemeils des Authenfer. ist un Beit !! enlaft fent, unter Bufommung derr Bermentten. Die be berg und kuthalt von Girbert, jum Gerienfell ffere Bermund mien met Stiffe met per Citer Cottes und ber feifigen Junge ris ein Alofier für feben stellifte Jangfennen ju Witen, mit e fatte einen ber etlen familie von Gigbert, ober Weitben, den Mat, fübmeffich von ber Statt Bürgel, andgemüßten. G ten bie Dynaften von Bligberg, Die gleichzeitig Beliber bei Dt ael weren, ju ben angefebenten Beidlechtern Ifferingent, u bereits im 3abr 1030 eines hermann von Glicherf urfundich fomte auch von einem Drugfen ren Glitbert im Babr 1056 bei liche Schottenflofter in Erfurt gefiftet murte. Das Stammid fer Kamilie befand fich auf einem boben, gwiiden Bena und Di

- 1) 3n tem befannten Bert " Softematiiche Darfiellung ter Entwickt Bantunft ter Cherfachnichen Lanter vom X.—XV. Jahrbundert vom Binit!" außert fich ber Berfaffer über bas fragliche Banwerf in felgender Bei Rlofterfirche ju Thalburgel ift eins ber ansehnlichnen Gebante romanisch bas Großartigleit, Bierlichfeit und Pracht in nicht geringem Grade in fich v. C. 23.
- 2) Pia ex intentione commota Ego Bertha per inconsolabilem obite Waltheri et Fratris Eckberti de Glitzberk post Inchoationem Monasteri liensis omnis bona hereditaria cum Consensu Nostrorum Consanguineon nis de Kirchberg et Lutholdi de Glitzberg pro remedio animarum Ds Ottiliae Parentum ibi sepultorum ad Inaugurationem VII piarum sororum gationem in Honorem Dei et S. Mariae Virginis proprietatis jure consecumint Jean Christi sit vobis qui voluntatem meam nullo tempore committunt, sanctissime Jesu Mercedem illis restituas in futuro. Anno M. die B. Georgi.

genen Berg, nordöftlich bes Orts Kunik, gelangte nach Aussterben er Familie in ben Besit ber beutschen Kaiser, und tam endlich in ben it ber Gerzöge von Sachsen, mahrend dem es im sog. Bruderfrieg tört wurde. Rur weniges Mauerwert und einige Umwallungen beinen bermalen noch die frühere Wohnstätte der vormaligen Herren Glizbert.

Rachdem burch ben Bischof Udo von Raumburg bie Bestätigung neuen Klosters Cisterzienserorbens vom Pabst Innocenz II. eingeund solche vom beutschen Kaiser Lothar nach Diplom vom Jahr 1136 sirmiert worden war, wurde auch burch Bermittelung bes Erzbischofs übert von Mainz diesem Kloster ber Schut bes Kaisers Friedrich im ir 1138 zugesichert.

Die Schutgerechtigkeit über bas Rlofter wurde früher wohl von Gerren von Glitherg befessen, gelangte nach bem Aussterben dieser tilie jedoch in die Sande der Markgrafen von Meißen und Landgravon Thüringen resp. der Herzöge von Sachsen, da nach einer im ih. geh. Staatsarchiv zu Weimar in Abschrift befindlichen Urkunde Markgrafen Heinrich des Erlauchten vom Jahr 1253, derselbe seine zehmigung zu einem von dem Kloster beabsichtigten Grundstudsverfausspricht.

Nach Inhalt mehrerer Notigen, welche fich in ben alteren Klostersstern befinden und in dem bereits angezogenen Werk Thuringia saabgedruckt find, ist der Bau der Klosterkirche im Jahr 1142 beendigt, Aussührung der Wohn- und Wirthschaftsgebäude der Conventualen e erst im Jahr 1150 bewirkt worden, worauf im Jahr 1172 durch Abt Cborinus der Bau der beiden östlichen Thürme vorgenommen, endlich im Jahr 1199 durch den Abt Hilarius die sog. Himmelste oder das Portal am westlichen Eingang erweitert wurde.

Weiter geht aus obengedachten Klosterregistern hervor, daß im ir 1449 bas öftliche Chor der Kirche erweitert, und im Jahr 1499 : Capelle zu Ehren der heiligen Anna im nördlichen Thurme ange, auch im Jahr 1488 das zeitherige Nonnenkloster in ein Kloster Benedictinermönche umgewandelt wurde, welche letztere Verandeg durch ein Diplom des Herzogs Wilhelm III. von Sachsen ihre Besigung erhielt. Aus einer großen Anzahl, theils in dem Werk Thu-

ringia sacra, theils in bem großh. geh. Staatsarchiv zu Weimar in schrift befindlicher Urkunden ist ferner ersichtlich, wie während best gen Bestehens dieses Klosters demselben viele und reiche Geschenk Grundstuden und Zinsen gemacht worden sind, und wie dadund Bermögen desselben sich auf eine ansehnliche Höhe erhob, sowiet auch die Abte des unter der Oberaussicht des Bischoss von Raumsstehenden Klosters ein bedeutendes Ansehen genossen, und in ihren stichen Aussertigungen sich des Eingangs "von Gottes Gnaden" bet ten. Welche bedeutende Stellung dieses Kloster in der Kirchenwelt nahm, dürste übrigens auch daraus hervorgehen, daß noch in jet Zeiten von der pähltlichen Gewalt Abte von Burgelin "in partide siedelium" ernannt werden 1).

Bon weiteren, die Schickfale des Rlofters betreffenden Ereige liefern übrigens die obengedachten Urkunden nur eine fehr fom Ausbeute, und geben solche nur Kenntnis von verschiedenen Iru bes Rlofters mit nachbarlichen Privaten und Ortschaften, Berhand gen mit dem Bischof zu Naumburg, sowie endlich die Ramen und tirungszeit der achtzehn Rlofterabte, dessen vorletzer, ein Georg Wahdorf, sich sehr um das Rloster verdient machte, und dessen Und Michaelis im Jahr 1524 von den aufrührerischen Bauern verden wurde. Die Namen der Priorinnen sind nicht bekannt.

Nach einem fast vierhundertjährigen Bestehen dieses Alosters n basselbe endlich von dem Aurfürsten Johann Friedrich dem Großm gen von Sachsen im Jahr 1530 aufgehoben, dessen Einkunfte zu St dien und Dotationen für Kirchen und Schulen bestimmt, und demn die vormalige Klosterkirche zur protestantischen Kirche für den Ort I bürgel und sieben eingepfarrte Ortschaften eingerichtet, wobei man Bestimmung traf, daß die Unterhaltung der Kirchbachung der Sichbachung der Schulen, die Instandhaltung des übrigen Kirchgebäudes aber von sämtlichen eingepfarrten Gemeinden getragen werden solle.

Nachdem in jener Beit mahrscheinlich der Chor mit Querfdiff Borhalle eingelegt worben war, fceint bie Ginziehung ber beiben;

<sup>1)</sup> Rach einer im großherzogl. geh. Staatsarchiv zu Weimar befindlichen bem Siegel bes Rlofters versehenen Urfunde befand fich auf felbigem bie Abbi bes h. Georg, bem bas Rlofter gewibmet war.

sendeden im Rirchschiff, sowie die Einlegung ber beiben Abseiten und rilmeife Bumauerung ber Arkabenöffnungen, nach einem in felbigen findlichen, mit ber Jahreszahl 1581 bezeichneten Mauerfteine zu ureilen, erft in biefem Sahre vorgenommen worden zu fein, bei melder elegenheit mohl auch die Berftellung ber inneren Emporen, Rird. inde und Beiberftuble bewirft worden fein mag. Bon ben Convenalengebauben icheinen übrigens mehrere noch langere Beit gestanben 1 haben, ba nach fol. 96 b ber zc. Gleichenstein'ichen Schrift von dem ergog Bernhard von Jena im Jahr 1675 die Erlaubnis ertheilt murbe, Steine bom alten Rloftergemauer" jum Bau einer neuen Rirche in em & Stunden westlich von Thalburgel gelegenen Ort Rleinlöbichau zu ermenben.

Im allgemeinen konnte die Lage des ehemaligen Rlofters als eine ebr gunftige bezeichnet werben. Denn nicht allein befag basselbe eine reie, gefunde Lage auf einer maßigen Anhöhe auf der Abendseite bes Dris Thalburgel, mit freundlichem Blid in ben naben Thalgrund und Die bewaldeten Umgebungen, fondern es verbanden fich mit diefen Bor-Rugen auch noch die Bortheile eines festen Baugrundes und die Rabe guber Baufteine, sowie benn auch bas nabe fliegende Gemaffer die Anlage Der nothigen Fischteiche und Dublen geftattete.

Bie bei ben meiften beutschen Rlofterfirchen bamaliger Beit mar zugem 146 bier bie Rirche von Morgen nach Abend zu gestellt und dieselbe ber Ric allgemeinen nach bem Topus ber alteren driftlichen Rirchen in Bafi- baut Tenform aufgeführt, wonach bas mit gerader Baltenbede verschene Rittelfdiff, Querfdiff und Chor erhöht, Die an erfteres fich anlehnenen Abfeiten nebft oftlichem Chorfdluß aber niedriger gehalten und durch Befe icon außerlich in die Angen fallende Arcugform der Haupttheile Te fombolifde Bestimmung bes Bauwerts für ben driftlichen Cultus Imgebeutet murbe. Much bier begann die Rirche auf der Abendfeite mit ber, bie gange Breite bes Rirchschiffs einnehmenden Borhalle, woschbft Die Glaubigen fich zum Gintritt in bas eigentliche Gotteshaus vorbereiten, und die sonach ben Übergang aus ber außeren weltlichen Umge-Dung in die Raume des inneren Gotteshaufes bildete. An Diefe Bor-Dalle ichloß fich auf der Morgenseite das Schiff der Rirche mit dem breiteren Mitteltheil und ben beiden fcmaleren und niedrigeren Rebenfeiten,

in welchen brei, burch zwei Arkabenstellungen getrennten, Raume bie Gläubigen mahrend bes Gottesbienstes aushielten. Denselben; hatte wohl auch bas östlich anstoßende breitere Querschiff mit seiner leren Bierung, wenn schon bessen Raume wohl auch zu Ausstellung Altaren gedient haben mögen. Die Eden zwischen dem Langschif Querschiff wurden durch zwei hohe Thürme eingenommen. Die bes lateinischen Kreuzes wurde wie gewöhnlich durch den quabt geformten Chorbau mit dem Hochaltar gebildet, an den sich wu Morgenseite eine große halbzirkelförmige Rische zu Ausstellung beschofssluhls schloß. Den quadratischen Chortheil umgaben aus zwei ten kleinere, zu Ausstellung von Altaren dienende, ebenfalls hall geschlossene Chortheile.

Auf der Subseite der Kirche lag das Cimeterium nebst dem selbe umgebenden Kreuzgang, an welchen sich auf drei Seiten die A gebäude für den Abt und die Conventualen anschlossen, woges zum Kloster nöthigen Wirthschaftsgebäude nebst Hofraum auf der feite der Kirche ihren Plat fanden. — Leider haben sich von der sanzahl der früheren Klostergebäude nur wenige und selbst diese i veränderter Gestalt erhalten, weshalb es dermalen schwer ist, i Bild der früheren großartigen Bauanlage des Klosters vergegenwigu können.

Nach biefen, die geistlichen und weltlichen Berhaltniffe, so allgemeine Disposition des ehemaligen Klosters betreffenden Rotize ben wir uns zu der naheren Beschreibung der Kirche, und zwar zu der auf der Abendseite berselben gelegenen Borhalle.

e Bor-1alle. Wie aus den noch übrigen Theilen dieser Borhalle zu entn bestand dieser zu Vorbereitung der Gläubigen und zu Aufnahme einige Zeit von dem kirchlichen Verbande ausgeschlossenen Person nende Raum, das sog. Paradies, aus einer größeren mittlerer von quadratischer Grundsorm, und aus zwei danebenliegenden stren Räumen, die mit der mittleren Halle je durch drei ansehnlich benöffnungen verbunden waren.

In der Mitte der westlichen Umfassungsmauer biefer Borh finden sich noch die unteren Theile des nach dem Klosterhof zug. Haupteingangs ber Rirche, neben welchen auch noch das große,

lung ber nördlichen Rebenhalle dienende und aus zwei nebeneinanderzenden, durch eine freistehende Säule getrennten Offnungen bestehende nster vorhanden ist, deffen Gegenstück in der füdlichen Rebenhalle wie tere selbst sich jedoch nicht mehr erhalten hat.

Sowohl die an der oberen Schiffmauer nach der mittleren Borhalle ch sichtbaren Mauerverzahnungen und die sehr starken Umfassunges id Mittelmauern der Borhalle, als auch der 2 Fuß starke Vorsprung r letteren gegen die anstoßenden Schiff- und Abseitenmauern lassen Analogie mehrerer noch vorhandener Klosterkirchen damaliger Zeit tmuthen, daß die drei Borhallen einen besonderen höheren Bau gebiltund aus zwei Stockwerken bestanden haben, was mit ziemlicher Sierheit von dem mittleren Theile, mit Wahrscheinlichkeit aber von den ebenhallen angenommen werden kann, da nur auf diese Weise ein gereiger Zugang zu dem oberen Naum der mittleren Halle zu ermöglichen ir. Doch dürste es schwer sein, über die Anzahl und Kormen dieser versioke eine sichere Ansicht zu gewinnen, indem weder Zeichnungen den sonst gie Rachrichten über die frühere Gestalt der Kirche vorhanden d, noch sonst die noch übrigen Gebäudetheile hierüber bestimmte Anzungspunkte zu geben vermögen 1).

In jeder ber beiden ftarten Mauern zwischen ber mittleren größeBorhalle und ben beiden Rebenhallen zeigen sich brei offene Artaden,
ren jedoch, wie noch jest aus den Innenseiten der Rebenhallen zu erden, ursprünglich vier vorhanden waren, von denen aber die briden Lichen Offnungen nach der mittleren Borhalle hin zugesett wurden,
spiater das in letterer befindliche Portal erweitert worden ist. Dato waren diese Artaden ursprünglich in der Beise disponiert, daß auf
der Seite der Halle zwei durch einen Mittelpseiler getrennte, und mit
mem großen Bogen überspannte Bogenstellungen vorhanden waren,
ben jede wieder aus zwei durch eine freistehende Säule gesonderte Offingen bestand. Aus zwei Kreuzgewölbeanfängen in der östlichen Mauer

<sup>1)</sup> Obicon viele Rlofterlirchen bamaliger Zeit auf ber Abenbseite mit zwei Thurs n verseben find, so laffen boch bie in ber Borhalle unseres Klofters noch vorhansten Untermauerungen burchaus nicht auf bas Borhanbensein solcher Thurme schlies t, wofür übrigens auch bie kurze Zeit nach bem Ban ber Rirche flattgefundene Muhrung zweier hohen Thurme auf der Oftseite der Kirche sprechen durfte.

ber Vorhalle ift zu ersehen, baß die große mittlere Borhalle mi halbtreisförmigen Areuzgewölbe bededt war, wogegen die beid tenhallen je durch zwei kleinere Areuzgewölbe mit mittleren Gu ihre Bededung erhielten.

Obschon die mittleren Artabenstellungen burch hohes Alter 1
geren Mangel einer oberen Bebedung zum Theil sehr gelitten hi
sind dieselben doch noch soweit erhalten, um daraus die ebensoals reiche Ausschmudung dieser Bautheile ersehen zu können. A
und träftig profilierten Sodeln oder Basen stehen die vier Zus
mittleren Artabepseiler, deren Leibungen, wie die darüberstehend
zirkelrunden Bogen, nach beiden Seiten zu mit kleinen Edsau
sehen sind, zwischen benen in flachen großen Hohlkehen ftarke, z
viertheil ihrer Stärke vorspringende Säulen hervortreten, der
mit attischer Base und reichgeschmudtem Capital in sog. Würfelso
sehen ist, und deren Vorsprung sich wie die Rundungen der k
Edsaulen in der Bogenleibung mit gleichmäßigem Bulfte fortset
wändeleibungen und Bogen werden durch ein krästiges Kämpsi
getrennt, bessen Profil die bekannte umgekehrte attische Basis

Ein besonderer Reig wird diefer Borhalle durch die obenern beiben freiftebenben Gaulen zwischen ben beiben westlichen Bogen gen verlieben, von benen bie nordliche jedoch ihrer fruber baru findlich gemesenen Bogen beraubt ift und baber jest gang ifoliert Diefelbe murbe zeither als Untertheil ber nach ber Reformation Rirche aufgestellten Rangel benutt und ift erft neuerlich wieder an früheren Ort aufgestellt worben. Jebe biefer Gaulen von turg schwerer Form besteht aus einem fraftigen Postament, auf welch eigentliche Saule mit Jug, Schaft und Capital ruht. Der San zeigt noch bas in jener Stilepoche übliche fleile attische Profil mi ediger Unterplatte, oberem und unterem Bulft und zwifdenlie ftarter Einziehung nebst ben vier, bem romanischen Stil eigent den, von ben Platten bis an ben unteren Bulft reichenben Ble teln, über welchen Auß fich bann ber oben 18 Boll ftarte, nur hohe Säulenschaft mit oberer Berjungung, jedoch ohne Ausba erbebt. Auf diesem Caulenschaft ruht ein großes Capital in Kort nach unten zu halbzirkelförmig auslaufenden Burfele, ber bafelb ren Aftragal begrenzt wird, bessen Obertheil aber seinen Schluß, und e zu Auflage der Archivoltebogen ersorberliche Größe noch durch einen irten Austragestein mit Platte erhält. Gleichwie dem romanischen austil gemäß durch ebenerwähnte untere Ecblätter eine ebenso zweckäßige als ansprechende Basis für die Säule gewonnen wird, ebenso ab auch den vier oberen Ecken des Austragesteinst vier Blätter zu Sierung gegen den Druck der darüberstehenden lastenden Bogen beigeist. Die vier Seitenstächen dieser ziemlich schwerfälligen Capitäle zeim die in jener Zeitepoche öster vorkommende Berzierung eines in Boensform herabhangenden, mit Perlenreihen umgrenzten Tuchs, unterabb welcher Formen die in Rundung auslausenden Flächen mit reichen lrabesten und Perleneinsassungen in gut disponierter Beise ausgefüllt nd.

Bie bereits oben bemerkt, wird ber westliche Schlug ber Borballe, ind fomit ber gangen Rirche, burch eine ftarte, aus Bertftuden contruierte, 10 - 12 guß bobe Mauer gebildet, in welcher außer einem grojen gekuppelten genster in der nördlichen Borballe auch noch die Ubertefte ber vom Rofterhof in die mittlere Borhalle führenden großen Thur Ichtbar find, beren boppelte, weit geöffnete Leibungen auf ber Augenkite reiche romanische Gliederungen zeigen, die ihre frühere balbzirkelformige überwölbung aber verloren bat. Die Gohlbant biefer Thur liegt ticht im Niveau mit dem noch vorhandenen Außboden ber Borhalle, Dubern befindet fich folche um einige Auf gegen letteren erhöht, mesalb man früher mittels einiger Stufen von bem bober gelegenen auße-In Mlofterbof in die Borballe binabsteigen mußte. Belde Formen und Bergierungen bie große westliche Giebelmauer beseffen bat, lagt fic ber-Qlen nicht mit Bestimmtheit angeben, ba felbige von ber Disposition Doberen Theile bes Borhallenbaues abhangig maren, hieruber aber, bereits bemerkt, teine ficheren Rachweise vorliegen. Aus gleichem runde laft fic auch über bas frühere Aussehen ber Seitentheile ber Drballe feine bestimmte Austunft geben.

Auf ber Morgenseite waren bie brei Borhallen burch eine Mauer bem anstoßenden eigentlichen Kirchschiff getrennt, die fich zum größe Eheil nur noch in der mittleren und südlichen Borhalle erhalten hat, in deren Mitte die einzige, aus der Borhalle nach dem Kirchschiff



Pachdem über bas vormalige Rlofter Burgelin bei Stabt-Bürgel bezits in ber alteren Schrift "Rurze bistorische Beschreibung ber vormalien berühmten Abtei und Rloftere Burgelin von dem Edlen von Gleienftein 1729" verschiebene bemerkenswerthe Radrichten mitgetheilt, no nachdem basselbe im "britten Jahresbericht bes Thur. Gadfifchen Bereins jur Erforschung ber vaterlandischen Alterthumer 1823", sowie a bem großen Bert "Dentmale ber Bautunft bes Mittelalters in Cachen von Puttrich. 1847", in seinen Saupttheilen beschrieben worden A, tonnte es vielleicht überfluffig ericeinen, nochmals auf biefen Geenstand gurudgutommen, und benfelben einer weiteren Beleuchtung unterwerfen. Es burfte jeboch eine folche barin ihre Berechtigung inben, bag in erftgebachter Schrift fast nur ber bistorische Standpunkt ufgefaßt, ber bauliche Theil aber fast gar nicht berührt worden ift, in n beiben letteren Schriften aber ben vormaligen Rloftergebauben nicht ejenige nabere Beleuchtung gewibmet ift, Die felbige nach ihrem Umng und ihrer architektonischen Bedeutung wohl beanspruchen konnen. B find baber bie nachfolgenben Beilen weniger bagu bestimmt, weitere bibrifde Radrichten über biefes vormalige Rlofter beigubringen, als viel-Ehr eine umfaffenbere Befdreibung ber Rlofterbauten in ihrem jebigen, ab muthmaglich früheren Buftand zu liefern, um baburch bie Alterumsfreunde naber mit biefem intereffanten, leiber nur gum geringen beil noch erhaltenen Banwert befannt zu machen und somit mittelbar if Die fernere Erhaltung Diefes fo vorzuglichen Beugniffes frubefter Runstthätigkeit hinzuwirken 1). Bereits ist für felbiges ein le Interesse rege geworben, und muß es bankbar anerkannt werbe bemfelben in neueren Zeiten auch von Seiten ber betreffenden Behörden biejenige Aufmerksamkeit und thätige Fürforge gewidm bie eine fernere Erhaltung und allmähliche Restauration betfell Sicherheit erwarten läßt.

tienbliche ichrichten ber bas irmalige Riofter.

Mus einer, in bem befannten alteren Bert: "Thuringia p. 753, und in "Schultes' Directomium diplomaticum" p. 5 gebrudten Urfunde 2) geht bervor, bag eine Frau Bertha be bert, Gemablin Beinrichs bes Martgrafen, fich im Jahr 11! anlagt fand, unter Buftimmung ihrer Bermanbten, Otto von berg und Luthold von Gligbert, gum Geelenheil ihrer Berwand mian und Ottilie und jur Chre Gottes und ber beiligen Jungfn eig ein Rlofter für fieben abeliche Mungfrauen ju fliften, und al flatte einen der eblen Familie von Glizbert, oder Gleisberg, gen Plat, fübmefilich von ber Stadt Burgel, auszuwählen. Ei ten Die Dynaften von Gligberg, Die gleichzeitig Befiber bes Dit gel waren, ju ben angesebenften Geschlechtern Thuringens, m bereits im Jahr 1030 eines hermann von Bligbert urtundlich fowie auch von einem Dynasten von Gligbert im Sabr 1036 bas liche Schottenklofter in Erfurt gestiftet murbe. Das Stammid fer Kamilie befand fich auf einem boben, zwischen Jena und De

<sup>1)</sup> In bem bekannten Werk "Spftematische Darstellung ber Entwide Baukunft ber Obersachlischen Lander vom X.—XV. Jahrhundert von \$\mathbb{B}\$
1852" außert fich ber Berfasser über das fragliche Bauwerk in folgender Bei Klosterfirche zu Thalburgel ist eins der ansehnlichsten Gebäude romanische das Großartigkeit, Zierlichkeit und Pracht in nicht geringem Grade in sich ve S. 23.

<sup>2)</sup> Pia ex intentione commota Ego Bertha per inconsolabilem obitu Waltheri et Fratris Eckberti de Glitzberk post Inchoationem Monasteri liensis omnia bona hereditaria cum Consensu Nostrorum Consanguineoru nis de Kirchberg et Lutholdi de Glitzberg pro remedio animarum Da Ottiliae Parentum ibi sepultorum ad Inaugurationem VII piarum sororum gationem in Honorem Dei et S. Mariae Virginis proprietatis jure consec Domini Jesu Christi sit vobis qui voluntatem meam nullo tempore consmittunt, sanctissime Jesu Mercedem illis restituas in futuro. Anno M.6 die S. Georgi.

egenen Berg, norböstlich bes Orts Aunit, gelangte nach Aussterben fer Familie in den Besit der beutschen Kaiser, und tam endlich in den fit ber Herzöge von Sachsen, während dem es im sog. Bruderfrieg ftort wurde. Rur weniges Mauerwert und einige Umwallungen behnen dermalen noch die frühere Wohnstätte der vormaligen Herren n Glizbert.

Rachdem durch ben Bischof Ubo von Raumburg die Bestätigung i neuen Klosters Cisterzienserordens vom Pabst Innocenz II. eingelt und solche vom deutschen Kaiser Lothar nach Diplom vom Jahr 1136 afirmiert worden war, wurde auch durch Bermittelung des Erzbischofs salbert von Mainz diesem Kloster der Schutz des Kaisers Friedrich im ihr 1138 zugesichert.

Die Schutgerechtigkeit über bas Klofter wurde früher wohl von theren von Glitberg beseffen, gelangte nach bem Aussterben bieser milie jedoch in die Sande der Markgrafen von Meißen und Landgrabon Thüringen resp. der Herzöge von Sachsen, da nach einer im H. geh. Staatsarchiv zu Beimar in Abschrift befindlichen Urkunde Markgrafen Heinrich des Erlauchten vom Jahr 1253, derselbe seine nehmigung zu einem von dem Kloster beabsichtigten Grundstücksverif ausspricht.

Nach Inhalt mehrerer Notizen, welche sich in den älteren Klosteristern besinden und in dem bereits angezogenen Werk Thuringia saabgedruckt sind, ist der Bau der Klosterkirche im Jahr 1142 beendigt,
Ausführung der Wohn- und Wirthschaftsgebäude der Conventualen
r erst im Jahr 1150 bewirkt worden, worauf im Jahr 1172 durch
1 Abt Eborinus der Bau der beiden östlichen Thurme vorgenommen,
d endlich im Jahr 1199 durch den Abt Hilarius die sog. himmelsrete oder das Portal am westlichen Eingang erweitert wurde.

Beiter geht aus obengedachten Klosterregistern hervor, daß im hr 1449 das östliche Chor der Kirche erweitert, und im Jahr 1499 e Capelle zu Ehren der heiligen Anna im nördlichen Thurme anget, auch im Jahr 1488 das zeitherige Nonnenkloster in ein Kloster Benedictinermönche umgewandelt wurde, welche letztere Berändez durch ein Diplom des Herzogs Wilhelm III. von Sachsen ihre Bezigung erhielt. Aus einer großen Anzahl, theils in dem Werk Thu-

unbestimmt. Die beiden erstgebachten Graber find übrigent ben forglichft wieber in ihren früheren Bustand verfett worben.

Wie bereits oben gedacht und wie sich aus den noch vorfen Gewölbeanfängen in den Eden der mittleren und Rebenhallen mitimmtheit entnehmen läßt, war früher die mittlere Borhalle mit halbzirkelförmigen Kreuzgewölbe quadratischer Grundsorm, jede benhallen aber mit zwei, durch einen Quergurt getrennten Kreuz ben aus leichten Tufffteinen bedeckt, weshalb denn die Gewöldstüber jedenfalls mit Kalkput versehen und nach Analogie ähnlichn hallen mit passenden Malereien geschmückt waren. Das nächst zur Überwölbung der mittleren Borhalle lag wohl zunächst in durch erzielten sicheren Fußboden des Oberstock, doch mag dabe auch die damit gewonnene passende Umgrenzung des nach oben stelsörmig geschlossenen Portals mit eingewirkt haben? Mit den wöldung der mittleren Halle stand aber aus constructiven und sichen Rücksichten die Überwölbung der beiden Rebenhallen in nahe bindung.

Rann übrigens icon aus den ungewöhnlich farten Boi mauern auf beren Bestimmung zur Tragung eines Dberftod's be hallenbaues geschloffen werben, fo lagt fich die frühere Griftenz ei den. weniastens über ber mittleren Borhalle, auch noch aus b banbenen Überbleibseln eines Gurtfimses auf ber Morgenseite b bem Portal ftebenben Giebelmauer bes mittleren Rirchschiffs entr ba biefer Gurtfims mohl als Bruftungeschluß einer offenen Arte lung in einem Raume biente, woselbst ebemals fich bie Ronne rent bes Gottesbienstes in ber Rirche ungeftort aufbielten. wie in abnlicher Beise noch in ber Rlosterruine zu Vaulinzelle fich und auch an anderen alteren Rlofterfirchen vorgefunden wirt anderer 3med gebachten inneren Gurtfimfes burfte fcmer gu find Bu biefem Nonnenchor gelangte man mabriceinlich burch eine Mittagseite besselben angebrachte Thur, an welche Scite ein Rl baude mit ben Bellen ber Conventualen grengte, beffen Grifteng f aus einer bicht an bie Rirche ftogenben großen, mit kleinen Be ftern verfebenen Mauer entnehmen läßt.

Durch bie erft in neuerer Beit bewirfte Aufraumung ber &

Coutt und hobem Gestraud, sowie durch die bierauf erfolgte ma-Bieberinftanbfegung biefer Raume mittels Erganzung bes Mauer-'s, Aufftellung ber nörblichen Arfabenfaule, Bebedung bes Poru. f. w. hat die Borhalle fo ziemlich wieder ihre frühere raumliche Dehnung gewonnen; boch bleibt es bedauerlich, daß bie zu biefen lichkeiten angewiesenen Mittel nicht auslangend maren, um auch die auration bes Portale und ber nordlichen Artaben bewirfen ju fonwodurd, nebft ber Bieberaufftellung ber beiben fruber meggenomen Portalfaulen, die Borhalle einigermaßen wieder ihr frühered Unra gewonnen haben murbe.

Bezüglich bes dermaligen baulichen Buftandes ber Borhalle ift noch nebenten, daß die mehr ober weniger erhaltenen Mauern berfelben malen feine fougende Bededung befigen, fondern einen unregelmäßiruinofen Buftand zeigen, bag jeboch bas in die mittlere Borhalle reifende, bis bor turgem ebenfalle unbebedte und von Geftrauch Smucherte Portal neuerdings eine ichugende Bedachung erhalten bat, rach benn wenigstens diefer Saupttheil ber alten Rlofterfirche gegen Lere Berftorung gefichert ift.

An die westliche Borhalle flößt unmittelbar bas große Rirch . Das Mitte ff, eine fog. Pfeilerbafilita, bas aus einem noch flebenden boben Btelfciff von 136' Lange, 34' Breite und 543' Sobe besteht, an bas auf jeber Seite ein, burch Pfeilerartaben mit erfterem verbundenes venschiff (Abfeite) von je 107' Lange, 15%' Breite und 24' Sohe an-Mte, Die beibe jedoch bermalen nicht mehr vorhanden find. Das Rirch-F war in ber Art bisponiert, bag bie magrechten Dedengebalte ber en Abfeiten noch über ben Arfadenbogen bes Mittelfchiffe lagen, und Finseitigen Abseitebachungen bis jum Untertheil der in ben oberen Ifmauern angebrachten Tenfter reichten, beren Angahl und Größe Angend mar, um bem mittleren Rirchschiff bas gehörige Licht zu ver-Leiber ift biefe ursprungliche, burd Abmedfelung ber Formen Fen. Place Darstellung bes baulichen 3mede vortheilhaft in die Augen Abe Anlage bermalen nur in fehr unvollständiger Weise noch voren, indem nach Sacularisation bes Mosters und bemnachstiger Aptag ber chemaligen Rlofterfirche für ben protestantischen Gottesbienft The einer totalen Umwandlung unterworfen murbe, wobei nicht I. 18

allein die beiden Abseiten dis auf das Grundwert gänzlich abged die nach denselben ausmündenden unteren Arabendssungen der ren Schiffmauern dis zum Kämpfersins der ersteren zugemann die oberen halbzirkelsdruigen Arkadendssungen mit Fenkern am wurden, sondern auch das frühere hohe Mittelschiff in seine Weise durch zwei eingezogene Zwischengebälke die zum Scheita wir gedachten Fenster erniedrigt worden ist. Es fällt daher scheite win deutliches Bild des früheren Zustandes dieses Kirchschiffe zu was, wie aus der nachfolgenden Beschreibung näher hervorzeientlich durch Großartigkeit der baulichen Anlage und angemessentsteung deren einzelner Theile sich in früherer Bollplandigkt wortheilhaft dargestellt haben mag.

Um ebensowohl ben mittleren boben Rirchschiffmauern bie Stabilitat zu verschaffen und bie Rebenhallen in Berbinbung m Mittelfdiff zu bringen, als auch fur bie in ben Abfeiten befid Rirchganger ben nothigen überblid nach bem auf ber Dorgenfi Rirche ftebenben Sochaltar ju gewinnen, find in bem Unterfiel biefer Mittelmauern fieben große Arfabenöffnungen angebracht, bi feche freiftebenbe, 6' lange, 31' breite Pfeiler und zwei balbe & pfeiler mit barüber befindlichen Bogen gebildet werden, wobe nicht, wie in alteren romanischen Rirchen üblich, Pfeiler mit frei ben Gaulen abwechseln ober Gaulen allein angebracht find, fonter Pfeiler in gleichmäßiger Form und Entfernung fich fortfeten. 1 bauliche Disposition möchte indessen als ein besonderer Borang Rebe ftebenben Bauwerts anzuseben fein. Denn wenn auch zu werben tann, bag bie früher üblichen Gaulenstellungen eine min hemmte Berbindung des Mittelfdiffs mit ben beiden Rebenbal möglichten, und bie Caulenstellungen an fich allerdings ein freien feben als die starkeren Pfeiler darboten, fo wurde bagegen burch bi lerftellungen ein gunftigeres, ben unteren Tragfraften und ber i Mauerlaft entsprechendes Anfeben gewonnen, jumal babei bier # fcweren Pfeiler burd Abfaffungen ber Eden und reiche Glieber ein leichteres Unfeben erhielten. Es befteht nemlich jeber einzeln ler gundoft aus einem unteren ftarten Bafament mit unterer Plet oberer breiten Abfaffung, übet weident fic bet hohr oblonge #

erhebt, bessen abgeschrägte Eden sechs starke Alebesäulen zeigen, nit Sodelsimsen und verzierten Capitalen versehen sind. Der Oberber Arkadenpseiler wird durch ein kräftiges Kämpsergesims mit ober Natte, Bulft, Einziehung und unterem schmäleren Bulft nebst Zwigliedern bekrönt, das auch über den vorstehenden Ruppelsäulen wegund daselbst mit winkelrechten Berköpfungen versehen ist. Auf m stark ausladenden Sims erheben sich nun die mächtigen Pseilern in halber Zirkelsorm, und zwar mit denselben architektonischen dern und Prosilen, wie solche an den unteren Pseilern bemerklich so daß jede der Rundungen der unteren Halbsäulen sich in Form bsarlen Wulstes in den Archivolten sortsetz.

Es ift sonach auch bei bieser Pfeileranlage bas bei romanischen Fenund Thüren übliche Princip ber auf beiben Seiten sich öffnenden
ungen sestgehalten, das mit der Berhinderung von Beschädigungen
en winkelrechten Eden, auch noch eine belebte Ansicht und erleichterte
chsicht nach der Chornische und dem Hochaltar verband. Dieses so
heilhafte, von der antiken und modernen Banweise ganz abweichende
neip sand übrigens bereits bei den romanischen Bauten stete Anweng und entwickelte sich später als charakteristisches Kennzeichen des soannten gothischen Baustils.

Leider wurden durch die obenermähnten Vermauerungen der Unterle der Arkaden auch die, in den verschiedenartigsten Mustern gebilm Capitale der 84 noch vorhandenen Halbsaulen zum großen Theil
bedt, weshalb die ersteren nur wenig oder doch in sehr unvollsomser Weise noch zur Evidenz gelangen. Die fraglichen Arkaden gehen
ich nicht bis zum Kreuz oder Luerschiff der Kirche, sondern es seht
das Kirchschiff bis dahin durch zwei, 22' lange, durch die im Jahr
'a eingebauten Thürme gebildete Mauerstächen fort, die ebenfalls
dur Schiffdede reichen und unten durch zwei große Bogenhallen be, oben aber durch zwei mächtige, auf Kämpsersimsen ruhende Gurtta begrenzt werden.

Won ben die Arkabenpfeiler bedenden Rampfersimsen steigen zwit ben Untertheilen ber Archivolten lothrechte, durch Platte und einige ber gebildete Lesinen bis zu einem in mäßiger Entfernung über den bivolten angebrachten Gurtsims heran, unter welchem auf der Nord-

feite ein mit reichen Arabesten verzierter Steinfries in mehrfacen b ftern angebracht ift, mogegen auffallenderweise auf ber Gubleite min Gurtfime obne folden verzierten Fries fichtbar wird. Durch bick, mittleren romanischen Bauftil eigenthumliche Lefinenverzierung on rabmung ber Archivolten wird zwar ben beiben noch gang erhalm Artadenstellungen ein weiterer, febr anfprechender Schmud wich boch fann nicht in Abrede gestellt werben, daß badurch bie unteren 34 ber Schiffmauern einigermaßen in Dieberhaltnis zu ben Dbertheilen fer Innenwande tommen, ba oberhalb ber gebachten reichen Ardid und Umrahmungen die Mauerflächen gang glatt ohne jede Berien bis zur Dede bes Rirchschiffs binaufgeben, und folche nur em Seite burch acht große Fenster belebt werben. Inbeffen möcht au berucklichtigen fein, daß eine ben unteren Theilen angloge reiche gierung ber oberen Theile biefer Banbe beshalb meniger gebetet schien und daher wohl auch nicht angebracht wurde, weil folde bil bedeutenden Bobe des Rirchschiffs von 541' und bei dem turgen Gi tel vom Rirchfugboben aus boch nur febr unvollständig ins Ange len fein wurde, auch die oberen Banbe bereits burch die giemlich Ben Renfter mit breiten, nach innen fich erweiternden Leibungen liche Belebung befagen. Es mare jedoch möglich, daß bie leeren Be flachen zwischen ben Archivoltenumrahmungen und Tenftern, bet m nischen Ornamentierung gemäß, ursprünglich mit Wandgemalten giert waren, obgleich fich von folden bermalen gar feine Spur mi bet und die Wandflachen nur die rein bearbeiteten Werkstude in ansprechenden Raturfarbe zeigen. Indeffen mogen selbst biefe i behandelten Mauerflächen deshalb früher ein vortheilhaftes Unschmit geboten haben, weil die Fugen der großen Steine in magerechte nien durchlaufen und die Stoßfugen der winkelrecht bearbeiteten B ftude überall einen regelrechten Berband zeigen.

Wenn sonach die oberen Theile dieser Innenwände eine große sachheit besiten und auch die mit halben Birkelbogen geschlossenst ster nur mit breiten schrägen Leibungen ohne weitere Bergierungen sehen sind, so sind dagegen die Außenseiten und Fenster der den Theile des Kirchschiffs mit mehr Schmuck bedacht worden. Denn allein sind die in ausprechenden Verhältnissen geformten, 5 Zuß bei

aß hohen Fenster mit einer starken Gewandungsverbreitung und fraf2 Bulftverzierung umrahmt, sondern es ist auch jedes zwischen den stern liegende Bandfeld durch eine vor der Mauer start vortretende, einem vorspringenden Gurtsims stehende Halbsaule mit Sodeln und italen geschmudt; auf welchen letzteren dann ein das Ganze kraftig eßender Bogenfries in bekannter romanischer Form aufruht, der dem Berkstüden bestehenden Dachsims als Unterlage dient.

Bo die unteren Enden dieser mit Gliederwerk umrahmten Bogen t auf den Halbsaulchen selbst aufruhen, sind solche unten mit kleinen isolen oder durch Menschenköpfe geschlossen, wodurch der ganze Fries sehr belebte und ansprechende Form gewinnt, sowie denn überhaupt Außenseite dieses Bauwerks durch dieses in seinen Elementen eine, in seiner Ganzheit jedoch reiche Gesims ein ebenso eigenthümlicher vortheilhaft in die Augen fallender Schluß nach oben verschafft wird. bekannt, bildet dieser, aus mehr als haldzirkelförmigen fortlaufen-Bogen bestehende Fries ein charakteristisches Element des romanit Baustils, und scheint sich solches aus dem älteren lombardischen stims mit kleinen Consolen und darauf ruhenden wirklichen Bogen ickelt zu haben. Diese ganze Wandbecoration gewährt übrigens imehr ein zwar ernstes, jedoch günstiges Ansehen, als erstere sich auf zlatten Mauerstächen gehörig abhebt und auch diese Wandtheile, wie knnern, aus großen regelrechten Quadersteinen construiert sind.

Gedachte außere Wanbseiten haben sich im allgemeinen noch gut ern, boch find burch die vieljährige Einwirkung der Nordwestwinde Steine der nördlichen Front insofern etwas afficiert worden, als e eine dunkelgraue finstere Farbe angenommen haben, wogegen die ne auf der sublichen Front noch ganz ihre ursprüngliche helle Farbe n.

Bei der an diesem Bauwert sonst bemerkbaren kunstlerischen Belung der baulichen Formen, sowie bei sonstiger consequenter Durchung des romanischen Baustiss muß es baber überraschen, daß die en Frontwände des Kirchschiffs in einzelnen Theilen verschieden von nder aufgeführt worden sind. Während nemlich die unteren Arkasich auf beiden Seiten ganz gleich gestalten, sind nicht allein die rfenster der Nordseite mit halben Birkelbogen, diejenigen auf der Sabfeite aber mit flachen Spigbogen gefchloffen, und bem fablides genfried eine größere Bogenangabl als auf ber Rorbfeite gegeben, dern es ift auch, wie bereits erwähnt, ber innerliche nörbliche w Reies auf ber Gubseite gang weggelaffen worben. famer fein, über bie Motive biefer auffallenben Berfcbiebenbei genugende Aufflarung ju geben, ba auch ber von ze. Lepfin x. Puttrid bafür augenommene Grund einer foateren Bie rima ber füblichen Arontmauer nach einem Brand ber Rirde bereits zur Beit bes in Aufnahme getommenen gothifden B balb nicht als auslangend betrachtet werben tann, well eine Maemeine Conftruction beider Mauerfeiten in Arbeit und Raterial Diefelbe ift und auch fonft conftructive Bebenten einer folden Mumeraufführung entgegentreten, anberntheils aber bie Glieber fibliden Renfter ebenso wie bie auf ber morbliden Seite beb met ber barüber befindliche Aries, mit Ausnahme ber vermete cen; Diefelben formen wie auf ber Rorbfeite zeigt.

ben Mauerseiten vielmehr nach betuht die verschiebene Behanding ter ben Mauerseiten vielmehr darin, daß während des mehrjährigen Biber Alostertirche die südliche Mauer etwas später als die nördicht geführt wurde, wobei, wie bei romanischen Bauten öfter vortus von dem Baumeister Abänderungen beliebt und damals schon beingothische Formen eingestochten wurden, wenn nicht, wie von x. Min seiner Geschichte der Architektur bemerkt wird, solche Berschichten ten der beiden Frontseiten ihren Grund in einer symbolischen Betem dieser Seiten und in der verschiedenen Benutzung der zugehörigen den Abseiten haben. Übrigens wurde bei romanischen und gestill Bauwerken eine zu strenge Beobachtung symmetrischer Formen nicht solgt und kommen dergleichen Abweichungen bei solchen Bauten sig vor.

Gine abnliche, ebenfalls mit ben architektonischen Regeln nicht übereinstimmenbe Unregelmäßigkeit außert fich barin, bag bie ber oberen Fenster nicht mit ben Mittelachsen ber barunterftehenden kabenöffnungen schneiben, indem fich bei acht Fenstern nur fieben benöffnungen vorfinden, mithin die resp. Mittel nicht auseinander fen. Doch mag diese, jeht allerdings fehr bemerkbare Unregelmäße

rüher beshalb weniger fühlbar gewesen sein, weil bei ben sehr hoch liezenden Fenstern und ber ziemlichen Mauerstäche zwischen Arkaden und Jenstern ein scharfer Bergleich der beiden Achsen nur schwer vorgenomzen wen werden konnte, von außen aber die inneren Arkaden wegen der vorztehenden Abseiten nicht gesehen werden konnten, und die in letzteren besindlichen kleineren, den Arkadenöffnungen correspondierenden Fenster inhertlich nicht direct mit den höher und mehr zurückgelegenen oberen Fenstern in Bergleich kamen. Das Motiv dieser ungewöhnlichen Disposition dürste wohl darin seine Erklärung sinden, daß bei einer regelrechten Achsenstellung der Arkaden und oberen Fenster die letzteren dann in eine zu weite und ungünstig aussehende Entsernung von einander gestommen sein würden, sowie denn auch durch eine Berminderung der oberen Fenster von 16 auf 14 Stück die Erleuchtung des Mittelschiffs vesentlich beeinträchtigt worden wäre.

Bezüglich der westlichen Giebelmauer bes Mittelschiffs oder der östichen Mauer der Borhalle oberhalb bes obengedachten Hauptportals ist 10ch folgendes zu gedenken. Es wurde bereits oben bemerkt, daß der intere Theil dieser Mauer bis zur Brüstungshöhe über dem Deckgewölbe ver Borhalle mit einer offenen Arkade zwischen Kirchschiff und Ronnenhor versehen war. Diese frühere, jedenfalls günstig in die Augen sallende Arkadenstellung ist leider jeht nicht mehr vorhanden, sondern es ist, wahrscheinlich bei Gelegenheit der Wegnahme des Oberstocks über der Borhalle, die jehige, dis zum Dach reichende Giebelmauer aufgesührt worden, die dermalen den westlichen Schluß der Kirche bildet, und bei ihrer ganz gewöhnlichen Construction aus kleinen Bruchsteinen und vei gänzlichem Mangel äußerer Decoration in grellem Contrast zu den veiden anstoßenden verzierten Langseiten des Kirchschiffs sieht.

Der obere Shluß bes gangen Mittelschiffs murde, wie jest noch, surch eine gerade Holzbede und nicht durch ein Steingewölbe gebildet, vofür, außer bem gänzlichen Mangel jeder Gewölbanfänge und ber, vegen geringer Mauerstärke ber Schiffmauern soust nothig gewesenen iußeren Strebepfeiler und Widerlagsbogen, auch noch die Analogie ähnsicher Klosterkirchen zu Paulinzelle, Petersberg, Kloster-Lausnitz u. a. pricht, und wie solches überhaupt bei ben romanischen Basilikenkirchen iblich war. Doch möchte nicht zu verkennen sein, daß durch eine über-

molbung bes mittleren Rirchfdiffs fatt ber geraben Dede bas innen feben ber Rirde febr gewonnen babeit wurbe, ba bierburd eine t organische Berbindung ber unteren und oberen Theile gewonnen bamit bas Dieverbaltnis zwifden ben boben Obermauern und m burchbrochenen Artaben gemilbert worben mare, wie foldes bei mi ren überwollbten Rirchen bamaliger Beit beutlich zu Tage tritt. Des wohl bie beiben fpater eingelegten Bwifchenbaltenlagen, als auch oberfte, ben früheren Solug ber Rirche bilbenbe Dachbaltenlage ren Urfprungs find, fo ift bermalen bie frühere Construction und Du ration der letteren nicht mehr mit Sicherheit zu bestimmen, und bid es zweifelhaft, ob bie noch in ber Rirche bes & Stunden von Thalbing entfernten Orts Taupabel befindlichen Dedenbalten Theile ber vormi gen Rlofterfirde find, ju welcher erfteren, im Jahr 1678 neu erbain Rirche nachweislich Daterialien ber alten Rlofterfirche Burgelin vermi bet murben, und welche Balten allerbings burch bas an felbigen bened liche eigenthumliche Schniswert auf ein fehr hohes Alter binbenten. Ru Daggabe noch vorhandener Rirchenbeden bamaliger Zeit waren mi auch bier bie Relber zwifden ben vortretenben verzierten Balten bei eingeschobene ftarte Boblen ausgefüllt und biefe Baltenfelber wie burch gefehlte Querleiften in einzelne Quabrate ober Rullungen abs tbeilt.

Wie die oberste Balkendede über dem mittleren Kirchschiff, ift an das darüber befindliche Dachwerk nicht mehr das ursprüngliche, sonde läßt solches durch Construction und Beschaffenheit der Hölzer die Epren späteren Ursprungs erkennen. Weil aber bei einer, wegen schick hasten Dachwerks nothwendig gewordenen Erneuerung desselben wohl die alten Dachziegeln wieder verwendet worden wären, liegt i Bermuthung nicht sern, daß bei der im Jahr 1572 durch Blitstrahl wanlaßten Ginäscherung des nördlichen Thurmaussahes auch das übri Dachwerk des Mittelschiffs nebst dessen Hontmaussahes auch das übri Dachwerk des Mittelschiffs nebst dessen Hohlziegelbedeckung mit warnd zerstört und demnächst das Dachwerk nebst Ziegelbelag ernen worden sei, wobei das Dach die dermaligen Giebelabwalmungen erh und die früher üblichen Hohlziegel, von denen sich in dem umgebent Bauschutte viele Überbleibsel vorsinden, durch Plattziegel erseht was den sind. Allem Bermuthen nach besaß bas frühere, in gleichmäßi

bobe über bem Mittelschiff, Querschiff und Chor fortgehende Dachbie jetige mäßige Dachhöhe, wie solche, als Reminiscenz an ihren nischen Ursprung, an ben meisten Bauwerken romanischen Stils rklich ift.

Um ben beiben neben bem Mittelschiff gelegenen Abseiten bie gee Sobe zu geben, ohne baburch bie oberen Kirchfenster ungebührlich
ifzuruden, war, wie fich aus ben an ben anstoßenben Thurmen
hauenen Dachleistenvertiefungen erkennen läßt, ben Dachungen auf Abseiten eine flächere Rosche als auf bem Dach bes Mittelschiffs
ben.

Als man nach Säcularisation bes Rlosters die zugehörige Rirche für protestantischen Gottesdienst ber Gemeinde Thalburgel und noch fieanberer eingepfarrten Gemeinden einrichtete, murbe bas Mittel= biefer Rirche zu biefem 3med als auslangend erachtet, und murbeshalb außer bem Obertheil ber Borhalle, bem Querschiff, Chor, iggang u. f. w. auch bie beiden Abseiten eingelegt, zugleich aber, ier Rirche ben außeren Schlug und die erforderliche Bobe ju geben, either offenen Artaben (nach einer in einem Stein noch vorhande-Johredzahl mahrscheinlich im Jahr 1581) bis zum Rampfersims zuwert und eine untere Baltenbede eingezogen. Dan murbe übribie Größenverhaltniffe biefer Abseiten jest kaum noch bestimmen en, wenn nicht neben gebachten Dachrofdenvertiefungen an ben men auch noch bie vorhandenen Lageröffnungen der Abseitenbalten endlich bas vorhandene Grundwerk jest noch einen ficheren Rachüber die Ausdehnung und Formen diefer Rebenbauten abzugeben öchten. Danach maren biefe 407 3' langen, 25 3' breiten und 24' 1 Abseiten nach außen mit einer 3' ftarfen Mauer geschloffen und en, wie bas mittlere Rirchichiff, gerabe Baltenbeden, über benen ie einseitigen Dachsparren bis zum Untertheil ber oberen Schifffenrftredten, woselbst beren Anfallpunkte unter einem vorspringenben ergurtgefims eine fichere Auflage fanden. Wenn nun auch bie ge-Baltenbeden im Schiff und Rebenhallen noch nicht auf bas Nicht= indensein einer überwölbung ber letteren schließen laffen und die ten vieler romanischen Rirchen mit gerader Schiffbede, mit Steinlben bededt find, fo ift eine Überwölbung berfelben bier boch beshalb nicht augunehmen, weil fich an ben und vorhandenen Arts fern niegende Spuren von folden Gewölben vorfinden, und ein berer Grund zu einer folden Bebolung hier nicht norlog.

Welche Decorationen bie Außenmanern ber Abseiten gehalt ift zwar bermalen nicht genau zu bestimmen, boch läst fich nach A ber übrigen Bantheile und ähnlicher Kirchanlagen bamaliger 3 muthen, baß solche mit kleinen halbzirkelsomig geschlossenen F versehen waren, zugleich aber außer einem Sodelstims wahl am oberen Bogenfries mit Dachsims, vielleicht auch Waudstüllenkel wie am oberen Mittelschiff, beseisen haben. Um ben Wild von nach außen zu beschränden, waren die Abseitenster wohl, wie ziemlich hoch über dem Fustboden angebracht, sowie denn selbs romanischen Banstil entsprechend und im Sinne des damaligen schen Ritus, zu Gewinnung einer inneren seiertichen Dämmern mäßig groß, jedoch des bessersern Aussehn wegen gleich den obern kern mit breiten inneren und änseren Leibungen umrahmt genes mögen.

Aus ben Seitenraumen ber Borhalle führten früher keine ! nach ben Abfeiten, bagegen fand, wie fich noch jeht zeigt, eine ? aus ber nörblichen Abseite nach bem anstoßenden Thurm und t nach bem Querschiff statt, sowie benn auch von der südlichen Abseine Communication mit dem anstoßenden Areuzgang vorhanden gein mag, was sich jedoch erst nach Untersuchung des verschütteten werks der südlichen Abseite mit Bestimmtheit herausstellen wird. selbe gilt auch von einem etwaigen Ausgang aus der nördlichen! nach der Straße zu.

Jemehr aus obenflehender Beschreibung des Rirchschiffs mit ten hervorgeht, welches vortheilhafte und großartige Ansehen were dieser Theile in früherer Bollftändigkeit gehabt haben mas, mehr ist es zu bedauern, daß solches eine so große Zerstörung mit unstaltung erfahren mußte. Denn nicht allein ist außer der in unpassender Weise bewirkten Zumauerung der unteren Theile der denöffnungen zwischen den Schiffpseilern auch die frühere aust höhe der Kirche durch Einziehung zweier Balkenlagen zu Austalischer Getreibekörner salt bis auf die Halfte erniedrigt, und b

m Inneren ein überaus gebrudtes, ben Langen - und Breitenverhaltiffen bee Rirde nicht entsprechendes Anfeben gegeben, fonbern es find uch auf beiden Seiten boppelte Emporen mit ichwachen Tragfaulden, taftenstände und ein Orgelcor mit großem unteren Berichlag angeracht worden, wodurch zugleich die iconen Arkadenstellungen nebft deen Umrahmungen und Arabedtenfriefen jum großen Theil verftedt mor-Rechnet man biegu noch die vielen aufgestellten Beiberftuble, 16 moberne Rangelgestell mit neuem Gafrifteianbau, fowie endlich ben Ctar und die Orgel mit moberner Umgebung, fo ift leicht zu ermeffen, elde Deformitaten biefes ansehnliche Bauwerk erlitten hat und welches ichft unangenehme Unfeben basselbe baber in feinen halb alterthumlien, halb modernen Formen bermalen befitt.

Gine grelle Deformierung ber Außenseite ber Rirche (namentlich r nordlichen Frontseite) wird jest noch burch eine, bie Treppe zu ber brblichen Empore in fich faffenbe hölgerne, gang einfach behandelte Caibe veranlaßt, und mare baber, nachbem bereits eine auf der Mittagsite gestandene florende Cavabe in neuerer Zeit entfernt worden, auch e Ginlegung ber erfteren febr zu munichen. Ginige Ausgrabungen auf en jest mit Grasmuche und Dbftbaumen bededten Abfeiteplagen haben :geben, bag die Zugboden in den Abseiten mit demjenigen im Mittelbiff im Niveau liegen und wie letterer mit Candplatten bededt waren, bicon wegen ber fpater im Coiff angebrachten Beiberftuble mit Dieing jest nur wenige Spuren bavon noch bemerklich find. — Allem Bermuthen nach burften fich unter biefem Dielboben auch noch altere Irabsteine vorfinden.

Auf Seite 12 ber mehrgebachten Gleichenstein'ichen Schrift befin- Die beib t fich bie aus einem Rlofterregister entnommene Rotig, bag im Jahr 174 bie beiben öftlichen Thurme burch ben Abt Thegenhard beundet worden feien, wonach alfo die Aufführung diefer Thurme nur enige Beit nach ber im Jahr 1142 erfolgten Bollendung ber Rlofterche ftattgefunden bat. Die Bestätigung biefer Angabe ergibt fich foobl burch ben Mangel von Steinverzahnungen zwischen ben fraglichen burmen und anstogenden Mauern des Rirchschiffs, als auch burch bie ericiedene Conftruction und Bergierungsweife lettgebachter Bauten, idem die Thurmmauern amar noch benselben romanischen Stil wie bie

Thûrm

Schiffmauern zeigen, benselben seboch eine wesentlich mindere So in der Aussührung als den Schiffmauern gewidmet ist, und name die am Rirchschiff angewandte Quadersteinbekleidung hier nicht beme wird. Aus der späteren Aufführung gedachter Thürme möchte m schließen sein, daß die Klosterkirche ursprünglich mit keinen Thu sondern nur mit einem höheren Borhallenbau auf der Abendseitz sehen war, und daß die Aufführung zweier Glodenthürme erst sur angemensen erachtet wurde, als, wie weiter unten angedeutet den wird, sich gleichzeitig auch das Bedürfnis eines neuen Chor Querschiff herausstellte, und diese Bauten nebst den Thürmen dan gleich zur Ausführung gebracht wurden.

Wenn baher auch eine solche Baufolge anzunehmen ift, so hiebei boch in Frage kommen, ob die später aufgeführten Thurn Stelle der früher länger als jetzt gewesenen, aber eingelegten E mauern getreten sind, oder ob das Rirchschiff ursprünglich schon m westlichen Seite der Thürme abschloß und letztere nebst Querschif Chor an die Stelle des an das Kirchschiff anstoßenden, früher noch dig vorhanden gewesenen Chors getreten sind. Da jedoch die erstere nahme wegen der dann zu bedeutenden Länge des Kirchschiffs r Wahrscheinlichkeit für sich hat, so scheint vor Aufführung der Thi des Querschiffs und Chors der frühere Chor unmittelbar an dem jel östlichen Schluß der Schiffarkaden gestanden zu haben, der jedoch da wohl nur eine mäßige Größe gehabt und vielleicht nur aus einem mit Apsis und Nebenabsiden bestanden hat.

Die beiben, in ihren Untertheilen fast noch ganz erhaltenen The sind in die beiben Eden bes Langschiffs und Querschiffs so eingel daß ihre Außenseiten theilweis die Innenseiten bes mittleren Rirchs und Querschiffs bilben. Jeder berselben von 25½ Fuß Lange und soviel Tiefe stieg in gleicher Form und höhe mit wenig merklichem sat, ohngefahr 90 Fuß, bis zu dem früheren, jeht aber nicht mehr handenen Dachsims empor, über welchem sich nach Analogie abnl Klosterlirchen damaliger Zeit wohl nur eine hölzerne, mit Schiefe beckte Spite in viereckiger ober wohl auch achteckiger Form erhob. ift ein sicherer Nachweis über die frühere Form dieser Spite, sowie darüber, ob die Frontseiten der Thürme, wie häusig vorkommt, su

be Frontons endigten, beshalb jest nicht möglich, weil ber nörbliche, eilweis in Ruinen liegende Thurm bermalen gar keine Bedachung mehr fist, ber subliche aber in seinem Mauerwerk zwar noch die Auflage voberen Thurmauffates, nicht aber die ursprüngliche Bedachung besalten hat, und letztere in neuerer Zeit durch ein hohes achteckiges Stockwerk mit moderner italienischer Haube ersett worden ist.

Beide Thurme maren fruber in ihrem Erdgeschof mit Rreuzgewölen bedect, oberhalb berfelben aber mit mehreren Baltenlagen ju Auftellung ber hölzernen Thurmtreppen verfeben, von benen mehrere im ablichen Thurm fich noch erhalten haben. In jeder ber Thurmfrontnauern unterhalb ber Dachspiten maren, wie jest noch an ben Innenfeiten bes füblichen Thurms erfichtlich und bei den im romanischen Stil aufgeführten Thurmen üblich, zwei gefuppelte, je burch eine freifichenbe Caule getrennte Bogenfenster nebst oberem, jur Auflagerung ber Bogen bienenden Rragstein angebracht, um ebensowohl für ben Schall der an Diefer Stelle befindlichen Gloden Ausgang ju gewinnen, als auch bem thurm felbft einigen Schmud zu verschaffen. Gine weitere erhebliche fortsetung des Mauerwerks oberhalb gedachter Thurmfenster erscheint icht als wahrscheinlich; benn einestheils war es bem romanischen Bauil eigenthumlich, bergleichen Kensterstellungen meift nur im oberften theil des Thurms anzubringen und badurch bemfelben einen angemeffeien Solug zu verschaffen, anderntheile aber murben auch die durch dele genfter burchbrochenen, nur 34 guß ftarten Mauern nebft weiter arauf folgender Dachspibe nicht mehr bie erforberliche Stabilitat bargeoten baben.

Bie bereits bemerkt, wurde ber nörbliche Thurm im Jahr 1572 burch ben Blitftrahl getroffen und brannte damals dessen Spite mit unzerliegenden Balkenlagen ab, nach welcher Zeit derselbe jedoch nicht wiesder aufgebaut wurde, sondern in seinem Obertheil in Trümmer zersiel, und damit wohl auch den Einsturz des unteren Kreuzgewölbes nach sich vog, dessen Gewölbeanfänge in den Eden noch zu bemerken sind. Im Untertheil der östlichen Seite dieses Thurmes ist eine nach dem anstosenden Querschiff ausmündende große offene Arkadenstellung mit zwei, urch eine freistehende Säule getrennte, Bogen angebracht, welche vorsaliche Bauanlage erst in neuester Zeit durch Gerausnahme der Mauerschieden Bauanlage erst in neuester Zeit durch Gerausnahme der Mauers

ausfällungen in ben Arfabenöffitimgen zur vollen Anficht gelaugte. einer ftarten, burch Bafament unterftutten freiftebenben Gane ramanifdem Burfeleavital und barüber befindlichem reichaealich Rampferfind ruben nemlich zwei balbzirtelförmige Gurthagen, be Ven beiben anberen Seiten ihre Lagerung auf zwei vorfbringenben, bemfelben Rampfergefimt betronten Pfeilern baben, und über ne Ruppelftellung fich bann noch ein, in halbem Birtel achifbeter tenber Rifchenbogen molbt. Die gange, in großen Bertftuden fichrte Arfabenstellung trägt noch bas Gepräge bes romanischen A in feiner besten Entwidelung und gewährt burch gunflige Hermen, aute Ausführung ein febr vortheilbaftes Anfeben. Gebachte Bor lung wurde wahrscheinlich jugemauert, als im Jahr 1499 ber Pert ranm biefes Thurms zu einer, ber beiligen Anna gewibmeten. C eingerichtet und an der öftlichen Seite berfelben ein Altar feine fand. Bu berfelben Beit wurde auch bie aus biefem Raume net nordlichen Abfeite führenbe, jest mit Spitbogen gefchloffene Thir, ren urfbrunglich romanische Anlage in ibrem Grundwert noch erk lich ift, bergeftellt, wie foldes burch eine auf ber außeren nothi Thurleibung befindliche Inschrift, als:

Anno DMI MCCCCXCIX ADESTO HEV TERCIA ANNA inclita.

angebeutet ift, welche Inschrift vermuthlich auf die Anrufung der I. una als Schutpatronin der Getrauten bei den in dieser Capelle vorgens menen Trauungen zu beziehen sein dürfte. Die südliche Thurleiten zeigt die Inschrift:

Sanct Anna zur Seligkeit.

Eine früher aus diesem Raume nach dem Rirchschiff führende, annehbogen geschlossene Offnung ist wahrscheinlich erst zur Zeit der bage gedachter Capelle zugemauert worden, sowie denn wohl auch das zu besserer Erhellung der Capelle nöthige große, mit Spipler geschlossene Fenster auf der Nordseite des Thurms hergestellt wurde, ben Obertheil bereits mit Fischblasen-Waswert in spätgothischem bewiert ist. Bon diesem nördlichen Thurm haben sich die Mauern anch in der Sobe der mittleren Schissmauern erhalten und zeigen in ihren Obertheilen nur noch Spuren der Zerkörung und allmässisch

falls; doch liegt die Befürchtung einer baldigen ganzlichen Berftö1 berfelben hier nicht fehr nabe, indem sowohl die folide Steinverung des Mauerwerts, als auch die jetige Festigkeit des Kalkmörtels
r Mauer felbst ohne obere Bededung noch eine ziemliche Dauer
:t.

Bang abnlich bem ebenbeschriebenen nördlichen Thurm ift ber auf Mittagfeite ftebenbe, welcher fich bis auf die frubere Bedachung oberen Sime, in feinem Mauerwerk mahrscheinlich noch in ganger e erhalten bat. Die Mauern biefes und bes nördlichen Thurms ben nicht, wie fonft bei romanischen Thurmen üblich, burch magrechte ife und lothrechte Lefinen belebt, fondern geben in ununterbroche-Bobe bis jum früheren Dachfims und obengebachten achtedigen Auffort, und zeigen außer einigen kleinen, zur Erhaltung ber Treppe enden Kenftern, nur die unterhalb bes obenermabnten Dachsimses iblicen gekuppelten Schallfenster, welche jedoch, mahrscheinlich zu rer Unterftugung bes in fpaterer Beit aufgesetten boben Thurmauf-8, fast gang ausgemauert und baber jest nur noch bon ber Innenbes Thurms zu bemerken find. Es tann nicht in Abrede gestellt ben, bag biefe fast zu einfache Behandlung der Augenseiten biefer rme febr von ben Thurmen abnlicher Rlofterfirchen abweicht und entlich in auffallendem Contrast zu ber reichen Decoration ber annben Rirdidiffmauern flebt.

Durch diesen, zu noch besserer Berbreitung des Glodenschalls eren hohen Thurmaussak mit achtedigem Geschoß von Bleichwerk und zeschweister italienischer Haube, sowie durch die überziehung der ren Mauern mit weißem Kalkput wurde dem Thurm und gleichzeiser ganzen kirchlichen Bauanlage ein überaus unpassender moderner rakter verliehen und somit das äußere Ansehen dieses alten Bauks wesentlich beeinträchtigt. Bei der im Jahr 1524 stattgesundenen aubung des Klosters scheinen übrigens auch die früher auf diesem rm besindlich gewesenen Gloden entsernt worden zu sein, da von drei jetzt auf demselben besindlichen Gloden nur noch eine, und zwar Jahr 1515 mit der Inschrift Ave Gloriosa, aus älterer Zeit stammt, selbst diese nicht zum früheren Klostergebäude gehört, sondern solche zu. Gleichensteln aus der Kirche des nahegelegenen Orts Beulbar,

XVI. Alber bas vormalige Klofter Burgelin

als folde miedn die Rirche zusthäusel eingepfaret wurde, memm Ort translociert worden ift. In den in befagtem Thurn aufgehängten Gloden gelangt man jeht durch eine, in der frühern ren Arfadenstellung angebrachte Thüre mittelst einer stellen Tren Alsabenstellung angebrachte Thüre mittelst einer stellen Tren Mohlufen, wogegen man früher, als die Parterreräume der And überwölbt waren, wahrscheinlich von dem Dachboden des Abändes ans in die beiden anstoßenden Thürme gelangte.

Sehr wurde die Ansicht der Abendseite des sublicen Thun winnen, wenn auch deren untere, jest zugemauerte Artadenstellm ber geöffnet wurde, für welchen Fall dann die jest fehlende Mitt wieder zu ergänzen ware. Roch ist bezüglich des sublichen Thu bemerken, daß aus bessen Parterreraum nicht, wie im nördlichen Leine Ahüröffnung nach der anstoßenden Abseite führt, und daß, neits oben angedeutet, der Raum zwischen den beiden Thürmen den durch einen höchst störenden zweistöckigen hölzernen Eindau mit ver Sakristei und oberem Kirchenstand eingenammen wird.

Duerber the.

Un bas öftliche Enbe bes mittleren Rirchschiffs und Die öftlichen ten ber Thurme folog fic früber bas Querfoiff ber Rirde ( sent), burd meldes ber Querflügel eines lateinischen Rreuges als @ form ber gangen Rirchenanlage gebildet murbe. Es bestand biefer ! theil aus einem mittleren, von vier großen Gurtbogen umichle Raum von quabratischer Form (bie fog. Bierung) und aus zweis gen Rebenfeiten, welche brei Theile jusammen bie bedeutende Lang 112' mit 54' Sobe und 32' Breite befagen, und fich fongch in bet. ber Schiffmauern fortsetten, wie foldes sowohl aus ben noch vorh nen Reften ber fruberen Schiffmauern als auch aus ben zu Muflagt bes Balkenwerks bienenden Rragsteinen in den Thurmen beutlich be Beiter ift aus ben, unmittelbar mit ben Thurmen verbun Mauersteinen bes Querschiffs zu entnehmen, bag bie Thurme nicht ftumpf an bas etwa icon vorbanden gewesene Querschiff angefest. bern letteres gleichzeitig mit ben Thurmen und mabriceinlich aus ben öftlichen Chortheilen aufgeführt worden war.

Da die westliche Seite des Querschiffs zumeist durch die noch handene große, nach dem Mittelschiff fich öffnende Bogenöffnung sog. Porta triumphalis), sowie durch die an beibe Seiten desselbe aben Thurme gebildet wurde, so besaßen die beiden übrigen westlichen auertheile des Querschiffs nur noch eine mäßige Länge, beren Oberile, wie aus den zum Theil noch vorhandenen Gewandstüden zu enthmen, je mit zwei mäßig großen, durch schräge Leibungen eingesaßte
nster versehen, und deren Obertheile durch halbzirkelförmige Bogen
schlossen waren.

Diese Fenster sind mit keinem außeren Gliederwerk umgeben, woich sich auch an diesem Bautheile die verschiedene Behandlung des
werschiffs und des Langschiffs deutlich ausspricht, an welchem letteren
e Fenster mit Gliederwerk umrahmt sind. Im Untertheil der an den
idlichen Thurm anstoßenden Flügelmauer hat sich noch eine, aus dem
luerschiff in den früher daranstoßenden Areuzgang führende ansehnliche hur erhalten, welche dem romanischen Baustile gemäß mit einem, unn wagrecht, oben halbzirkelförmig geschlossenen Thürfeld und davoretendem Gurtbogen geschlossen ist. Auf der Außenseite dieses Thürde lassen sich noch die Spuren eines erhaben gearbeiteten Areuzes, jech ohne sonstige Berzierungen, erkennen.

Bon ben beiben Giebelfeiten biefes Querfchiffs haben fich nur noch -9 guß hohe Mauern erhalten, die jest als Befriedigungen eines an Etelle bes Querschiffs befindlichen, bem Ortsichullehrer überlaffenen Bagartene bienen. Bon einem geglieberten Godelmert, noch von ben ben Gebaubeeden ber Giebelmauern fonft üblichen Lefinenverzierunift auffallenderweise bier nichts zu bemerken, und icheint jede diefer ebelmauern außer ber auf ber Mittagfeite noch vorhandenen, aus ber The in bas anstoßenbe Conventualengebaube führenden Thur, nur mit Di oberen größeren Tenftern verfeben und bochftens mit einem mag-Dten Fries befront gewesen zu fein, über bem bann ein mit einigen MRern und einer durchbrochenen Schlufrosette belebter Dachgiebel auf-Bort mar. Das frühere Borhandensein folder Dachgiebel ftatt ber wohl zuläffigen Abwalmungen bes Dachs möchte beshalb anzunehfein, weil fast alle abnlichen Dachanlagen an Rirchen bamaliger Beit folden gerabauffteigenden massiven Dachgiebeln verseben maren, Ebem aber auch burch Aufführung folder Giebelmauern die außere Dugform der Rirche noch deutlicher hervortrat und dem Gebaude, neber Thunlichkeit, Die ju Erhalfung bes Dachbodens erforberlichen III. 19

Fenster anbringen zu können, zugleich ein wesentlich vortheilh seben und eine folibere Dachconstruction gegeben murbe. Gin nördlichen Giebelfeite befindliche, mit Spisbogen geschlossene fle ift jebenfalls neueren Ursprungs.

Bei bem damaligen Sinn für Ausschmudung der inneren wände mit Malereien ift übrigens wohl anzunehmen, daß bi unteren Banbflächen in den Nebentheilen des Querschiffs früher lereien verziert waren, da ohnedem diese großen, nicht durch Flebten Banbflächen ein ziemlich monotones Ansehen dargebot würden.

Bon ber öftlichen Seite bes Querschiffs hat fich nur ber fub genpfeiler in ber mittleren Bierung mit einem baranftogenbi Chormauer, sowie ein ohngefahr feche Rug bobes Stud bes n Bogenpfeilers ber Bierung erhalten, wodurch fich alfo bie frube men auch dieser Seite mit Bestimmtheit erkennen laffen. fand fic ber, bei Befdreibung ber westlichen Querschiffmauer er Porta triumphalis gegenüber früher ein gleich großer, mit bei genden Chorbau verbundener Gurtbogen, auf deffen beiden Ge amei breite, mit halben Birfelbogen bededte Mauervertiefungen : fen, aus deren inneren Leibungen in ziemlicher Bobe über bem ben je zwei hobe Consolen mit oberen Rampfersimsen vortreten. Auflager für die inneren Gurtbogen zweier fleineren Debennifc Wie aus einem folden noch vorhandenen Rampferfims ben waren felbige mit der bei romanischen Bauten mittlerer Epoche vorkommenben Burfelverzierung verfeben, die aus einer oberen Platte und einer barunter befindlichen gerablinichten Schräge bel welche mehrere Reihen fleiner vor = und jurudfpringender Bur gearbeitet find, die eine febr belebte, gunflig in die Hugen fallent gierung bilben. Golde, auch an den Rirchen zu Rlofter = Lauenit lingelle, Schulpforte und am Dom zu Erfurt bemerkbare Bur gehören bekanntlich ju ben eigenthümlichen Bergierungen bes m romanischen Bauftile. Dberhalb der lettgebachten beiden Chor gen fetten fich nun die öftlichen Mauern des Querschiffs in be ber übrigen Mauern bis jum Dachgebalte fort, und waren erfte t gleichen genftern wie auf ben brei anderen Seiten bes Querschiffs rfeben.

Unter ben vier Mauerseiten bes lettgebachten Rirchtheils gewährte nach die öftliche Mauerseite des Querschiffs die meiste Abwechselung der vemen, und mag solche früher mit ihren großen Gurtbogen und dem lid nach dem Chor und der großen Halbnische, sowie mit ihren beiden ebenhallen ein sehr imposantes Ansehen bargeboten haben.

Bie bereits oben gedacht, murbe berjenige mittlere Theil bes Querpiffs, ber burch bie Berlangerung bes Sauptschiffs nach bem Chore gu urdichnitten mar (bie Bierung), von vier Bandpfeilern nebft vier gron, balbgirtelformig gefchloffenen Gurtbogen begrengt, welche lettere Ber ben maßigen Wandvorfprungen die gange Breite bes Querfchiffs inahmen und bei einer Lichtenhobe von 49 guß fast bis jum Dachge-If reichten. Nach ber eben angebeuteten Disposition wiederholte sich ber auch bei biesem Querschiff die bei romanischen Rirchenbauten topie augbratische Grundform ber mittleren Bierung nebft Umschliegung rfelben burch vier große Burtbogen, mobei jedoch die Rebentheile der ierung nicht die baufig vorfommende quadratifche, fondern eine obnge Form befigen. Seber ber eben gebachten, aus machtigen, rein gerbeiteten Bertfluden bestehenden Bandpfeiler rubte auf einem reichgelieberten Bafament und war beim Unfang ber Bogen mit einem, aus berer Platte und umgekehrter attifcher Bafe bestehenden Rampfergewe befront, über bem fich bann in ichon geschwungenem Salbfreis ber eiftebenbe, aus regelmäßigen Bertftuden conftruierte Gurtbogen nebft bermauerung erhob, beffen nachste Bestimmung zwar in Tragung bes achgebalte über ber Bierung bestand, ber jugleich aber auch in anrechender Beife ale Fortschung ber auflogenden Schifftheile biente. iber murben bei ber fpateren Ginlegung bes Querschiffs auch zwei biebier machtigen Bogen gerftort und nur ber öftliche Bogen zwischen Bi beiden Thurmen, fowie der von dem fudlichen Thurm nach dem fudben Chorpfeiler zugehende Bogen, vielleicht zu befferer Stabilitat bes Dlichen Thurms, belaffen. Dbgleich Diefe noch erhaltenen, hochft gunn die Augen fallenden Gurtbogen in forglicher Beife ausgeführt ab, fo hatten boch die Ginfluffe der Witterung auf diefe freiftehenden, abebedten Bogen nachtheilig eingewirft, und ftand zu befürchten, bag bis über bas Dach hinausgehenden vieredigen oder auch bau nachweisen, so liegt boch die Bahrscheinlichkeit ein beshalb hier nicht vor, weil derselbe gang in der Rabe be nicht gang an seinem Plat gewesen ware, übrigens au bogen in ihrer noch sichtbaren Starke kaum die erfort zur Tragung eines solchen massiven Auffates bargebote

Ebensowenig wie ein größerer Überbau über ber n scheint auch eine Überwölbung berselben, wie solche riß ber Kirche in bem bekannten Berk "Denkmale t Mittelalters in Sachsen von Puttrich, 15. und 16. I geben ist, wahrscheinlich, da von einem solchen großen ben zum Theil noch vorhandenen Eden der Gurtbogen n Merkmal vorhanden, eine solche Bölbung in Berbindi allen Seiten anstoßenden geraden Balkendeden aber auch fliges Ansehen dargeboten haben würde. — Sowie dah und Querschiff gleichmäßig mit wagrechten Balkendeden so sehen sie selbigen auch die darüber besindlichen mäßiger Höhe fort.

Auch der Fußboden in dem Querschiff befand fid vorhandenen Pfeilerbasamente und Ausgangsthuren in mit dem Aukboden im Sauvtschiff, bod ift der erftere romanischen Bafilikenkirchen jener Zeit bestand ber Chor aus einem die Bierung sich anschließenden großen Andau von quadratischer undsorm mit daranliegender halbrunder Chornische (Apsis) und aus i, auf beiden Seiten des mittleren Chord liegenden, ebenfalls halbelförmig geschlossenen, Andauten (Apsiden), von welchen ansehnlis Bauten sich jedoch nur die südliche Seite des mittleren Chorraumes zweidrittheil ihrer Höhe und die Grundmauern der übrigen Chorten in solcher Höhe erhalten haben, um aus letteren noch einen siches Schluß auf deren frühere Ausdehnung und Grundsorm machen zu ten.

Durch ben großen öftlichen Gurtbogen bes Querschiffs gelangte man ichft in ben gegen bas Schiff etwas erhöhten mittleren Chorraum giemlich gleicher Breite wie bas Sauptidiff, beffen fübliche und liche Umfaffungemauern gleiche Bobe wie bie Rirchschiffe befagen beffen öflliche Seite burch eine, bem eben gebachten Gurtbogen gleibe, Bogenöffnung eingenommen murbe. Belde obere Bebedung mittlere Chorraum gehabt babe, erscheint zwar bermalen zweifelbaft, ift nach Analogie ber meiften romanischen Bafilitenfirden zu verben, bag berfelbe nicht, wie in bem ic. Puttrich ichen Bert anutet, mit einem massiven Rreuggewolbe, sondern in Barmonie mit gleich boben Schifferaumen mit einer geraden Baltentede verfeben efen fei. Bu Erhellung bes mittleren Chors maren in jeder Seitener zwei Renfter gleich benen im Querschiff angebracht, sowie benn l auch die Außenseiten ber Mauern, conform ben anftogenden Quermauern, mit einem romanischen Bogenfries und massiven Dachsims eben gemefen fein mogen. Dberhalb bes großen öftlichen Gurtho-I an Diefem Chorraum erhob fich eine gerade Dachgiebelmauer, gleich n an ben beiden Giebeln bes Querschiffs, modurch bas oberfte Rreugber Rirche beutlich bezeichnet wurde und bie zugleich als fichere ehnungsmauer für bie Bedadung ber öftlich anftogenden Chornifde In bem mittleren, um einige Stufen gegen bas Querfchiff eren Chorraum mar früher ber Sochaltar aufgestellt, mogegen bie Geisande besfelben burch feste Stuble fur Die beim Gottesbienfte fungieen Beiftlichen eingenommen murben, von benen jedoch fowie von Altar und ben am Anfana bes Chors gestandenen zwei Rangeln

(Ambonen) fich nichte mehr erhalten hat. An ben großen öftlichen Gat bogen bes Chord lebnte fic endlich als murbiger Schluß bes gangen & werts bie zu Aufstellung bes Stuhls für ben Rlofterabt ober ben Bife bestimmte große Chornifde an, beren außere und innere Rorm im balben Birtel bildete und bie, wie üblich, mit einem machtigen Rume gemolbe von Stein bebedt mar. Die Mauern biefer Rifche maren wo muthlich mit einigen oberen Renftern verfeben, boch ift nicht mabride lich, bag bie Bedachung biefer Nifche, wie foldes noch an ben über reften ber chemaligen Rlofterfirche in bem zwei Stunden entfernte altenburg'ichen Ort Rlofter = Lausnit !) und fonft erfichtlich, ichen mi bem Anfangepunkt ber Ruppel begonnen habe, vielmehr lagt fich bei te bedeutenden Sobe biefes Punttes über bem außeren Außboben und in ber bedeutenden Umfanglichkeit ber Ruppel annehmen, bag, wie in vielen anderen romanischen Rirchen, sowohl zu größerer Refligfeit M großen Steinkuppel, ale auch zu Gewinnung vortheilhafteren Aniches. bie Rifdenmauer außerlich noch mit einer Artabenftellung überfett ne. und daß erft oberhalb biefer Mauer die halbtonifde Bedachung ber Rife ihren Anfang genommen habe. Dicht minder lagt fich nach Angleit abnlicher Rirchen vermuthen, bag, weil aus conftructiven Grunden bie Salbfuppen aus porofen Ralffteinen gefertigt und bann mit Ralfm verfeben maren, biefe große Ruppelflache in angemeffener Beife mit Be lereien aus ber biblijden Befdichte geschmudt gemefen fei. theile ber Chormanern mogen wohl, wie üblich, mit reichverzierten Im pichen bebangen gemefen fein.

Den alten Alosterregistern nach wurde jedoch diese halbrunde Che nische im Jahr 1449 ganglich eingelegt und durch einen fünffeinen Chorschluß mit außeren Strebepfeilern in gothischem Stil ersetz, den Grundwerk nebst gegliederten Sodeln und Bruchstüden von gegliederte Bolbe-Rippensteinen sich bei einer fürzlich vorgenommenen Ausgrabmi vorgesunden hat. Die Beranlassung zu dieser, die Gleichmäßigkt des Baustils sehr beeinträchtigenden Chorveranderung dürste mehl b

<sup>1)</sup> Es moge bier bemerkt werben, bag in bem, furz nach ber Stiftung 3 Jahr 1140 aufgeführten Rlefter Rlefter Lanenig fich nur noch bas Cher unt Carfchiff erhalten haben, mithin baselbst gerabe biejenigen Bautheile noch verband find, bie bei ber Rirche bes Rlofters Burgelin fehlen.

einer leicht möglichen Schabhaftigkeit ber großen Halbkuppel ober auch in der Absicht, dem Chor mehr Raum und Licht zu verschaffen, zu su-chen sein, und liegen von solchen Chorveranderungen sehr viele Bei-spiele vor.

Dicht an die Seitenmauern des hohen mittleren Chorraums lehnten fic bie beiden fleineren Rebenchore ober Apfiden an, beren Borderraume von je 16 Rug Lange und 17 Auf Breite, nach Andeutung ber in ber noch flebenben Chormauer erfichtlichen Biderlagepuntte, mit Tonnengewölben bebedt maren, und an welche fich auf ber Offfeite balbrunde, mit Steinkuppeln bededte Rifden anfchloffen. Un ber noch ftebenden Mauer zwischen dem mittleren Chor und ben sudlichen Apfiden find noch die Refte eines oberen Gurtfimfes erkenntlich, unter bem fich die Bedachung der früheren Rebenchore anlehnte. Glüdlicherweise haben fic bei einer neuerlichen Aufgrabung an beiben Seiten bes mittleren Chors noch ziemliche Refte reiner Mauern biefer Rebenchore vorgefunben, aus benen die eben ermahnte Disposition berfelben mit Bestimmtbeit hervorgeht, und die auch hier eine forgliche Conftruction aus regelmagigen Bertftuden ertennen laffen. Gleichwie ber mittlere Chorraum maren biefe, ebenfalls burch einige Stufen erhöhten ansehnlichen Rebendore ju Auffiellung von Altaren bestimmt und durch einige genfter erbellt.

Bon einer unterirdischen Grabcapelle (Crypta), wie solche unter ben Chören ber ältesten Rirchen romanischen Baustils häusig vorkommen, finden sich hier weder durch besondere Erhöhung des mittleren Chorraums, noch durch Fenster in dem Socielwert des Chors oder sonstiges Fundamentwert Spuren vor, und läßt sich das etwaige Borhandensein einer solchen Crypta hier um so weniger vermuthen, als überhaupt die Anlagen dergleichen unterirdischer Chorcopellen in der Mitte des 12. Jahrbunderts nur selten noch vorkommen.

Mit ben eben beschriebenen brei Chorbauten fand nun bas großartige Rirchgebaube auf der Morgenseite seinen Abschluß, und mag basselbe früher in seiner Bollständigkeit mit seinen brei halbrunden Nischen und hohem mittleren Chorgiebel ein ebenso belebtes als würdiges Anseben bargeboten haben.

Wie der ehemalige Plat bes Querschiffs wird auch die Stelle der

brei Chore jest burch einen, bem großherzoglichen Justizamtman geräumten Grasgarten eingenommen, ber jest nur burch eine, ben nebenliegenden Gartenraum hervortretende Erhöhung, sowie bie in selbigen hineinreichende Chormaner eine anderweite frühen stimmung errathen läßt.

٤

Aus der Beschreibung bieses Rirchbaues durfte nun hervor daß bei diesem Bau nicht allein eine großartige und zwedentspri Disposition beobachtet, sondern daß auch derselbe in zwar einsache fünstlerischer Weise ausgeschmudt war, weshalb benn selbiger in früheren Bollfandigkeit nach allen Seiten hin ein wurdiges cha volles Ansehen dargeboten haben mag, und daher deshalb und seiner ungewöhnlich großen Dimensionen den-bedeutendsten roma Kirchenbauten Thuringens beigezählt werden konnte 1).

Bevor wir uns zu ber Beschreibung ber übrigen, früher zur ster gehörigen Bauten wenden, mögen erst noch einige Bemerl über ben bei biesem Kirchbau in Anwendung gekommenen Bauft bie Decorationsweise, sowie über bessen Constructionsa Plat sinden.

Decora. 1 und uweife Ritche.

Waren auch keine sicheren urkundlichen Nachweisungen übert bauungszeit der fraglichen Klosterkirche vorhanden, so würden dot die Besonderheiten des dabei in Anwendung gekommenen roma: Baustils ziemlich sichere Anhaltspunkte für die Zeit ihrer Erbaum zugeben vermögen, da solche bezüglich der baulichen Formen unt zierungsweise ganz die charakteristischen Kennzeichen derjenigen Entungsperiode des romanischen Baustils an sich tragen, wie solcher Mitte des 12. Jahrhunderts, also in der auch urkundlich nachgewi Bauzeit der Kirche in Deutschland vorherrschend war. Nachdem lich der romanische Rundbogenstil seit der Zeit, wo überhaupt in D

<sup>1)</sup> Ans ben beiben Tafeln I. und IV. bes befannten archäologischen Werfe ftematische Darstellung ber Entwickelung ber Baukunft in ben oberfächfische bern vom X. — XV. Jahrhundert von Buttrich", auf benen bie Grundri in beffen größerem Werf naher beschriebenen alteren Klosterfirchen in Obersachs gleichem Maßtab ausgezeichnet find, ist zu entnehmen, daß die Kirche bestigen Klosters Burgelin in ihrer früheren Bollständigkeit unter allen den größte Genraum einnimmt.

nd größere Bauwerte aufgeführt murben, bei folden Bauten in Unendung gekommen war und fich mehr und mehr ausbilbete, batte berlbe in der Mitte bes 12. Jahrhunderts ben Bobepunkt feiner Entwideng erreicht, und machen fich beffen Eigenthumlichkeiten benn auch an sferem Bauwert bemertlich. Diefelben fprechen fich vornehmlich in nem einfachen und zwedmäßigen Grundplan, sowie in einer natürlien Entwidelung biefer Grundformen in ihren boberen Theilen aus, it welchen Borgugen fid meiter eine Ginfachheit ber Formenbildungen nb ein consequent burchgeführter Stil verbindet. Bird nun auch bei efen und ben übrigen romanischen Bauten mittlerer Epoche Diejenige jantaftifc-grotteste Bergierungemeife vermißt, welche fich in Belebung r Ornamente burd Berflechtung von Menfchen : und Thiergestalten Itenb macht und baburch einen carafteristischen Ausbrud gewinnt, fo ird biefer Mangel boch burch bie mindere Schwerfalligfeit ber früheren auformen und durch die oben angedeuteten mefentlichen Borguge vollnbig erfett, und tann beshalb bem romanifden Bauftil mittlerer Gpo-: mit Recht eine bevorzugte Stelle in dem Entwidelungsgang ber Arteftur jugewiesen merben.

Im allgemeinen wiederholen sich auch bei diesem Bau die dieser tilepoche eigenthümlichen Formenbildungen, namentlich die günstige sassing der Mauereden, der Bogenfries am Dachsims, das Bürfelpitäl und die Anwendung der Halbsaulen; doch treten bei diesem Bau i-ge Eigenthümlichkeiten hervor, die sich bei anderen romanischen Baut minder bemerklich machen und daher eine besondere Erwähnung vernen.

Es find nemlich die Berzierungen der Seitenfelder an den hier vormmenden Burfelcapitalen nicht, wie früher üblich, über den Körper
B Capitals hinaus, sondern sämtlich in der Beise des neugriechischen austils nur schwach erhaben über der Grundfläche des Capitals gearbei;, wodurch zwar der Effect der früheren plastischen Capitale theilweis
rloren geht, dagegen aber die Grundform derselben minder versteckt
ird und die eigentliche Bestimmung des Capitals als baulichen Bermitlungsgliedes zwischen der oberen Bogenlast und der unteren tragenden
aule zur deutlichen Evidenz gelangt, zugleich aber auch die anspreinde Kortsebung der unteren Säulengliederungen mit denen der Ar-

kabenbogen minder unterbrochen wird. Aber auch binfictlich bi lage und technischen Ausführung ber Arabestenverzierungen felb bier mehr als bei anderen romanischen Bauten eine besondere thumlichkeit bervor. Denn nicht allein lagt fich in ber Musführn Blatter - und Rankenwerts eine noch ber altgriechischen Beband weise fich nabernde Bearbeitung ertennen, fondern es find auch t pitalvergierungen burch originelle, ben neugriechischen und ara Bauftilen fich nabernde Berichlingungen ber Rippen, Banber, 9 ten und Perlenstäbe gebildet, und die einzelnen Blattertbeile icharf Mitte vertieft bearbeitet. Sowohl biefe Eigenthumlichkeiten, al besonders die an den Capitalen und Arabeiten haufig portommend lenverzierung, wie folde febr baufig auf Mungen und ornamental zeugnissen byzantinischer Kunstler bemerkbar find, sowie endlich b fic vorfindenden Reminiscenzen griechischer Blatter - und Arabes! men machen es febr mabricheinlich, bag bei unferem Rirchenba weber neugriechische Rünftler mitgewirft haben, ober boch brannt Einfluß fich geltend gemacht bat, welche Unnahme übrigens bu mit Siderheit nachgewiesene bamalige Ginwirkung bozantinischer. ler bei beutschen Rirdenbauten noch mehr an Wahrscheinlichkeit ger Im allgemeinen läßt fich bei Anwendung ber Bergierungen eine pe Bertheilung erfennen und wird ber einfachen Burde ber Bauf nirgende burch Überladung Gintrag gethan, fowie benn auch fai Bergierungen mit ebenso großer Accurateffe ale auffallender Gle Bigfeit bearbeitet find. Bie bereits oben bemerkt worden. zei größte Theil ber Gaulencapitale bie typische Würfelform ber altere mittleren Stilepoche und wird nur an einzelnen Capitalen ber Ar! pfeiler die fpatere Relchform bemerklich. Samtliche Saulencapita mit den verschiedenartigften Muftern von Perlenbandern, Dali und Rankenverschlingungen verziert, unter benen fich die frub Sanptportal gestandenen größeren Gaulencapitale burch reiche, ber bifden Teppichftil fich nähernde Berfclingungen befondere auszei

Wenn icon bei der früheren Bedeutung und dem Reichthum bei flere vorausgeset werden kann, bag die Mosterfriche eine große Lichticher Gerathe, Bilber, Chorflühle, Relche u. f. w. beseffen so haben sich boch von folchen Gegenständen nur fehr wenige noch

ten, und ift baber anzunehmen, daß erstere entweder im Bauernkriege gerstört und entwendet wurden, oder, wie dieses bei dem vormaligen -Rloster zu Capellendorf urkundlich nachgewiesen ift, vor der Zerstörung -bes Rlosters zeitig entfernt und in Schutz gebracht worden sind.

Unter ben noch erhaltenen Gegenständen ist zunächst ein alter Beihfessel zu nennen, der aus einer drei Fuß im Durchmesser haltenden
Schale von Sandstein besteht und auf einem runden Postamente ruht.
Mußer einem starten oberen Bulft mit Plättchen und einem unteren
schmäleren Bulft sinden sich an diesem Beihkessel weiter keine Berzierungen vor, weshalb solcher ein schwerfälliges Ansehen darbietet und
nur rudsichtlich seines jedenfalls sehr hohen Alters einiges Interesse gewährt.

Reichere Formen zeigt ein vor dem jehigen Altar ftehender, noch jest benutter alter Taufftein mit unterem Postament, Säulenschaft und oberer achteckiger Schale, auf bessen oben geradlinichten, nach unten rund auslausenden vier Seitenseldern zwei Engelsköpfe nebst Sonne und halbem Mond (wohl Sinnbilder der Schönheit und Reinheit) angebracht, die vier anderen Seiten aber aus Palmettenverzierungen in romanischem Stil ausgefüllt, jedoch mit keiner Inschrift oder Jahredzahl verschen find. Stil und Ausführung dieses noch gut erhaltenen Taufsteins machen es wahrscheinlich, daß derselbe ebenfalls ein sehr hohes Alter besitht, und vielleicht gleichzeitig mit dem Bau der Kirche angesertigt worden ist.

In einem Berschlag unter der Orgel wird außer einigen, der neueren Zeit angehörigen Grabmalern in Stein und Holz ein zum größten Theil noch erhaltenes, früher wahrscheinlich in einem Altarschrein gestanbenes Heiligenbild in Holz, die sitzende h. Maria mit dem Leichnam des Heilands auf dem Schoß darstellend, ausbewahrt, das mit Malerei verssehen und mit eingesetzen Perlen geschmuckt war, von welchen letzteren sich noch eine Anzahl erhalten hat. Die Behandlung und Ausführungsweise dieses, nur einen mäßigen Kunstwerth besitzenden Bildes setzen besen Mnsertigung in die Mitte des 15. Jahrhunderts. -- Die interessanzten Reste zweier ehemaliger Chorstühle in gothischem Stil sind in neuezer Zeit in die Antiquitätensammlung auf der Wartburg ausgenommen worden.

In Bezug auf die Construction und Ausführungsweise bes fragli-

chen Bauwerts ist folgendes zu gebenken. Es ist bereits oben angebentet worden, daß der Bau dieser Kirche in der Mitte des 12. Jahrhunderts, also in einer Zeit aufgeführt wurde, wo in Folge des damalign religiösen Sinnes und der Macht der Geistlichkeit viele und große Bauten geschaffen wurden, und beshalb auch die Bautechnik bereits eine sie here Stufe als in dem vorausgegangenen Jahrhundert gewonnen hatte. Eine solche läßt sich nun auch bei diesem Bauwerk, namentlich an der älteren ursprünglichen Theil desselben erkennen. Denn nicht allein sie bei selbigem bereits die solideren Arkadenpseiler statt der früheren weisger haltbaren Säulenarkaden angebracht, sondern es ist auch überall der Mauern die nöthige Stärke gegeben und überall eine kunstgerechte Steinverbindung im Auge behalten worden.

Gebr tam bem Bau die besondere örtliche Lage besselben zu Statten, ba die in mäßiger Tiefe unter bem Oberboden fich bingiebenden ftarten Sandsteinlager bem Bau einen fehr foliden Grund verschafften weshalb benn auch an ben einzelnen Theilen bes Bauwerts, tros fet boben Alters, nur wenig auffallende Gentungen fichtbar geworben find. Bon weiterem Bortheil für ben fraglichen Bau war es ferner, baf in nicht zu weiter Entfernung von ber Bauftelle fich febr ausgezeichnete Sandsteinbruche vorfanden, und die baselbft gebrochenen, meift febt festen Steine, von theils ins grunlich - grauliche, theils in bas gelbroth liche fallender Farbe, in ziemlich großen Dimenfionen brechen, fo bef man nicht genöthigt mar, zu bem Sauptbau bie zwar gang in ber Rate brechenden, jedoch minder festen Sandfteine verwenden zu muffen. Dit besonderer Sorgfalt find die Pfeiler und großen Gurtbogen im Querfoiff nebft ben barüber befindlichen Mauern aufgeführt, indem bei erfte ren meift nur lagerhafte Bertftude von angemeffener Starte vermen bet, auch bei letteren beide Seitenflachen mit gang rein bearbeiteten Quadern aufgeführt und im Innern mit gehöriger Manerausfullung bergestellt murben. Bei einer folden Constructionsweise mar es bent auch möglich, ben fonft üblichen Ralfput auf ber inneren Dauerfeite ganglich weggulaffen und folden in febr ansprechender Beife nur burd bie reinen, glatt bearbeiteten Mauerflachen mit regelrechten Steinfugen an Mauern und Tenftergewölben, sowie durch die gleichmäßige, febr gut in die Augen fallende Farbe ber Steinquadern ju erfeten. Dit Dier forglichen Ausführung bes Mauerwerks ftand endlich auch die ebenso reurate als gleichmäßige Bearbeitung der aus Sandsteinquadern gefergten Gefimse, Friese und Saulen in Berbindung, weshalb denn solche it ihren traftigen und scharfen Prosilen sich auch überall vortheilhaft uf den eben bearbeiteten Bandslächen hervorheben.

Gine etwas minder forgfältige Ausführung des Mauerwerks zeigt ch außer an den Chorpfeilern nebst Querbogen an den reinen Mauern er Thurme und Chortheile, da das Mauerwerk hier nur aus regelmätigen, sonst gut bearbeiteten Mauersteinen besteht, die an dem Lang-hiff angewandte Quaderbekleidung aber hier nicht in Anwendung gesommen ist. Der sorglichen Gerstellung der Kreuzgewölbe in den Borallen mit leichten porosen Tufffeinen ist bereits oben gedacht worden.

Bon ben, an ben Quaberfteinen ber mittelalterlichen Bauwerte aufig vortommenben, jum Aufzieben ber Bertftude bienenben Bangenodern, sowie von ben öfter angebrachten Steinmetzeichen ift an ben Steinen Diefes Bauwerts beshalb nichts zu bemerten, weil biefe Steinertiefungen und Merkmale erft in fpaterer Beit, als mit Ginführung es Spisbogenftile Die Baubruderschaften Die firchlichen Bauten in Die banbe nahmen, in Anwendung tamen. Gbenfo merben an diefem Bau ie in fvaterer Beit febr baufig portommenben Inschriften und Rabredablen über ben Beginn und bie Fortfetung bes Baues ganglich vermißt. iber die Modalitat ber Ausführung, namentlich auch über den Bauteifter biefes Baues ift nichts befannt, boch ift zu vermuthen, bag, meil ; jener Beit die Baubrubericaften noch nicht eriftierten, ber fragliche Bau, wie bamale üblich, von fenntniereichen Rlofterbrudern entworfen nd unter Bugiebung tuchtiger Bertmeifter geleitet murbe, wobei nach Inglogie einiger, in jener Beit in Thuringen ausgeführten Rlofterbauen mahricheinlich Monche aus bem Rlofter hirschau in Schwaben mitemirtt baben mogen.

über die frühere Ausfüllung ber Tensteröffungen ift nichts bekannt, ind bleibt es zweifelhaft, ob solche mit bunten Glasgemalben, ober wie gleichfalls häusig vortommt, nur aus kleinen runden oder rhombenförnigen, mit Blei verbundenen weißen Glasscheiben ausgesetzt waren, bichon sich auffallender Beise an den oberen großen Tensteröffnungen keine Spuren einer Tensterbefestigung vorsinden. Dermalen find bie

oberen Fenfteröffnungen im Schiff mit übel aussehenden bolgernen M gugefest.

Bon hölgernen Thuren ift außer ber oben beschriebenen Patall keine mehr vorhanden. Was die ehemalige Bedachung: der Aluke i Thurme betrifft, so läßt sich nach Raßgabe der vielen, in den sicht Arkabenausmauerungen und Schuttanhäufungen sich vorfindenden Ankabenausmauerungen und Schuttanhäufungen sich vorfindenden Ankabenausmauerungen und Schuttanhäufungen sich vorfinderen Und Arichgebäude mit sogenannten Hohlziegeln bedeckt war und und Ahürme, der sicheren Bedeckung wegen, eine Schieferdachung beschied Dermalen ist das Kirchdach mit gewöhnlichen Zungenziegeln bedest Warfenden Bedeckung wegen, eine Schieferdachung beiden Bemerkungen über die Decorations und Constructung weise bes Kirchdaues schrieben wir zur Beschreibung der übrigen, st vormaligen Kloster gehörigen Bauwerke.

rige Rlo-

Wie bekannt, befindet fich bei den meisten alteren Alosterbanten au ebener Erbe liegender ansehulicher Corridor, der entweder mit at tiger Dachung versehen oder anch zuweilen mit Gebäuden übersette und zur Leibesbewegung der im Aloster lebenden Conventualen, fi zu kirchlichen Processionen diente. Um bei solchen Corridors (An gängen) diesen Zweif mit thunlichster Gewinnung von Licht um kau verbinden, wurde dieser, meist aus drei oder vier Flügeln is hende, den Gottesader (Cimeterium) umschließende Gang auf der Atagseite der Kirche angebracht, auch, um dem Licht und der Lust ut lichst Zugang zu verschaffen, in der Regel nur einstödig aufgeführt, der inneren Seite aber mit großen Arkadenöffnungen ohne Fenstern sehen.

Ein solcher Areuzgang (ambitus) war früher auch bei unserem fter vorhanden, ber seine Stelle auf ber Mittagseite ber Kirchet zwar vom süblichen Thurm an bis zum Anfang der westlichen Bod sand, von dem jedoch nur die Substructionen noch vorhanden sind. wohl aus diesem Grundwert, als aus verschiedenen, an einer auf Südseite der Kirche noch stehenden großen Mauer vorhandenen Ben geht hervor, daß dieser Kreuzgang vier gleich lange Flügel wie 107 Fuß Länge und 11 gruß Breite besaß, die einen fast quadrans Raum umschlossen, der wohl auch hier zur Begrähnskätte der Contualen gedient haben mag. Aus ben wenigen überresten bieses kur

ganges ift weiter zu entnehmen, bag berfelbe wie gewöhnlich nur aus vier einflodigen, mit einseitigen Dachungen verfebenen Bebauben bestand, bon benen jeber Alugel mit acht Rreuggewölbeschlagen und mit ebensoviel großen Artabenöffnungen nach ber inneren Seite zu verfeben mar, welche lettere aber bereits ben gothischen Spigbogenftil und obere Dag. wertsverzierungen zeigen. Dit ihren Rudfeiten lehnten fich biefe Gange muf ber Mittagfeite an die füdliche Abseite ber Rirche, und auf ber meft- . lichen an das, in einer großen Mauer zum Theil noch erhaltene, Bellenbaus, mogegen folde auf ben Gub - und Morgenseiten fich an bie fruber bier gestandenen Abteigebaube lebnten. Siernach befagen biefe Umgange rine folde bobe, daß beren obere Bedachungeenden nur bis unter bie Meinen Renfter in den anftogenden höheren Gebauden reichten, wie folbes aus ben in erftgebachter Mauer noch vorhandenen kleinen, mit Spisbogen gefchloffenen Renftern nebft barunter befindlichem Gurtfims Lu entnehmen ift, und wie foldes bei berartigen Rreuzgangsanlagen Berhaupt üblich mar. Ferner ift aus den, an gedachter Mauer bemert. Daren Gewölbdiensten und Blenden erfichtlich, daß, wie icon angedeu-Et, die Rreuggange nicht in dem romanischen Stil der Rirche, sondern Pereits im Spisbogenstil aufgeführt maren, beren herstellung baber in Trienige Beit fallen mag, ale ben alten Rlofterregistern nach von bem Ebt Albertus im Jahr 1215 bas Refectorium bes Rlofters erbaut murbe Ted gothifde Rormen bereits Gingang gefunden batten. Un der boben, 32 f ber Abenbseite bes Kreuggangs ftebenben Mauer zeigt fich außer ben Ervähnten fleinen genftern und Gewölbblenden auch noch eine gut er-Itene, mit Rundbogen überwölbte Thur, Die ben Gingang aus dem ter ftebenden westlichen Rlofterbau nach dem auftogenden Areuzgang Midete.

Bon ben inneren Schiedmauern und ber westlichen Fronte bieses bebaubes ift bermalen jede Spur verschwunden, weshalb von deffen früderer Einrichtung nichts naheres anzugeben ift und nur vermuthet werden tann, baß selbiges außer bem Resectorium, Ruche, Wirthschaftstumen und oberen Zellen auch den Haupteingang vom Rlosterhof in bas eigentliche Rlostergebäude in sich geschlossen habe.

Da übrigens nach einer, von ze. Gleichen flein aufgeführten Ro-

Eisenberg beiwohnte) im Ambitu ober Areuzgang begraben wor und letterer zur Begrabnisstätte von Abten und Mitgliedern von Familien gedient haben mag, so ist es nicht unwahrscheinlich, b bei Wegraumung ber an Stelle des früheren Areuzgangs jett z brei Fuß hoch aufgehäuften Schutte neben dem alten Fußboden i Bruchstüden der Areuzgangsarkaden auch manche interessante Gr vorsinden werde.

Rach den auf sol. 11 der Gleichensteinschen Schrift enthalter tizen wurden bereits im Jahr 1150 auf der Mittagseite der Kir bäude zu "Bohnungen für die Sanctimoniales" aufgeführt, wob im allgemeinen die bereits oben angedeutete Gebäudedisposition z größeren Gebäudeslügeln, anliegenden Kreuzgängen und innerem terium stattgefunden haben mag; doch bleibt es zweiselhaft, ob d mals natürlich in romanischem Stil aufgeführte Kreuzgang ber Jahr 1215 wieder eingelegt, und wie der, nachweislich in got Stil aufgeführte westliche Flügel in diesem Stil erneuert, oder n ser Theil allein in dieser Weise hergestellt worden ist, was sich e Aufgrabung der Stätten des süblichen und östlichen Kreuzgangs herausstellen wird.

Bon ben früheren, auf der Morgenseite bes Rreuggangs gel nen Bauten geben nur noch wenige Substructionen und Schutte fungen, sowie eine aus bem anftogenden Querschiff ber Rirche befin mit ben Leibungen nach außen gefehrte Thur Beugnis; bagegen! eine ftarte, 8 - 10 guß hohe reine Mauer mit außerem Außfodel, ein auf ber Seite nach bem Cimeterium aufgefundenes, 20 Quab großes Grundwerf und ein noch vorhandener, ziemlich großer neben bem jegigen Brauhause auf bas frühere Borhandensein eine gestandenen ansehnlichen Gebandes bin, bas fich mabriceinlich aus nach ber Stelle bes auf ber Abendseite anstoßenben jegigen Braub vielleicht auch auf bas banebenftebenbe Amthaus ausgedebnt baben obicon an diesem letteren, erft im Sabr 1701 aufgeführten brei gen Gebaube burchaus feine Refte alteren Bauwerfs bemertbar Die bermaligen Zweifel über bie Ausbehnung und Formen biefes & bes, bas wegen feiner gunftigen Lage nach Mittag und megen ft licher Aussicht auf die angenehme Umgegend wohl als Wohnung fü

ibt und die höheren Mostergeistlichen gedient zu haben scheint, werden benfalls erst nach weiterer Aufgrabung an der süblichen und östlichen Seite des vormaligen Arenzgangs ihre Lösung sinden, wenn gleich die mere Einrichtung dieser Gebäude wohl auch dann noch dunkel bleien wird.

In der obengedachten füblichen Sodelmauer, die jest die Grenze ach bem Rachbargehöfte bildet, zeigt fich bermalen noch eine große mit lundbogen überwölbte Thure, fowie fich ein folder Ausgang auch in m westlich anstoßenden Braubaufe noch erhalten hat. Auf der Ditgfeite bes ebenermahnten, ju Erpeditionen für bas bafige Juftigamt urgel und Bohnungen für zwei Justizbeamte eingerichteten Amthau-B und weiter nach Abend bin liegen mehrere große, früher zum Rlofter borige Fifchteiche, swifden benen, in furger Entfernung von bem mthaufe, die Ginfahrt in ben füblichen Theil bes Rloftergehöftes burch tauern und einen besonderen Thorbau mit zwei hoben Spigbogen und raffiver tonischer Dachbededung geschlossen murbe, ber noch im Jahr 810 vorhanden mar, in neuerer Zeit aber bis auf einige Mauertheile Engelegt worden ift. Bon biefer, ben fruheren umfanglichen außeren Mofterhof in fübnördlicher Richtung durchschneidenden Zahrstraße gieht in westlicher Richtung eine Mauer bin, bis folche fic an eine andere B nordlicher Direction anschließt. An ber Innenseite biefer füblichen Fmauer fieben mehrere unbedeutende Remisengebaube, beren Stelle Ber wohl auch von einigen zur Rlofterwirthschaft geborigen Bauten, Bertftatten, Badhaus, Fremdenlocale u. f. w., eingenommen ma-. - Der Raum zwischen gebachter füblicher hofmauer und bem groauf ber Außenseite gelegenen Teiche wird durch einen bem Juftig-Etmann überwiesenen Garten eingenommen.

Am Anfang der westlichen Hofmauer siehen außer einer, mit Spikmen bedeckten, in Sandsteinwerkstücken construierten Einfahrt noch zwei
alterer Zeit herrührende Bauwerke. Diese Gebäude, die nach Ande und innerer Einrichtung, wie jetzt, wohl auch zur Klosterzeit
Wirthschaftstäumen gedient haben mögen, bilden die westliche Benzung des ehemaligen Kloster- und Wirthschaftshoses des jetzigen,
großb. Kammergut Gniebsdorf gehörigen Borwerks Thalbürgel,
dist jedes dieser 119 Fuß langen, 36 Fuß tiesen Gebäude mit zwei

massiven Stodwerten und hohem Ziegeldach versehen. In den terregeschosse bes nach Mittag zu gelegenen Bauwerts hat sich ein et liches, mit Tonnengewölbe bebecktes Gemach, und in dem neben den Raum zwei freistehende runde Saulen von Stein erhalten, Unterstützung eines Zwischengebälts dienen, und oberhalb dessen achteckige massive Pseiler zur Auflage der Träger des Dachgebälti den, wogegen die Umfassungsmauern durch spätere Fenster- und anlagen ihr früheres alterthümliches Ansehen verloren haben. Ches hat sich jedoch noch an dem oberen höheren Bauwert erhalten, sich an selbigem nicht allein mehrere der mit Absassungen versschalen Fenster erhalten haben, sondern auch dessen massive Delmauern noch mit träftigen Abtreppungen von Wertstücken ind, wodurch diesem alten ansehnlichen Bauwert ein vortheilhasm stes Ansehen verliehen wird.

Die nördliche Seite bes ehemaligen Rlosterhofs, von dem nörd Theil des lettgedachten Gebäudes an dis zur Klosterkirche, wird I ein, in seinem Mauerwerf wohl erhaltenes Scheunengebäude, se durch eine neuere Thorsahrt und endlich durch die sogenannte frohnveste eingenommen, welche lettere ebenfalls neueren Ursprungs Wegen der nahen Kirche scheint früher hier kein Gebäude gestande haben, und befand sich auf dieser Seite außer dem erwähnten Inendau wohl nur noch die nördliche Ausfahrt, deren in den altermisterregistern Erwähnung geschieht.

Bedauerlicherweise fleht bas unansehnliche zweistödige Frohm Gebaube ber schonen Borhalle ber Rirche überaus nahe und wird ba bem gehörigen Überblid berselben wesentlicher Gintrag gethan.

Gine gleiche Benachtheiligung ber Umgebungen ber Rirche i burch bas auf ber Abendscite der Kirche, im Klostergehöfte stehend, Jahr 1581 gebaute Amthaus bewirkt, indem, wenngleich bieset; stödige massive Gebäude mit vorstehendem Treppenthurm an sich kein störendes Ansehen barbietet, solches doch durch seine nahe Stal bei der Kirche ben gehörigen Überblid des östlichen Theils derfelben hindert, und, wie das nicht ferne neue Amtsgebäude, durch seine um Bausormen in störendem Misverhältnis zu den älteren würdigen For ber Kirche steht. Hinschlich ber nachsten Umgebungen resp. Umschließungen bes Rlo- Radine unschießeites ist endlich noch zu gebenten, daß dermalen von der nord- des Rlofe pen Ede der Borhalle bis an die nordwestliche Giebelseite des Querist sich eine alte, jeht sehr verfallene Bestiedigungsmauer hinzieht, welche ein ziemlich breiter, jeht als Obstgarten benutzer Raum den der anliegenden Fahrstraße und dem Kirchschiffe gebildet wird, daß von der nordöstlichen Ede des gedachten Querschiffs an eine alls alte, noch ziemlich gut erhaltene, 10—12 Fuß hohe Umfrieziesmauer nehst anstoßendem Staket sich die an das ehemalige süd-Ubteigebäude fortseht und dadurch einen ziemlich großen Grasegarus der Morgenseite des vormaligen Chors umschließt, der jeht auf Rorgenseite durch die Fahrstraße, auf der Mittagseite aber durch bargrundstüde begrenzt wird, und ehedem wohl als Klostergarten ht worden sein mag.

Unterhalb bes öftlichen Theils bes ebengebachten vormaligen Aloartens und der anliegenden Fahrstraße besinden sich verschiedene, mäßig in Sandstein ausgehauene unterirdische Gänge von mäßiger te und höhe, deren Eingang zwar in das, in seinem Untertheil aus der Alosterzeit stammende Sasthossgebäude ausmündet, die edoch allem Bermuthen nach früher in westlicher Richtung bis zum aligen östlichen Conventualengebäude fortsetzen und theilweis als erräume für das Aloster benutt worden sein mögen, da von solchen ern sich, außer dem Keller am Brauhause, nirgends eine Spur vort, der Grabung ansehnlicher Kellerräume aber in den oben gedach-Alosterregistern besondere Erwähnung geschieht.

Auf ber Rorbseite ber Kirche und jenseits bes Fahrwegs befindet ber große Gottesader bes Orts Thalburgel, bessen umfängliche Umigungsmauer nach ben vielen in selbiger eingemauerten Bruchstuden Capitalen, architektonischen Gesimsen, Berkstuden und Dachziegeln zum Theil aus bem Steinmaterial der eingelegten Klostergebäude eführt worden zu sein scheint.

Bor der Reformation befand fich im Ort Thalburgel eine ber h. balena gewidmete, jum Kloster gehörige Capelle, die aber später legt und der Plat einem dafigen Einwohner als Baustelle eines nhauses überlassen wurde.

288 XVI. über bas vormalige Rlofter Burgelin bei Stabt = Burgel.

In mäßiger Entfernung von dem Ort Thalbürgel und oberhiber westlich von selbigem gelegenen großen Fischteiche lassen sich in ein niedrigen Graben und wenigem Mauerwerk noch die Spuren det, st her zum Kloster gehörigen Vorwerks Kalthausen erkennen, dach einer Notiz in dem Gleichenstein'schen Werk soll. 107 im Jahr 161 auf Anordnung des Herzogs Bernhard von Jena eingelegt und des Eteinmaterial mit zum Bau einer neuen Kirche in dem eine Stunde w Thalbürgel entsernten Ort Taupadel verwendet wurde.

Bon ber auf bem Berg zwischen Stadt- und Thalburgel gelegen Capelle zum h. Georg, welche wohl gleichzeitig mit bem am Fuße die Berges gelegenen, im Jahr 1208 von ber Gemahlin des Grafen Befgang von Kirchberg gestifteten Hofpital aufgeführt wurde, find dem len nur sehr wenige Überreste vorhanden, wogegen das lettere selbs, doch in einem neueren Gebäude, jest noch besteht, an dem äusein noch ein älteres Heiligendild mit zwei, den gekreuzigten Heiland einen Abt darstellenden Holzstauetten bemerkbar ist.

Über bas vormalige Rlofter Burgelin finben fich in nachverzeite ten Schriften einige weitere Notigen:

- 1) Rurze historische Beschreibung ber vormaligen berühmten 21 und Rloster Burgelin, von bem Eblen von Gleichenfickt Jena 1729.
- 2) Thuringia sacra, Francoforti 1731. p. 754 seq.
- 3) Puttrich, Denkmale ber Baukunst bes Mittelalters in Sacial I. Abtheilung, 15. und 16. Lieferung bes II. Banbes, Lini 1847. S. 18 21.
- 4) Dritter Jahresbericht bes Thüringisch = Sächfischen Bereins jut forschung bes vaterlanbischen Alterthums, 1823, S. 42.
- 5) Abr. Beier, Geographus Jenensis, Jena 1665.
- 6) Sirfding, Rlofter = Beriton.
- 7) Schultes, Directorium diplomaticum, p. 203.
- 8) Faltenftein, Thuringifche Chronika, G. 1321.

Eine, wenn auch nicht ganz richtige, geometrische Aufnahmt jehigen Kirche nebst Umgebungen wird in bem Bureau bes großhere Oberbaubirectors in Weimar aufbewahrt.

## XVII.

as Hospital Mariä Magdalenä zu Gotha.

**B** 0 m

Rreisgerichtsrath Dietrich zu Gotha.

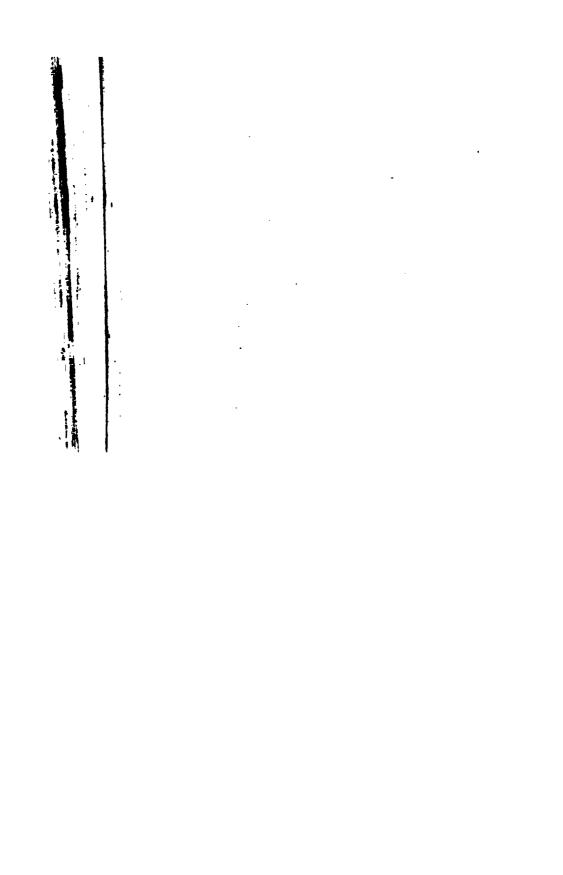

Eine ber alteften Stiftungen für Boblthatigleitegwede in Thuringen ift bas Sospital Maria Magbalena in Gotha. Dasselbe befitt in Teinem Ardiv noch eine reichbaltige Sammlung von Urfunden, aus welchen fich die frühere Geschichte besselben ziemlich vollständig barftellen Bist. Gine genaue Durchficht biefer Urfunden bat, nach ber Dittbei-Jung in Tentel's Suppl. II. hist. Goth. p. 765, im Jahr 1541 und ben vorhergebenden Jahren stattgefunden, bei welcher fich ber berühmte Samalige gothaische Generalsuberintenbent Moconius offenbar am leb-Saftesten betheiligt hat. Bon seiner Hand finden fich noch auf mehreren Brunben Aufschriften, von benen einige feinen Gifer acgen ben Dabft und verschiedene Einrichtungen ber tatholischen Rirche recht beutlich be-Franden 1). Inbeffen mar im Laufe ber Beit und bei bem ofteren Bedel bes Aufbewahrungsorts ber Urkunden, vielleicht auch bei einem ber blreichen Brande, burd welche Gotha beimgefucht worden ift, ber I famte Urfundenicat bes Hofpitals wieber burdeinander gerathen und Eg, nur von wenigen gekannt und gewürdigt, im Depositum biefer Enftalt. Dit Genehmigung ber ftabtischen Armencommission, welche mit bantenswerther Bereitwilligfeit bas Bofpitalardiv gur Berfu-Tag gestellt bat, babe ich es unternommen, bie famtlichen porbanbenen Iteren Urfunden neu durchzusehen, zu ordnen und ein möglichst voll-

<sup>1)</sup> So fteht auf einem Indulgenzbrief bee Augustinergenerale Julianus de Salem bie Mitglieder ber Marien = Bruberschaft ju Gotha, d. d. 18. April 1443, von Ciner Sand folgendes:

Dyfe Briff fennd nichts nut, handeln vonn Pabste unnd Bifcoff Gnab unud Abs las. von Deffingen. von der Monche Effen unnd Erinten, und bie armen Sehs len im Tegfener bie auch barvon fabt werben follen zc.

von kuaoipm p. 111. vereits angeoruat finden — Folgenben einen kurgen Abrif ber Geschichte bieseitheilen 1).

über den Stifter und bas Stiftungsjahr besfell nungen ber alteren Schriftsteller auseinanber. Sagitt Tentel (G. 52) führen an, bag bie Meinung ver bas Sofvital fei von ber beiligen Glifabeth gestiftet, un bagu noch aus hinterlaffenen handschriftlichen Rotig "Anno 1923 ift ein Ritter Lagariten Orbens aus Un fabeth in Thuringen tommen und hat mit fürstl. Re Comterei in Gotha famt einem Sofpital angerichte welchem bie Stiftungeurfunde vorgelegen bat, nim wig IV. (VI.) als ben Stifter an, wie eine von feiner Notig auf ber Rudfeite ber Urfunde beweift 2). Gbei eigene Meinung babin, bag bas Sospital vom Lande gwar mit Buftimmung, aber ohne felbstthatige Mitt mablin gegründet worden fei, auch verwirft berfelbe bamals icon Lazariten bas Hofpital überwiesen erha ber Stiftungeurfunde icheint mir bie lettermabnte Un tige ju fein. Diese Urfunde, welche ein fleines Que

nmt, bis auf die in Uncialbuchstaben geschriebenen Gingangsworte: Minustelschrift bes 13. Jahrhunderts geschrieben ift und an weld bas noch ungefähr bis zur Galfte erhaltene Reitersiegel bes Land2 Ludwig befindet, lautet wörtlich fo:

la nomine fancte et individue Trinitatis. Ludewicus Dei gra-'huringie Lantgravius et Saxonie comes Palatinus. Presentis pris generacio adeo vicio cupiditatis dinoscitur subjacere, ut difne quis inveniatur, qui non ab ejus inquinamentis contaminari tur. Et quoniam brevis est hominum memoria, saepius legitime in oblivionem deducuntur et invidorum malicia destrui attemptan-Hinc inde prudentibus visum est, ut pacta quelibet vel contraque lapfu temporis viciari ceruuntur scripture amminiculo provide tuentur. Omnibus ergo hanc paginam respecturis vel audituris are volumus, quod nos domum Hildegardis in Gota sponte offe-11) Hospitale constituimus, matris nostre dilecte et uxoris frame nostrorum persecto accedente consensu. Si quis autem huic emorate domui pro suorum redemptione delictorum domus aut s civitatis reditus aliquos obtulerit omni revocacione semota, tualiter stabilimus. Ne vero hujusmodi donacio in posterum inum malicia seu oblivionis ignorancia valeat infirmari, presentem am fecimus conscribi et sigilli nostri impressione roborari. Hui testes sunt Comes Ludewicus, Comes Burchardus, Albertus de kenstein et Syboto frater suus, Ulricus de Tullestete 2).

Diefelbe ergibt also zunächst mit Sicherheit nur soviel, baß ein graf Ludwig von Thuringen bas haus in Gotha, welches eine ge- hilbegarbis von freien Studen bazu angeboten, zu einem hospistimmt und als solches bestätigt hat; sie erwähnt aber nichts bavon, unger bem genannten Landgrafen noch andere Personen Mitstifter en seien; nur ber gewöhnliche Consens ber nächsten Familienglie- kt mit angeführt. Es folgt baraus, baß bie Ansicht, die heilige beth selbst sei Stifterin bes hospitals, eine burchaus unrichtige

<sup>)</sup> nicht offerentes, wie Sagittar lieft.

<sup>)</sup> Die Urfunde ift gwar bei Sagittarius p. 233 und bei Tentel Suppl. hist.

II. pag. 53 fcon abgebruckt, boch glaubte ich, fie nicht unpaffenb nochmale itt abbrucken laffen ju burfen, weil biefelbe nach mehreren Richtungen bin von fie und nicht jebem Lefer ber Sagittar und Lengel fogleich jur hand ift.

ift. Die liefunde enthält aber auch nicht die geringfie Mubendung is iber .. baß biefes wen geftiftete Bofbital von Aufang de file bie file bet Anjariten Debend befilmmt gemefen, ober benfalban allbat & geben worben fei, während man bei ber Andfahntigleit ben fich wohl annehmen tann, bag biefer Umftanb fcwerlich zu erwähnen in faffen fein wurde, wenn bie Sache fich fo verhalben bitte. Mit bothalb and biefe Anficht als nicht hinlanglich begründet auchd jumal überbied bie Chronisten, welche bie Abholung ber bellieres beth in Ungarn erzählen, nicht bas minbeste bavon erwähren, die unde in ihrem Gefolge Ritter bes Orbens vom beiligen Lauemt rufalem mit nach Tharingen getommen feien. ---- Rehr Chwierigfeit bietet bagegen bie genaue Fefifiellung b sungsjahrs und bie Beantwortung der bamit zusammenhängand wolch er berfchiebenen thüringifchen Landgrafen. bes Ba wie als ber Stifter angufeben ift. Cagittar läft bes Gaft bublingeftellt; chenfo nach ibm Rudolphi Goth, diplom, Mos Bengel ermähnt zwei Anfthten, nach welchen bie Stiftung ton 1929 erfolgt fein foll; er felbft entscheibet fich für bas Jahr 1916: bem er ber Meinung bes Dhoconius beitritt, von beffen Sand icht einer Schachtel, in welcher bie Urfunde lag, noch bie Borte fu "Spitable Marie Magbalene Stifftbriff, Beftattigung und Befet Anno 1223." Dir icheint auch bier Tentel's Deinung ben & jug zu verbienen. Gein Sauptargument bilbet eine Bergleichme. de er zwischen ber bier in Frage ftebenben Urfunde und einem m felhaft von Landgraf Lubwig IV. (VI.) herrührenden, bas Riofter genthal betreffenden Diplom vom Jahr 1929 angestellt bat. b hat fich nemlich herausgestellt, bag nicht nur in beiden Urfunden Diefelben Perfonen als confentierende Bermanbte aufgeführt ericeinn (in ber Georgenthaler Urfunde find fie fogar genannt: ...aum f Sophie matris mee et Elizabet uxoris, ego et fratres mei Her Raspe et Conradus), - fonbern bag namentlich bas Siegel bet ! grafen mit bem an ber Sofpitalurfunde befindlichen Bruchftude bet gels gang genau übereinstimmt, ja bag fogar bie Banbidrift in bal Urfunden gang dieselbe ist, so daß beibe von demselben Rotarind Sandgrafen gefdrieben gu fein fceinen. Die Bleichheit ber Siegel ich noch befätigt bei ber Bergleichung bes vor mir liegenben Gles

mit bem fol. 482 ber Thuringia sacra erfichtlichen Abbrucke bes Tflegels Lubwigs IV. unter einer Urfunde von 1227, Die Beileverschiebener Streitiakeiten amifchen ben Rlöftern Reinbarbsbrunn Beorgenthal betreffend, und beibes zusammengenommen dürfte wohl ichen, um mit ziemlicher Gewigheit gerabe biefem Ludwig bie frag-Urfunde zuschreiben zu konnen. Rimmt man aber bies einmal als bend an, fo lagt fic bann bas Stiftungejahr bes Sofpitals auf ber : Seite burch bas bekannte Jahr ber Berbeirathung Ludwigs mit beth von Ungarn (1221) infofern naber bestimmen, als banach bie nbe, ba fie ber Gemablin bes Landgrafen bereits mit Ermabnung nach 1221 (ober noch in biefes Jahr, aber nach ber Bochzeit) faliuß; anderfeits ermabnt bie Urfunde unter ben barin mit aufgeen Bermandten noch nicht des im Marg 1223 gebornen Sohnes bes grafen Lubwig, hermann, mas nach bem bamaligen Gebrauche rlich unterlaffen fein wurde, wenn berfelbe bamals ichon geboren jen mare; es ift also mit großer Bahrscheinlichkeit bafür anzunebbag die Urtunde vor bem Marg 1223 abgefaßt worben ift. e beshalb bie Stiftung bes Sospitals zwischen 1221 und ben Marg feben; ob die weitere Conjectur Tenbel's, bag biefelbe erft nach tudtehr bes gandgrafen von der 1222 mit feiner jungen Gemablin nommenen Reife nach Ungarn erfolgt fei, genügend begrundet ert, laffe ich babingeftellt.

If es nun auch, wie bereits erwähnt worden ist, nicht als erwienzusehen, daß das Hospital Maria Magdalena sogleich bei seiner ung den Rittern des Ordens vom heiligen Lazarus überwiesen wordi, so sinden wir doch dasselbe sehr früh schon diesem Orden unterbei welchem es sodann dis zu dessen Auslösung geblieben ist. Schon ihr 1229 weist der Pabst Gregor IX. den Erzbischof von Mainzideesan von Gotha an, den Brüdern des dassgen Hospitals die dies dur Anlegung einer Capelle und eines Kirchhofs, sowie zur ng eines eigenen capellanus zu ertheilen. Offenbar sind hier Anter Brüdern des Hospitals" schon die Ordensbrüder des heiligen Lagemeint, da der Ausdruck fratres in diesem Zusammenhange regelzunt von einer geistlichen Brüderschaft gebraucht wird und auf die spital verpstegten Personen nicht wohl bezogen werden kann, überzider auch schon zwei Jahre nachher (1231) in einer weiter unten

٠.

milber an berührenben lirfunde biefe frutres beneitelle in Color her Aufab .. fratres Both Lazeri de partihen transmeritiet et Sineuet als Lagariten bezeichnet werben. Die verolifate Bule f ift auf ein fleines Octomergamentblatt gefdrieben, mit ber gmill Bleibulle biefed Pabftel verfeben und and Perufum von St. T im 9. Habre von Gregord Boutificat (alfo 1920):batiett: & Mi gleich einen Beweis bafür, baß bie Banbgrafte Giffabeth fic an febr für das Hofdital in Cotha intereffert bat, benn die den !! besfelben gemachte Berwilligung war burch fie bam Paift einen ben, wie folgende Worte ber Urfunde barthun: Ex parts di Christo filie E. reliete clare memorie Lantgravii Turingie fili humiliter amplicatum eto: 1) Rach erfolgter übermeifung bet tals an bie Lagariten wurde - wie fich mit Giderbeit unbi Urfunden rudwarts foliegen lagt - bat Berbaltnis son b bag biefer Orben Inbaber bes Saufes und bet Gater bei d wurde, bamit aber bie, ohnebiet in feiner Debendregel flegni oflichtung übernahm; die Armen und Aranten in beinfelbet m gen. Dag inbeffen foon bamals eine gewiffe Babl zu verbi Personen fest bestimmt gewesen sei, wie Tentel G. 59 and ei tiz bes Sagittar ermabnt 2), lagt fic burch nichts mit Gewil arunben; richtig ift es jeboch, bag man in fpaterer Beit bier gezweifelt hak

Rachbem bie "fratres ordinis militie Scit Lazari Hierosolyi wie fie in ben alteren geistlichen Urfunden stets genannt zu wer gen, von dem Hospital zu Gotha einmal Besit ergriffen hatten selbe als eine wirkliche Commende dieses Ordens, welche und

. . .

<sup>1)</sup> Die Bulle ift abgebruckt im Sagittarius p. 234 und bei Tengel I Der Abbruck Tengel's ift correcter. Sagittar halt bas R. (Tifabel oben abgebruckten Sage für die Abbreviatur von et, allein der betreffende entspricht im Original gang genau dem großen K im Borte Kx und kann 1 nigerafür et gelten, als dieses Bort in der Urkunde mehrfach vorkommt, vollständig ausgeschrieben ist. Auch ist ja die Bezeichnung der Bornamen bloßen Ansangsbuchstaben in den Urkunden des 13. Jahrhunderis etwas wöhnliches.

<sup>2) &</sup>quot;Die erfte Funbacion biefes Spitable foll gefchehen fein anno 1 Sch. Gigabeth vor 10 Manner und 11 Beiber. "

en magister ober commendator ftanb, constituiert worden war 1), we es nicht nur mit geistlichen Privilegien und Indulgenzen reich besondern auch mit Zuwendung weltlicher Güter nicht unerheblich dt.

In ersterer Begiebung ift junachft ein an ben Dagifter und bie er bom beiligen Lazarus in Gotha gerichteter Indulgenzbrief Pabst cena' IV. vom 7. Rebruar 1253 ju ermahnen, welcher allen, bie leit bes Pfingftfeftes und noch acht Tage nachber in ber Rirche bes itals beten und beiden, einen 40tagigen Ablag verbeißt 2). Interter ift aber eine zweite Bulle besfelben Pabftes, welche allen Erzifen, Bifcofen, Abten zc. verfündigt, daß den Lagariten bes Sofpiu Gotha bas Recht verlieben worden fei, einmal im Sabre in Airden Almofen einzusammeln, und fle auffordert, benselben biereine hinderniffe in ben Beg ju legen, fle vielmehr in ber Musig biefes Rechtes zu fougen. Diefelbe weift zugleich bie Ginaanas nnten Personen an, Die Lagariten ohne Gebührenanforderung gu aben, ibre Rirden und Gottebader zu weiben, und verbietet, von s einen Bebnten zu nehmen; fie verleibt fogar ben Lazariten bas t, bag, wenn fie auch in einem ercommunicierten Orte fterben, t bennoch ein firchliches Begrabnis zu Theil werben foll, und bag gr Antunft ihrer Almofencollectoren in einem mit bem Bann beleg-Drte, jum Bebuf ihrer Sammlung bennoch einmal im Jahre bie be geöffnet und Gottesbienft gehalten werben foll, und ertheilt endallen Geiftlichen, welche fich auf einige Jahre bem Orben anschliewollen, die Buficherung, daß ihnen inzwischen ihre Pfrunden vorlten bleiben follen. Gie schließt mit ber gewöhnlichen Androhung Ercommunication gegen die Zuwiderhandelnden und ist datiert von usium non. Jul. (also vom 7. Juli), im 11. Jahre bes Pontificats ocena' IV., mithin, ba diefer 1243 ben pabstlichen Stuhl bestiegen bom Jahr 1254 3). Die gange gaffung biefer Bulle zeigt übrigens ich, bag es bem Pabft Innoceng weniger barauf antam, bem Sofvin Gotha Privilegien zu verleihen, als vielmehr barauf, burd bie ilten Borrechte bem Lazaritenorben überhaupt eine größere Mus-

<sup>1)</sup> Conf. Die bemnachft im Text erwähnte Urfunde.

<sup>2)</sup> Abgebrudt bei Tengel Suppl. II. S. 606.

<sup>3)</sup> Abgebrudt bei Tentel II. G. 607 ff.

beeitung zu verschaffen, was freilich nur theilweise gelungen ift, ich ed biefer in Ungarn und Italien ziemlich verbreitete. Duben in Buff land nie zu einer irgend arheblichen Ausbehnung gebracht, betobe

Much die Diocesanbischofe Gotha's, die Erzbischofe von Rei Cielich verlieb laut Urtunde vom 1, April 1258 allem Thatern Merte am gebachten Bospital einen 20tägigen Ablasia) z und mann Michaf Merner findet fich noch bie Urfnube vor, durch welche de Bulle des Pablied Urban IV, (gegeben an Monte Madenne-20. September 1963) publiciert, welche alle von beffen Borolmen niegen IV. ben Lazariten verliebenen Privilegien beftation. - Bala. luftin. V. nabm fich infofern bes Gofpitals an, als er burch eine al Reibel wom 27. Rovember 1204 batierte Bulle 3) ben Dries beliffin 2018 Soti Ylarii de Fontanete (Pictaviensis dicessesses) beauftracte di Mitter bes Cofpitals, welche unerlaubterweife veraufert worben fin wieder im revocieren und gegen bie Biberfvenfligen, under Maleit fetene: leber Appellation, mit firchlichen. Genfuren vorzufchreitung. Mit bem Erfolg biefer Magregel habe ich inbeffen leiber nichts in Erfolant bringen können. Pabst Bonifag VIII. endlich bestätigte 1298 gleichtel bem Lagaritenorben und bem hofpital ju Gotha alle von feinen Borain gern ertheilten Privilegien, Indulgenzen und Eremtionen 4).

Die Buwendungen weltlicher Guter scheinen theils für ben Lagent tenorden, theils für das hospital in Gotha speciell bestimmt gewesen pe fein, allein es ist hierin tein Unterschied gemacht, sondern alles Bugt wendete als Ordensqut behandelt worden.

Die Gebrüber heinrich, hartmann, hermann und Dite bet helbrungen ichentten bem Lagaritenorben bie Capelle gu Braumfett

Solvent of the State of Eq.

<sup>1)</sup> Dies beweist eine Notig in einer noch fpater von mir ju erwähnenden im funde bes Iohanniterprovincials Johannes Absner zu Wildungen und Befenfeld, we der von den damals aufgehobenen und dem Johanniterorden einverleibten Lazaritat sagt: "Rachdem bie zu Marsulia ober nacher zu Ungarn und Belichen Landen geffen und zu tiutscher Nacion tein Saus mehr benn Gotha gemiethen burt sanden gefchantt und fundirt war befunden 20.00 Gotha dipl. III. p. 51.

<sup>2)</sup> Die Urfunde fiehe bei Tentel 6, 606.

<sup>8)</sup> f. bei Tengel G. 611.

<sup>4)</sup> Die Bulle ift abgebruckt bei Sengel G. Biller, and the grange is

Brundrobe) mit beren Einkunften von Adern und Garten, wie bie wenter ertheilte Bestätigungsurfunde bes Erzbischofs Siegfried von Raing vom 18. December 1231 ausweist 1).

Im Jahr 1250 ichenkte eine Matrone zu Gotha, Ramens Billib, em Hofpital vier Ader Land, behielt fich aber für ihre Lebenszeit die Valfte der Ernte und nach ihrem Tode ihrer Schwester Irmentraut thelich zwei Malter Getreide bavon vor.

Unterm 28. April 1253 überwiesen Conrad von Altmublhausen, taboto von Diedorf und seine Gemahlin, sowie Conrads Schwestern n den Lazaritenorden die Rirche zu Breitenbach (auf dem Eichsfelde) nit allen Bubehörungen, nachdem deren Oheim, der Reichsministeriale Berner von Sciverstein, dieser Rirche erft den Hof zu Breitenbach eichenkt und dieselbe gewissen Mönchen überwiesen hatte, die aber ob frequentem loci destructionem" beren Besit wieder aufgegeben utten.

Unterm 6. September 1262 bestätigte Landgraf Albrecht dem Hoital alle seine Güter und bisherigen Erwerbungen und verlieh dem seinem gugleich das Patronatrecht zu Teutleben. In der darüber ausgesergten Urfunde nennt sich Albrecht nur Thuringie lautgravius et Saxoise comes palatinus, aber nicht mehr auch Markgraf von Meißen; als
eugen sind darin genannt comes Fridericus de Bichlingen, magister
evenhardus canonicus Nuemburgensis, dominus Volradus et dominus
lricus fratres de Kolditz, dominus Fridericus senior de Drivorde,
paninus Berthous dapiser de Slatheim<sup>2</sup>), Gerhardus noster notarius
t quam plures.

1275 fcentte eine gewiffe Bertradis von Tullftete bem hofpital inen Obfigarten, legte bemfelben aber babei zugleich die Berpflichtung uf, bem Augustinerkloster bavon jahrlich zu Michaelis zwei Pfund Bachs abzugeben.

1988 traten Swicherus von Botenftein mit feiner Gemablin Abel-

<sup>1)</sup> nicht 1230, wie Mabelung annimmt. Die Urfunde ift abgedruckt bei entel S. 56.

<sup>2)</sup> Es ift bies offenbar berfelbe, welchen herr hofrath Funt hanel in feinem uffat, S. 188. Bb. III. ber Beitschrift bes Bereins (2. u. 3. heft), unterm Jahr 263 und herr Karl Aue ebenbaselbft S. 208 aus ber Bolffichen Chronit bes lofters Bforte unterm Jahr 1266 aufführt.

heib und seinen Kindern ihre Ansprüche auf gewisse Güter zu Bebach an den Komthur und die Ordensbrüder daselbst gegen 8 Mar bers ab; es war also damals schon Breitenbach zu einer, wenn an Romthur zu Gotha vielleicht in gewisser Hinscht untergeordneten doch im ganzen selbständigen Commende des Lazaritenordens sen 1).

1290 überließ Heinrich von Melbingen eine area bei Sa weiche Landgraf Albrecht zur Erbauung eines Hofpitals berg hatte, zu gleichem Zwede und mit biefer ausdrücklichen Bedingun Lazaritenbruder Gottfried von Baldtorff und beffen Rachfolgern. biefe area wurde später der gleichfalls dem Gothaer Hospital zuge sogenannte Resselhof errichtet.

Ebenso hatten sich die Lazariten auch in dem Orte Waden sesten festgesetz und einen Hof baselbst gegründet, zu welchem fie von k von Stein 1268 bessen Güter zu Aupersule (Aupsersuhle) hinzu ten 3). 1295 überließ ihnen hierzu Landgraf Albrecht schenkungl auch noch die Gerichtsbarkeit über die dem Orden zugehörigen Len Aufpfersuhl, wogegen der Orden freiwillig einen Recognitiondzind 1 Malter Hafer und einem jungen huhn offerierte 4).

Besonders war es aber der Lazaritenhof zu Braunsrode (m Grafschaft Mansseld), welcher sich rasch vergrößerte, denn zu di kamen in Folge einer Schenkung der Gebrüder Albert und Krist Grasen von Wernigerode, alle diejenigen Güter, welche dieselbent den Tod Bertholds von Overenheldrungen erhalten hatten ), und a dem erward derselbe auch noch vom Grasen Friedrich von Rabind eirca 4 Hufen artbares Land und 4 Siedelhöse zu Oberheldrus sowie 70 Acker Holz am Teuselsberg ). So hatte am Schlus 13. Jahrhunderts der Lazaritenorden mit seiner Commende zu schon ganz ansehnliche Besitzungen in Thüringen erworden, ind

<sup>1)</sup> Das Driginal befindet fich im Gothaer Stadtrathsarchiv, ein Abr. Sagittar. p. 237.

<sup>2)</sup> Die Urfunde ift abgebruckt bei Sagittar. p. 239.

<sup>3)</sup> Tengel S. 66.

<sup>4)</sup> Urfunde Mr. 15 bee Bofpitalarcive.

<sup>5)</sup> Urfunde Dr. 16 bes Sofpitalarchine.

<sup>6)</sup> Urfunde Mr. 17 bes Sofvitalardins.

Ber ber genannten Romthurei zu Gotha bereits ben hof zu Braunsa mit ansehnlicher Landerei bafelbft und zu Oberheldrungen, Die Romitei ju Breitenbad mit Bubehör, ben Sof Badenhaufen mit Rupferil und ben Reffelhof bei Tambach inne hatte. Das ihm unterftellte spital zu Gotha erhielt aber im Jahre 1293 noch einen besonderen bub, indem Landgraf Albrecht feiner (britten) Gemablin Glifabeth m Arnshaug) die Aufficht über basselbe übertrug, was biese in einem n Gotha unterm 29. August 1293 erlassenen Ausschreiben befannt icht, indem fie jugleich anordnet, bag fünftig alle, bas gebachte Botal betreffenden Angelegenheiten bei Bermeibung ihrer Ungnade nur ter ihrer Mitwirtung zu erlebigen feien 1). Bon biefer Beit an bend also icon neben bem Orben, von welchem bas Hospital abbing > unterhalten werben mußte, noch eine besondere Aufficht über base von Seiten des Landesherrn, und biefe icheint, wenn fie auch mei-& wenig auffällig geubt worden fein mag, boch nie ganz wieber aufort zu haben, wie fich aus bem fpater zu erwähnenden Befehl bes : 20g8 Bilbelm an beu Stadtrath zu Gotha vom Rabre 1444 folie-. läßt.

Auch bas 14. Jahrhundert brachte ben Lazariten und refp. bem fpital Maria Magbalena nicht unansehnliche Erwerbungen.

1304 übertrugen zwei herren von Gelbrungen, beibe mit dem tramen Friedrich, den Lazaritenordensbrüdern zu Braunsroda das tronat der Kirchen zu Bretla und Bernsdorf gegen Übernahme einer mosenspende 2), und 1312 bestätigte Pabst Clemens V. nicht nur se Abtretung, sondern auch das von den Grasen Albrecht und Heren nur von Gleichen an dieselben abgetretene Patronat der Kirchen zu römar und Helmoldesdorf, sowie die Abtretung dieser Kirchen selbst dieser Einkunste 3).

<sup>1)</sup> Abgebruckt bei Sagillar. p. 240. Das an ber Urfunde befindliche, fehr schon iltene Siegel ftellt die Landgrafin in figender Stellung bar, in ber einen hand Bappenschild mit bem Thuringer Lowen, in ber andern ben Wappenschild mit Gelm und ben Kleeblattern (?) haltenb.

<sup>2)</sup> Die Urfunde fiehe bei Sagittar. p. 240.

<sup>3)</sup> Die betreffenbe pabfiliche Bulle, batlert von Avignon ben 21. Marg 1312, abgebruckt bei Zengel S. 620.

4317 überließen eine Witwe Bertradis Gutmann und berm & gu Siebleben bem "Komthur und ben Provisoren bes hofpital; Gotha" ein Biertel Land zu Siebleben gegen eine Rente von 3. ter Gemangkorn 1), welche sich nach bem Tobe bes einen Berkanfele 2 Malter mindern und nach dem Tobe beider ganz aufhören fol.

Im Jahre 1327 erwarben die Lazariten daselbst kauslich von kon hard und Albert von Brandenberg 2) 2½ Hufen zu Goldbach mit is eigenen Curia, an welchen früher dem Ritter Heinrich von Ribt Lehnsherrlichkeit zugestanden, die dieser aber, besage besondern betunde, zu Gunsten des Burkhard von Brandenberg aufgegeben wingleichen einen Begräbnisplatz für 55 Mark Silbers 3). Auch die genannte Bettelsherrenmühle (Bettilscherrin) war Eigenthum der Lepriten geworden 2), aber schon im Jahre 1345 überließ sie der Cours wieder an den Müller Günther von Salza und dessen Erben gezalb Berpstichtung, dem Hospital wöchentlich 1 Schessel Korn und just Pfund Geldeß, 1 Gans und 2 Hühner zu geben und alle Arten zut für dasselbe unentgeltlich und unvermeht zu mahlen 3).

Außer diesen Grundstückserwerbungen hat das Hofpital jeden auch manchen Bins und manches Capital (in der Form wiederkauslichen Binsen) überwiesen erhalten; so z. B. 1390 von einem Bürger Gotek Dietrich Gräfenhan, verschiedene Binsen in Sundhausen, welche biefe für 13 g. Pfund Pfennige von Luge und Frige von Farrenrode ertast hatte und über welche später noch die Lazariten mit dem nachmaligen kofiger ber Burg Farrenrode, dem Nitter Heinrich von Husen, in Emit Tamen, der durch einen Wergleich im Jahre 1443 beseitigt worden k

<sup>1)</sup> Tengel S. 632 liest die bett. Stelle der Urfunde se: ,,31 maldros commyeti frumentiss und weiß nicht, was dies bedeuten selle, indem er wiederhelt weischert, daß die Stelle im Original so und nicht anders laute. Allein die ven werglichene Originalurkunde hat gang deutlich das Wort: committi frumenti, und: also damit nichts anderes als das segenannte Gemangsorn gemeint.

<sup>2)</sup> Der erftere mar Canonicue ju Ct. Maria in Grfurt.

<sup>3)</sup> f. bei Tengel G. 640.

<sup>4)</sup> Daher ftammt auch wohl ber noch jest übliche Name biefer Duble, n bie Lagariten bas Necht hatten, Almofen einzusammeln.

<sup>5)</sup> Die betr. Urfunde nennt ale bamalige Orbeneglieber im Convent zu Geherrn Nicolaus von Erfurt, Komthur, heinrich Schaffenicht, einen Briefter, Bru Geinrich von Munre, Bruber Gunther von Wibe und Bruber heinrich Spetiling

uch die Kirche unterließ nicht, den Lazariten noch manche Gnade
n zu lassen. Rachdem schon 1314 ein neuer Altar im Hospital
t und vom Mainzer erzbischösslichen Bicar Johannes geweiht worr, erhielt die Kirche desselben im Jahr 1322 eine große Anzahl
en, welche ein Bischof Otto (episcopus ecclesiae Camerensis)
1 heiligen Lande mitgebracht hatte, und dazu einen 40tägigen Aballe, welche in der gedachten Kirche jene Reliquien verehren.
wähnte Indulgenzbrief zählt eine sehr große Anzahl Reliquien
d darunter recht interessante Stücke; auffällig ist es aber, daß
erst im Jahre 1404 von dem Bicar des Diöcesanbischofs, pater
us, bestätigt worden ist.

ie erste Halfte bes 15. Jahrhunderts war gleichfalls für das Hospiseine ziemlich günstige Zeit. Die Kirche besselben wurde vergröd verschönert 1), ein neuer Kirchhof wurde angelegt, neue Inen wurden ertheilt, Bilder in der Kirche geweiht (1427) und Atliche Erwerbungen sehlten nicht. So trat 1405 der Scholastis Marienkirche zu Gotha, Johannes Halbing, den Lazariten einen behenden Zins auf einem Hause in Gotha ab 2); 1442 überließ rger Hans Echardt einen Theil der Zinsen, die er vom Kloster rotsbrunn gekauft hatte 3), dem Hospital, und der Dechant der kirche, Dieterich Lange, hinterließ demselben lehtwillig einige irten zu Holzhausen an der Wachsenburg, einiger anderen Zinsengen nicht zu gedenken.

etwas weiter ausgebreitet zu haben, benn jest ift in mehreren en schon von einem Land komthur bieses Ordens in Doringen die ub es wird neben ben Commenden zu Gotha und Breitenbach in noch eine solche zu Braunsroda genannt, wo der "Land-" seinen Sit gehabt zu haben scheint. Auch werden jest die dem zustehenden Patronatspfarreien zu Teutleben, Bretla, Berns-

Dies geht aus einer Bulle bes Mainger Bicars Benricus vom Jahre 1404

Die Abtretung erfolgte vor gehegter Gerichtebant unter Borfis bee Schultanbgraf Balthafare, Dietrich von Moleleiben.

bierüber fiebe Thuringia sacra pag. 166.

borf, Horstmar und Helmoldesborf regelmäßig mit Ordensglieder sett.). Selbst die Pabste hielten es nicht für zu gering, sich specie die Besetzung dieser Komthureien zu bekümmern. So weist w. 14. Juni 1404 der Pabst Bonisacius IX. den Dechanten der Mirche zu Ersurt an, die durch den Tod des Präceptors Beyrich erl Stelle des Lazaritencommendators in Gotha dem Bruder des dhospitals, Heinrich Marquard, zu übertragen, sofern derselbe die gen Kenntnisse besäße und sich verbindlich mache, die Annate 2) der ligen Stuhle zu überlassen. Die hierzu ersorderlichen Kenntnissehen in "dene legere, dene construere et dene cantare ac co loqui latinis verdis; die damaligen Einkünste des Hospitals werds 30 Mark Silbers angeschlagen.

Allein von ber Mitte bes 15. Jahrbunders an icheint ber & bes Orbens vom beil. Lagarus in Thuringen und mit ibm ber bes! tals ju Gotha begonnen ju haben. Dehrere Urfunden beuten ! bin, daß die Lazariten icon damals nicht mehr die Mittel befagen ihnen obliegenden Ordenspflichten - Krankenpflege und Bobli feit - in bem Umfang wie fruber zu erfullen, oder bag bie Gin in Diefer Beit mehr gur Befriedigung ber gesteigerten Bedurfnif Orbensalieder als jum Beiten ber bem Orben zugewiesenen Stift. und namentlich bes Gothaer Hofpitals, verwendet worden find. fpricht ichon ein Befehl bes Bergoge Wilhelm vom 11. August 14 ben Stadtrath zu Gotha, sich des Hospitals anzunehmen und Bo ber für basselbe zu bestellen 4), sowie ein Schreiben bes Landgrafer wig von Seffen an Bergog Wilhelm vom 6. April 1446, worin be tere ersucht wird, bas Hospital zu Gotha zur orbentlichen Abgal Binfen an die demfelben zugehörigen, auf dem Reffelhof wohnendi gariten zu veranlaffen 5). Roch beutlicher fpricht aber fur ben ; menden Berfall ber Umftand, bag, ale im Jahre 1455 verfcbiebene

<sup>1)</sup> Bei Teutleben ftand ben Landgrafen bas jus praesentandi ju, laut 1 von 1436 bei Tengel S. 320.

<sup>2)</sup> Die Ginfunfte von biefer Stelle mabrent bes erften Jahres.

<sup>3)</sup> Die Bulle ift außerbem noch intereffant wegen ber barin enthaltenen A auf ben bamaligen Gegenpabst Bonifag' IX., Clemens VII. Sie ift abgebri Zen gel S. 650 f.

<sup>4)</sup> fiehe bei Sagillar. pag. 241.

<sup>5)</sup> Das betr. Schreiben befindet fich im Stadtrathsarchiv ju Gotha.

eparaturen in der Hospitalkirche nothig murben, um die Rosten bazu ufzubringen, Bergog Bilbelm burch ein besonderes Ausschreiben gu ailden Gaben hierzu auffordern mußte, bis endlich im Jahre 1478 ber landtomthur und bas gesamte Capitel bes Ordens Seti Lazari in Thuingen - wie es in ber Urfunde heißt: "weil bas Sofpital Mar. Magd. nit vaft Schulden und meralichem Unrath ift belaben, ben aufürkommen ind bas bas obgebachte Hofpital in vorigen Stand bracht und widder ufgerudt mochte werben" — bas Hofpital mit allen feinen Bubehörungen in Gotha dem Ordensbruder Gregorius Beder allein überließ, mit Jem Borbehalt jeboch, nichts bavon zu entziehen ober zu veräußern 1). Bregorius Beder icheint aber auch junachft nur für fich geforgt und bas Sofpital febr targ behandelt ju haben; wenigstene fab fich ber von Ber-Bilbelm mit ber Auffichteführung über bas lettere beauftragte Stadtrath genothigt, fich beefelben anzunehmen und 1482 mit dem Bandfomthur Conrad Flindberg (anstatt des Hauskomthurs Becker) einen Bergleich auf 10 Jahre einzugehen, nach welchem letterer ben Armen im hospital nicht nur 18 Malter Korn und 6 Malter Gerfte Tabrlichen Bine von Claus Mobibufen ju Goldbach überließ, fonbern auch noch 2 Malter Rorn aus bem Hofpital zu reichen versprach2).

Bwar erhielten bie Lazariten zur Aufbesserung ihrer Umftande noch manche Privilegien, wie z. B. das Recht, auf Grund eines pabstlichen Ablagbriefs einen Almosenkasten in die Marienkirche stellen und Almosen bafelbst in Empfang nehmen zu dürfen (14803), ingleichen die nochsmalige Bestätigung der Privilegien und Indulgenzen für ihre höfe zu

<sup>1)</sup> Das betr. Document ist vom 23. Juli 1478 und nennt als bamalige Orbenss glieber Conrad Flineberg, Lanbfomthur, Ichannes Cluwer, heinrich Trebra, Joshannes Fritschel, Ichannes Schauwintobel, Conradus Smet, Nicolaus Ludolff, Johannes Greve, Marcus Studeling, Matthias Cichhorn (spater Lanbfomthur) und heinrich hilbebrant. Un der Urfunde besindet sich das größere Conventssicgel, welsches brei heiligenbrustbilder darstellt mit der Umschrift: S. conventus in Alemannia fratrum Scti Lazari militum de Jerusalem. Das kleinere Orbenssiegel bes Landsfomthurs, sowie des Komthurs zu Getha zeigt das achtspissige Orbenssrenz mit je einem Stern und einem halbmond in den sich gegenüberstehenden Ecken.

<sup>2)</sup> In biefer Urfunde (Gofpitalarchiv Mr. 52) ift schon von zwei "Bermunbern ber armen Leute im Spital" bie Rede; es waren bies bamals bie Rathsmeister heinrich Rrugt und Gotharb John.

<sup>3)</sup> Gotha diplom. III. pag. 49.

Brauneroba, Breitenbach und bie Rirchen ju Borftmar ac. (1485)" amar machten fie auch noch einige Erwerbungen an Binfen und Com lien (1451 und 1455) und fuchten fich burd Beraugerungen einzeln Befibungen noch langer zu erhalten - fo wurde ber hof zu Rupfnid einem gemiffen Bans Jager auf 50 Jahre gegen verfcbiebene Bin überlaffen, wie ein in biefer Angelegenheit gefällter Schiebsform Schultheißen Kribe Romprif zu Gifenach und bes Amtmanns bent w Stutterbeim zu Gotha beweift 2) -; allein alles bies bielt ben unt agna bes Lagaritenorbens in Thuringen nicht auf. Bei biefem Buftel bes Berfalles wird es auch ben Lagariten fdwerlich maglich gewesen in bem an fie gelangten Ausschreiben bes Bergogs Bilbelm und ber ibm in Abidrift jugefertigten Bulle bes Pabftes Girtus IV., weiche # Unterftühung bes ju Mhobus von ben Turten bart bedrangten Johani terorbens aufforbern, irgendwie zu entsprechen, wenigstens ift et i nicht möglich gewesen, barüber, baß foldes gefcheben fei, irgend in bestimmte Rotig zu erlangen.

Endlich im Jahre 1489 erfolgte die Katastrophe; Pabst 3m cenz VIII. hob im Confistorium vom 28. März 1489 zur Krästigm des Johanniterordens die kleineren Ritterorden auf und verleibte sie mallen ihren Rechten, Häusern und sonstigen Besitzungen dem Johanni terorden ein. Die in notariell beglaubigter Abschrift mir vorliegend Bulle nennt als aufgehoben die Orden der fratres Seti domini sepukt ordinis Seti Augustini zu Jerusalem und der fratres militiae Seti La zuri de Bethlehem et Nazureth, ebenfalls zu Jerusalem; die Publim tion der Bulle an den Prior und Convent in Gotha erfolgte durch in Richter des erzbischöflichen Stuhls zu Mainz auf Nachsuchen des Johanniterkomthurs Petrus de Swalbach und des magister ordinis Johanne Hasseliem 14913). Auf Grund dieser pähstlichen Bulle suchten sit nun die Johanniter schleunigst in den Besit der Güter des Lazariten

<sup>1)</sup> Urfunde bes Befpitalardive Dr. 53.

<sup>2)</sup> Die Urfunde hierüber ift batiert vom 26. Januar 1456 und befindet fic v Hospitalarchiv Nr. 44.

<sup>3)</sup> In Frankreich und Italien murbe ber Orben fpater wieber hergeftellt; . letterem burch Bius IV. 1565, in ersterem ganbe erft auf Betrieb heinriche IV burch Baul V. 1607. herzog Philibert Emanuel von Savopen vereinigte ihn mit Bustimmung bes Rabstes Gregor XIII. mit bem Orben vom heiligen Morts.

Dene zu seben und bies icheint ibnen - obicon nach einer Rotiz Eentel's zum Jahr 1508 1) nicht ganz ohne Kampf — boch ziemlich immell gelungen zu sein. Die Commende in Gotha übernahm von dem Dagaritenorben ber Johanniterfomthur Johannes Rosner 2) mit allen Eren Bubeborungen, indbefonbere mit ben Gutern zu Braundroba, Breitenbach, Badenbaufen und ben bem Orben auftebenben Rirchen. Batronaten und Binfen; babei murbe bem, bamale im Saufe ju Gotha Defenienen Lagaritenordensbruber Detrus Clopftein ber lebenslängliche Marfit barin borbehalten 3). Diefer Petrus Clopftein bat auf die fermern Schidfale bes Sofvitals einen mefentlichen Ginfluß gehabt. Er mar icon als Rnabe von feinen Eltern zum geiftlichen Stande bestimmt bared biefelben batten es burd Gelbfpendungen möglich gemacht, bag er, Faum 10 Jahr alt, in ein Rlofter bes Predigerordens aufgenommen worden mar. Sier blieb er einige Sabre; ale jedoch nach beren Ber-Kauf bie Orbendregel verscharft und bierbei benjenigen Rovigen, welche ed ber ftrengeren Regel nicht unterwerfen wollten, ber Bieberaustritt Exeigestellt murbe, machte er von biefer Erlaubnis Gebrauch und trat man in ben Lagaritenorben ein, beffen Commenbe in Gotha er gur Beit ber Auflosung biefes Orbens bewohnte. Sier icheint er anfangs ber Aberaabe an ben Robanniterorben Schwierigkeiten in ben Beg gelegt, fowie auch für feine Person Gemiffensscrupel megen bes übertritts in Diefen Orden gehabt ju haben; allein biefe murben burch eine von bem pabstlichen Ponitentiarius, Bifchof Julianus von Oftia, erlangte Bulle 4) beseitigt, und nun trat Clopftein in ben Johanniterorden und murbe unter bem Romthur Rodner Prior ber Commende ju Gotha b). Sobannes Rosner mar icon ein bejahrter Mann und icheint ibm die Romtbureigeschafte gang überlaffen zu haben, wenigstens mar er es und nicht Rodner, welcher 1501 mit Confens bes Stadtrathes ju Schmal-

<sup>1)</sup> Equites ordinis S. Johannis bona Brunsrodana Lazaritis hospitalique Gothano extorserunt variis excommunicationum minis citationibusque peremtoriis etc.

<sup>2)</sup> Dies ergibt eine Urfunde von 1518, auf welche ich fpater jurudfommen werde; fiehe dieselbe bei Tengel S. 710 f.

<sup>3)</sup> fiehe bie nemliche Urfunde.

<sup>4)</sup> Sie ift vom Jahre 1500 und aus ihr find auch die vorstehenden Rotigen über bas frühere Leben Clopfteins genommen. Abgevrudt ift dieselbe bei Ten gel C. 707.

<sup>5)</sup> Dies geht hervor aus einer Urkunde des Johannikercapitels zu Speier vom Jahre 1518, welche bei Tenpel S. 710 f. abgebruckt ift. (fiehe unten.)

talben ben jum Gothaer Gofvital gehörigen Reffelhof nebft Bubeh einen gewiffen Beint Gehawer auf 40 Jahre therlief. ber ferner nem asthaifden Stabtrath gegen überleffung gweier Binfe von M 5-Schilling Pfennige Die:Befreiung ber Banfer und Cofoaiton beld tell vom Svitalbof an bis an bie Stadtmaner von allete Gela Arofinen , Baden u. f. w. erlangte und ber:fich 4510 wom Wit S m fluba als Behnsberen ber hofpitalguter ju Badenhaufen m Gebile gu Macheland und im Bbythengrunde mit biefen Gitten nene beleiben und fic einen Lebubrief berüber ansfertigen lief 1). biefer Stellung blieb Clopftein bis 1518; in biefem Sabes aber. ep burd Befdluß bes beutiden Generalcaviteis bes Siobanniten an Oveier an bie Stelle bes wegen Alterbichmache abtretenben (abe ter. 4519,: noch als Laubkomthur ju Wildungen und Wefenfelt ( führten) Johannet Röbner gum Komthur in Gotha ermählt und a der burd ben Rotar Beubelin Bobs feierlich eingeführt, auch in Ciarufaaft burd foriftlide Reverfe ber ibm unterftellten Debend andbrudlich auerfanut 2). Go traf ibn bie Reformation. 2ma bas große Bert taum von Luther begonnen, aber boch fcheinen bi banniter und unter ihnen auch Clopftein die bebeutenden Rolaen, 1 bie neue Bebre für fie baben konnte, zeitig geahnt und banach ibre regeln ergriffen zu baben, um für alle galle bem Orben foviel als lich zu retten. Gang auffallenderweise und als ob er die spatere t larifation vorausgesehen batte, beginnt nemlich Petrus Clopftein nach feiner Beftatigung gum Romthur bie bem Orben geboriaen @ befitungen zu veräußern und fich bafür Gelb - und Fruchtzinfen be an laffen, welche er weniger ber Einziehung für unterworfen en mochte, ale liegende Grunde. Go wird von ibm fcon 1518 be au Breitenbach an ben früheren hofmeifter bafelbft, Beinrich Ge und beffen Chefrau, gegen übernahme ber Laften und Entrichtung

<sup>1)</sup> Die Urfunden hierüber befinden fich im Stadtraihearchiv und im De archiv unter Rr. 51 = und 67 =.

<sup>2)</sup> Die Urfunde ist abgebruckt bei Zen gel S. 710 f. Die auf der Auf ber Auf berfelben besindlichen Anersenungserslärungen sind ausgestellt von Anthonius Sangerhausensis commendator, frater Jacobus Ryemanu, plebanus in Bretls hannes Kotze pater domus in Gotha, frater Johannes Surshasse, pleban Toutleben, frater Johannes Covi, frater Johannes Catmann et frater Ha Toepfer.

belichen Binfes von 10 Gulben in Erbpacht gegeben und biefe Abtremg bon bem Landtomthur in Thuringen und heffen ju Bilbungen 28 Befenfeld, Johannes Rösner, (1519) sowie nachträglich (1535) m Bergog Johann Friedrich bestätigt 1). Im Jahre 1520 murde bas leiche mit ben Gutern ber Orbens ju Braunstoba vorgenommen, welche lopftein mit Buftimmung bes Convents und bes Orbensprovincials Jonnes von hattflein gegen einen jahrlichen Bins von 60 Gulden an ben rafen Ernft von Mannefeld abtrat, obicon fie nach bamaligem Berth er 100 Gulben abgeworfen haben follen. Die Abtretung biefer Gu-: wurde von Bergog Georg von Sachfen, in beffen Landestheile fie lan. lanbesberrlich confirmiert 15202). Auch eine Bulle bes Dabftes emens VII., welche fich in notarieller Abichrift im Bofpitalardiv fint und ben Johannitern wiederholt alle ihre Rechte und Privilegien betiat, ideint nach einigen barin enthaltenen Andeutungen mit barauf rechnet gemefen au fein, bie letteren aur unerschütterlichen Reftbaltung res Befites, gegenüber ben Reuerungen Luthers, aufzumuntern, allein efelbe erreichte, wenigstens beim Romthur Clopftein, ihren 3wed nicht ehr. Denn ehe noch die gedachte Bulle in beffen Sande gekommen in konnte (1523), hatte icon Clopftein, welcher eingesehen haben ochte, bag es für bie Dauer vergeblich fei, fich bem Ginbringen ber wen Lebre entgegenzustellen, und bag er namentlich für feine Perfon ot viel übrig behalten werbe, wenn bie ohnedies icon febr gufammenfomolgenen Guter bes Sofpitals wieder gunachft für ben urfprunglien Stiftungezwed, also für bas hofpital felbft und nicht für bie Drneglieder verwendet werben follten, unter Buftimmung bes Bergogs ohann von Sachsen mit bem Stadtrath einen Bergleich gefchloffen, ich welchem er nicht nur ben Bieberaufbau zweier Gebaube bes hofpile jufichert und fich megen verschiedener Binfen vergleicht, sondern auch ion alle Capitalien bes Hofpitale (unter Borbehalt vierprocentiger Binn für fich) an ben Stadtrath abtritt, bas ihm zustehende Bertauferecht Betreibe und feinen erimierten Berichteftand in weltlichen Cachen fgibt und fich überdies verpflichtet, in drei Jahren, vom nachsten Direlistage an, bie famtlichen Buter bes hofpitals an die weltliche hand

<sup>1)</sup> Gotha diplom. III. p. 50 et 51.

<sup>2)</sup> Gotha dipl. III. p. 53 et 54.

Diesem Bergleich folgte icon 1525 ein ameiter, bui au laffen 1). welchen Clopftein gwar bie famtlichen Guter bes Sofpitals zur Unto baltung ber Armen an ben Rath wirklich abtritt, fich jedoch ben Rich brauch babon auf Lebenszeit borbehalt und nur von beffen Ertret, außer ben bereits für bas Sofpital abzugebenben 11 Schod Erbzin w 61 Malter Rorn, noch weitere 11 Schod Erbzins ben Sofpitalites # überlaffen verfpricht 2). Endlich im Jahre 1534 folog Clopftein, me der inzwischen felbft zur neuen Lehre übergetreten mar und fich berich rathet batte, einen nochmaligen Bertrag mit bem Rath ab. aufolge be fen er bemfelben nun auch außer ber bereits abgetretenen Gubftang te hospitalguter die Nugung derselben überließ und fich dafür eine jährlich Rente von 100 Schod Grofden gothaifder Babrung (wovon nad fe nem Tode noch ein Theil feiner Chefrau verbleiben follte) ausbeden, übrigens aber fich gur Leiftung aller Burgerpflichten, wie Bachen " gleich jedem andern Burger, bereit erflarte .). Er verließ bas befie tal, bezog ein von ihm ertauftes Saus in ber Zudengaffe und lebte te felbft rubig bis ju feinem, im Jahre 1539 erfolgten Tobe 4).

So tam ber Stadtrath, welcher bisher (feit 1444) nur neben ben Lazariten- und Johanniterorden ein Auffichtsrecht über bas Hofpital Maria Magdalena geübt hatte, auch in ben vollen Besit ber Guter bet selben, die freilich sehr zusammengeschmolzen waren. Der Resselbs war bereits länger veräußert. Die Güter zu Aupfersuhl und Bader hausen, welche nach Ablauf der auf 50 Jahre bestimmten Erbpachtzeit.) wieder zurückgefallen waren, vertaufte der Rath noch in demseben Jahre, 1534, nebst den dazu gehörigen Gehölzen im Flacheland

<sup>1)</sup> Urfunde Dr. 79 bes Sofpitalarchive.

<sup>2)</sup> Die Confirmationsurfunde bes herzogs Johann zu biesem Bergleich ift ver Sct. Elisabethentag 1525, mabrent ber Bertrag felbft am Martinstag besfelben 3abres zum Abschluß gesommen war. Abgebruckt ift berfelbe bei Tenpel S. 734 f. und in ber Gotha diplom. III. p. 56 sq.

<sup>3)</sup> Urfunde Dr. 85 bes hofpitalarchivs; abgebruckt bei Tenpel S. 747 f. und in ber Gotha diplom. III. p. 57 sq.

<sup>4)</sup> Die Nachricht ber Gotha diplom. III. p. 59, baß Clopftein 15 38 ichen ge fterben fei, ift falfch; es liegen mir feine eigenhandigen Quittungen über bie ver Stadtrath zu beziehenbe Rente vor und biefe reichen bis zum Quartal Lucia 1539: eine fpatere Quittung ift nicht vorhanden.

<sup>5)</sup> fiehe oben beim Jahr 1456.

2450 Gulben 1). Die Güter zu Breitenbach, in Absicht beren man wichen 1555 ben heinrich Schmidt bestimmt hatte, die frühere übereigimmagenrunde zurückzugeben und die Güter vom Stadtrath zu Leben zu wehmen, sielen zwar noch einmal (1542) in Folge eines Bertrags, den wer Rath mit den Rachkommen des Erbpachters heinrich Schmidt abgefehlossen hatte, gegen Bezahlung von 400 Gulden an den ersteren zurück; inlein es entstanden darüber erhebliche Differenzen mit Rurmainz, welliches die Lehnsherrlichkeit über diese Güter beanspruchte, weshalb im Sahre 1543 der gothaische Stadtrath dieselben an die Gebrüder Knorr für 1800 Gulden verlauste<sup>2</sup>). Die weiteren Streitigkeiten, welche später beshalb noch entstanden, erwähnt Tenkel S. 778.

Roch mehr Differengen entftanden aber wegen ber an ben Grafen Eruft von Mannsfeld abgetretenen Braunstöber Guter. Diefe fucte ber Rath, auf Betrieb bes Superintenbenten Myconius, mit einem grofen Aufwand von Dube und Gelehrsamteit und mit Beibulfe bes Rurfürften wieber gurudzuerlangen, allein ohne Erfolg, ba Bergog Georg von Sachfen, in beffen Gebiete biefelben lagen, bie von ibm beftatigte Abtretung um fo mehr aufrecht erhielt, als er ber neuen Bebre feinbfe-Ha gegenüberftanb. Ja, ber Graf von Mannefelb vermeigerte balb barauf and die Rablung bes stipulierten Rinfes von 60 Gulben an bas . Sofpital, indem er behauptete, bag nicht biefes lettere, fonbern ber 3obanniterorben burch seinen Romthur ibm bie fraglichen Guter abgetreten und bag beffen Provincial ibn angewiesen habe, nach bem übertritt und ber Berheirathung Clopfteins bie Binfen nicht mehr an biefen, fondern an ben Romthur Anaftafius Comaly zu Beigenfee zu zahlen. Sieruber murbe von beiden Theilen viel geschrieben und gestritten, aber Die Sache tam nicht ine Reine; es ftarb barüber ber Graf Ernft von Mannefelb, ber Bergog Georg (1539), beffen Rachfolger, Bergog Beinrich (1541), sowie ber Rurfürst Johann Friedrich, welcher mit Bergog Borit gusammen die Sache wieder in die Sand genommen hatte, und bie Beldrunger Guter gingen in andre Bande über, bis endlich Rurfürft Muguft ben Streit baburch beenbigte, bag er bie Sache vor eine Commiffion ju Leipzig verwies, bon welcher biefelbe babin geordnet murbe,

<sup>1)</sup> Der Raufvertrag befindet fich in ben Acten bee Sofpitale.

<sup>2)</sup> Tengel G. 766.

daß des Hofpital einen Theil der versallenen Zinsen nachgezahlt und Zusicherung pünktlicher Entrichtung für die Zukunst erhielt.). I Zinsen bestanden dis auf die neueste Zeit und sind erst im Jahre i von der königl. preusischen Regierung zu Merseburg abgelöst wor Die Besthungen in Gotha endlich, welche aus den Gedänlicht Gösen, Bonsen Landes und verschiedenen Wiesen, Gärten und I bestanden, übernahm der Stadtrath, welcher auch die von Clas dem Hospital vordehaltenen Patronatrechte au den Kirchen zu swert, Hosmoldesdorf und Dachedden.) die ins vorige Jahrhundert vergelnuchtig ausährte.

Des Sospital blieb feit Clopfteins Beit fortwährend unter ber waltung bes Stadtrathe. Die bereits nuter Bergog Bilbelm aufed Sofpitalordnung murbe geitgemäß revibiert 2), ber Bermägenbie bel hoftitals burd eine turfürfliche Commission, bestebend aus C von Bangenbeim und Meldior von Bechmar, mit Buziehung bes conins. geboria feftgestellt, wobei die Urtunden ben Bormunden gemeinen Raftens übergeben wurben, Die Babi ber Bofpitaliten, u urfprünglich nur 21 (10 Manner und 11 Frauen) betragen batte, n auf 24 (12 Manner und ebensoviel Frauen) erhöht und an die E ber baufällig geworbenen Rirche im Jahre 1541 bas Borberbauf Sospitals erbaut. Bon ba ab bieten bie mit bemfelben vorgegane Befanderungen tein hiftorifdes Intereffe mehr bar. Das jetige & talgebaube flammt erft aus bem vorigen Jahrhundert; am 24. De 1716 wurde ber Grundstein zu bemselben gelegt und im folgenben S ift, nach ber über bem Portal befindlichen Infdrift, ber Bau bee morben.

<sup>1)</sup> conf. bie barüber ergangenen alten Acten im Sofpitalarciv.

<sup>2)</sup> Gotha diplom. III. p. 52.

<sup>3)</sup> Gotha diplom. III. p. 47.

## XVIII.

Arkunden

z u t

Geschichte der deutschen Ordens = Ballei Thüringen.

Mitgetheilt

v o n

Johannes Boigt.



Man vergleiche hierzu bie im erften Banbe biefer Beitfchrift gebrudte Abhandlung aber bie beutiche Dibene Ballel Thuringe

Dem Erwirdigen Geistlichen herren Ludwig von Erlichshawsen unserm Hoemeister duitschs Ordens meinem gneidigen Obersten mit aller erwirdickeit.

Erwirdiger gneidiger lieber herre Homeister Mein schuldige unlertanige gehorsam sein ewrn gnaden mit willen zuvoran bereit Als ich ewrn gnaden zu dem merern male schriftlichen und muntlichen lurch michs selbs und die mein furbracht han die beswernus solcher großer schulde, damit die Baleyen und hewser unsers orden in Doringen und meissen gelegen beladen sein, Dorumb die Amplute und brüder desselben unsers Ordens dorinnen wonnende mit gerichten und ander beswernüsse vast betrangt werden, und dabey gemeldet, das Ich derselben Baleyen nicht meren vermoge zu helffen, und das auch mein Gebietiger durch die kriege und swere lantlewsfe dieser lande beswert und mit Ir selbs sachen und schulden beladen sein, das sie micht meren gehelffen mogen damit dieselbe Baley uss schulden kumnen und bey unserm Orden behalten möcht werden, und als ich nehst von ewrn gnaden heruss mit den meinen getzogen und gen Doringen tammen byn han Ich bruder Melchior von Newneck Comethur zu Tornecke und meister Mertin meinen dynner hinder mir doselbst zu Doringen gelassen und zu meinem gneidigen herren herren Friderichen and hern wilhelm gebrüder Hertzogen zu Sachsen etc. geschicket und demütiglichen lassen anruffen und biten zu helffen und zu raten Dege zu suchen damit die Schuldner Ir schulden nach glichen bilicken dingen und vermöglikeit derselben Baleye und hewser betzalt

und die alt erber Baleye bey unserm Orden furter behalten werden, und die Amplitte und brüder desselben unsers Order herschaften wonnende doruss nicht vertryben würden, Also die egenanten Comethur und meister Mertin uf das mole nicht an denselben meinen gnädigen herren mogen erlangen dann ( den Schuldenern geschrieben haben, sich glympstlichen und noch moglickeit der Baleyen und hewser umb Ir schulde wolten lass den und gutlichen vertragen und etliche von Ir beden Reten meinen zugeschickt und den bevolhen, mit der Baleyen Schul umb Ir schulde belffen zu teydingen und wege zu suchen das Ir schulde betzalt mochten werden, Also haben sich etliche Sc ner und der mererteyle dorinn ergeben und Ir halbe verseffene tzalte zinse von den nehsten vier Jaren vergangen abegelasse wollen fürter ye von zweintzig gulden ein gulden zinsses je nemen alsferre das Inn solche ir halbe versessene zinse in kür zalt und versichert werden, das Inn fürter von zweintig guld gulden zinsses jerlichen und gewiesslichen geben und ussgerich den, Ob aber das nicht geschee, wolten sie sich Ir alten schuld halten und gen derselben Baleyen gebrawchen in aller maffen ; und solle Inn solche beteydigung und Ir zusagen gantze dor: schedlichen sein. Solche derselben Schuldner meinunge und men die egenanten Comethur und meister Mertin an mich brack Also habe ich sie mit rate etlicher meiner Gebietiger dornoch in . wieder hin inn zu den egenanten meinen gnädigen herren von sen geschickt und Ir gnade lassen anruffen, die Baleyen und h unsers Ordens in Ir herschaft gelegen mit Iren Armen lüten gehorende etliche Jare von Atzung frondinst und ander besw damit die groß beladen weren zu ledigen und zu freyen, dans selben hewsern solche atzung und frondinst zu swore weren un mochten ir schulde an hewptgelt und zinsen in keynem wege betzalen. So mochten auch die brüder unsers Ordens itzunt li herschafften wonende der schulde halben nicht pleiben, Ir g wolten dann Inn damit gnädiglichen helffen und solche beswei ein zyt abstellen, Also hat mein gnädiger Hertzog Friderich naut die hewser under seinen gnaden gelegen und die Armei

Bortzu gehörnde von Atzung und frondinst vier Jare nehst nach einan-Ber volgende gesreyet, dessglichen mein gnädiger her Hertzog Wilbelm bishere gen denselben hewsern und den Iren in der zyt seines Regiments mit atzunge und frondinsten gar glympfflichen und guädiglichen sich gen unserm Orden und der Baleyen gehalten und Inn zugesagt, das fürter auch also zu halten und zu tun. Gnädiger her Hoemeister, dweil nu die genanten mein gnädigen heren sich so gnädiglichen gen unserm Orden und der Baleven beweisen und die Schuldener der merer tevil sich umb Ir schulde haben laffen gütlichen Enden in massen obgerürt und in hossnung bin die andern Schuldener werden das auch tun, so haben mich die egenanten Comethur und meister Mertin der Baleyen und hewser aller gelegenheit eigentlichen underricht das Ich hoffe das mit ewr gnaden hülffe wol wege zu finden sein, damit der obgemelten Baleyen stee zu helssen, das die zu ewigen zylen bey unserm Orden pleiben möge und nicht davon entpfrembdet werde. Hirumb so ruffe Ich ewr gnade an demütiglichen als meinen gnädigen obersten mit gantzem fliss bitende, das cwr guade der obgemelten Baleyen helffen wolle mit Sechsstawsent gulden, und ob ewr gnade der zu diesen zyten nicht vermöcht heruls zu geben oder uszubrengen, so wolt Ich ewrn gnaden zu willen die hie in den landen versuchen uszubrengen umb drewhundert gulden ye von zweintzig gulden ein gulden zinss jerlichen davon zu geben als-. lang bis Ir die betzalen mogent, also das ewr gnade den jhennen die solche gelt leyen würden verschreibung dafür tette noch noturfft das sie hewptgute und zins sicher sein möchten und wissen wie und von weme Inne die wieder betzalt solten werden. Ob aber dieser wege ewrn gnaden nicht beheglichen wolt sein, das dann ewr gnade der obgemelten Baleyen jerlichen mit drewhandert gulden zu hulffe and stewr kumen wolt solange biss solche Sechstawsent gulden gantz von Jaren zu Jaren betzalt würden und sich des also für ewr gnade and ewr nachkomen aber noch noturfft verschreiben, damit derselben Baleyen uss schulden geholffen und bey unserm Orden behalden moge werden, Angesehen das Ich und mein Gebietiger Siebentzehen Tawsent gulden fur die egenant Baleyen betzalt haben, die wir noch jerlichen gen Speyr mit großem schaden diesses gebiets und fürter

noch gelegenheit diess gebiets als Ich ewr gnade muntlichen scrifflichen underricht han Ich und dieselben mein Gebietige nicht mer vermogen zu helfen, Auch unsers gemein Ordes er nutze und gedeyen und bedencken wo solche Baleye zu ewr g zyten ewrs Regiments vergeen und unserm Orden entpfreimbe werden was gerüchts unglympffs und schaden ewrn gnaden un und unserm Orden davon entsten und groß hindernusse uls und landt gen Prüßen zu unsers Ordes geschefften zu ziehen gescht zu großem mercklichen schaden denselben landen kummen moci ewr gnade wol diese swere sachen getrwlichen zu hertzen i and sich hirinnen gnediglichen beweisen, das die obgemelte I bey unserm Orden pleibe und behalten werde, Als ich und mei bietiger ewrn gnaden gantze wol getrawen und gerne gehorsam verdynnen und noch unserm vermögen auch getrwlichen dorts willen wollen beholffen sein, und bit des ewr gnedige verschi antwort bey diesem boten mich moge dornoch wissen zu rie Geben zu Horneck am Sontag nehst vor Sanct michels tage Ann Lll do.

> Oberster Gebietiger in dwtschen i wälschen landen dwtschs Ordens

> > 2.

Wir bruder Marquart genant Zollern von Rotenstein Lamentur der Balye zu Duringen Teuczsches ordens des Spytals frauwen zu Jerusalem Nicolaus spies in der alten stat Cunrat khin der Nuwenstat zu Mulhusen pferrer, Dyele von Wertere kutur zu altenburg Peter der vilsche kumentur und pferrer zu Fridrich der Rüzzer kumentur zu Nelstede, Otte von Wurnimentur zu Varola Fridrich selpwelde hus kumentur zu Lyel Nycolaus der Gorix hus kumentur und pfarrer zu zwezen der zu Düringen und des Tuezschen ordens vorgenant Die sammunknechte der pfarrin und husere egenant bekennen offenlich an brief, Daz wir mit gutem willen fursihticheit und bedochtem eintrechlichen verkaufft haben und verkauffen von allen den vorwercken korn gelte wisen an der obley zu alten guttirn ge

ber zinsen und gülte gesucht und ungesucht die do gehören zu den rgenanten pfarren und Husern die sie veczunt habin und die do mach do zu kumen und uff allen den Husern die sie veczunt habin I die do bernoch do zu kumen und uf allen den Husern und guten · vorgenanten Balye gemeinlich zu Duringen umb ehafft not und stalde der selben pfarren und husern und der ganczen balve zu Dügen Den Erberne herren bern Dyetrich vor Margareten Techan res Johanse Orthen dem eltsten kanoniken und dem ganczen Capel zu Erfurt zu unser unser frauwen gelegen in Meinzer bystum very und zweynzig marg geldes lotiges silberz ewigez zinses wizz d were also zu Erfurth geng und geb ist zu bezaln uf veglich rchnasten Sehsthalp marg lotigez silberz umb zwey hundert marg d umb vier und sehezig marg lotigez silberz wyzze und were Errtscher egenant, Die sie uns genezlichen nüczlich geben bezalt d gewegen haben und wir von In in der stat zu Ersurth egenant apfangen und uf genomen haben und sie auch in nucze der balye arre und husern egenant gewant haben, Also daz wir, oder unser schkomen oder unser eine die dorumb von In gemant werden oder irt oder wen sie die gulte und zinse vorbeschriben geben verwisen der verkausten alle zit in der goltwasten, also daz vor beschriben it Schathalp marg lötiges silberz zu Erfurth oder zu Mulhusen vor nd in der munzze wie sie allerliebst wollen bezahn und leysten sulm under unsern kosten, arbeyt und schaden on allerley hindernisse urgezog und arglist, Und wir Phylipps von Byckenbach meyster des nezsehen ordens in Teuczschen und in Welschen landen benennen z diser obgen. kauß mit allen vorbeschrihen und noch beschriben neken und artickeln mit unserm verhengnisse willen und wissen gebehen ist und wollen und sollen doran sin, daz der kauff genezlien und unverbrochenlich gehalden werde, Auch daz diser kouff rbeschriben und rede an allen stucken und artickeln von uns und user nochkumen gancz und unverbrochen gehalten werde So vorzim wir uns widersproche bezugnisse, daz uns daz gelt nibt bezalt · eder vergulden und anders aller hilffe freyheyt hantvesten privilea und brief die wir yeczunt haben, oder hie noch behalten und ererben mochten und allen Rehten rehten, ez sy an geriht, oder uzwendig gerintes heimlich sunderlich gemeyn eder offenhar de v
do mit wir uns behelfen verbrechen oder verschrenteken moch
vergenanten kauff alle sammet oder ein teyl End wir brater i
von bickenbach meyster in Tuczschen und in welschen lind
quart zollner von Rotenstein Lantkumentur, Pfarrer, kannen
vent und samung vergenant zu ein gezugniffe und meter si
aller diser vergeschriben stücke und artickel also von aus vot
ben sin daz die gehalten werden stete und veste gelsen wir di
versigelt mit unseen Ampte Insigelen der die Convent und
mit uns gebruchen Do man salt von unsers herren Griste
Drützehenhundert Jor in dem sibenden und sehenigsten Jer
Santag so man singt Reminisieere in der vasten.

Driginal mit 6 noch borhandenen und 4 berforenen Gie

3.

Wir Frederich Rüzser . . Lantkomendur der Balve zu gen Dutsches Ordens unser frowin zen Jherusalem Courad in der Aldenstad . . Wittelhe von obern Wymar in der Nu zcu Molhusen pfarrer Tylo von Werterde zcu Nevistete fi von oweleybin zeu zwetzen Peter von viltsch zeu Eger i Plawe komendure der Balye und des tuschen ordens vorgenst Samenunge und knechte der pfarre und huse egenant. Be offenliche an disem briefe allen den die en sihen oder hore daz wir met guten willen und bedachtin mute Eintrechtiklich koust haben und vorkousen an disem briefe Recht und Redeli allen den guten vorwerken höfen husen Czinsen Reynten un die itzunt gehoren zu den pfarren husen und höfen vorben ouch gehoren zu allen den pfarren und husen der gantzen B Doringen und die hie nach da zeu komen mogen dorch ehund schulde der selben pfarre huse und Balye zu Doringen nant der Erbern magit hesen von Northusen dyenerin des herrin hern Johannis Orthen prabestis zeu Dorla vier marg silber geldes Jerliches und ewiges zeinses wizze und were, Erforde genge und gebe ist zu bezealen ie zou der witvaste marg lotiges silbers er odir eren selegeretern . . den Erbern he

**Dear Johan Orthen vorgenant..** hern hinrich Silberbuthe und hern erlache howerange vicarien der styfte zu unser frowin zu Erforde, baie verschiede oder andern ere selegeretern ob sie die setzte, mme achte und viertzig mark lotiges silbers, die uns von der vorsmanten hesen wegen nutzlich und gentzlich bezalet sin und gewepm hat, and wir die vorbaz in nutz der pfarre huse und Balve egepart gewant haben, also daz wir und unse nachkomelinge oder uneyn die dar ume gemant werden, von er, odir ere selegeretern, hir weme sie die vorbeschriben Cinse gulde und gulde get bescheidet prwiset oder vorkouft, Styften. klostern personen sü sin gevstlich der werklich. an erme leben odir nach erme tode, alle zeit in der Vithvasten also vorbeschriben ist, eine marg lotiges silbers zeu Erorde in der muntze odir dar vor bezalen und leiste sollen undir unsen osten erbeit und schaden, aue allerleye hindernisse vorzcog und lle alle ane argelist, Der selben Cinse Bekennen wir den Erbern ern Johan Orthen probeste zu Dorla hern hinrich und hern Gerlache rorgenant eren selegeretern, und andern, ob sü sü kore oder setzte wye die weren, also dye vorgenant kouferin en die bevalen hat, zeu getruwer hant, alse eren selegeretern were aber daz wir vorkoufere begenant oder unser nachkomenlinge den vorgenant Czins nicht enbezalten zeu allen den tag gezeiten also vorbeschreben ist, Was kane die dicke genante kouserin, eren getruwe hendlern oder selepretern, oder weme su daz bevele, dar uff schaden koste teten, an otelone an briefen an gerichten geystlicher oder werltlicher. die soln und wollen wir und unser nachkomelinge gutliche bezalen und chten met dem vorsezsen Cinse ane argelist und weder rede Ouch at uns die vorgenante kouserin die gunst und fruntschaft getan, met ren getrawe hendern oder weme die egenant gulde gehort nach saange des briefes, das wir und unse nachkomelinge mogen den egeanten zeins weder kousen zeu welcher zeit wir wollen, umme achte nd viertzig marg lotiges silbers Erfortscher wizse und were und gerichte also da vorbeschreben stet, daz gelt zeu bezealen in der juntze zu Erforde met einander der vorgenant kouferin, odir weme ül daz bescheiden vorkoust oder gegeben hette und bevolen oder berele Ouch ist geret ob die obgenante kouserin oder ere getruwe hendere, oder weme su die gulde verkouste gebe beschiede of wiste das wir oder unse nachkomelinge wollen und sollen d oder den met unsern briefen von nuwenne vorschriben. al dez not ist ane weder rede und geverde. Were ouch daz di nant hese vorschiede er denne wir den egenant Czins weder so sollen ere selegerete, den zeins oder daz gelt des wederkou an eine vicarien in der vorgenante styftonge unser frowin zu er und erin eyldern zu troste. Unde wanne wir begeren obgenant Czinses verkousunge der obgenanten kouserin un der verschriben ist von eren wegen, von uns und unsen na linge gentzliche ane alle verbrechlikeit werde gehalden. So wir uns wedersprache bezeugnisse, daz uns daz gelt nicht sy oder vorgulden und anders aller hulfe friheit hantvesten un die wir und der ordin iczunt haben oder bie noch erwerben n und alles rechtin ez si angerichte odir uzwendig gerichtes. che sunderliche oder offenbar, da von oder dar mete wir ans vorbrechte oder vorschrenke mochten den vorbenanten kon ment oder ein teil, und des rechtin daz da sprechet, das verzignisse nicht entoge. Des zeu eime bezügnisse und bek und mer sicherheit daz alle dise ding vorbescheben. rede. stete und gancz gehaldin werden, Geben wir frederich Ri Lantkomendur zu Doringen, Thilo von Werterde frederich vo leyben peter von viltsch komendure obgenanten und Conrad und Wicethe von obern Wymar pferrere zu molhusen vorge sen brief Besegelt met yngesegeln unser amichte der die C und die Samenunge der egenant pfarre hüse der Balve zu D met uns gebruchen. Deses koufes sint gezeuge . . die erber rin Meister Dyettrich vor margarethen techan zen unser fro Erforde. her Johans von frankenford techan zu hünefelt (?) Sander vicarie zu unser frowin vorgenant Johans von Boticl und erberen lüte gnug. Geben noch gotis geburte Dritzen iar in dem Nün unde sechczigesten Jare an dem nesten mant: sente Phillippi und Jacobi tage der heyligen zwelf botin.

Original (von 7 Siegeln ift nur eins noch vorhanden. Tunbe ift als caffiert burchichnitten).

4.

. Dem grosmechtigen hern hern Conrade von Erlingeshusen hoemeystere zu Prüsen unserm gnedigen lieben hern.

Unser laniges gebeth und willige dinste zuvor, gnediger lieber berre. Wir thun uwer gnade gutlichen wissen, das wir bie der Balie zu Doringen uwers gnaden ordins, vor etlichen Jarn zinse gekauft haben, von gelde, das zu unser kirchen gegebin was, gotisfinst damit zumeren und enthalden, das wir dann yre versigelte brieve han, von den lantkumpthur und Stadhelder und gemeynichlich aller anderer kumpthure und vorstendir der huser in der genanten Balve gerorende, die dann zu der czyt gewest sind, und vor sich und alle ire nachkomen verschrieben und versigelt haben, soliche zeinße, die genante balve uns etliche zevt gutlichen gegeben und bezealt hat, Abir itzunt innwendig zewen Jarn, had uns die vilgenant balie soliche unser verschrieben zinsse vergehalden und nicht beczalt, und widdir unser geystliche furderunge, die wir noch lute yrer brieve an sie thun miissen, sich beruffen an den Stuel zu Rome, in meynunge, mit uns umb unser vorschrieben zeinsse zu krigen, des wir uns dann met gots und des rechten hulffe meynen uffzuhalden, wie wol wir das ungerne thun und doch darezu gedrungen werden, des wir dann bissher zu großem schaden komen sin, und villichte surder thun müssen, und uns not were evn soliches zu clagen sursten und heren, das sie ire brieve und Sigille nicht meynen zu halden, das wir nwern gnaden und dem ganczen ordin zu erin und zu liebe hisher verhalden und nicht gethan han, noch thun wulden, wir hettin dann uwern gnaden und ettlichen andern uwers gnaden ordins prelaten und heren, eyn soliches vorbracht und geschrieben. gnediger lieber here bethin wir uwer gnade, wulle die genanten kumpthure und vorwesere der huser der genanten balie vermogen underwiesen und darczu halden lassen, das sie uns soliche unser verschrieben und vorsessen zinse beczaln und geben wullen, ane lenger uffczog, und furdern unsern schaden und gnug zu thun yren brieven und Sigeln. Also das uns des nicht noth werde andern fursten und beren von yne zuclagen, das sie uns yre versigelte brieve nicht hal414H . + 1

den wallen, wie vor berart ist, und hetten sie synigerleye beh de durch sie meyaten, das wir yne zu kurtz thetthen, sal uwers and andere awers guades ordies in dieses landon anset well a sin sa aliér redelicheyt, gliche frantschaft und rechte, d die gelbin nwer grade walle ober soliche enser gebet . . ab sie flahen walden . va kova biestand und auch nicht gestaden sides e guiden ordins vorstendere. den uwer guade und der erdin de rememen in dom hofe se Rome habet, die genente Belve ve wests ader keyne sulegunge ader hulfe thu; Also wir desig ut gnide and dem gantzen ordin wel angetruwen, das wellen wirel uniorm gebothe and womytte wir mogen, gorn awer guade milde endin allocayt gorne nordienen, und bitthen des uwer gradien zulid and rightiges beschrieben antwork, darnech wir une magen gesiebte. Gebon undir boyder unser frauwen und sanct Severs kirchen legnigeli der wir zu sachen gebrusben, af Dinstag nach waser frauen. leg visitacionis, Anno etc. Quedragesimonono.

Tooband and Capittell unser frames and 44 sanct Severs kirchen zu Erffart.

5.

## Nuttzung und schulde der Balleye zeu Doringen Anno etc. XLVIII.

Der Ballye zeu Thuringen zeugehorung mit jerlicher nutzung und schulde alse dye mitsampt yren husern in wesin stehen unde uff Sertagk Cantate Anno dni MCCCCXLVIII eygentlich ufsgegangen unde vortzeychint sint, in mofsin her uoch geschrebin stehet.

Dye Ballye zinset uff widderkauff jerlich,

Item XL gulden Bertolde vom Riffe zen Molhusen uff IIIIjCXXX gulden.

Item LX gulden dem Stiffte unser Frawen zeu Erffurt uff VIIjXXX gulden.

Item lj<sup>C</sup>II gulden dem Stiffte zeu sanct Sever zeu Erffurt uf XIX<sup>C</sup>LXXXVI gulden.

Item XVI gulden dem Stiffte zeur Numburgk uff IIC gulden.

- a XXIIII gulden zewen vicarien zeur Numburg uff IIIC gulden.
- a XXI gulden eyner vicarye zeu Zeytz uff IljC gulden.
- n XVI gulden kerstan von Jhene burger zeur Numburgk uff logulden.
- a XXV gulden dem hospital zon Erffurt uff IIIjC gulden.
- n X gulden dem Schoffir zeu Wymar uff 10 gulden.
- n XV gulden Funken zeu Wymar uff ij<sup>C</sup> gulden.
- n CCXLV gulden XXX Jhener scheffil korns ye eyn scheffil vor gulden. XIIIj eymer wyns, ye eyn eymer vor I gulden angelagen, thud XXVIIIj gulden Isack Joddin unde sinen erbin uff IIIj M-IIIIC gulden.
- n VI<sup>C</sup>XXXV gulden gen Spyr uff XII<sup>M</sup>-VII<sup>C</sup> gulden. **Jumma** XIIj<sup>C</sup>XXXVIIj gulden zeinls uff XXII<sup>M</sup>-IIIjXLVI gulden hoypgeldis.
- e Ballye zeinset uff lybgeding
- n XL gulden den Matstetin zeur Numburg uff II lybe.
- e Ballye ist schuldig au notiger schulde VIOXIIj gulden.

  Dy Ballye had XIIII huser dye jerlich phlegin zeu rochin.
- n Eger eyne pharre.
- n Schillen eyn Clostir.
- n Molhusen dy Aldestat eyne pharre.
- n Molhusen dye Nuwestat eyne pharre.
- Mymar eyn pharre.Plawen eyne pharre.Slowitz eyne pharre.

Adorff arms phanes

Adorff eyne pharre.

Richinbach eyne pharre.

Aldinburk eyn hoff.

Halle eyn hoff.

Neylstete eyn hoff.

Liebestete eyn sloff.

Zwetzin eyn hoff.

Zwetzin des huses jerliche nuttzung Anno dni MCCCCXLVIII

-usf gegangen:

Item XXXI gulden XVIII gr. an stenden zeinsen zeu Zeweizh. Item IX gulden IX gr. II & an stehendin zeinsen zeu Wittissek Item X gulden von opphir geschatzt.

Item VIIj malder ij scheffil korns, das malder vor III gulden VIIIjm der ij scheffil gerste das malder vor II gulden XXIIIIj malder bet das malder vor I gulden angeslagen, an stehender gulde, to LXIIII gulden XV gr.

Summa jerlicher nutzung CXIIIIj gulden XII gr. II A.

Das hufs had auch zeu zeinse HCXL huner XVIII gense.

Das hufs had eynen backoffin ym dorffe zeu Zewetzin da von gele dem huse daz halbeteyl.

Das huss had eynen wyntzehenden zeu Jhene geachtet an I se wyns.

Das hufs had XXVI ackir wyngartin dye es selbst buwet und XX ad Wingartin da von gefellit dem huse das halbeteyl, eyne holtzmark am Glysperge had LX ackir, eyne holtzmarke am Tatenberge by LX ackir, eyne holtzmarke an dem Voytholtze had LX ackir und im Ruwental eyne holtzmarke geacht uff IIII<sup>C</sup> ackir, ist ab borneholtz, wesewachs zeu XVI fudern hewes unde buwet ackir mit zewen phlugen.

Das hufs gibit zeu ewiger gulte Ij sch. I vtl. gerstin thud j gob V gr. zeu Detz, dem pharrer zeu Dornborgk.

Das hufs ist schuldig an notiger schulde IIICXLII gulden XVIIIIjf nach luthe der Jorrechenung.

Das huss had alle wertliche gerichte zeu Zewetzin und Wittisse Das huss ist dinstbar mynem heren bertzogen Wilhelme von Sach zeu hoffedinste unde in herfarte mit eynem wagin und IIII ph din, unde auch dye Jeger unde hunde zeu haltin.

Das hus had II heren mit dem Crutze, das ist der Statheldir in I pristirbruder unde XX personen gesindis. Liebestet des hußes Jornuntzung mit sampt sinem wesin. em XXVIII gulden XVIII gr. II A an stehendin zeinsen zu Liebestet.

em XIX gulden XII gr. 1 A an stehendin zeinsen zeu Goltpach. em IX gulden von geschoffe zeu Goltpach.

- XII gulden an opphir geschatzit.
- XXVIII malder V scheffil korns das malder vor III gulden VIIIIj maldir II scheffil gerstin das malder vor II gulden XXVIj malder haffern das malder vor I gulden angeslagin zeu gemeynen Joren an stehendir gulte.

Summa jerlichir nuttung IjCXLIIII gulden VI gr.

as huls had auch zou zeinse Illj<sup>C</sup>XIIII huner XXII gense unde XI lemmer zon ostern.

las huss had ye von eyner ackir den dye menner ym gerichte zeu Liebstet mit weythe beselben XXVI phennige und heyset lothgelt. em ye von eynem trad weyts zeu malen VI phennig und heyset tratgelt.

em das huss had zewene backosin zeu Liebestet und Phesiiboch da von gesellit dem huse daz halbeteyl.

as huls had ackir zeu dryen phlugen den es buwet, und wesewas zeu XIIII fuder howes.

em eyn holtzmarke had das huss lyd an dem flure zeu Liebestet geachtet uff Illi<sup>C</sup> ackir unde ist borneholtz.

as buls had wertliche gerichte zeu Liebestet und Goltpach in dorffern und feldin.

as huss had vorsatzt Wolsborn das dorff mit siner zeugehorunge mit namen daz gerichte XIIII malder III scheffel korn XIIII malder III scheffel korn XIIII malder III scheffel haffern I scheffel mons III vertl. erweys ij gulden VIII gr. jerlichs zeinses XXXVI huner I lamp und eynen backoffin ym dorffe Petir Ganse und sinem bruder vor VIII cVI gulden dem huse Neylstet zeu gute.

nas huss ist schuldig an notiger schulde noch Innehald der Jorrechnung ljCXLVI gulden IIII gr. II A.

las huss had III herren mit deme crutze der sint zwene prister unde XIIII personen gesindis.

# Neylstete des huls Jornutzung.

Item XLVII gulden VI gr. an stendin zeinsin. Item XL gulden au XVI huffen verloßin.

- XV gulden vom opphir geschatzt.
- VI gulden von der schofftrit vermit.

Alli malder korns das malder vor II gulden VI malder gen das malder vor II gulden i malder haffern vor i gulden angen an stehender gulde und detzman, thud XL j gulden XV gr. Item IIII malder korns j malder gersten us der möl thud X j gul XV gr.

Summa jerlichir nuttung ljoviliij gulden VI gr.

Das huls had auch zeu zeinse XXXI huner unde IIII gense. Das huls had wuste guter dye habin gegebin IIj malder gerstin IIIjs der I vertl. haffern.

Das buss buwet mit dryen phlugen den ackir unde had XIII a wynwachs, wesewachs zeu XVI sudern hawes, wydin eyn torst unde eynen walt by Jorgenthal genant der Streckir gest tet an M. ackir.

Das huss gibbit zeu ewiger gulde II schessil korns zeu detzman de Pharrer zeum Thenstet XVIIIIj gr.

Das huss zeinsit uff widderkauff

Item XXVIII gulden zeygeler uff IIIIjCXL gulden.

Item XX gulden zeu sanct Petir uff IICXL gulden.

Item VII gulden gudbyer uff LXX gulden.

- XXI gulden der altirluten uff II<sup>C</sup>X gulden.
- XIX gulden gen Dorla uff 110 gulden.
- XXX gulden molslebin uff IIICXXX gulden.
- XVII gulden XXIII gr. der Groytschin uff II<sup>C</sup> gulden nam henrich von Witzleben.

Summa CXLIII gulden XXIII gr. zeins uff XVIICXL gulden hoyptgeldis.

Das hufs ist schuldig an notiger schulde noch Inhalt der Jorreches yoxxxvII gulden.

Das huse had dry pharlen zeu lyben eyns zeu Gotha, Merxlebin unde Tutlebin.

Das huss had II heren mit deme orutze dise sint pristir unde XII personen gesinde.

Das huls ist dynstbar mynem heren hertzogen Wilhelm von Sachsen mit eynem wagin nude IIII pherdin zen hoffedinste und in herffart.

## Aldenburgk dis husses Jornatzung.

item VjCXXVII gulden an stendin zeinsen.

- IX gulden IX gr. von den nuwen lossackern.
- XVIII gulden vor getreyde zeins zu Judischaw.
- I gulden von dem guthe zeu Fockindorff.
- V gulden vom opphir geschaczt.
- XIIj gulden von dem huse Schillen.
- CXXIIIj scheffil korns, den scheffil vor j gulden, XXIIIj scheffil weisen, den scheffil vor j gulden VI gr. CXIIIj scheffil gerstin den scheffil vor XXIIII gr. CXXIX scheffil haffer den scheffil vor XII gr. angeslagen an stehendir gulden, thud an gelde CXLVII gulden III gr.

Summa jerlichir nuttzung VIIjCXVIIIj gulden XII gr.

Das huls had auch zeu zoinse lj<sup>C</sup>XII huner II gense VI lemmir, VIII wynachtbrot IIII sc. eyger VIII kese.

Das huse buwet mit III phlugen unde had IIII ackir wynwachs da von gesellit daz halbteil, wesewachs zeu XXX suder hawes, eyn holtzmarke geachtet uff IIII<sup>C</sup> ackir, ist borneholtz, So had man uss der lyne des jors Ii<sup>C</sup> suder holzis zeu bornen adir zeu buwen.

Das huss gibbit zeu lybgedinge LXII gulden uff IIII personen.

Das buls zeinsit uff widdirkauff

Item XX gulden dem Thumprobste uff 110 gulden.

- Xj gulden hern kaufmanne uff CXX gulden.
- XI gulden hern lobeda uff CXX gulden.
- X gulden hern krothinphul uff C gulden.
- IX gulden hempline uff C gulden.
- LXXX gulden dem Cappittel uff IXO gulden.

  Summa CXLi gulden zeinfs uff XVO gulden houptgeldis.

Des hess gibbit zon ewiger gulde Vj schesik kerns if schesik gen Rodawe.

Item i scheffil korn i scheffil haffern zen berngetrayde.

Item I thonne hering uff daz Sloss tud VI gulden.

Summa Vij scheffil korna ili scheffel haffern I thone heringi Viilli gulden XV gr.

Das huss ist schuldig an notiger schulde lij<sup>C</sup>XLj gulden IIIIj gr Innehaldung der Jorrechnung.

Das huss had wuste guter dye habin vor getzythen gegeben? gulden Villij gr., XXXVI scheffil korns litij scheffil weysen ill fil erweys XLI scheffil gerste, XX scheffil haffern, wan d satzt wordin, so worde der nuttzung so vile deste mehe

Das huss had IIII heren mit dem crutze, der sint III prister, schuler I trappirirsknecht il sychin ym Spittal I schulmeister che I kelner I hoffeknecht II hertin und X person gesindis. Das huss ist dinsthar mit IIII phordin und I wagin mynem ben Sachsin in hersfarte und zeu kossedinste.

Schillen, des Clostirs Jornuttzung in seinem wesin, so itzunt steht.

Item HjCXLVII gulden XVj gr. Ij heller an zcinsin.

- LX gulden vom opphir geschatzt.
- IIII gulden geacht von lemmir und kelbir, zehinden zeu g nen Joren.
- IIj malder V scheffil korns das malder vor V gulden, IIj n
   V scheffil haffern das malder vor II gulden angeslagen zeu
   man thud XXII gulden XXV gr.
- XXII malder gerste daz malder III gulden angeslagen thud gulden an stendin zeinsen zeur grunawe.
- Ij malder korn von der möl tud VIIj gulden.
- XV malder korn ij malder il scheffil weyfs daz malde VI gulden angeslagin ilj malder gerste unde XXVI malder h von ruchin zeendin geschatzt zen gemeynen Joren us den S zeur Clufsenitz und Weddera thud CXLIIIj gulden.

Summa jerlieher nuttzung Vicij gulden Xj gr. Ij heller.

- s huls had anch zon zeinse XIIII schok huner XXIII kapkan VI schok KVIII eyger X lemmer.
- s huss buwet mit II phlagen zon der fröne, und had ij ackir weyngarten, wesewachs zou XXX fuder hawes, VI welde mit allir layd uff des Clostirs eygen unde hophgartin eyne nottorfft.
- a huss had geistlich gerichte so wyd dye Probestye ist, das regirt syn probst und wertlich gerichte uff des ordins eygen in XVIII dorffern daz geburt eynem Compthur zeu regiren, unde dye sune (?) yon den armen luthin.
- in der stad, Rochlitz dye pharre in der stad, Selitz, Hermesdorff, Syffirsdorff, Weddera, Clusuitz, Honkirche unde Nidderngreffinhayn, der sin II bestalt mit hern des ordins.
- hus gibbit zeu ewiger gulte II schessil korns gen Rochelitz, tud j gulden XX gr.
- s huss zeinsit uff widirkauff IIII gulden korn lobeda uff XL gulden. Item XIIIj gulden dem huse Aldinburgk uff CXXV gulden.

Summa XVIj gulden uff IjCXV gulden.

- s huss ist schuldig an notiger schulde CXXIIII gulden XIII gr.
- b hufs had wuste guter dye habin vor getzyten gegebin II gulden KVIII gr. VIII malder gerste.
- s huss had XI beren mit dem crutze der sint VII prister II schulerpruder unde II leyenbruder, I Official eyn husschryber, I kelner II koche unde XIIII personen knechte unde mayde.
- s hus ist dinstbar mynen heren von Sachsen mit IIII pherdin unde I wagen zeu hoffedinste unde in hersfarte, unde auch lager zeu halim den Jegern unde hunden.

## · Reychinbach des huses Jornuttzung.

- m XLVII gulden an stendin zcinsin.
- . XX gulden vom opphir geschatzt.
- . I gulden von eyner fyscherye.
- XV scheffil korns den scheffil vor j gulden XII gr. X scheffil gerate den scheffil vor j gulden XXX scheffil haffern den scheffil

ruchin zeendin uff dem lande thud XXVII guiden.

Item II schoffl kerns. Il schoffl haffern an stendir gulde und II gr Allii gr.

Summa jerlichir nuttzang CXXXI gulden illi gr.

Das hafs had such son solute XVI huner II kese i schok e III steyne unsletz.

Das hafs bawet mit eynem phlage und had wesewachs zen XII dir hawes, eyne holtzmarke in der Goltzeh unde III kirdi zeuverlyhen, Mylen, zeur Plou unde Judishawa.

Das hall had versatst XLII scheffl korns XXXV scheffl ge IIII scheffl haffern V scheffl erwiß aldenburgisch meß zu schawe vor IIj gulden:

Das hult had wuste guter dy kabin vor getsythin gegebin Vij gr XX gr.

Das hufe ist schuldig an notiger schulde Li gulden XX gr. acchider Jorrechnung.

Das hufs had IIII heren mit dem crutze dye sint pristir I schulene I knabin III meyde IIII knechte.

Das huss ist dinsthar mynem heren von Sachsen mit II pherdin j wagin in hersfarte.

# Wymar des huses Jornuttzung.

Item XXIIIj gulden VI gr. an stendin zeinsen.

- L gulden an opphir geschatzt.
- XVI gulden von unser frawen messe.
- XVI malder IIIIj scheffil I vert. korns das malder vor III den XIIII malder IIII scheffil gerstin daz malder vor II ga unde IIII maldir I scheffil haffern das malder vor I gulden a slagin an stendir gulde, thud X<sup>C</sup>II gulden VIIj gr.

Summa jerlicher nuttzung XIjCXXXIj gulden XIIIj gr.

Das huss had auch zeinse XC huner VIII gense II lamp XIIj Hb letz Vi lb wachs.

Das huls buwet den ackir mit I phluge und had wesewachs zou ij

der hawes unde I holtz genant in dem Rengistbache an LXXX ackir geacht.

Das huss had wuste guter dye habin vor getzythin gegebin VIj gulden X gr. I malder IIIj schessil korn I malder gerste I malder III schessil haffern.

Das huss gibbit zeu ewiger guld I 45 wachs gen obern Wymar unde der phortin tud XII gr.

Nuwenwerke uff LX gulden, Item IIII gulden hern mathiam bursan uff XL gulden.

Snmma IX gulden XX gr. uff C gulden.

Das huss ist schuldig an notiger schulde XXXV gulden XXIII gr.

Das huss had V heren mit dem crutze sint pristir I schulemeister

I mayd I Coventschuler unde II buwknechte.

(Auf gleiche Beife find auch die Saufer Aborf, Plauen, Eger, Slowis, Salle und die beiben Saufer in der Alt- und Reuftadt vergeichnet.)

Am Schluffe aller Berzeichniffe beißt es:

Summa aller nuttzung der balley unde hußer lili<sup>M</sup>·lij<sup>C</sup>·XXXVIII gulden XXVIII gr. lj heller, li<sup>M</sup>III<sup>C</sup>XIII huner, CXXX gense, XXX lemmer, XXIII kaphan, LXIX kese, XXXIIII schock eyger, XXVIII wynachtbrot, LXXV lb unsletz unde V lb wachs.

Summa ewiger gulte XLIX gulden XVIj gr. I gans II huner.

Summa allir widderkauff zeinse der balleye unde huser XVIII<sup>C</sup>IIII gulden VIII gr. zeins uff XXVIII<sup>M</sup> gulden hoyptgeld.

Summa allis lybgedingis der ballye unde huser CXXXVIIII gulden. Summa allir notigen schulde IIIIM.XIIIIj gulden XVI gr. II A.

Summa der personen LXXXVI heren mit dem crutze, der sint LXXIX prister VII rittirbruder VII wertliche cappellan IX schulmeister VI phrundener unde CXLV personen gesindis, darinne legin dye buwknechte dye den ackir buwen mit XXIIII phlugen.

Dar obbir had dye ballye pharren besatzt mit heren des ordens, dy nicht uff rechenung sittzin, noch in der obgenauten summen der personen legin.

# 884 XVIII. Urfunden gur Gefchichte ber beutfache Debend-Ballet 21

Sites / / / A Mem Salvelt-dye-pharre III pristirbruder.

Item zour thanne III pristirbruder.

Him Will and the Assets Asche Hispitalir bruder.

uniten i be e seu Alberrenth Legristichrader.

- zen Saltze I pristirbruder.

many camp of war non Moldorff fapristirbruder.

- zen Plonschwitz I pristirbruder.

tintas produce - " seur Plots I pristirbrader.

and analysis - zew kirskaw at pristirbruder.

- zeur Weddera I pristirbruder.

no St. V. J. annier v. Summe, N.V. beren.

En sin auch pietantzen in etlichin husern da von man jerlich dye in der obgeschrehm muttisting nicht legin.

Dye pietantze zen Molhusen uff der Aldenstat had jerlich XL "XXVII malder kerns daz malder vor j gulden X gr., XII gerstin, daz malder vor XXIIII gr., IX malder haffern d der vor XV gr. angeslagen an stendin zeinsen, tud XXVj XIII gr.

· Summa LXVj gulden XIII gr.

Dye pietantze zu Aldenburgk had XLVj gulden XV gr. an zeinain.

Dye pyetantze zeu Eger had XXIX gulden LIIII gr. IIII , , ) kar korns daz kar vor I gulden I kar gerstin vor j gulden XXXVI kar haffern daz kar vor j gulden angeslagin, tud LII den X gr., an stendir gulte.

Summa der nuttzung LXXXIIIIj gulden IIII gr. IIII A Nota dye Custeryen zeu Eger, Plawen, Schillen, Aldenburk, und Neylstet sint unsirs ordins.

# XIX.

# Das thüringische Bataillon in Ruhla im April 1813.

B o n

Suffav Emminghaus.

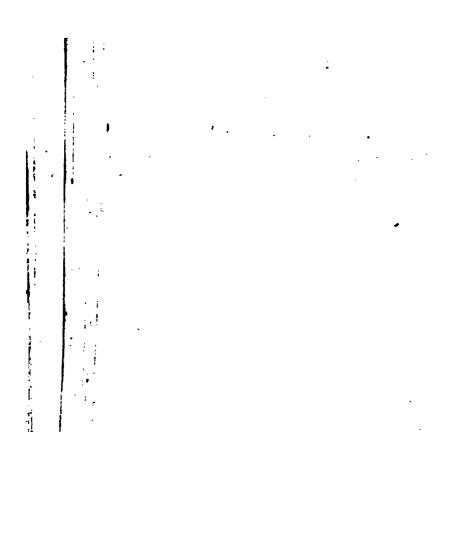

Das Thüringer Land war seit dem Februar 1813 von französischen und auswärtigen Rheinbundstruppen völlig geräumt bis auf Ersurt. Seit Ende März umschwärmten preußische und russischen Detaschements diese Festung. In den einzelnen thüringischen Herzogthümern wurden, nachdem Rapoleons Gesandter, St. Aignan, diesen Hösen unterm 14. März angezeigt hatte: "Qu'il n'y avait pas un instant a perdre pour recomposer en entier et au complet leur contingent (regiment des Ducs de Saxe); que la Baviere, le Wirtemberg, le Grand-Duc de Hesse venaient de le saire et même au dela, et qu'il ne doutait pas, que les Princes de Saxe n'imitassent leur exemple:" in diesem Sinne Anstalten getrossen, deren Schwierigkeit man ermessen wird, wenn man bedenkt, daß von dem im J. 1812 nach Rußland marsschiten Regimente (2800 Mann) noch kein einziger Mann zurückgeskehrt war.

Bir theilen eine Reihe von Actenstüden mit, welche ben, gewiß wanchem befriedigenden Rachdenken Stoff liefernden, Berlauf eines Breigniffes schildern, das als Erfolg Berichte, wie nachstehend, hervorrief: "In der Schlacht an der Kathach, am 26. Aug. 1813, zeichwete fich ganz besonders durch Unerschrockenheit in höchst bedenklicher Lage das thüringische Bataillon aus, das aus den zu den Preußen übergegandenen Gothanern, Altenburgern und Weimaranern gebildet worden war.)."

<sup>1)</sup> f. Forfter, Gefchichte ber Befreiungelriege 1813, 1814, 1815. Dritte.

1.

Schreiben bes weimarischen Geheimen Raths von Boigt an St. Aignan v. 30. März 1813: "on a levé successivement autam de conscrits, qui par le petit nombre d'ossiciers et sous-ossiciers, que se trouvent au depot à Weimar, pouvaient être exercés; l'on avait à attendre l'indication où ces trouppes doivent être dirigées. Cette indication n' ayant pas encore été donnée, et des nouvelles consemées nous etant parvenues 1) du mouvement retrograde du seul corpu des trouppes françaises et alliées, qui sussent encore entre cette ville et l'ennemi, Monseigneur le Duc a donné l'ordre, que toutes les trouppes disponibles et dressées, qui se trouvent içi, se mettraient en marche dés aujourdhui pour se rendre à Gotha, ou elles doivent attendre les ordres ulterieures de la Cour de Cotha, à qui est le tour de la direction superieure du contingent reuni 2).

#### 11.

Rapport bes weimartichen Majors von Linker an ben Bergog von Weimar: "Euer ze. zeige ich an, baß ich-von ber Herz. Gothe ichen Kriegscommission bie Ordre erhalten habe, mich nach Rubla is Cantonnirung zu begeben. Marschquartier Dietendorf ben 1. An. 1813."

#### III.

Docirung über den Bestand bes in und bei Ruhla ftationiv ten Bataillons v. 11. Apr. 1813: "Erste Compagnie: Meining Capitain von Buttlar, im Ganzen 86 Mann Meininger, 22 M. Bei maraner. Zweite Comp. Goth. Capitain von Gräfendorf, zusammn

<sup>1)</sup> Eigenhandiger Befehl bes Bergogs vom 30. Marg: "Morgen frubit ber Geh. Regierungerath Beigt nach Jena zu fenden; Er hat die Burgerschaft zusemmenzurufen und ihr ernftlich ben Besehl zu ertheilen, daß selbige bei dem Ginrucka ber Ruffen ruhig sich verhalte, und feine unnüge Freudenebezeigung sich erlaute, zugleich soll Er dem Prerector und den Inspectoren ber Sachstichen Landeefinder ter selben Besehl mittheilen und sie für Beselgung besselben resvonsabel machen. die Drbnung in ber Restreng im Sinn bieses Besehls wird bas Polizeicollegium sen und fur bessen Ausführung haften."

<sup>2)</sup> Beruht auf bem Staatevertrag v. 15. Dec. 1806, woburch bie Bergoge'em Rheinbunde beitraten.

17 DR. Dritte Compagnie Gilbburghaus. Premierlieutenant von Bose, Ganzen 47 Hilbburgh., 47 Weim. Bierte Comp. Weimar. Cap. n Bohneburgt, zusammen 97 Mann. Dazu Stab nebst Hornisten ib Knechten 22 Mann."

### iv '

Orbre des herzogs von Gotha, 13. Apr. 1813: "Der Major n Linker in Ruhla erhält unter ben gegenwärtigen bringenden Umnden die Anweisung, das unter seinem Besehl stehende Bataillon de irche ohne den mindesten Berzug auseinandergehen zu lassen. Das mtingent von S.=Beimar hat sich in das Eisenachsche zu begeben, vie die Contingente von S.=hildburghausen und S.=Meiningen sich ihr Baterland zurückzwerfügen haben. Die dazu nöthige rection und Legitimation wird der Major von Linker durchgängig eriten, sowie demselben unverhalten bleibt, daß in Ansehung des hiesis Contingents die nähern Besehle besonders zugegangen sind."

#### V.

Capitulation: "Zwischen bem Kön. Preußischen Rittmeister rafen von Pinto und bem Herz. Weimarischen Major von Linker ist gende Capitulation vorgenommen worden: die Herz. Weimarischen uppen ergeben sich zu Kriegsgefangenen, werden entwaffnet, behalz aber ihre samtliche Bagage und werden transportirt. Die Offiziers halten ihre Degen und sind auf ihr Chrenwort zu verpslichten, nicht zen die K. Preußischen Truppen, oder deren Aliirte zu dienen. Die ansportirung wird der Herr Commandant der K. Preuß. Truppen dimmen. Diese Capitulation hat nur so lange Gültigkeit, die der archl. Herzog von Weimar dieselbe genehmigt. Ruhla am 12. (?) Apr. 13. Graf Pinto. Linker, Major."

#### VI.

1. Herzogl. Goth. Rescript an das Justizamt Tennerg (bei Baltershausen): "Uns ist durch Unser Ariegscollegium zur nntniß gekommen, daß die in Ruhla, Schwarzhausen und Binterin (sämtlich im Amte Tenneberg) gelegenen Truppen des H. Sächsien Bundescontingentes am gestrigen Tage durch Preußisches und Rusfisches Militar aufgehoben worden. Da Bir über die nabern Un dieses Borgangs sobald wie möglich genau unterrichtet zu senn i gen, so begehren Bir, ihr wollet unverzüglich an Ort und St Schultheißen und andere Personen, welchen von dem angezeigten gange Kenntniß beiwohnt, über die erwähnten nahern Umstand führlich vernehmen, und die Protocolle schleunigst anher eins Gotha am 14. Apr. 1813."

2. Auszüge aus Protocollen bes Juftigamte Tenni über Abbörung von Predigern, Forftern, Ortevorfichern und e Einwohnern ber Orte Rubla, Somarzhaufen und Binter vom 14. April 1813: "In meinem Saufe lag ber Dajor von! in Rubla im Quartier. Gestern Mittag trat plotlich an die Stel Beimariden Golbaten, ber vor ber Thur Schildmache ftand, e Preuß. Sufar mit gezogenem Gabel; mehrere Preuß. Sufaren br in das Zimmer des Gerrn Majore und holten ibn ab." - "A gestern Mittag in Rubla in bas Quartier bes Beim. Abjutante Mauberobe fam, nachdem ich Preug. Sufaren mit gezogenen & und Piftolen burch ben Ort batte fprengen feben, fab ich ben von! berode mit dem Capitan von Bonneburgt, dem Major von Linke einem Preußischen Offizier an einem Tifche fiten; letterer und be jutant ichrieben und wechselten Schriften aus. Alsbann murben liche vor dem Saufe aufgestellte Soldaten von 25 Preußischen Si nach Schwarzhausen zu abgeführt." - "In Schwarzhausen fam g Nachmittag ber Major von Linker mit einem Preuß. Offizier unt 10 Preuß. Sufaren mit gezogenen Gabeln an. Die bier liegender thaischen Truppen mußten unter Gewehr treten. Der Major von fer redete die Gothaifden Offiziers an: ,,,, Deine Berren, es f Alles geandert: 1600 Mann Russische Avantgarde stehen in der C von Arnftadt und mir follen une mit ihnen vereinigen."" Der & mann von Grafendorf entgegnete Berichiebenes; endlich reichte e Preuß. Offizier die Band; Dieser rief ben versammelten Solbat fte follten ihre Tornister behalten und zu dem Regiment nach B stein marschiren. Bor dem Abmarsch erhielt der Sauptmann vor fendorf durch einen eiligst berbeigetommenen Pofiillon eine Efte bdem er fle erbrochen und gelesen 1), handigte er fle dem Preuß. izier ein; dieser äußerte: ""nun ist es zu spät."" — "Rachmittags lhr gestern kamen nach Winterstein, wo Meiningische und Weimarsche uppen einquartirt lagen, 16—20 Preußische Husaren mit gezogenen beln. Nachdem sie mit den einquartirten Offizieren geredet, versamiten diese ihre Truppen; ein Offizier sagte zu letzteren: ""wir sind angen, Gegenwehr kann nichts helsen, weil die Russische Armee in Rähe ist."" Bald darauf nahmen sämtliche Truppen unter Begleig der Preußen den Weg nach Friedrichsroda. Die Wassen wurden i durch die letztern requirirten Wagen fortgefahren."

#### VII.

Beimarifdes Geheim Confeil-Protocoll vom 14. April 18. "Gegenwärtig S' Durchl. ber Bergog; S' Durchl. ber Erbng; herr Prafibent von Bribid; herr Bicepraf. von Duffling; erzeichneter Bebeimer Rath. Bei Gr Durchl, bem regierenben Berbat fich dato ber R. Preng. Rittmeifter Berr Graf von Pinto ange-Det und eine Capitulation, Die er am 12. Apr. d. 3. mit bem Dabon Linter über die zu Ruhla erfolgte Gefangennehmung ber biefigen bem Bataillon de marche bes Bergogl. Gachfichen Regimente fteben-Truppen abgeschloffen, im Driginal überreicht und barauf angetra-\_ daß, da diefe Capitulation nur fo lange ibre Bultigfeit haben folle, bes herzoge Durcht. folde genehmigt haben murben, eine unver-Lice Erflarung abgegeben werden moge, ob diefe Genehmigung er-It werden foll, ober nicht. Sierauf haben Ihro Durchl., nach vorgiger Deliberation im Gebeimen Confilium, Die Refolution gefaßt, ce Genehmigung zu jener Capitulation zu verfagen, und foldes dem ern Grafen von Pinto im Gebeimen Confilium eröffnen zu laffen. I nun berfelbe auf Ginladung in dem Geffionezimmer erfcbienen, fo ibm, in Gegenwart des herrn Erbpringen Durchl. und der Mitgliebes Geheim Confilium, befannt gemacht worden, daß bes regiereni Bergoge Durchlaucht bei Ihren Berhaltniffen fich nicht entschließen inten, die vorgelegte Capitulation ju genehmigen, und überlaffen Bten, mit ben gefangenen Truppen nach Rriegegebrauch ju verfah-

<sup>1)</sup> S. Mr. IV. oben.

ren. Die Truppen wurden hiebei zu guter Behandlung empf welche ber herr Graf mit Göflichkeit zusicherte, und fogleich wied ging. Rachrichtlich: G. Boigt."

#### VIII.

Rapport bes Majore von Linker d. d. Jena 16. Apr. 1) an ben Bergog von Beimar: "Als ich in Gemagheit ber erfe Ordre mit ben meinem Commando anvertrauten Truppen am 31. von Beimar ab nach Rubla marfchirt, am 3. Apr. eingetroffn und bafelbft mein Stabequartier genommen batte, übernahm if barauf die übrigen Bergogl. Contingente, welche in ben vom ? quartier mehrere Stunden entfernten Dörfern Schwarzhaufen und terftein einquartirt murben. Bor mir lag die Festung Erfurt, mit frangofischen Truppen befett ift; auf meiner rechten Mante : nicht allein ein Corps Ron. Beperfcher Truppen bin, fondern nach Radrichten maren fast alle Stadte von Burgburg aus über Cobi Salzungen mit frangofischen Truppen besett; und an meiner Alanke befilirten frangofische Truppen, welche ibre Patrouillen bie Begend von Botha vorschickten; nach Gifenach zu maren am 1 8000 Mann Frangofen angefagt. Der frangofifche Gefandte Et. befand fich fortwährend in Gotha, fo daß alle diese Umftande guf genommen jede Bermuthung, daß ich überfallen werden konnte, erflidten, zumal ba man andere nicht wußte, ale bag vom Rein' Leipzig und Altenburg noch nichts vorgedrungen fev. ber, ba nicht die mindefte Spur vom Reinde ausfindig zu mache bie Truppen, welche noch fämtlich Recruten waren, in ben Baffe ju muffen; fo murde die Beit vom 3. bis 13. Apr. jum Erercii gewendet. Un Diesem Tage, nachdem ich vom Grerciren wieder rudt mar, murben famtliche Truppen auf die unvermuthetfte B ihren Cantonnirungen von einem farten Detachement Preugisch faren in bem Augenblid überfallen, ale fie, um umquartirt jur unbewaffnet in verschiedenen Truppe fanden, und zu Befanger Diefer Umftand, fowie bie Schnelligkeit bes eingerudter bes, welcher sowohl mich als auch famtliche andere Offiziere bei

<sup>1)</sup> Nachtquartier bes gefangen transportirten Bataillons.

L Quartieren ju Gefangenen gemacht batte, machte alle etwaige Berigung unmöglich, und nothigte mich, mich ju ergeben; besonders Dir teine scharfen Patronen hatten und beshalb jede Bertheibigung zwedlofe Aufopferung ber Leute gemefen mare. Das Remliche mar mit den andern Bergogl. Contingenten ber Hall. Dies ift ber re hergang ber Sache, welchen ich bereits durch ben Abjutant von aberode Gurer Berg. Durchl. habe melden laffen; ich hoffe baburch 3 Berfahren in bas Licht gefest und mich binlanglich entschuldigt gu en, und daß Bochfidiefelben fich dadurch überzeugt haben, daß ich te ben ermabnten Umftanben zu Erhaltung ber mir anvertrauten unfchaft andere nicht handeln fonnte, ale gefcheben ift. Un Guer rchl. unterftebe ich mich beshalb biefen Rapport zu schicken, weil ich t im Stande bin, benfelben an den herrn Bergog von Gotha gu rbern. 3ch bin von Guer S. D. Gnade überzeugt, daß Bochftbieen bas Beitere beshalb gnabigft anbefehlen werben. von Linker."

#### IX.

Schreiben St. Mignan's an ben Goth. Geheimen Rath i Frankenberg d. d. Gotha 22. Apr. 1813. "La conduite de le major a Linker, commandant les nouvelles levées des continit de LL. AA. SS. les Ducs de Saxe, paraissant condamnable tous les rapports et la capitulation honteuse, qu'il a conclu avec cier Prussien, Comte de Pinto, méritant d'être jugée avec la ière sévérité, j'ai l'honneur de Vous demander de faire traduire le champ Mr le major de Linker devant une commission militaire de le jugé suivant la rigueur des lois. "

#### X.

Urtheil') ber Herzogl. Gothaischen außerordentlichen Mislitärnmission d. d. Gotha 12. Aug. 1813. "Dieweil der H. Weim.
or, Johann August Ludwig von Linker, der unterm 24. Apr. d. J.
rig erlassenen, zeitig in den in Gotha erscheinenden Allgemeinen
eiger, in die Gothaische Zeitung, in den zu Nürnberg erscheinenden
respondenten von und für Deutschland und in die Zeitung des Großogthums Frankfurt eingerückten, Edictal-Citation ungeachtet, in dem
1) Weber eröffnet, noch vollstreckt.

XIX. Das thuringische Bataillon in Rubla im April 1813. beutigen von ber auf Befehl unferes gnabigften Berrn S. D. in ten len obhabenben Dbercommando ber gesammten Bergogl. Sadi. Gmi gente niebergesetten Militar - Commission wegen ber am 13. obbie Monate von ihm gefchehenen übergabe bes unter feinem Befeh gi benen Bataillons ber Bergoge von Cachfen Durchl. und ber bestabi ichloffenen Capitulation anberaumten Termin nicht erschienen, ich ungehorfamlich ausgeblieben ift, mithin auch die ihm in bemelbter tal - Citation nachgelagne Rechtfertigung über fein bei ber Ubergek nes Bataillons in feinbliche Gefangenschaft beobachtetes Benehmm : bewirft bat; fo ift benannter Dajor von Linter beffen, bag er fi machtigt bat, bas ibm anvertraute, aus S. G. Beimarfchen, Ge fchen, Meiningifchen und Silbburgbaufifden Truppen gulammene te, unter feinem Commando fich befundene, und auf bochfien Brit ben Ortschaften Hubla, Schwarzhausen und Winterftein in Cant rung gestellte Marich - Bataillon ohne einige Gegenwehr burd rin 13. Apr. b. 3. mit bem R. Preug. Rittmeifter Grafen von Pinte, commandirenden Offizier ber R. Preuß., an Augabl ber Continge Mannichaft bei Beitem nicht gleichkommenten Truppen, pflichmi abgeschloffene Capitulation in feindliche Gefangenschaft zu geben, geständig zu achten, und baber berfelbe diefes in ben Rriegsgeiegen ponten Bergebens halber nicht nur feiner Burbe als Offigier ju feben und zu caffiren, fondern auch mit zwölfjahrigem Arrefte au Befte Leuchtenburg, fobald man feiner babhaft werden fann, ju bi fen; übrigens aber alle burch fein Benehmen verurfacte Chaten Roften zu erftatten fouldig. Bon Rechtswegen. Renber, Cari Schulthef, Cap.; Anauth, Major; von Reffel, Dbrift; von Bu beim, Gen. : Major und Commandant; Freislich, Dber : Auditen

# XX.

Miscellen.

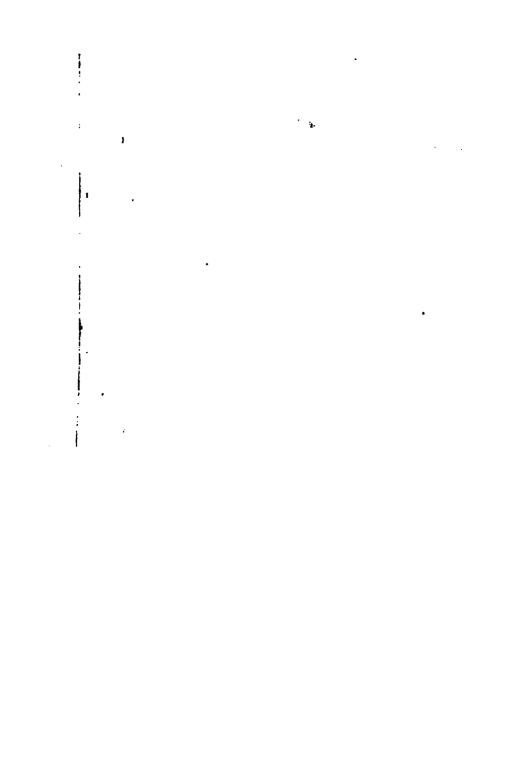

# Die Ausgrabung auf dem Hausberge bei Ziegenhain in dem Jahre 1757.

Rachstehender, in dem geheimen Staatsarchive zu Weimar befindliher, von dem den Kennern der thüringischen Geschichte wohl bekannten Shamelius, meinem vor 100 Jahren lebenden Borfahren im Amte, gemachter Auszug möchte des Druckes in dieser Zeitschrift wohl werth sein, zumal da von dieser Ausgrabung in Druckschriften nichts zu sinden ift als die kurze und irrige Nachricht, welche Wiedeburg S. 47 seisner "kurzen Nachricht von dem uralten sogenannten Fuchs-Thurm bey Jena 2c." (Jena 1784) gibt.

Beimar.

R. Anc.

## Extracte

ius dem Falcic. Actorum Camer. die auf Beranlassung Ernst Ehristian Supens, zu Ziegenhaun, anbefohlene Eröffnung ind Durchsuchung des sogenannten Hausberges daselbst, wesen ein und anderer angeblich darinnen zu besindenden Antiquitæten betr. Ao. 1757.

ı.

Schreiben Christian Ernft Supens, an ben Sl. Vice-Præfident von Ralb, d. d. Biegenhenn, b. 7. May, 1757.

2c. Denselben fann ich nicht verhalten, was maagen, bey etl. Innwohnern unfere Drie Biegenhayn, bei 50. Jahren eine Rebe ge-

gangen, es fev auf unferm Sausberge, wo vor Beiten bie Co ftanden, ein Gewölbe vorhanden, mit einer eifernen Thure w Lett por meniger Beit ließ fich ein Burger und Schubmacher. Berrmann, aus Jena, auf bem Fürftenkeller vernehmen, er Gemölbe auf unserm Berge vor 60. Jahren offen geseben, er des eiblich aussagen muffen, allein, ba ber Jenaische Pring ftorben fen, mare diefes nicht weiter fommen. Beto ben 1. D Rabres resolvire ich mich mit unserm Richter, und nehmen un ften Dann im Dorfe, ber 80 Jahre ift, Sanng Dichael Bobi auch lange gesprochen von dem Gewölbe, ber wies ben Ort an mußten junge Einwohner einschlagen, ba funden wir 1. fcone Stufen in Ralf gegoffen, 2. ein rund Loch, ba magte fic Benbel und fubr ein, ber findet einen Gang, 8 bis 9 Glen Berg, icon gehauen, bag man gerichts geben fann, barauf i anbey gebracht, ba fuhr August Rable auch nun ein. gurudtomen, melben fie, binten feb Erbe verfallen, alfo liefen meiter mas vornehmen, bis mir meitern Befehl erhalten. Gott unferm Durchl. Lanbesberrn einen Chat ba aufgehober überlaffen wir Em. Sochwohlgeb. Excell. Die weitere Berfügu bald, benn es ift alles weltkundig. 3m übrigen zc.

#### 11.

Hierauf wurde von Fürstl. Renthkammer allhier das Supische San Hl. Consistorial-Rath und Amtmann Mehlern, und Amts-Renth-Secretarium, Joh. Tob. Thiemen in Jena inicit, und unterm 12. May 1757. nomine Serenissimi an ben reseribirt:

2c. Db Wir nun wohl ben einer nähern Untersuchung feir zeige Schate zu finden keinesweges vermuthen, so möchten Wir zu Unserer Curiolitæt wissen, zu welchem Ende diese Gange g und ob nicht eine ober die andere Antiquitæt sich vorfinden möcht begehren dahero hiermit gnabl., ihr wollet euch mit Zuziehung dem Supischen Schreiben benannten Personen an vorbesagten Sgeben, und darinnen weiter behutsam nachsuchen lassen, auch nfinden iemanden, damit nichts veruntrauet oder entwendet werder

1. Die Ausgrabung auf bem Hausberge bei Ziegenhain 1757. 349 ro fothaner Arbeit und Auffuchung zur Aufficht verordnen, bann, wie bes vorgefunden worden, — euren pflichtmäßigen Bericht anhero ihrefamst erstatten 2c.

Beider Bericht ben 14. Jul. d. a. nochmals erinnert murbe.

#### III.

luszug aus bem Berichte bes Sl. Confiftorial-Rathe und . Umtmanns Dehlere, und bes Sl. Amts-Renths-Socr.

Thiemens, d. d. 21. Jul. 1757.

ic. Go baben wir nicht ermangelt, am 23. May a. c. und mit bermelbten (in dem Supischen Schreiben angeführten) Personen auf die be gebachten Berges zu begeben, und ben bereits eröffneten Bang in lugenschein zu nehmen. Diefer batte feinen Aufang auf ber Geite nach begenhabn gu, und gieng bon ba nach ber Priegniter Geite gu, in els gebauen, ohngefahr 12 Glen lang, mar aber taum 2 Glen tief ater ber Erbe, und fo flach und enge, bag tein Mann aufgericht barinen fteben tonnte, und gieng fobann ju Tage aus. Der Jenaifche 5duhmacher, herrmann, welchen wir auch mit auf ben Bera befdieen batten, referirte, bag er ohngefahr vor 60 Jahren, eben an bem lage, da er zum erstenmahl zum Beil. Abendmahl gegangen, mit fei= ien Mitidulern auf biefen Berg fpatieren gegangen, und ba er mit tlichen auf ber Seite bes Berge nach Jena - Priegnit zu gegangen, maen fie vor eine eiferne Thur gekommen, welche offen gewesen, und ein itoger Schluffel baran gestedet. Sie hatten hierauf fich zu ben übrigen verfüget, und ihnen ergablet, mas fie gesehen, ben ihrer gleich gesche-In Burudtehr aber bie eiferne Thur nicht wieder finden konnen. un bin und wieder fich rudera von einer Grundmauer zeigten, fo batre wir durch ben Maurer und einige Taglohner einschlagen laffen. • hat fich auch balb ein anberer geraumlicherer in Belf gehauener, Diefer ift vongefüllter Gang gefunden. Diefer ift vongefahr 4 Gltief unter ber Erbe, 4 Ellen boch und an manchen Orten 3 Ellen reit. Rachdem wir einige Zeit lang biefe Arbeit blos mit Taglohnern Erichten lagen, baben aber beforgten, bag foldes allzu toftbar fallen befte, haben wir einige Amts - Dorfer vermocht, baß fie einige Tage Buter ber Aufficht bes Maurere, beme wir noch einen Tagelohner gugegeben, ben Gang ju raumen suchten. Es ift auch biefer Can 50 Ellen lang geräumet, und unter bem Schutt bepfommenbe A und Gifenwert, ingl. ein Dhrband von einem Degen u. ein Bie ftein, ingl. ein halber Bracteat gefunden worden. In Diefem ! bat fich auch ein Brunnen gefunden, aber tein Baffer barinnen. nun fcheinet ber Bang in ber Mitte bes Berges weiter binauf, i fogenannten Buchsthurm, ju geben; ein Fled bavon aber ift ein ausgemauerter Brunnen entbedet worben. Rachbem folder et 5 Glen tief geraumet, findet fich fcon ein flares belles Baffer, i achtet noch Steine u. Schutt genug barüber find, und ift nur g munbern, daß bas Baffer nicht icon langft auf ein ober ber a Seite ausgebrochen. Donweit bes Brunnens bat fic eine mit burchgerabeten Saalfande angefüllte Grube gefunden. Soldere fceinet es faft, als wenn bie Gange nur bargu gebienet, um pon auf biefen Bergen gestanbenen alten Schlöffern von einem gum a fommen zu fonnen, und haben wir baber am 9ten hujus nach and vorgenommener Braugenscheinigung mit weitern Aufraumen At nehmen laffen zc.

#### IV.

Copia Berichte Fürstl. Cammer an Serenissimu d. d. Weimar zur Wilhelmsburg, d. 28. Jul. 1757.

# Durchlauchtigfter Herzog

Gnabigft = regierender Landes = Fürft und Gerr!

Ew. Hochfürftl. Durchl. geruhen aus anliegendem l'Actor. Camer. Sich unterthänigst reseriren zu lassen, was maßer die sol. 1. besindliche Anzeige Ernst Christian Supens zu Ziegenl daß sich ein unterirrdischer Gang am sogenannten Haußberge gesu mit Genehmigung des Herrn Premier-Ministre und Stadthaltere, ren Grasens von Bünau, wie sol. 2. dem Fürstl. Consistorialund Amtmann Mehler so wohl als dem Amts-Renth-Secretario men zu Jena, Austrag zur nähern Untersuchung gethan, und se den rücksellig gewesenen Bericht erinnert. Als nun dieser sol. 4. : benebst dem gleichfalls hier bengehenden Paquet, worinnen dasie was sich vorgefunden, besindlich ift, eingegangen, so haben 1

1. Die Ausgrabung auf bem Sausberge bei Biegenhann 1757. 351 bochfarft. Durcht. bavon gegenwärtigen unterthänigften Bericht Begiebung auf Die fol. 4. legg. erfictliche commissarische relation Matten, daben aber zugleich nicht verhalten follen, wie gang mabrbeintich, daß die entdeckten Gange bazu gedienet, daß man in vorigen eiten von einem Berge jum andern als mo felbsten Schlöger gestandten uter ber Erbe tommen tonnen. Gleich wie aber außer benen in bem bequet befindlichen Dingen und bem Brunnen fich nichts weiter vorgetuben bat; Go geben Ew. Sochfürffl. Durchl. wir submisseft uheim, ob der gefundene Brunnen, welcher aber unfere ohnmaggebichen bavorhaltens, weiln niemand diese Gegend bewohnet, auch nietanben nuglich, fonbern vielmehr benen vorben paslirenden Menfchen wie Bleb ben RachtBeit nachtheilig fenn fonte, ausgeräumet, ober aber enebft bem Gingange bes unterirrbifden Ganges wiederum verschüttet verben foll. Unter Erwartung besfallfigen gnabigften Berhaltungs-Befehle verharren wir in respectueulester Treue und Geborfam.

## Ew. Hochfürftl. Duechl.

Unfere gnabigft = Regierenben Landes Fürsten und herrn

Beimar zur Wilhelmeburg b. 28. Jul. 1757. unterthanigft - treu geborfamfte

Fürftl. Sächß. zur Cammer verordnete

Præsident, Vice Præsident, Rathe und Assessor daselbst.

Heinrich Rudolph von Bindoff.

Bulde.

#### V.

Copia Resolutionis Serenissimi auf vorftehenben Bericht.

- d Cameram Vinariensem womit derfelben, daß die in den unterirrdifchen Gange am Hausberge gefundenen Sachen auf die hiefige Bibliotheo gegeben worden, ju wißen gethan u. zugleich aufgegeben wird,
  den Eingang zu ermelden Gange und den darinne entbedten Brunnen wieder verschütten zu lagen.
- 2. G. G. E. A. C. S. 3. C. B. u. S. R. 2. G. Aus einem Berichte vom 28ten elapsi und bem hierben wieder angeschloßenen Fasci-

culo Actorum ift Uns ber Erfolg ber, wegen bes am Sausber Biegenhann gefundenen unterirrdifden Ganges, angeftellten U dung fo mobl, als was ihr dieferhalb ju Unferer gnadigften Gr fung überlagen, mit mehrern geborfamft referirt worden. Ru wir awar eure Muthmasung, wegen bes Ursprunge und eben Endzweck fothanen Ganges nicht unwahrscheinlich; Rachbem abi ger gegenwärtig eben fo wenig, als ber barinne angetroffene Bi jemanben zu einigen Rugen, vielmehr bepbe benen vorben pasl Menfchen u. Bieb ben Nachtzeit zum Nachtheil gereichen fonne haben wir, daß eurem Borfchlage nach, ermeldter Brunnen dem Eingange zu bem unterirrbifden Gange felbft binwiedern fouttet werden follen, resoluirt und begehren bannenbero gnabig wollet bas nothige hierunter gebührend veranstalten, woben & übrigens, daß auf Unfern Befehl die in mehr gebachten Gange a nen und von euch mit anbero eingesandte Sachen auf bie fürfil. thec allhier gegeben und bafelbft verwahrlich bevgelegt morben. richtl, unverhalten lagen. Un bem ic. und ic. Geben Beim Bilbelmeburg ben 4ten Aug. 1757.

Serenissimus.

# Anhang.

Bon dem gewesenen Dorfe Schlendorf') geht eine Sag ich in Jena hörte. Es sollen nemlich mehrere Leute, die zum auch genannt wurden, einige Mal, als sie an den Ort, wo es lag, tein kleines Dorf und einige nach alter Beise gekleidete Bewohn Dorfes mit grimmigen Mienen und Geberden gesehen haben. darauf sei alles verschwunden. Mehreres erinnere ich mich nich

Die Buftung Schlehendorf wird mehrere Male ermah einem in ber erften Salfte bes 16. Jahrhunderts und zwar vor verfaßeten Erbbuche bes Klosters Burgel, welches im großherzog herzogl. sachf, gemeinschaftlichen Archive zu Beimar sich befindet.

<sup>1)</sup> Bergl. Wiebeburg a. a. D. S. 40 und Beitschrift bes Bereins fi Gesch. u. Alterthumsfunde 3. Bb. 2. u. 3. hft. S. 136.

1. Die Ausgrabung auf bem Hausberge bei Ziegenhain 1757. 353
rfem Erbbuche hatte Ludwig Stodheim, Burger zu Jena, einen Ader
Schlehendorf, ein anderer, Ridel Apell, einen Baumgarten, ber
nge Apell daselbst Holz auf bem Berge und (ben) Leiten zu Schlehenrf, die Kastenherren, bann Bolf Drudscherf zu Jena einen Beinirten zu Schlehendorf. Es war bamals schon Bustung ober Flur.

**23.** 

**Q.** A.

# Gebicht

auf bas fächfische Bappen.

(Aus bem gemeinschaftlichen Archive zu Beimar.)

Jacob Preuß, Landzeugmeister 1) Johanns des Beständigen Johann Friederichs des Großmuthigen, Kurfürsten zu Sachsen, se Sprache nach ein Franke aus der Gegend von Rürnberg, übergab nem Herren (dem Kurf. Johann Friederich) als Geschenk zum ne Jahre 1533 eine von ihm versaßte, 1532 vollendete "Landsord uber die Artoloren Inn Meins Genedigisten, Herren Furstenn=Ib ben, der Sechssischen Meichsischen Und Döringsen, Lendern 2c. sa Anderen Herschaften so darzue geherig", auf welche er nachstehen Gedicht folgen läßt, welches des Gegenstandes wegen wol eine Sin dieser Zeitschrift verdienen möchte.

Auß Gottes Crafft
Durch wellichen alle wercht seind erschafft
Dun denn mag nichts beschehenn
Das muffend alle velcker vor Jehennn
Ist difer Statt vnnd Regimennt2)
Der myndern Zall im errij Jar volendtt
Zw wolfartt Ernn Fruchtt vnd gut
Chursurstlicher Durchleuchtigkeit, dem Sechssichen blut

<sup>1)</sup> Spater Felbzeugmeifter, geftorben 1538.

<sup>2)</sup> Er meinet feine Artillerieordnung.

Derfelbigenn Gerlichenn Rammen und ftammen Beberffennd fich bis Stats nit ichammen Lannd vnd leut barburch 3mbehaltten Dacht ein bert Jung vnnb altten Bod bund Ridern ftendenn 3m gut in felbe vnb iren finbenn Bor ber thiranen muth Die nichts begeren dan Christenn bluett Begerenn Buuerberben bas Gbell frautt Schenn Grienn im Schiltt ficht wie ein Raut Schwart Farb vnnb gell Wirtt nit gar fehl Ime Sachffenn schildt Auch Etwas giltt Jebe Karb ir artt vermag Schwart zeigt die Racht vnnd nit benn tag Gell grienn borben Seind gutter Edler farben breu Ift es die marheit mas ich fag Sowart farb bedeut Jamers Clag Die Rebt in allenn lanben ift Des Clagt fich Mancher werder Christ Geche gelber ftraffenn find ich barben Dormit ber ichildt gant Gbell fen Beffer mappen merben nit gefebenn Das Düffend mir alle Beroldt ver Jehen Denn ichwart vnnd gehll Das ift nit fehll Die Sechs ftraffenn von gold fein Rott Erlangenn die Ritter in ber Roth Co bieffelben Gerlich fectten So feind fo beren nit gleich ben knechtten Das ift bas Gbell mappen fein Darburch ein grienes frenglein Rein

noch ber Bwerch burch ben fdilbt ift machffenn poll gegiertten fdilt gw Cadffenn Brienn Farb fur tugent batt tt machffenn Grunen frue bnd Cpat rienet bas beillig gotlich wortt, t man Jest Manich Jar gebortt Dar 3m an Erbenn land leut bnb Geren 2Bachffent beib mein Benedigiffer und genediger Bern 2Bas foll ich weither vom frenlein fagen Man mage woll Bun Geren tragen Es Biertt bie Bernn Die gfaltt Dargm viell Jungframen Jung vnnb alt Aronn megen auch tragen Framen mit Geren Co feiennt ben Furftenn ober Beren Alfo ift bas gwappen gang Biptt funen fchein und Gblen glant Das frentlein giptt freut fpringt boch am ban Go bitter fraut find ich nit mebe Es thut bem Bapft und thiranen mebe In irenn augen vnnb Bethenn Des fraute Bitterfeit pringt in grewlichen fomerhenn Raut ift gang bitter vnb faur Ab bem Rimpfft fich Mancher bant Denn bifes bitter faur fraut Rider marff fein blut fleisch vnnd haut Bie foll ban bifenn Bartten beldlein gefdebenn Die bes frauts art nit wellent febenn Mas es in seiner Crafft fur tugent batt Sp follennt woll kommen viel 3w Spatt Inn bifem Chriftlichenn gartten Bechft noch ein fraut beift Lang warttenn Das macht bas bitter faur fraut Wirtt viell in bisem garttenn gebauett 3ch mein bas bes Creut fer baraus gemacht Das fich die weltt fo gar nicht achtt

Bund funberlich die geiftlichen thiranen Muffennd barob weinen vnb Jannen Des fp fich zw lett muffend ichammen Roch find ich ein schildt ein mappen Bartt Aur mar von Gbler gutter artt Darin ftend Ritterlich Inftrument Darmit die feind werben erplentt 3wey schwert Creut weise gestalt furmabr Bant Ebell Rein weiß ichen vnb Clar Ift daffelb mappen gepildtt Das obertheil im felben schildt Schenn beitter bell weiß und liecht Darburd Finfter vnb bundel wirtt 3m Richt Co ban ich bie marbeit fag So bedeut bas weiß feld benn liechtten tag Der vne bas liecht tan Beigenn an Scheib bie Finfter und bundel bien bann Das Zeigt bas schwart barunder freb Bas das bell liechtt fer Das weiß veld weißheit bedeut Die foll man brauchen in bem ftreit Dar 3m bas fdwert in Ritters handt Das gott gab in bas Gachfifc lanbt Bund auch die Chur zum Romifden Reich Das mas gott gefellig vnd gant gleich Dem taifer bas fowertt por fieren und tragen Das fich bie Armmen nit beclagenn Sp feind verlaffenn aller ortt Bonn feifer Churfurften bie und bortt Co Rempt das schwert gw Ewer bant 3m gut bem Chriftlichenn Lanbtt Gant feurig bluttig vnb Rott Sparens nit in ber Chriftenn noth Der keiser ift loff und ichlofft ichier Darumb so wils gezimen bir

Bas fol ich viel baruon sagenn Schwertt vor fieren und tragenn Beift nit noch ober mit, funber vor bien ban Das troft fich Mancher Chriftenn man Bas weiß und fcwart im foilbt bedeut Die underscheibt bas wappen gipt 36 weiß kein farb fo liechte nit Die beffer unberscheib gipt Denn schwart vnb weiß Do Merd mit fleuß Do fech auff Jeberman Bas bis mappen zeigett an Schwart farb bebeut die Rinfter Racht Denn tag die fun mit Frem practt Das wirtt erfent An bem Kirmament Das ber tag bie Racht beschenbtt 3ch Mein es fen bas werbe liechtt Das ber Bapft hat gar vernicht Das gegen Mitter Nacht ift gangen Auff Unnd ichellig macht benn Bepftischen bauff Was aber bie 3men schwert auff fich tragenn Darnon lag ich bie prophetten fagen Es ift fein ichert und faas furmabr Ift iest gefeben Manich Sar Schwert vund funft Mancher bant woffen Mich bedundt ce folt Riemand ichlaffenn Etwan fdwert am bomell blut Rott Eins theile ichlugen einander tobt Gre ichwertt voll flammen Zeur und gundenn Dich will gleich ichier bedunden Es seind die schwert Rott in Sachfiner Landt Es verbrieß anich Etlich ober thue in And Es feient gotloß ober Baptiften Bre anhang ober Kalich Christeun

#### 2. Gebicht auf bas fächfiche Bappen.

So fag ich offenbar vnb fren Der fcmert feind amen und nit breu Gins gegen Drient Das anber gegen Deibent Soneibenn follent burch alle Lanbtt Go bem Emangelium feinb befandt Biber bes teuffels Regiment Die all mit feurenn schwert verprent Inn bem ichilbt feinb noch zwen Beiden Die mochten woll zweb Creut erReichenn Das feind bie Creut vor ber Sandt Die follennt zwingen alle landt Alfo feind ber Creus bren Sag ich fur mobr es fen Sp zeigenn mir bie trinitatt Das wappenn tumpt auß gottes Rath Der behuett vns almeg frue vnnb Spat Bom vatter fun bnd beiligem geieft Ewig anfang on End er beift Imer merenbe trinitat Ginig in feiner Maieftatt D Spiegell gotlider weißheit Erleucht Menschliche bledigfeit Das fich ein Jeber halt vnd veb Inn weißheit vnd gotlicher lieb Die er Je vnb imer gewesen ift Berleih fo benn gw Jeber Frift Die ir auß gutten grund begerenn . Darmit ip fein wortt nit verferen Dir am lob Emige gottbeit Bnnd Ehrn Furftlicher Oberfeit Sat mir bie brfach gegebenn So ich verfich nit lang 3m lebenn Dis Ritterlich mappen vnnd Furstlich bluett 3w Rus-Ehrn Frucht vnb gut

360 XX. Miscellen. 2. Gebicht auf bas fachfische Bappen.

Difenn Statt vnb Ruglich Regimient Gepracht zw gludfeligem Enubt

.:~ Amen. ~: .

Sihe auff es gilt Das Kraut Stat Ime Sachssennschildt. Jacob preuß alzeit thum vnd seltten weise Der in seinen sachen praucht schlechten fleuß Das ich mit meiner that beweise Bund soldt gleich Jederman des Naren Lachen So will ich den prophetten 3w keinem lugner Machen.

Beimar.

١.

Rarl Mn

# Zu dem Berzeichnisse der Johannes Rothen betreffenden Urkunden

6. 21 - 44 biefes Banbes.

In dem Berzeichniffe felbst, also von S. 27 an, finden fich folgende undfehler.

- 27 3. 5 lies ehrbaren. 3. 4 l. Rolmacz. 3. 20 l. anhangende. 3. 22 l. Houemeister; baselbst l. kund. 3. 27 l. vicary.
- 5. 28 3. 12 l. unf. ober unferer. 3. 18 l. Fromar. 3. 23 l. vicary.
- 5. 29 3. 5 l. brigcenhundert. 3. 11 l. fund. 3. 23 l. Binfe. 3. 29
- · L. Teycscher. 3. 32 l. Pintirnapl.
- 1. 30 3. 40 l. an wen. 3. 12 l. Luczelo.
- 3. 51 3. 5 l. fund. 3. 8. 9 l. Rirche. 3. 29 l. Binfe.
- k 32 3. 19 l. Gage; bafelbft l. Untergaße. 3. 29 l. ottirflachin.
- 5. 54 3. 18 1. jahrlicher. 3. 23 1. unf. ober unserer.
- k. 55 3. 12 l. Frauen. 3. 13 l. reinische. 3. 14 ift das Komma zu freichen. 3. 17 l. überwiesen (bewist). 3. 30 l. abgeschrebin.
- L 86 3. 7 v. u. l. welche.
- 3. 3. 1. Mgneten. 3. 5 l. unf. ober unferer. 3. 9 l. Gafe. 3. 27 für beren ift ohne 3weifel ju lefen bavon.
- 39 3. 7 v. u. l. Rirche.
- 40 3. 10. In der Urschrift ftand ohne 3weifel felbegliches.
- i. 42 3. 10 ift ber Punct zu ftreichen. Bu ben Borten "bag Ditherich" u. f. w. fehlt bas Beitwort.
- 5. 43 3. 11 1. specialiter.

R. Ant.

Beimar.

ausgemauerter Brunnen entbedet worben. Rachber 5 Ellen tief geraumet, findet fich schon ein klares heller achtet noch Steine u. Schutt genug darüber find, un wundern, daß das Baffer nicht schon längst auf ein Seite ausgebrochen. Ohnweit des Brunnens hat sich durchgerädeten Saalsande angefüllte Grube gesunden scheinet es fast, als wenn die Gänge nur darzu gediene auf diesen Bergen gestandenen alten Schöffern von ei kommen zu können, und haben wir daher am 9ten huje vorgenommener Beaugenscheinigung mit weitern Auf nehmen lassen ze.

#### IV.

Copia Berichte Fürftl. Cammer an Ser d. d. Weimar zur Bilhelmeburg, b. 28.

### Durchlauchtigfter Gergog

Gnadigft-regierender Landes-Fürst und g Em. Sochfürft. Durcht. geruhen aus an Actor. Camer. Sich unterthänigst referiren zu lassen, bie fol. 1. befindliche Anzeige Ernst Christian Supend

1. Die Ausgrabung auf bem hausberge bei Ziegenhann 1757. 351 Bodfarff. Durchl. bavon gegenwärtigen unterthänigften Bericht mit Begiebung auf die fol. 4. legg. erfichtliche commissarische relation esfetten, baben aber zugleich nicht verhalten follen, wie gang mabr-Meinlich, daß die entbedten Gange bagu gedienet, daß man in vorigen Beiten von einem Berge zum andern als wo felbsten Schlößer geftandten unter ber Erbe tommen tonnen. Gleich wie aber außer benen in bem Paquet befindlichen Dingen und bem Brunnen fich nichts weiter vorgeftenben bat; Go geben Em. Sochfürftl. Durchl. wir submisseft anbeim, ob ber gefundene Brunnen, welcher aber unfere ohnmasgeblichen bavorhaltene, weiln niemand diefe Gegend bewohnet, auch niemanden nuglich, fondern vielmehr benen vorben pastirenden Menfchen ben Bieb ben RachtBeit nachtheilig fenn tonte, ausgeraumet, ober aber benebft bem Gingange bes unterirrbifden Ganges wieberum verfduttet werben foll. Unter Erwartung besfallgigen gnabigften Berhaltungs-Befehle berbarren wir in respectueulefter Treue und Geborfam.

### Ew. Sochfürftl. Durchl.

Unfere gnabigft - Regierenben Landes Fürften und herrn

Beimar jur Bilhelmeburg

unterthanigft - treu gehorfamfte

b. 28. Jul. 1757. Fürftl. Cachf. jur Cammer verordnete

Præsident, Vice Præsident, Rathe und Assessor daselbst.

Beinrich Rudolph von Bindoff.

S Gulde.

#### V.

Copia Resolutionis Serenissimi auf vorstehenben Bericht.

Ad Cameram Vinariensem womit berselben, daß die in den unterirrdischen Gange am Hausberge gefundenen Sachen auf die hiefige Bibliotheo gegeben worden, zu wißen gethan u. zugleich aufgegeben wird,
ben Eingang zu ermelben Gange und ben barinne entdeckten Brunnen wieder verschütten zu lagen.

2. G. G. E. A. C. S. 3. S. B. u. S. R. L. G. Aus einem Berichte vom 28ten elapsi und bem hierbey wieder angeschloßenen Fasci-

# Gebicht

auf das sächsische Wappen.

(Aus bem gemeinschaftlichen Archive gu Beimar.)

Jacob Preuß, Landzeugmeister!) Johanns bes Beständigen um Johann Friederichs des Großmuthigen, Aurfürsten zu Sachsen, seines Sprache nach ein Franke aus der Gegend von Rürnberg, übergab seinem Herren (dem Rurf. Johann Friederich) als Geschenk zum neuer Jahre 1533 eine von ihm versaßte, 1532 vollendete "Lands Ordnun; uber die Artoloren Inn Meins Genedigisten, herren Furstenn=Thumben, der Sechssischen Meichsischen Linder der Bendern ze. samt Andernn Herschafften so darzue geherig", auf welche er nachstehende Gedicht solgen läßt, welches des Gegenstandes wegen wol eine Stellt in dieser Zeitschrift verdienen möchte.

Auß Gottes Crafft
Durch wellichen alle wercht seind erschafft
Dun denn mag nichts beschehenn
Das mussend alle velcker vor Jehennn
Ist diser Statt vnnd Regimennt 2)
Der mondern Ball im errij Jar volendtt
Bw wolfartt Ernn Fruchtt vnd gut
Chursurstlicher Durchleuchtigkeit, dem Sechssichen blut

<sup>1)</sup> Spater Felbzeugmeifter, gefterben 1538.

<sup>2)</sup> Er meinet feine Artillerieorbnung.

1. Die Ausgrabung auf bem Hausberge bei Ziegenhain 1757. 353
efem Erbbuche hatte Ludwig Stodheim, Bürger zu Jena, einen Ader
1 Schlehendorf, ein anderer, Ridel Apell, einen Baumgarten, ber
1 mge Apell baselbst Holz auf dem Berge und (den) Leiten zu Schlehen1 pref, die Kastenherren, dann Wolf Druckscherf zu Jena einen Wein1 tren zu Schlehendorf. Es war damals schon Wüstung oder Flur.

**23. 2. 3.** 

Das noch ber 3merch burch ben foilbt ift machffenn 3me woll gegiertten fdilt gw Cachffenn Bas Brienn Farb fur tugent hatt Thutt machffenn Grunen frue bnb Cpat Do grienet bas beillig gotlich wortt, Sat man Jest Manich Jar gebortt Dar 3m an Erbenn land leut und Geren Bachffent beib mein Genebigifter und genebiger Gern 2Bas foll ich weither bom frenlein fagen Man mags woll Bun Geren tragen Es Biertt bie Bernn Manigfaltt Dargm viell Jungframen Jung vnnb alt Rronn megen auch tragen Framen mit Geren Co feiennt ben Furftenn ober Beren Alfo ift bas gwappen gant Biptt funen fchein und Gblen glant Das frentlein giptt freud fpringt boch am bant Go bitter fraut find ich nit mebe Es thut bem Bapft und thiranen webe In irenn augen vund Bergenn -Des fraute Bitterfeit pringt in grewlichen fomerbenn Raut ift gang bitter und faur Ab bem Rimpfft fic Mander bant Denn bifes bitter faur fraut Rider warff fein blut fleisch bund baut Bie foll ban bifenn Bartten veldlein gefdebenn Die bes frauts art nit wellent febenn Bas es in feiner Crafft fur tugent batt Sp follennt woll kommen viel 3m Spatt Inn bifem Chriftlichenn gartten Bechft noch ein fraut beift Lang warttenn Das macht bas bitter faur fraut Birtt viell in bisem garttenn gebauett 36 mein bas bes Creub feb barauf gemacht Das fich die weltt fo gar nicht achtt

Derfelbigenn Gerlichenn Rammen und ftammen Beberffennb fic bis Stats nit icammen Lannb vnb leut barburch 3mbehaltten Dacht ein bert Jung vnnb altten Soch vnnb Ribern ftenbenn 3w gut in felbe vnd iren kinbenn Bor ber thiranen mutb Die nichts begeren ban Christenn bluett Begerenn Buuerberben bas Gbell frautt Schenn Grienn im ichiltt fict wie ein Raut Sowars Karb vnnb gell Birtt nit gar fehl Ime Caciffenn foilbt Auch Etwas giltt Jebe Karb ir artt vermag Schwart zeigt bie Racht vnnb nit benn tag Gell grienn dorben Seind gutter Ebler farben breu Ift es bie marheit mas ich fag Sowart farb bedeut Jamers Clag Die Rest in allenn landen ift Des Clagt fich Mancher werder Chrift Sechs gelber ftraffenn find ich barben Dormit ber ichilbt gant Gbell feb Beffer mappen merben nit gefebenn Das Düffend mir alle Beroldt ver Jehen Denn idwart vand gehll Das ift nit fehll Die Geche ftraffenn von gold fein Rott Erlangenn bie Ritter in ber Roth Co bieffelben Gerlich fechtten Go feind fo beren nit gleich ben fnechtten Das ift bas Gbell mappen fein Darburch ein grienes frentlein Rein

Maryle (property and property) and property

2Bas fol ich viel baruon fagenn Schwertt por fieren und tragenn Beift nit noch ober mit, funber por bien ban Das troft fich Mancher Chriftenn man Bas weiß und fcwart im fdilbt bebeut Die bnbericheibt bas mappen gipt 3d weiß tein farb fo liechte nit Die beffer underscheid gipt Denn fcwart und weiß Do Merd mit fleuß Do fech auff Jeberman Was bis mappen zeigett an Schwart farb bebeut bie Finfter Racht Denn tag bie fun mit Grem prachtt. Das wirtt erfent ann and die an tod and Un bem Firmament Das ber tag bie Racht befchenbtt 3d Mein es fen bas werbe liechtt Das ber Bapft bat gar vernicht ing gir Das gegen Mitter Racht ift gangen Auff Binnb fcellig macht benn Bepftifden bauff. Was aber die Zwen-schwert auff fich tragenn ... Daruon lag ich bie prophetten fagen Es ift tein ichers bub fage furmabr 3ft iest gesehen Manich Jag. Sowert bund funft Mander bant woffen -Dich bedundt es folt Riemand folgffenn Etwan fcwert am bomel blut Rott Eins theils ichlnaen einenber tobt ... Bre fcwertt voll flammen Beur bub Aundeun Dich will gleich schier bedunden ...... Es seind die schwert Rott in Sachspuer Landt. Es verbrieß akid Etlich ober thue in And, .... Es feient gotloß ober Beptiffen auf ger bei ber Bre anhang ober Salfd Chriftenn, in anne an erugin

So fag ich offenbar und freb Der fdmert feind amen bnb nit breu Gins gegen Drient Das ander gegen Deibent Soneibenn follent burd alle Lanbtt So bem Ewangelium seind bekandt Bider bes teuffele Regiment Die all mit feurenn schwert verprent Inn bem ichildt feind noch zwen Beiden Die mochten woll zweb Creut erReichenn Das feind die Creut vor ber Sandt Die follennt zwingen alle landt Alfo feind ber Creut bren Sag ich fur wohr es fev Sy zeigenn mir bie trinitatt Das wappenn kumpt auß gottes Rath Der behuett vns almeg frue vnnd Svat Bom vatter sun vnd beiligem geiest Ewig anfang on End er beift Imer werenbe trinitat Ginia in feiner Maieftatt D Spiegell gotlider weißbeit Erleucht Menschliche bledigfeit Das fich ein Reber balt und veb Inn weißbeit und gotlicher lieb Die er Je vnb imer gewesen ift Berleib in benn am Jeder Frift Die ir auß gutten grund begerenn Darmit fo fein wortt nit verteren Dir am lob Emige gottheit Bund Ghrn Aurstlicher Oberteit Sat mir die prfach gegebenn So ich verfich nit lang 3m lebenn Die Ritterlich mappen vnnd Furftlich bluett 3w Rus Ebrn Arucht vnd aut

800 XX. Mitrefen 2 20 Arbich auf ball fäcffiche Wappen.

Difenn Statt vnb Ruhlid Regimient in in in Gepracht ju gludfeligem Enthet wie dem ergeben eine Minne der eine ber eine bei ber eine bestellt eine bestellt

Sibe auff es gilt Das Kraut Stat Ime Gad fennicilbt. Jacob preuß alzeit thum pub felten weife Der in seinen saden praucht schlechten fleuß. Das ich mit weiger that beweiße Bund solbt gleich Jederman bes Baren Laden. So will ich ben prophetten Im Leinen luguer Maden.

Beimar.

Control of the Contro

fr in nous any no some in any no some income any no some income and some income and some income in the first and income i

# Zu dem Berzeichnisse der Johannes Rothen betreffenden Urkunden

6. 21 - 44 biefes Banbes.

In bem Berzeichniffe felbst, also von S. 27 an, finden fich folgende beudfehler.

- L 27 3. 5 lies ehrbaren. 3. 4 l. Kolmacz. 3. 20 l. anhangende.
- 3. 22 l. Couemeister; baselbft l. tund. 3. 27 l. vicary.
- 5. 28 3. 12 l. unf. ober unferer. 3. 18 l. Frymar. 3. 23 l. vicary,
- 5. 29 3. 5 l. brigcenhundert. 3. 11 l. kund. 3. 23 l. Binse. 3. 29 l. Tepescher. 3. 32 l. Pinkirnapl.
- 5. 30 3. 40 l. an wen. 3. 12 l. Luczelo.
- 5. 31 3. 3 l. kund. 3. 8. 9 l. Rirche. 3. 29 l. Binfe.
- 5. 32 3. 19 l. Gage; bafelbft l. Untergaße. 3. 29 l. ottirflachin.
- 5. 54 3. 18 1. jahrlicher. 3. 23 l. unf. ober unferer.
- 5. 55 3. 12 l. Frauen. 3. 13 l. reinische. 3. 14 ift bas Romma zu ftreichen. 3. 17 l. überwiesen (bewist). 3. 50 l. abgeschrebin.
- 5. 36 3. 7 v. u. l. welche.
- B. 37 3. 3 l. Agneten. 3. 5 l. unf. ober unserer. 3. 9 l. Gafe. 3. 27 für beren ift ohne 3weifel zu lesen bavon.
- B. 39 3. 7 v. n. l. Rirche.
- B. 40 3. 10. In ber Urfdrift ftand ohne 3weifel feldegliches.
- B. 42 3. 10 ift ber Punct zu ftreichen. Bu ben Borten "baß Ditherich" u. f. w. fehlt bas Beitwort.
- B. 43 3. 11 f. Specialiter.

2. Ant.

Beimar.

culo Actorum ift Une ber Erfolg ber, we Biegenbann gefundenen unterirrbifden Ga dung fo mohl, als mas ihr dieferhalb ju U fung überlaßen, mit mehrern gehorfamft re wir zwar eure Muthmasung, wegen bes ! Endzweck fothanen Ganges nicht unwahrsch ger gegenwärtig eben fo menig, als ber bar jemanden zu einigen Rugen, vielmehr bept Menfchen u. Bieb bey Nachtzeit zum Racht baben wir, daß eurem Borfclage nach, bem Eingange zu bem unterirrbischen Gai fouttet werben follen, refoluirt und begebre wollet bas nothige hierunter gebührend ver übrigene, daß auf Unfern Befehl die in meh nen und von euch mit anhero eingefandte @ thec allhier gegeben und baselbst verwahrli richtl. unverhalten lagen. An bem zc. un Bilbelmeburg ben 4ten Aug. 1757.

Serenissimus.

### Anhan

Bon bem gewesenen Dorfe Schlend ich in Jena hörte. Es sollen nemlich mel auch genannt wurden, einige Mal, als sie an ein kleines Dorf und einige nach alter We Dorfes mit grimmigen Mienen und Geber barauf sei alles verschwunden. Mehreres

Die Buftung Schlehendorf wird : einem in der ersten Galfte des 16. Jahrhi verfaßeten Erbbuche des Rlosters Burgel, n berzogl. fachf. gemeinschaftlichen Archive zu :

<sup>1)</sup> Bergl. Wiedeburg a. a. D. S. 40 unb Befch. u. Alterthumsfunde 3. Bb. 2. u. 3. Sft. 6

1. Die Ausgrabung auf bem Hausberge bei Ziegenhain 1757. 353
efem Erbbuche hatte Lubwig Stodheim, Burger zu Jena, einen Ader
Schlehendorf, ein anderer, Ridel Apell, einen Baumgarten, ber
mge Apell dafelbst Holz auf bem Berge und (ben) Leiten zu Schlehenref, die Rastenherren, dann Bolf Drudscherf zu Jena einen Beinteten zu Schlehendorf. Es war damals schon Bustung ober Flur.

**28.** '

**A.** A.

# Gebicht

auf das sächsische Wappen.

(Aus bem gemeinschaftlichen Archive gu Beimar.)

Jacob Preuß, Landzeugmeister!) Johanns des Beständigen um Johann Friederichs des Großmuthigen, Kurfürsten zu Sachsen, seinen Sprache nach ein Franke aus der Gegend von Nürnberg, übergab seinem Herren (dem Kurf. Johann Friederich) als Geschenk zum neuen Jahre 1533 eine von ihm versaßte, 1532 vollendete "Lands Ordnung uber die Artoloren Inn Meins Genedigisten, Herren Furstenn=Thumben, der Sechssischen Meichsischen Und Döringsen, Lendern ze. sampt Andernn Herschafften so darzue geherig", auf welche er nachstehendet Gedicht solgen läßt, welches des Gegenstandes wegen wol eine Stellt in dieser Zeitschrift verdienen möchte.

Auß Gottes Crafft
Durch wellichen alle werd seind erschafft
Dun denn mag nichts beschehenn
Das müssend alle velder vor Jehennn
- Ist diser Statt vnnd Regimennt 2)
Der myndern Ball im rrrij Jar volendtt
Bw wolfartt Ernn Fruchtt vnd gut
Chursussiicher Durchleuchtigkeit, dem Sechssichen blut

<sup>1)</sup> Spater Felbzeugmeifter, geftorben 1538.

<sup>2)</sup> Er meinet feine Artillerieorbnung.

Derfelbigenn Gerlichenn Rammen und ftammen Beberffennd fich bis State nit ichammen Lannb vnd leut barburd 3wbebaltten Dacht ein bert Jung vnnb altten Sod bund Ribern ftendenn 3m aut in felbe vnd iren kindenn Bor ber thiranen muth Die nichts begeren ban Chriftenn bluett Begerenn Buuerberben bas Ebell frautt Schenn Grienn im foiltt fict wie ein Raut Sowart Karb vnnb gell Birtt nit gar fehl Ime Caciffenn ichilbt Auch Etwas giltt Rede Karb ir artt vermag Schwart zeigt die Racht vnnb nit benn tag Gell grienn borben Seind gutter Edler farben breu Aft es bie marbeit mas ich fag Schwart farb bedeut Jamers Clag Die Best in allenn lanben ift Des Clagt fich Mancher werder Chrift Geche gelber ftraffenn find ich barben Dormit ber ichildt gant Ebell fey Beffer mappen werben nit gefehenn Das Ruffend mir alle Beroldt ver Beben Denn ichwart vnnb gehll Das ift nit fehll Die Geds ftraffenn von gold fein Rott Erlangenn bie Ritter in ber Roth Co bieffelben Gerlich fechtten Go feind fo beren nit gleich ben fnechtten Das ift bas Gbell mappen fein Darburch ein grienes frenhlein Rein

Das noch ber 3merch burch ben fcbilbt ift machffenn 3me woll gegiertten fdilt am Cachffenn 2Bas Grienn Karb fur tugent batt Thutt machffenn Grunen frue bub Gpat Do grienet bas beillig gotlich wortt, Sat man Jest Manich Jar gebortt Dar 3m an Erbenn land leut bnb Geren Badffent beib mein Benedigifter ond genediger Gern Bas foll ich weither vom frenlein fagen Man mags woll Bun Geren tragen Es Biertt bie Sernn Manigfaltt Darzw viell Jungframen Jung bund alt Rroun megen auch tragen Framen mit Geren Ch feiennt ben Furftenn ober Beren Alfo ift bas gwappen gant Biptt funen fchein und Gblen glant Das frentlein giptt freut fpringt bod am banb Go bitter fraut find ich nit mebe Es thut bem Bapft ond thiranen webe In irenn augen vnnb Berbenn Des fraute Bitterfeit pringt in grewlichen ichmerkenn Raut ift gant bitter und faur Ab bem Rimpfft fic Mancher bant Denn bifes bitter faur fraut Riber warff fein blut fleifc bund baut Bie foll ban bifenn Bortten veldlein geichebenn Die bes frauts art nit wellent febenn Bas es in feiner Crafft fur tugent batt Sp sollennt well kommen viel 3w Spatt Inn bisem Chriftlichenn gartten Bedft noch ein frant beift Lang warttenn Das macht bas bitter faur fraut Birtt viell in difem garttenn gebauett 36 mein bas bes Creus fer baraus gemacht Das fich die weltt fo gar nicht achtt

Bnnb funberlich bie geiftlichen thiranen Muffennd barob weinen pub Jannen Des ib fic am lett muffent ichammen Roch find ich ein schildt ein mappen Bartt Aur mar bon Gbler gutter artt Darin ftend Ritterlich Inftrument Darmit bie feind werben erblentt 3men fdwert Creut weise gestalt furmahr Bant Gbell Rein weiß fchen vnb Clar Ift baffelb mappen gepildtt Das obertheil im felben schildt Schenn heitter hell weiß und liecht Darburd Finfter vnb bundel wirtt 3m Richt So ban ich bie warheit fag Co bedeut bas weiß feld benn liechtten taa Der uns bas liecht fan Beigenn an Scheib die Rinfter und bundel bien bann Das Zeigt bas schwart barunder fren Bas bas hell liechtt fen Das weiß velb weißbeit bebeut Die foll man prauchen in bem ftreit Dar 3m bas fcmert in Ritters banbt Das gott gab in bas Sachstich landt Bnnb auch bie Chur gum Romifden Reich Das mas gott gefellig vnb gant gleich Dem faifer bas fdwertt por fieren und tragen Das fic bie Armmen nit beclagenn So feind verlaffenn aller ortt Bonn teifer Churfurften bie vnb bortt Go Rempt das fcwert gw Ewer bant 3m aut bem Christlichenn Lanbtt Gant feurig bluttig vnb Rott Sparens nit in ber Chriftenn noth Der keifer ift loff und folofft fcier Darumb fo wils gezimen bir

2Bas fol ich viel baruon fagenn Schwertt vor fieren und tragenn Beift nit noch ober mit, funber bor bien ban Das troft fich Mancher Chriftenn man Bas weiß und fcwart im fdilot bedeut Die bubericheibt bas mappen gipt 36 weiß tein farb fo liechte nit Die beffer unbericheib gipt Denn fcwart und weiß Do Merd mit fleuß Do fech auff Jeberman jung bereitel au fiere beit 2Bas bis mappen zeigett an Schwart farb bedeut die Finfter Racht Denn tag bie fun mit Grem prachtt Das wirtt ertent mind alle dien and and Un bem Firmament bergatift god abrill das das mil Das ber tag bie Racht befchenbtt 36 Mein es fen bas werbe liechtt Das ber Bapft hat gar vernicht, in, gir ger ber be Das gegen Mitter Racht ift, gangen Auff an inn an Bund fcellig macht benn Bepftifden bauff. Bas aber die 3men fcwerk auff fich tragenn 200 Daruon lag ich bie prophetten fagen ..... Es ift fein ifdert budifagt furmahr ..... Aft iett gefeben Manich Jagen gebete tint ber ber Schwert bund funft Mancher bant, woffen zu Dich bebundt es folt Riemant folgffenn Eins theils schlugen eingnber tobt .... Bre fdwertt voll flammen Beur bud Fundenn ... Did will gleich fdier bedunden nieben wie in ge Es feind bie fcwert Rott in Sachfpuer Landt, ..... Es verbrieß grich Etlich ober thue in And Es feient gotloß ober Beptiffen dier met ift 49ets, bie Bre anhang ober Balfc Chriffengin allni se eine is

So fag ich offenbar bub freb Der fcmert feind zweb bnd nit breu Gins gegen Drient Das anber gegen Deibent Soneibenn follent burch alle Lanbtt So bem Ewangelium feind befandt Biber bes teuffels Regiment Die all mit feurenn fowert verprent Inn dem foilbt feinb noch amen Beiden Die mochten woll zweb Creub erReichenn Das feind die Creus vor der Sandt Die follennt zwingen alle lanbt Alfo feind ber Creus bren Sag ich fur mobr es fev Sp zeigenn mir bie trinitatt Das wappenn tumpt auf gottes Rath Der behuett vns alweg frue vnnd Spat Bom batter fun bnb beiligem geieft Ewig anfang on End er beift Imer werenbe trinitat Ginia in feiner Maieftatt D Spiegell gotlicher weißheit Erleucht Menschliche blebigfeit Das fich ein Jeber halt und peb Inn weißheit vnd gotlicher lieb Die er Je vnb imer gewesen ift Berleih fo benn am Jeber Frift Die ir auß gutten grund begerenn Darmit fo fein wortt nit verteren Dir am lob Emige gottheit Bund Ehrn Aurftlicher Dberteit Sat mir bie brfach gegebenn So ich verfich nit lang 3m lebenn Dis Ritterlich mappen vnnb Aurstlich bluett 3w Rus-Ehrn Frucht vnd gut

Der in seinen sachen praucht schlechten fleuß Das ich mit meiner that beweise Bund soldt gleich Jederman bes Raren Lach So will ich ben prophetten 3w keinem lugne

Beimar.

# Zu dem Berzeichnisse der Johannes Rothen betreffenden Urkunden

6. 21 - 44 biefes Banbes.

In dem Berzeichniffe felbst, also von S. 27 an, finden fich folgende druckfehler.

- 5. 27 3. 5 lies ehrbaren. 3. 4 l. Kolmacz. 3. 20 l. anhangende. 3. 22 l. Houemeister; baselbst l. kund. 3. 27 l. vicary.
- 8. 28 3. 12 l. unf. ober unferer. 3. 18 l. Frymar. 3. 23 l. vicary,
- 5. 29 3. 3 l. brigcenfundert. 3. 11 l. tund. 3. 23 l. Binfe. 3. 29 l. Aepefcher. 3. 32 l. Pinfirnanl.
- 5. 30 3. 10 l. an wen. 3. 12 l. Luczelo.
- 5. 31 3. 5 l. kund. 3. 8. 9 l. Kirche. 3. 29 l. Zinse.
- 5. 32 3. 19 l. Gage; bafelbft l. Untergaße. 3. 29 l. ottirflachin.
- 3. 84 3. 18 l. jahrlicher. 3. 23 l. unf. ober unferer.
- 5. 85 3. 12 l. Frauen. 3. 13 l. reinische. 3. 14 ist bas Romma zu ftreichen. 3. 17 l. überwiesen (bewist). 3. 30 l. abgeschrebin.
- 5. 36 3. 7 v. u. l. welche.
- 3. 37 3. 3 L. Agneten. 3. 5 l. unf. ober unferer. 3. 9 l. Gafe. 3. 27 für beren ift ohne Zweifel zu lefen bavon.
- 5. 59 3. 7 v. n. l. Rirche.
- B. 40 3. 10. In ber Urfdrift ftanb ohne 3weifel felbegliches.
- B. 42 3. 10 ift ber Punct zu ftreichen. Bu ben Worten "baß Ditherich" u. s. w. fehlt bas Beitwort.
- 3. 43 3. 11 1. Specialiter.

R. Ane.

Beimar.

# Bemertung betreffend Johannes Rothen.

Die Urfunde von 1412, welche befundet, daß Rothe aus Crop burg, nicht aus Luremburg gebürtig ift, tann nicht burch einen Lefe febler Beranlagung gegeben haben, ihn aus Luremburg Rammen p laffen, benn ber Rame ift nicht mit C, fonbern mit c (cruzcebg, b. i. crugceborg ober - burg) gefchrieben, und auch bas r febr bentich. Rad Abelung 1) ift Detrus Albinus Urheber ber Deinung, bd Rothe aus Luremburg fei, Diefer aber fagt in feinem nachgelagent, von Rafpar Sagittarine 1685 beraudgegebenen Schriftden Mile rice Turingorum novæ specimen 3) folgenbes: Atque ejus fere senten tiæ funt reliqua etiam Turingorum Chronica. Isenacense Germani cum a Johanne Roth Luceburgensi, sacerdote et scriba Isenacensi & gittarius L verlefen haben? 36 tann gwar jest nicht fagen, wi ber Name Luremburg im 15. Jahrhunderte und überhaupt im Mittel alter lautete, obne 3meifel lautete er aber nicht Bucgeburg ober abulid, fonbern Lucginburg ober, nach ber fpateren Gestalt bes Ramen p foliegen, Luczilinburg, Luczelnburg u. f. w. Es ware zu wunfden, bağ jemand die Gestalten bes Namen Luremburg im 15. Jahrhunden fammelte.

Beimar.

R. Anc.

<sup>1)</sup> Directorium d. i. chronolog. Verzeichnifs d. Quellen der füd-fächs, Geschu. s. w. Meißen 1802. 4°. ©, 200.

<sup>2)</sup> Casparis Sagittarii p. p. antiquitates regni Thuringici . . . . . . wobe julest noch zu finden die fonft noch nie in Drud heraus gegebene Schrifft bes be ruhmten Manns Petri Albini specimen historiae novae Thuringorum. Jena . . . 1685, 49. Seite 339,

# Noch eine Notiz über bas Wappen der Herren von Schlotheim.

Ξ.

Daß man nicht selten bas in der Ferne sucht, was man ganz in ber Rabe hat, ift eine Erfahrung, die auch der Unterzeichnete gemacht hat. In der hiesigen Kirche zu St. Georg ist an der nördlichen Wand neben der Kanzeltreppe seit etwa einem Jahre eine Messingplatte besteligt, die ursprünglich über der, unter dem Altarplate besindlichen Ernst angebracht war. Die sehr gut ausgeführte Schrift besagt, hier whe "Frau Amalie Margarte von Schlotheim, geborne von Heringen, Ihrer Hochfürstlichen Durchlaucht, der verwittweten Herzogin von Sachsen Gisenach hochbetraut gewesene Oberhosmeisterin, herrn heinrich hartmanns von Schlotheim auf Almenhausen und Stöden, hochzich Keußisch Plauischen Hos- und Forstmeisters hinterlassene Wittwe, seb. 1670, aest. 13. December 1732."

Die hier erwähnte Gerzogin von Sachsen-Eisenach war Maria Felicitas, geborne Gräfin von Leiningen-Heydesheim, die vierte Gemahlin Iohann Wilhelms, des vorletten Herzogs von Sachsen-Gisenach,
ber am 4. Januar 1729 gestorben ist. Siehe Storch topographischhistorische Beschreibung der Stadt Gisenach u. s. w. S. 532.

Über jener Inschrift find zwei ebenfalls fehr gut ausgeführte Bappen, und zwar links ein Schild mit einem nach links aufsteigenden 26wen, auf dem Schilde ein Helm mit zwei Buffelhörnern, also das von Heringen'sche Bappen, wie es im Nürnberger Bappenbuche I, S. 184 abgebildet ift; zur Rechten ift das Schlotheim'sche angebracht, über bem 864 XX. Miscellen. 4. Über bas Bappen ber herren v. Shish Schilde ber heim mit bem Pfankuschweife und reichem helmfei ber Schild in folgender Gestalt:



Es ift wohl nicht zweiselhaft, daß die im Schilde befindliche Fi aufrecht stehender Schild ist, der fich jedoch in seiner Form vom schilde mitterschiebtet. Bergischt man birfes Berpon mit dem von Apfelstedt S. 225 bieses Bandes beschriebenen, so ergibt fich al eine Berschiedenheit des Schlotheim'schen Bappens.

Berner ift mir vor furgem von befreundeter hand der Abden Giegels zugekommen, welches die Umschrift fut: S. Gelhart. Da find wieder wir in dem Seite 198 diese Bandes besprochem gel bed Georg Hermann von hain genannt Schlaum die Balken die Schrer rechts. Jedenfalls ift dies der von Brückner au Jahre 1444 angeführte Gebehart Slun. Es liefert aber dieses den Beweis, daß der Rame Slune (Schlaun), den die von Schland von hahn (Hagen, Hain) früher als Beinamen führten, In name geworden ist. Daß endlich dieses Wappen dasselbe ist, 1 später die Schlotheime hatten, kann nicht zweiselhaft sein.

Bei diefer Gelegenheit gestatte ich mir die Bemerkung, das Aue im Irrthum ift, wenn er S. 208 b. B. meint, Tittm Unsicht über die herren von Schlotheim sei mir unbekannt ge Bas S. 11 und 13 von mir gesagt ist, wird den Beweis liefe

Dr. Annthän

# Molfhleben.

Die verschiedenen alteren Benennungen dieses Ortes, von bem eine abeliche Familie ben Ramen führte, find von mir Seite 197 dieses Banbes erwähnt und die Bermuthung ausgesprochen worden, der alteste Rame sei Magolbeslebin gewesen. Außerdem findet sich noch in einer das Rloster zu Oldisleben betreffenden Urkunde von 1227 bei Shultes director. diplomat. II, 623 Mohollsleiben, und ebensasselbst II, 645 in einer Urkunde über eine Schenkung des Grafen Lambert von Gleichen an das Peterskloster in Erfurt vom Jahre 1228 Magholzleiben. Aller Bahrscheinlichkeit nach bezeichnen diese Ramen einen und benselben Ort.

Dr. Fnnthänel.

# Das Bilb bes tugenbhaften Schreibers in ber jognannten Maneffischen Lieberhandschrift.

Mis ber Unterzeichnete im zweiten Banbe biefer Beitichrift G. 204f. bas bem genannten Ganger in ber Parifer Lieberbanbidrift beigefügt Bild und Bappen befprach , tonnte blog auf bie Schilberung von ber Sagen's Minnefinger IV, 465 und Can Marte's Wolfram 1, 600 (ber erften Musgabe) Rudficht genommen werben. Dem letteren fam es bloß auf bas Wappen an, ber erftere befdreibt bas gange Bilb. Aud Simrod Bartburgfrieg C. 285 gibt blog bas wieber, mas von bet Sagen berichtet batte. Doch ift beffen Schilderung in einem nicht m wichtigen Puntte ungenau und unvollständig. Den Rachmeis barüber verbante ich der Gute bes herrn Grafen Uetterobt auf Reufcharffenberg aus "Runft und Leben der Borgeit u. f. w. von Dr. M. von Gre und Jacob Falte" Beft 29. Da findet fich folgende Befdreibung bet Bilbes. Ein Berr vornehmen Standes, welcher über einem engeren Rode, ber am Sandgelente mit goldenem Saume geziert ift, einen vely aefutterten und mit foftbarem Pelafragen befehten Mantel, auf ben gelodten haar eine Müge tragt mit gezadtem Ranbe, welcher toftbare Rauchwert zu fein icheint, fist mit gefeffelten gugen an einem Tifche, zwei andere nicht fo reich gefleibete Berren fleben binter ben Tifche, auf welchen ein Diener einen Gad voll Gelb ausschüttet, melches in ber barunter befindlichen Bage gewogen werden foll. - Rebenfalls alfo ftellt bas Bilb bie Auslösung bes mit gefesselten Fußen Dafigenden bar, mithin ein Geschäft, welches nicht sowohl ben Rammerer ober Schatmeifter, wie von ber hagen meint, fonbern als ein

XX. Miscellen. 6. Das Bilb bed tugenbhaften Schreibers zc. Staatsgeschaft ben scriptor ober notarius, also ben Rangler bes Landgrafen angeht. Ber biefer Gefangene fei, lagt fich fdwerlich ermitteln. Der Bermuthung ift bier ein weiter Spielraum gegonnt. Wenn es wabriceinlich ift, bag bas Bilb fic auf einen Borfall in ber amtlichen Thatiafeit best ugenbhaften Soreibers bezieht, fo burfte es auch nicht mmabricheinlich fein, bag ber Gefesselte ein angesehener Gefangener bes in fo viele Rampfe verwidelten Landgrafen Dermann fei. Run ergablt Johannes Rothe (Menckenii scriptores etc. II, 1701), hermann babe im Jahre 1213 ben Grafen Bermann von Orlamunde gefangen genommen, ber ihm für bie Befreiung ,,große ichagunge" babe geben muffen. Urfinus (Mende III, 1277) und bie historia de landgrav. Thuring. (Struve rerum germ. scriptor. I, 1322) sprechen bloß von ber Gefangennehmung des Grafen, nicht aber von dem reichen Bofegelbe. Unfere neueren thuringifchen Siftoriter icheinen bem Johannes Rothe au folgen, ale Soumacher Bermifchte Radrichten VI, 25, Ser-10g Gefd. bes thuring. Bolfes 223, Belmrich Gefd. bes Großber-10ath. Sachsen : 28. . E. 32. Anders aber ftellen den Berlauf bie Aunales Reinhardsbr. p. 142 bar; benn nachbem die Gefangennehmung bes Grafen hermann von Orlamunbe (und bes Burggrafen von Rirchberg) erzählt ift, beißt es weiter: Proinde Hermannus, comes de Orlamunde, clam extractus de carcere suga labitur. Un diese Klucht knüpft fic ber Bericht über bie Bestrafung ber Gefangenmarter und bie graufame Behandlung, die ber ergurnte Landgraf über bie anderen Gefangenen verbangte. Gber aber burften biefe Unnglen bas Richtige entbalten als bie fpateren Quellen. Ferner miffen wir, bag zwei andere bebeutenbe Manner, Graf Friedrich von Beichlingen und ein Graf von Stollberg, in die Gefangenicaft bes Landgrafen geriethen; ber erftere war namentlich um fo bedeutenber, ale er an ber Spite aufrührerischer Bafallen ftand und ber Anstifter ber Empörung gegen ben Landgrafen genannt wird. Siebe Annal. Reinhardsbr. 100 und 129, Johannes Rothe bei Mende II, 1697, historia de landgr. Thur. bei Struve I, 1321. Auch bier berichtet Rothe wieder, dag dem gandgrafen sowie bem Grafen von Schwarzburg und bem Schenken von Bargula, bie in bem Rampfe treu zu ihm bielten, von ben Gefangenen "rebelich gelt" geworben fei.

568 XX. Diecellen. 6. Das Bilb bes tugenbhaften Schreibers n.

Dies also konnte aus ber Geschichte bes Landgrafen Herma geführt werben. Aller Wahrscheinlichkeit nach, bie auf ben vo nen Urkunden beruht, verwaltete ber "tugendhafte Schreiber" se auch noch unter Ludwig dem Geiligen. Siehe diese Beitschrift li Doch sinden wir in dieser Zeit nichts besonderes, worauf sich jen beziehen ließe. Denn die Gesangenuehmung eines herrn von der in der Rähe von Altenberge auf Reinhardsbrunner Gebie "Bergfred" gebaut hatte und keiner Abmahnung des Abtes schenkte, hat zu wenig Bedeutung. S. Annal. Reinhardsbrunner Fohnannes Rothe bei Mende II, 1712.

3ft bemnach bie Erklarung jenes Bilbes aus ber Geschichte to fo berechtigt boch basselbe gu ber Annahme, bag auch bier ber hafte Schreiber in einer feinem Amte gufommenben Thatigkeit al graflicher Rangler bargeftellt wirb.

Dr. Sunthan

### XXI.

# rtsetzung des Berzeichnisses der eingegangenen Geschenke.

#### Beber und Begenftanb.

- herr Professor Dr. E. G. Förstemann in Rorbhausen.
- E. G. Förstemann, urkundl. Geschichte ber Stadt Rordhausen. Bb. I. Balle 1827.
- Desselben urkundl. Geschichte der Stadt Rordhausen bis jum Jahre 1250. Rordhausen 1840.
- - Monumenta rerum Ilfeldensium. Nordhusae 1843.
- — Additamenta ad monumenta rerum Ilfeldensium. Nordhusae 1853.
- - Rachrichten von ben Schulen zu Rordhaufen vor ber Refor=
- . Beiträge zu einer Geschichte ber Versassung ber Stabt Rordhausen. 1846.
- . Berzeichnis ber Rorbhaustichen Burgermeister von 1627 bis
- — bas alte Rechtsbuch ber Stadt Mühlhausen aus dem 13. Jahr= hundert. Rordhausen 1843.
- . Berzeichnis samtlicher Rectoren und Directoren bes Gymna= flums zu Rorbhausen. 1853.
- Fleine Schriften zur Geschichte ber Stadt Rordhausen. Thl. I. 1855.
- Muffage in einer Reihe von Rummern bes Norbhaufifchen Rreis = und Nachrichtsblatts vom 3. 1857.
- — über die Behrverfaffung der Stadt Rordhausen im Mittelalter. 1858.

# XXI. Fortsetzung bes Bergeichniffes

Beber und Wegenftanb.

Serr R. von Rettberg in Munchen. v. Rettberg, überfichtstafel jur Begrundung einer Gefciet ! driftlichen Kunft in Oberbanern. Munchen 1858.

ennebergische alterthumsforschende Berein zu Meiningen. rg Brudner, neue Beiträge bes Bereins zur Geschichte benfc Alterthums. Erfte Lieferung. Meiningen 1858.

Borftand bes Be-i- von Alterthumsfreunden im

VI. Bonn 1858. Die Externfte

r be Berein für Dieberfachfen.

rift bes Bereins. Jahrg. 1856 und 1857. Sannover 18 indzwanzigste Rachricht über ben historischen Berein für Rie fachsen. Sannover 1858.

Der Ausschuß bes hiftorischen Bereins fur Oberfranken in Bamberg.

549. Zwanzigster Bericht über das Wirken bes Bereins. Bamberg 18

Der Borftand bes Germanifchen Mufeums zu Rurnberg.

- 550. Reuefte Folge bes Anzeigers fur Runde ber beutschen Borgeit.
- 551. Bierter Jahresbericht bes Germanischen Rationalmuseums. 1
  1. October 1856 bis Enbe 1857. Rarnberg 1858.

Schlesische Gesellschaft für vaterlandische Cultur.

552. Jahresbericht XXXV. Breslau 1857.

historischer Berein ber fünf Orte Lucern, Uri, Compg, Unterwalben und Bug.

553. Der Geschichtefreund. Bd. XIV. Ginstebeln 1858.

Der Berein für Geschichte ber Mark Brandenburg. Riedel, Codex diplomaticus Brandenburgensis. Bd. XV. 1 lin 1858. Geber und Gegenftanb.

Die Oberlaufibische Gesellschaft ber Wiffenschaften. Reues Laufibisches Magazin, herausg. von G. Kohler. Bb. XXXIV. Ber Geste. Görlig 1857 und 1858.

herr Professor Dr. Pfeiffer in Stuttgart. Deffen Germania. Dritter Jahrg. D. 1, 2, 3. Stuttgart 1858.

Der historische Berein von und für Oberbayern. Oberbayerisches Archiv für vaterlandische Geschichte. Bb. XVII. S. 3. Bb. XVIII. S. 1, 2. München 1857.

Der Berein für hestische Geschichte und Landeskunde zu Kassel. Beitschrift bes Bereins. Bb. VII. u. Supplem. Kassel 1857 u. 1858. Periodische Blätter ber Geschichts = und Alterthumsvereine zu Kassel, Darmstadt und Wiesbaden. Rr. 1—5.

Die Geschichts. und Alterthumsforschende Gefellschaft bes Ofterlandes.

Mittheilungen der Gefellschaft. Bb. IV. S. 4. Altenburg 1858.

Die Gesellschaft für pommer'iche Geschichte und Alterthumskunde. Baltische Stubien. Jahrg. XVII. B. 1. Stettin 1858.

Herr Oberpfarrer Chr. Wagner zu Stift Graben. Jacob Költ, durfürstl. sächs. Landrath und Bürgermeister zu Saals felb. Zur Entstehungsgeschichte ber Universität Jena. Saals felb 1858.

Der Borftand bes historischen Bereins von Oberfranken zu Bapreuth.

E. C. v. Sagen, Archiv für Geschichte und Alterthumekunde von Oberfranken. Bb. VII. S. 2. Bapreuth 1858.

er Berein für Geschichte und Alterthumskunde in Frankfurt a. D. . Mittheilungen an bie Mitglieder bes Bereins. April 1858.

Die gelehrte Estnische Gefellschaft zu Dorpat. Berhandlungen ber Gesellschaft. Bb. IV. H. 2. Dorpat 1858. 872 XXI. Fortschung bet Bengeichnist ber eingegangenen Geffent.
Geber und Gegenftanb.

Der bifterifche Bereingfie Rieberbubern.

506. Berhandinggen bes hiftorifden Bereins. Bb. V. S. 4, 5. hut 1858.

Der Berein für hestische Geschichte und Alterthumblunde p

567. 2. Baur, Urfunden jur heffischen Sandes-, Orte- und Femiliep fchichte. Heft 5 und 6. Darmfiabt 1858.

568. 3. B. Rlein, Die Rirche ju Großen-Binben bei Giegen. Glegen IM

Der Borftand bes romifch-germanischen Centralmuseums in Maing.

Die Alterthumer unserer beibnischen Borgeit, herausgegeben von 2. I benfcmit. S. 1. Raing 1858.

Der Berein für Raffanifche Alterthumstunde und Gefciat

570. Annalen bes Bereins. Bb. V. S. 1. Wiesbaben 1858.

Der historische Berein ju Oenabrud.

571. Mittheilungen bes Bereins. Bb. V. Denabrud 1858.

Die Redactions. Commission bes Bereins zu Königsberg in Preugen.

572. A. Sagen und A. v. Sasentamp, neue Preufische Provinglalbin Unbere Folge. Rönigsberg 1857 und 1858.

Der historische Berein von Unterfranken und Aschaffenburg. 573. Archiv bes Bereins. Bb. XIV. H. 2. Wurzburg 1857.

Der Alterthumeverein in Luneburg.

574. Die Alterthumer ber Stadt Luneburg und bes Kloftere Bane. Bi Lieferung. Luneburg 1857.

# XXII.

# Aufforberung.

Gin Ausschreiben 1) bes berzeitigen Berwaltungsausschuffes bes Sesammtvereins ber beutschen Geschichts- und Alterthumsvereine, d. d. Sannover ben 25. Februar 1858, hat in Folge ber von ben Generalversammlungen in Ulm und in hilbesheim gefaßten Beschlüsse, als einen Der weitern Rachforschung vorzugsweise würdigen Gegenstand, und gewiß mit vollstem Rechte, die Fragen über die Anlage und Bauweise des Bauernhoses, wie über die Fluraustheilung und Feldordnung, in den Bordergrund gestellt. Es wird dabei zugleich die erfreuliche Nachricht ertheilt, daß sich gerade diesen Fragen bisher schon von verschiedenen Seiten eine eingehende Beachtung zugewendet habe.

Wir können babei ben Wunsch und die Bitte nicht zurudhalten, baß biese hochwichtigen Untersuchungen, die besonders auch zur Ermittelung und Bestiellung alter Grenzen der im Lande ansassigen Bolksfamme bienen, auch in unserem specialhistorischen Rreise, für unser heimisches Gebiet eingehend und umfichtig angestellt werden mochten.

Es ist dem gedachten Ausschreiben barin vollkommen beizustimmen, daß neuere Forschungen die hohe Bedeutung immer mehr herausgestellt haben, welche der Flurauftheilung und der Construction des Bauernhoses für die Geschichte des Bolts beizulegen ift, und schon jeht feststeht,
daß beides über die Geschichte selbst hinausreicht und zu den ältesten geschichtlichen Denkmälern gezählt werden muß; auch daneben die That-

<sup>1)</sup> Bergl. Beriob. Blatter ber Geschichte = und Alterthumevereine ju Raffel, Darmftabt und Biesbaben. Nr. 5. S. 120.

404 IX. Mibretien. 4. ihrer bes Wappen ber Heeren u. Chile Chilbe ber Heim mit dem Pfanduschweife und veichem Deimf der Schild in solgender Gestalt:



Es ift wohl nicht zweifelhaft, bag bie im Schilbe befindliche & aufrecht flebender Schild ift, ber fich jedoch in feiner Form vom schilbe unterscheibet. Bergleicht man biefes Bappen mit bem vor Apfelftedt S. 225 biefes Bandes beschriebenen, so ergibt fich a eine Berschiedenheit bes Schlotheim'schen Bappens.

Ferner ift mir vor kurzem von befreundeter hand der Abdri Siegels zugekommen, welches die Umschrift hat: S. Gebhart. Da find wieder wie in dem Seite 195 dieses Bandes besprochen gel des Georg hermann von hain genannt Schlaun die Balke die Schere rechts. Jedenfalls ist dies der von Brückner a Jahre 1444 angeführte Gebehart Slun. Et liefert aber dieses den Beweis, daß der Rame Stune (Schlaun), den die von Schund von hann (hagen, hain) früher als Beinamen führten, Ju name geworden ift. Daß endlich dieses Bappen dasselbe ift, später die Schlotheime hatten, kann nicht zweiselhaft sein.

Mue im Jerthum ift, wenn er S. 208 b. B. meint, Sittm Unficht über bie herren von Schlotheim fei mir unbefannt gi Bas G. 11 und 13 von mir gefagt ift, wird ben Beweis lief

Dr. Funthan

Früher erschienene Schriften bes Bereins für thuringische Geschichte und Alterthumstunde bei Friedrich Frommann in Jena:

| Prichetsen, A. L. J., der Mainzer Hof zu Erfurt am Ausgange des                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mittelalters. Eine urkundliche Mittheilung als Einladungsschrift zu                                             |
| der ersten, am 4. Junius 1853 in Eisenach zu haltenden General-                                                 |
| versammlung des Vereins für thüringische Geschichte und Alter-                                                  |
| thumskunde. 6 Bogen gr. 4. geh 10 Sgr.                                                                          |
| über die Ehrenstücke und den Rautenkranz als historische                                                        |
| Probleme der Heraldik. Programm zu der am 6. August 1854 in                                                     |
| Gotha zu haltenden Generalversammlung des Vereins etc. 6 Bogen                                                  |
| hoch 4. geh                                                                                                     |
| - die Rathsverfassung von Erfurt im Mittelalter. Eine urkund-                                                   |
| liche Mittheilung, als Programm zu der dritten, am 30. Juli 1855                                                |
| in Erfurt zu haltenden Generalversammlung des Vereins etc. 61 Bo-                                               |
| gen hoch 4. geh                                                                                                 |
| - urkundlicher Ausgang der Grafschaft Orlamünde. Hauptsäch-                                                     |
| lich nach Urkunden der Hofmann-Heydenreichischen Handschrift.                                                   |
| Programm zu der vierten, am 15. Juni 1856 in Weimar zu halten-                                                  |
| den Generalversamml. des Ver. etc. 51 Bgn. hoch 4. geh. 10 Sgr.                                                 |
| - die ältesten Wappenschilde der Landgrafen von Thüringen.                                                      |
| Mit einer lithographirten Tafel in Farbendruck. Programm zu der                                                 |
| fünften, am 2. August 1857 in Jena zu haltenden Generalversamm-                                                 |
| lung des Vereins etc. 4 Bogen hoch 4. geh 10 Sgr.                                                               |
| - Johann Friedrich's des Grossmüthigen Stadtordnung für Jena.                                                   |
| Zur Feier der Enthüllung des ehernen Standbildes des Kurfürsten                                                 |
| auf dem Markte zu Jena am 15. August 1858 zum ersten Male her-                                                  |
| ausgegeben Namens des Vorstandes des Vereins etc. 12 Bogen                                                      |
| hoch 4. geh                                                                                                     |
| Beitschrift bes Bereins für thuringische Weschichte und Alterthumekunde,                                        |
| 1r Band in 4 Seften. 29 Bogen gr. 8. mit 4 Steintafeln. Breis 1 Tfir.                                           |
| 10 Sgr. Mit Beitragen von G.J.R. Michelfen, Brof. S. Rudert, Prof.                                              |
| B. Starf, G.R.R. Edwary, G.R.R. Beigt (in Königeberg), Brof. Dropfen,                                           |
| Amtsecnum. Schuß (in Weimar), Prof. Wegele, Actuar Bruno Kuhn (in Derms                                         |
| bach), Brof. W. Rein (in Cifenach), R. Aue (in Weimar), Dberpfarrer Bag-<br>ner (in Stift Graben bei Saalfelb). |
| Derfelben 2r Band in 4 Seften. 25 ? Bogen gr. 8. geh. Breis 1 Thir.                                             |
| 10 Ggr. Mit Beitragen von L. Preller, Frang E. Wegele, Dr. Funthanel,                                           |
| Dr. Guft. Emminghaus, Dr. B. Rein, Rarl B. Ctarf, Pfarrer Buff (in Bol-                                         |

Derfelben 3r Band in 4 Heften. 25. Bogen gr. 8. geh. Preis 1 Thir. 10 Sgr. Mit Beitragen von Dr. Funthanel, A. E. J. Michelsen, Dr. Es. Rein, Dr. Schwarz, Dr. Colmar Grunhagen (in Breelau), Dr. hermann Ortloff, H. Seft, Karl Aue, F. Apfelstect, Kreisgerichterath Dictrich (in Gotha), G.R.R. Boigt (in Königs-berg), Dr. Gust. Emminghaus.

ferehausen), R. Mue.

| Rechtsdenkmale aus Thüringen, herausgegeben von A. L. J. M.     |
|-----------------------------------------------------------------|
| sen. 1. u. 2. Lieferung. 14 Bogen gr. 8. geh 24                 |
| Inhalt : Stadtrechte von Arnstadt Die alte Ersurter Wasserordom |
| Flämische Rechtsgewohnheiten in der goldnen Aue Alte St         |
| der Stadt zu Clingen.                                           |
| Michelsen, A. L. J., Codex Thuringiac Diplomaticus. Sams        |
| ungedruckter Urkunden zur Geschichte Thüringens. 1. Liefe       |
| 124 Bogen hoch 4. geh                                           |
| Thüringische Geschichtsquellen; erster Band. Annales Reinl      |
| brunnenses. Zum ersten Mal Namens des Vereins für thürin        |
| Geschichte und Alterthumskunde herausgeg. von Dr. Franz X.      |
| gele. 221 Bogen gr. 8. goh                                      |
| - zweiter Band. Chronicon Ecclesiasticum Nicolai de S           |
| o. s. s. Zum ersten Mal Namens des Vereins für thüringisch      |
| schichte und Alterthumskunde herausgeg. von Dr. Franz X.        |
|                                                                 |
| gele. 32 Bogen gr. 8. geh                                       |
| - dritter Band. J. Rothe thüring. Chronik, herausgeg.           |
| Dr. R. v. Liliencron.                                           |
| (unter der Presse.)                                             |
| Ferner ift in bemfelben Berlage erfchienen:                     |
| Michelsen, A. L. J., die Hausmarke, eine germanistische Ab      |
| lung. 9 Bogen hoch 4. geh                                       |
| - über die festuca notata und die germanische Traditionssy      |
| lik. Ein germanistischer für die Königl. Bayerische Akademi     |
| <del>-</del>                                                    |
| Wissenschaften bestimmter Vortrag. 4½ Bogen hoch 4. geh. 1      |

1-



### Die

# thüringische Chronik

### Johann Rothe.

Kritisch revidierter Text, Einleitung und Glossar

# R. v. Liliencron

ist im Drucke so weit vorgerückt, dass die Ausgabe in zwei Monaten erfolgen kann. Sie wird gegen 50 Bogen stark werden und im Ladenpreise 3 Thir. kosten.

Für die Mitglieder unsers Vereins soll jedoch ein billiger Pränumerationspreis eintreten

von 1 Thlr. 20 Sgr.,

wenn sie im Laufe der Monate Februar und März den Betrag der von ihnen bestellten Exemplare an den Schriftführer des Vereins, Herrn Prof. Dr. G. Fischer hier, portofrei einsenden, worauf directe Zusendung des Buchs erfolgen wird.

Jena, den 31. Januar 1859.

Der Worftand des Vereins für thüring. Geschichte u. Allerthumskunde.

Im Verlage von Wilhelm Hertz Besser'sche Buchhandlung in Berlin erschien soeben und ist zu haben bei Fr. Frommann in Jena:

### DEUTSCHLANDS

# GESCHICHTSQUELLEN

IM MITTELALTER

BIS ZUR MITTE DES DREIZEHNTEN JAHRHUNDERTS

VON

#### W. WATTENBACH.

gr. 8. geh. Preis 2 Thlr. 24 Sgr.

INHALT. Litterarische Einleitung. I. Die Vorzeit Von den ersten Anfängen bis zur Herrschaft der Karolinger. H. Die Karolinger. Vom Anfang des achten bis zum Anfang des zehnten Jahrhunderts. HI. Die Zeit der Ottonen. Von Heinrich 1 bis zum Tode Heinrichs H. W. Die Zeit der Salier. Von der Wahl Konrads II bis auf Heinrichs V Tod. V. Welfen und Weiblinger. Von Heinrichs V Tod bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts.







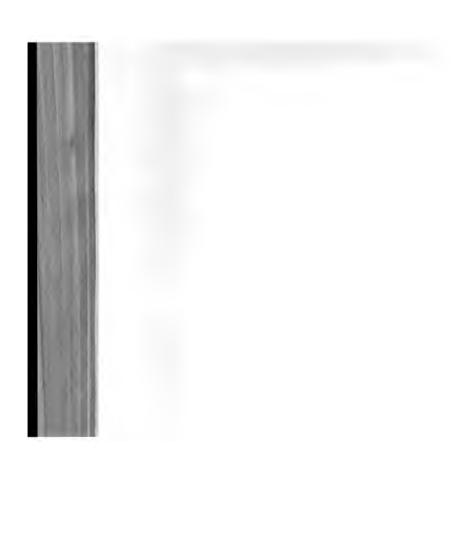



# OR MUTILATE CARDS

